

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

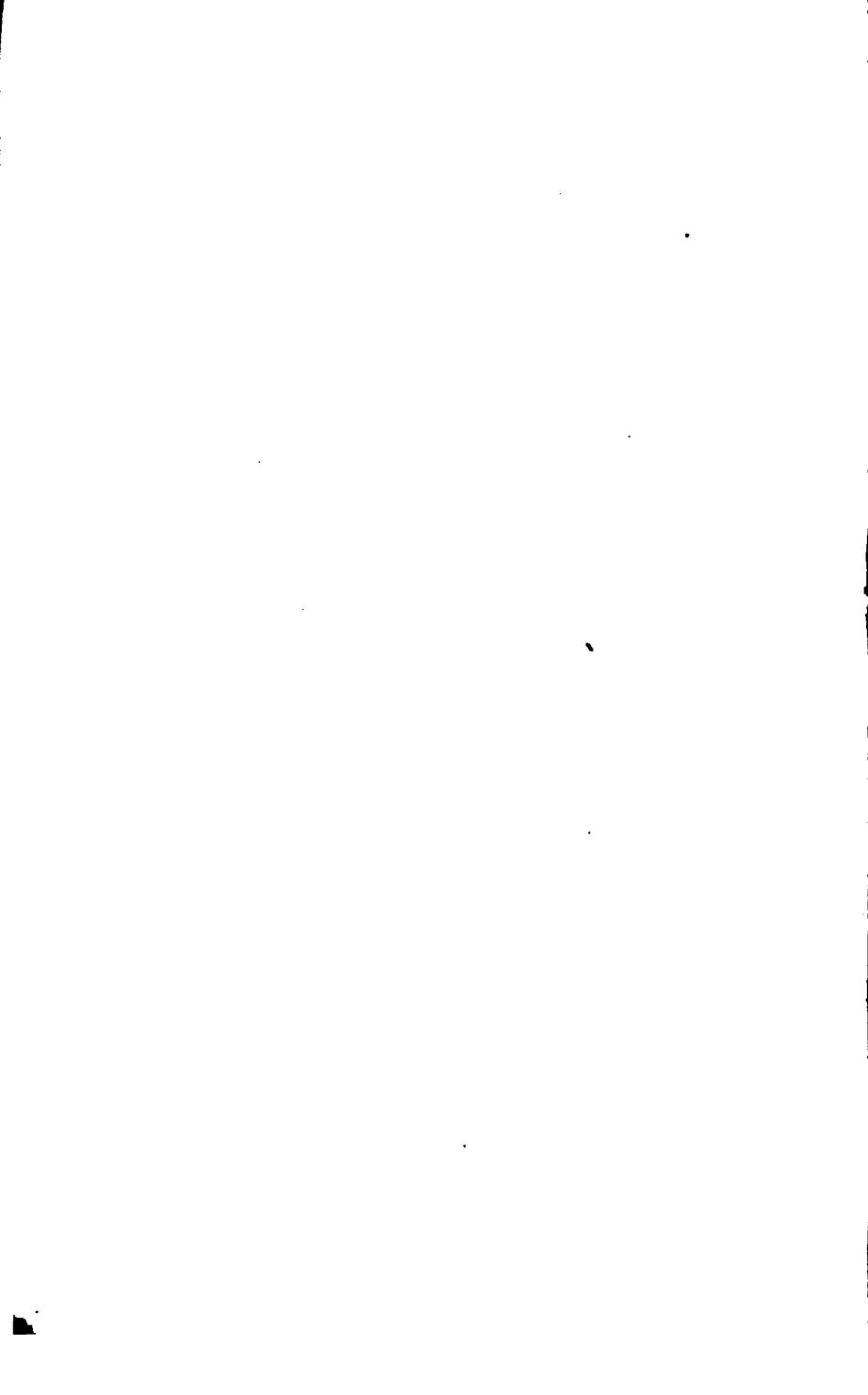

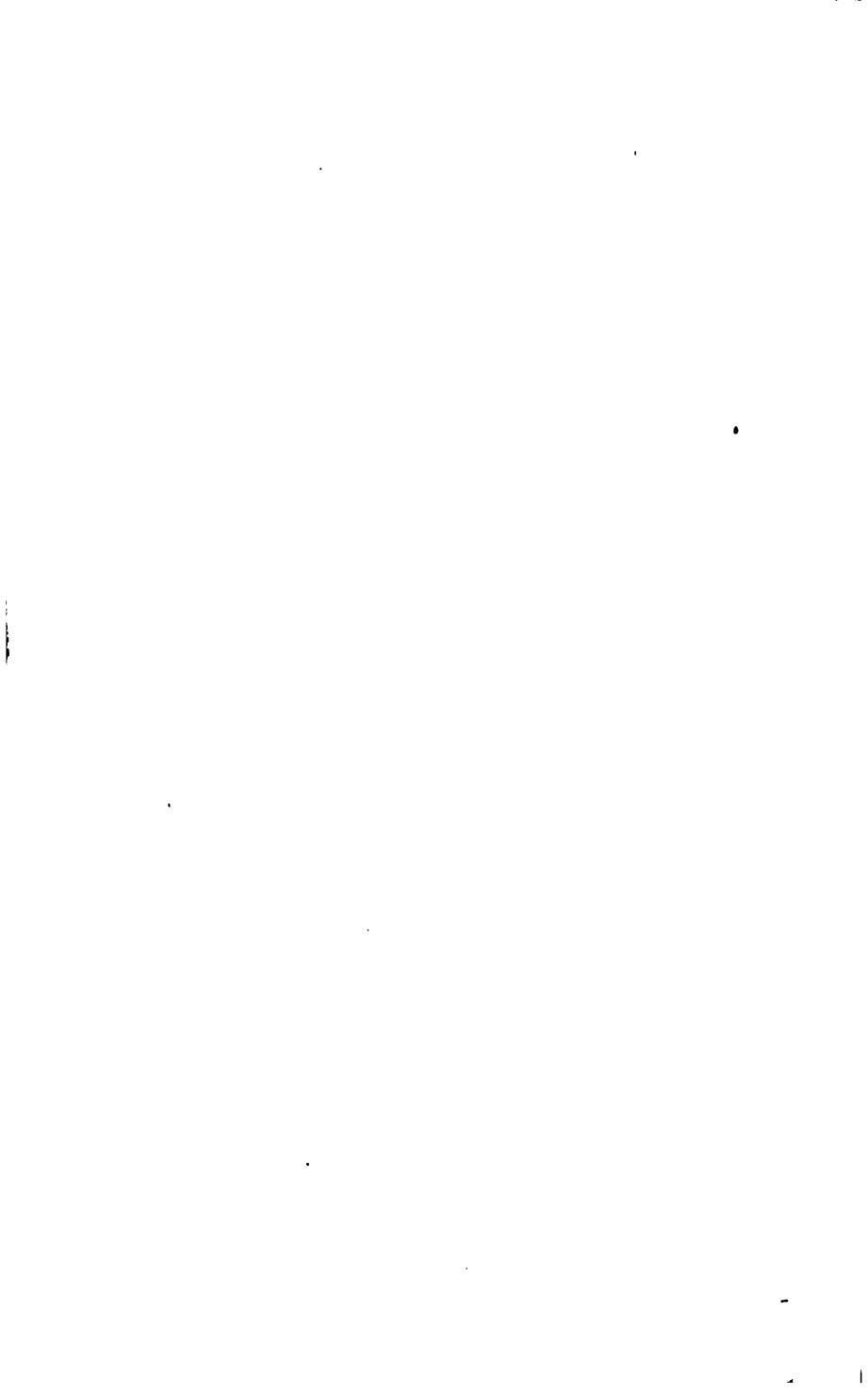

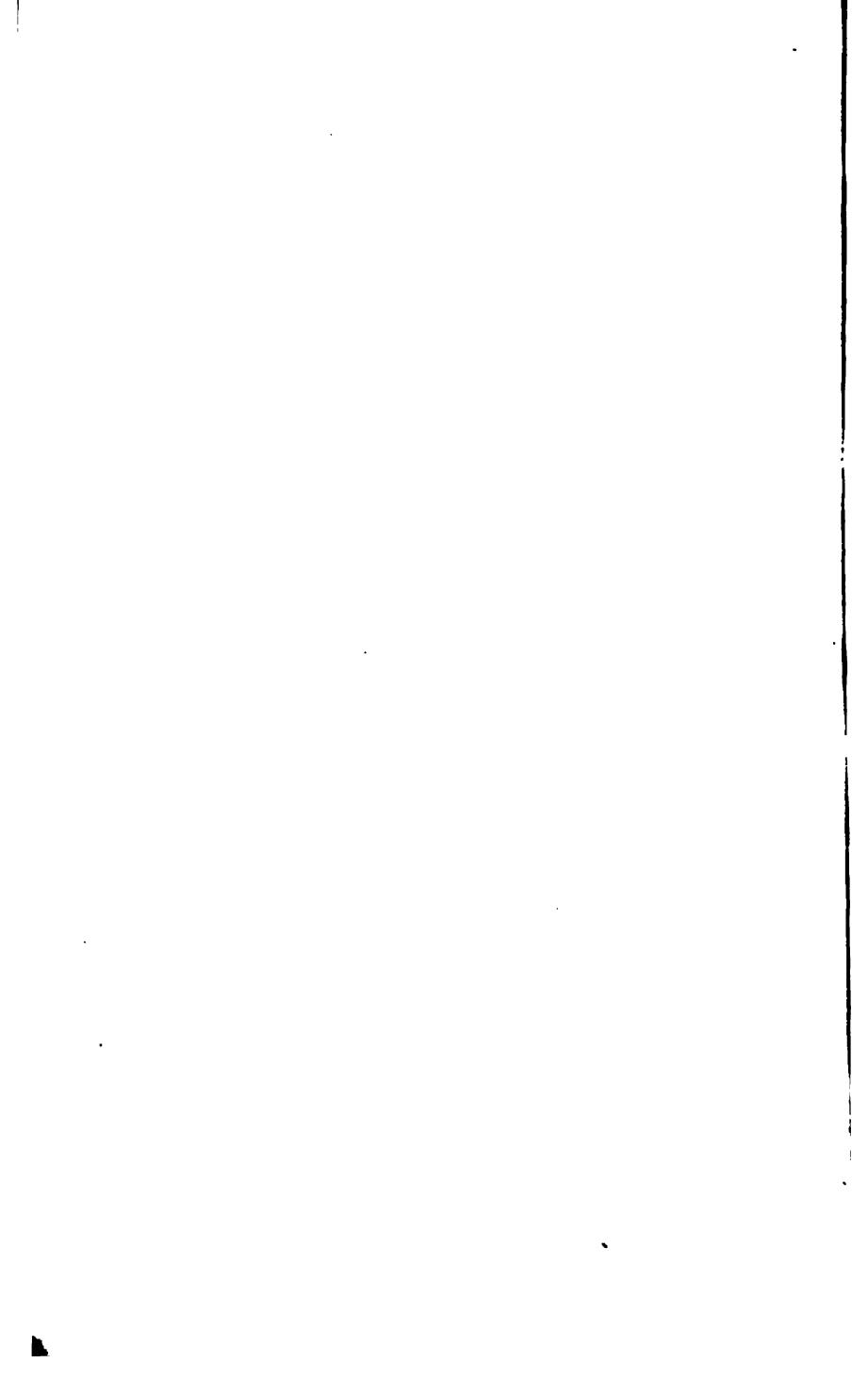

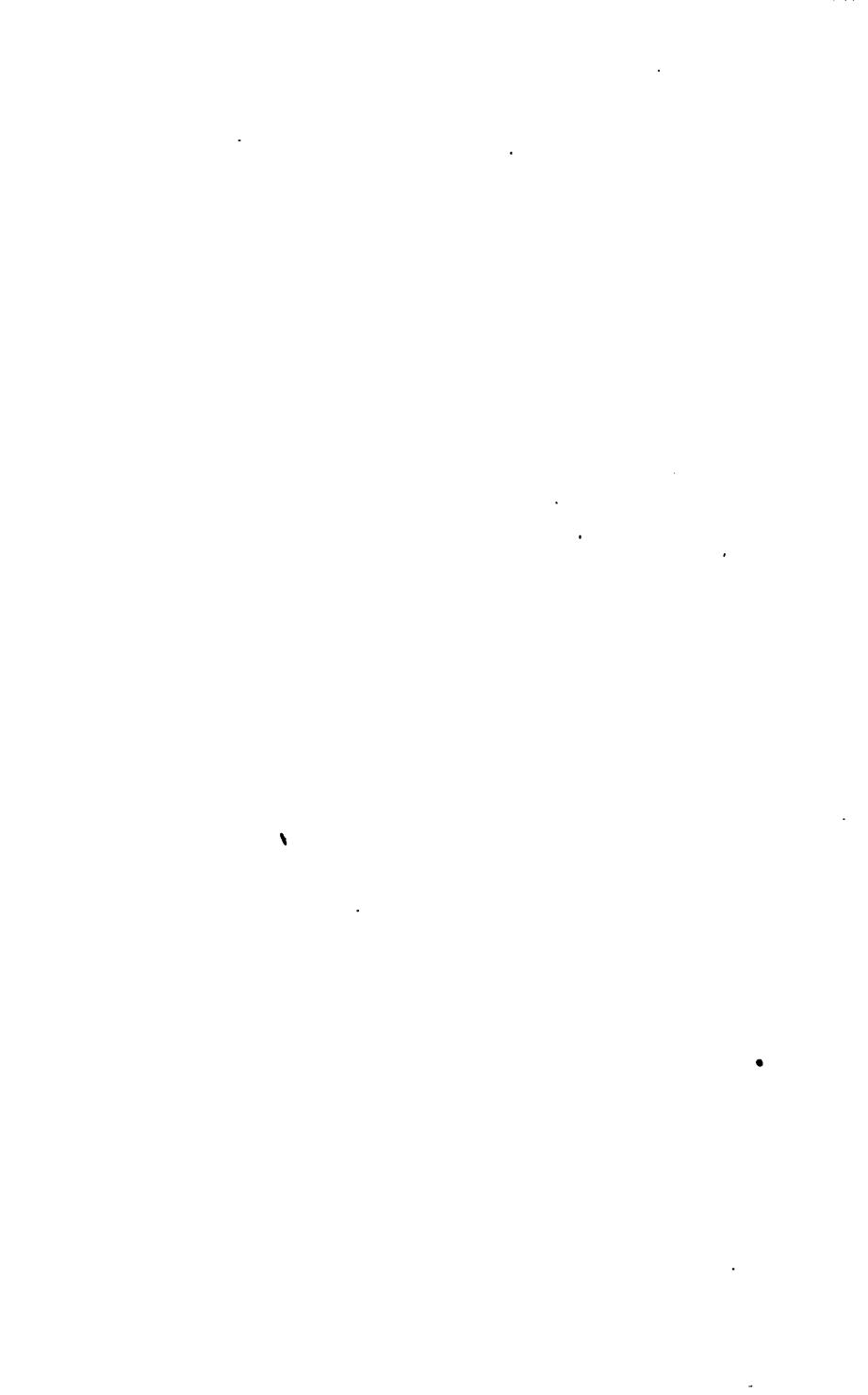

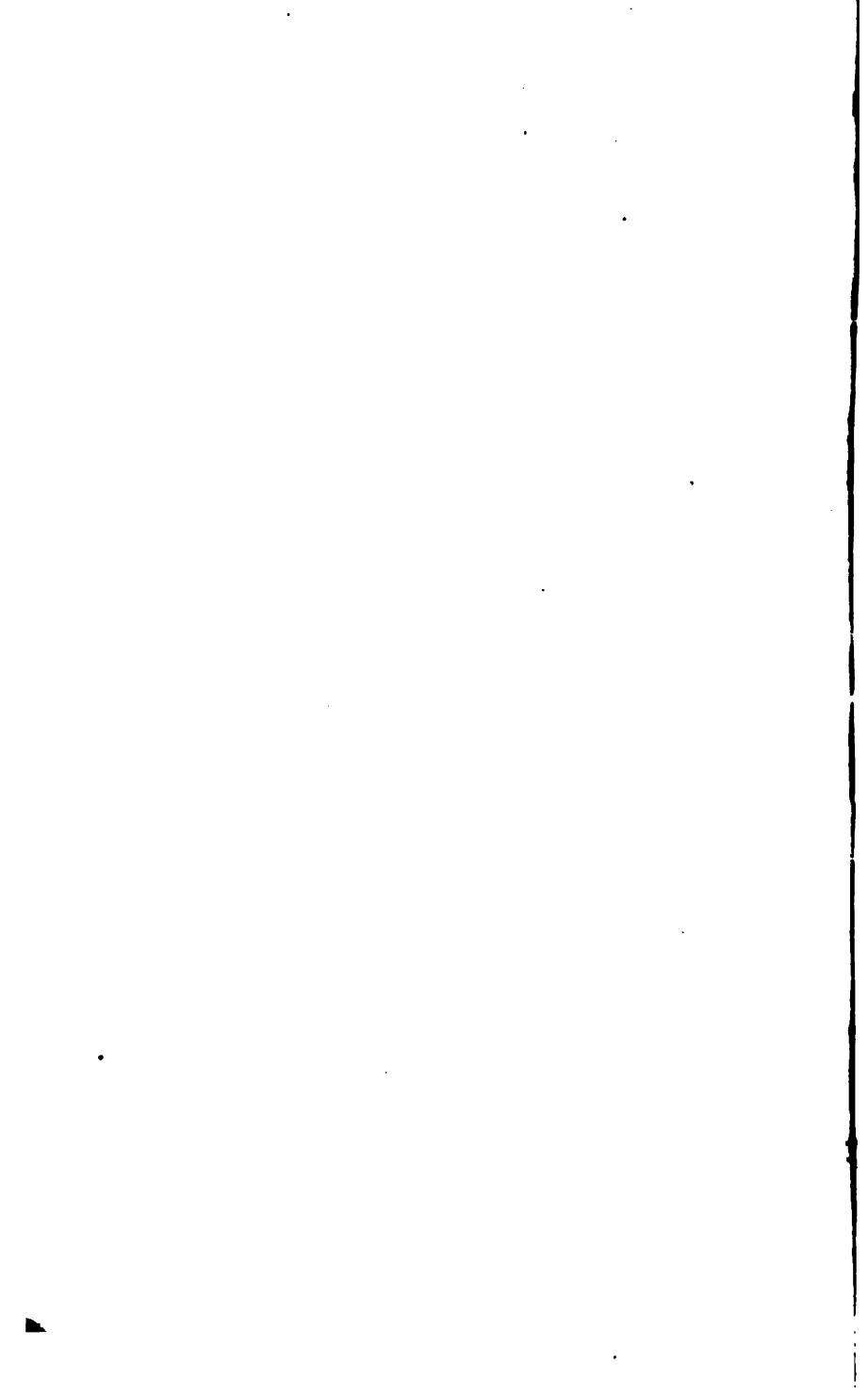

, •

Wair saw It Hoomen

· Enduce Value to

# Slow 5718.1.8

Geschichte des Aufstandes

bes

# Polnischen Volkes

i R

den Jahren 1830 und 1831.

Erster Banb.



# Geschichte

O

bes Aufstammes

bes

# Polnischen Volkes

i n

ben Jahren 1830 und 1831.

Nach authentischen Documenten, Reichstagsacten, Memoiren, Tagebüchern, schriftlichen und mündlichen Mittheilungen von mehr als hundert und fünfzig der vorzüglichsten Theilnehmer

v o n

Richard Otto Spazier,

Dottor der Philosophie und Mitglied der polnischeliterarischen Gesellschaft zu Paris.

Erster Banb.

3weite, außerorbentlich verbefferte und vervollständigte Ausgabe.

Mit II Charten und Schlachtplanen und 9 Portraits.

Stuttgart. Fr. Brobbag's che Buchbanblung. 1834. Slav 5718.1.8

Harvard College Librar, July 1, 1914. Bequest of Correins Lowell Putnam

## De m

# polnischen Volke

zur

Erhebung an der Vergangenheit, zur Ansbauer im Ungläck der Gegenwart und zur Warnung für die 3 Zukunft! in s be fon bere

bem

Grafen

# Anton Ostrowski,

Senator : Wojwoden

anb

Generalcommanbanten ber Warschauer Nationalgarbe,

als bem

Vertreter ber polnischen Bürgerwehr.

# Vorrede zur zweiten Auflage.

Wenn je der Verfasser an der Ausdauer des Gefühls für begeisterte That, für den Kampf um geistige und moralische Güter, für Recht und Wahrheit, wenn er je an dem gesunden Erkennungsvermögen, wenn er an der Reise der Nation, sich den Banden althergebrachter Gewohnheitsbegriffe zu entreißen — wenn er endlich au dem reblichen Willen, den Bestrebungen eigner Landess genoffen Unerkennung, Dank und somit den schönsten Lohn zu reichen — wenn er je an dem Daseyn dieser ebelsten Eigenschaften in unserem dentschen Vaterlande hätte zweifeln können; — die Alufnahme dieses in seinem Ursprunge so eigenthümlichen Geschichtswerkes hätte ihm auch den leisesten Zweifel daran verscheuchen mussen. — Auch er erfuhr, daß wo das Volk einmal liebt, es mit der Kraft und der Stärke des Weibes liebt, welches die spätere an dem Gegenstande seiner Verehrung uns vermuthet hervortretenden Fehler und Mißgestaltungen nicht sieht oder durch sie sich nicht irve machen läßt,

ju vielmehr das Feuer seines Gefühls noch mit der Wärme des hinzutretenden Mitleids nährt. — Was daher an dem Bilde des letten polnischen Kampfes, das dem Volke in der Ferne von einer zauberartigen Glorie umgossen die reinsten Gestalten gezeigt, mas an diesem Bilde, nachdem die Beleuchtung und das Leben der Darstellung erloschen, erblaßt, was unrein, was an ben Figuren mißgestaltet erschien, alles das konnte nicht im Geringsten mindern die begeisterte Liebe für das Große und Erhabene des Ganzen. Noch heute ist in unserem Vaterlande das Wort Polen gewissermaßen ein Vereinigungsruf für Alles was ebel denkt im Bolk, und noch immer wagt keiner, ber auf wahrhafte Achtung Unspruch machen möchte, öffentlich von dieser großen unsichtbaren Gemeinde sich anszuschließen; mögen ihn auch seine Ansichten, seine Verhältnisse und seine Interessen zu den Feinden der Völkeremancipirung im Allgemeinen weisen. — So weit und so stark hat sich das Gefühl der Bewunderung, so wie die Ueberzeugung von der Gerechtigkeit und der weltgeschichtlichen Bedeutung der polnischen Sache in dem Herzen des deutschen Volkes eingewurzelt, daß es selbst die eigennützigsten und verblendetsten Gegner berselben nicht nur zu schweigen, sondern auch zu heucheln zwingt.

Unter dem gewaltigen Schutze so edler und so allgemeiner Gesinnungen war das Unternehmen, kaum ein Jahr nach der Beendigung eines unendlich verwickelten, von einem aufgeregten Volk mit gewaltiger Leidenschaft durchgeführten Ereignisses, dasselbe mit aller unerhittlicher

Unparteilichkeit der Geschichte beschrieben, dem Volke darzubieten, zumal da die beiden großen Parteien des ganzen Welttheils alle ihre Meinungsverschiedenheit und ihren gegenseitigen haß gewissermaßen auf die polnischen Schlachtfelder zum erbittertsten Kampfe beschieden, - ein solches, unter allen andern Umständen für unausführbar und für unpolitisch gehaltnes, Unternehmen, war unter jenem Schutz weder ein Wagniß, noch unklug, noch undankbar. — Die Liebe zu dem Darzustellenden, welche die schonungsloseste Ansbeckung der Schwächen und Fehler erlaubte, ohne der Sache selbst zu schaden, ging schützend auf die Darstellung über, wo sie beren Schwächen und Mängel ebenfalls übersah und endlich auf den Darsteller selbst, bessen etwaige Verdienste an der Unternehmung sie auf das Süchste anzuschlagen und bessen Bestrebungen aus der lautersten Quelle abzuleiten sie so gern bereit Zugleich vermochte sie ihn und sein Buch mit ber, zur Zeit seines ersten Erscheinens noch so mächtigen dffentlichen Volksmeinung gegen offene Gewaltangriffe Gegenpartei zu schützen. Der schon aufgehobene Arm berselben sank gelähmt wieder nieder, als sie in wenigen Tagen die edelsten Stimmen auf allen Seiten das Buch zu den kostbarsten Besitzthümern des Volkes legen und ihre öffentlichen Wortführer vor dieser so einmüthigen Volksstimme seig verstummen sah! — Eine größere Besorgniß konnte die Frage in dem Verfasser ermecken, ob der bei allen geschichtlichen Erzeugnissen bis dahin als eine der wesentlichen Bedingungen festgehaltene Grundsat, eine mahrhafte und unparteiische Geschichte

eines Ereignisses sey nur Jahrzehnde nach dem Ende desselben und wenigstens erst nach dem Tode der handelnden Hanptpersonen möglich, ob die Ansicht ferner, daß die wahren Quellen nur gedruckte sepen, ob beides nicht der Glaubwürdigkeit des Werkes in der Gegenwart große Eintracht thun, bemselben viel von der möglichen Wirkung auf die Zeitgenossen uehmen und basselbe einen großen Theil seines Zweckes versehlen lassen werde? — Ihm schien es immer, daß dieser Grundsatz, der allerdings in fehr vielen Fällen seine Auwendung stets leiden muß, in ausschließliche Allgemeingültigkeit hingestellt, seinen eigenen Widerspruch oft in sich trage. Denn während wir in der Gegenwart von Zeitgenossen geschriebene Geschichtswerke über Zeitereignisse als Geschichtswerke nie haben wollen gelten lassen, und während darum eben leider die vortrefflichsten, lebendigsten und detailsreichsten Werke aus Furcht vor diesem Vorurtheile in ihrer Geburt schon erstickt worden sind, nennen wir, sobald von längst vergangenen Geschichtsereignissen die Rede ist, diejenigen Schriften die glaubwürdigsten, welche diesen Ereiguissen nächsten liegen, und messen die Alutorität eines Geschichtsschreibers nach jener Nähe ober Entfernung von der Epoche oder dem Schauplate des Vorgefallenen. "Er hat Manches selbst gesehen," — "er hat mehrere von den handelnden Persouen selbst gekannt, " — "er hat Manches aus ihrem Munde selbst gehört, " — dieß sind alsdann die gültigsten Empfehlungsbriefe für die Authenticität seiner Darstellung. — Die Einwürfe, Die man gewöhnlich gegen die Möglichkeit einer erschöpfenden

unparteisschen Darstellung von Zeitereignissen Lebzeiten der handelnden Personen macht, sind nur beziehungsweise gultig. Es gehört vor Allem allerbings eine eigenthitmliche Stellung bes Schriftstellers bagu, die ihn in inn ige Berührung mit den Personen und Ereignissen bringt, ohne seiner Unabhängigkeit und seinem Interesse irgend Eintracht zu thun; es gehört bazu ein eigenthümlicher Muth, der allen Folgen seiner Freimuthigkeit, die ihm von Seiten der Ereigniffe selbst wie von Seiten der Ems pfindlichkeit der personlich verletten Judividuen drohen kann, die Stirn zu bieten vermag. Dieß aber vorausgesett, konnen wohl nirgends glücklichere Umstände, ergiebigere und richtiger zu beurtheilende Quellen für die Absassung eines Geschichtswerkes gebacht werden, als wenn ein Geschichtsschreiber kurz nach einem abgeschlosseuen Ereigniß, als Ausländer frei von den eigenthümlichen Nationals vornrtheilen, frei von bem Einfluß von seit langer Zeit fortbestehenden Nationalparteiungen, sich umgeben sieht von denen, welche gehandelt haben; — gerade in dem Augenblick, wo er sie noch in terselben Aufregung erblickt, welche die Quelle der Handlungen und der von ihnen genommenen Richtung gewesen, in einer leibenfchaftlichen Stimmung alfo und in einem gegenseitigen Wortkampf, wo Verstellung, Verschweigen am schwersten ist, und wenn zumal dieselben Personen ohne Ausnahme in einer Lage sich befinden, mo der Wille des Geschichtsschreibers, selbst wenn er schwach genug ware, seinen hohen Beruf einem augenblicklichen materiellen Vortheil irgend einer Art zu verkaufen, gar nicht von ihnen verführt werden kann.

Worte zum Brechen ihres Schweigens zu nöthigen. Die ersten Resultate der von ihm dadurch unter den Gliedern ber polnischen Emigration, welche sich den Quellen zu diesem Werke noch nicht angeschlossen, hervorgernsenen Bewegung, wurden in ber zweiten, auf Beranlassung und mit Bulfe der im Lande felbst zurückgebliebenen Patrioten, in polnischer Sprache erschienenen Bearbeitung niedergelegt. Von feiner Seite scheute ber Verfasser selbst keinen, noch so beschwerlichen und Zeit raubenden, selbst personliche Gefahr brohenden Bersuch, seinen Gegenstand nach allen Seiten zu durchbringen. Nur bas mar der Zweck einer sechswochentlichen Reise in die zugänglicheren Theile von Polen, die ihn bis über die von Kosacken besetzte Gränze führte, und welche besonders mit zu ben Berbächtigungen beigetragen zu haben scheint, die seine Papiere und seine Briefe vor Aurzem in die Hande der Behörden brachte. Unvorsichtigkeit oder gar eine Tollkühnheit kann Bersuche solcher Urt nur der neunen, der nicht bedeukt, daß so mancher frühere Geschichtsschreiber sich von dem Staube der Folianten die Schwindsucht zuzog, friedliche Opfer, die man ganz in der Ordnung findet, mahrend man vergißt, daß der Verfasser bei seinen Bemühungen und Gefahren ein frisches, grünes und bewegtes Leben mit in den Kauf bekommt! — Kurze Zeit nach der Rückkehr da eilte er in den Centralpunkt der polnischen Emigration, wo er alles, was an Quellen ihm noch mangelte, vereint vorfand, um mit den abermals ges fammelten reichen Schägen bie, vor ein noch einfluße

reicheres Publikum hintretende, französische Ausgabe zu arbeiten; seinen allgemeinen Gesichtspunkt zugleich an dem lehrreichen und wohlwolleud ihm gewährten Umgange mit so welthistorischen Männern wie Lafanette, Obilon Barrot, Bignon, Fergusson, Czartoryski und Anderen, in diesem Gentralpunkt europäischen Lebens aus allen Ländern zusammenströmenden, Geistern erstarkend und erweiternd.

Die unenbliche Reichhaltigkeit neuer Thatsachen, welche als Ausbeute dieser Bemühungen und glücklichen Verhältnisse hervorgingen, drohten der französischen Ausgabe ein so unendliches Uebergewicht über der noch nicht ganz vergriffenen deutschen Ausgabe zu geben, baß ber Verfasser für Pflicht hielt gegen sein Vaterland, dessen so außerordentlich warmer Aufuahme des ersten Versuches er ben Ruf besselben wie zum großen Theil seine ums fassenden Verhältnisse verdankt, ein nicht unbedeutendes Opfer zu bringen. Die noch vorhandenen Eremplare, die glücklicherweise sein eigenes Besithum waren, vers nichtend, beschloß er, gleichzeitig mit der französischen, eine ganz eben so bearbeitete neue deutsche Ausgabe demfelben darzubieten. Mit gleicher Bereitwilligkeit erbot sich auf den ersten Wink ein deutscher Verleger, von seiner Seite alles zu thun, um das Werk selbst bem unbemittelten Theile bes Volks zugänglich zu machen, bei dem der Verfasser so oft ein so rührendes Verlangen in den Besitz desselben zu kommen vernommen hatte.

Möge diese neue Darstellung jener großen Ersscheinungen, die drüben im Vaterlande jenseits bes grünen

Rheins, auf das ich mit Sehnsucht und thräuendem Auge von der "Säule" hinüberblicke — unsere Brust so lange mit Hoffnung und Bangen, mit jubelnder Freude und nagendem Schmerze bewegten — möge sie manches ver: zagende Herz erstarken und aufrecht erhalten in dem schweren und dunkeln Wolkengewitter, das sich immer tieser auf die deutschen Stämme herabsenkt.

Paris, den 5. Februar 1834.

Richard Otto Spazier.

## Verzeich niss

ber

besondern Quellen für die neue Ausgabe.

Die neuen ungebruckten Quellen für diese Ausgabe, die sogar vor der gleichzeitig erschienenen, doch früher gedruckten, französischen Manches voraus hat, sind folgende:

### I. Civilpersonen bes Königreichs:

- 1. Fürst Abam Czartoryski, Präsident der Regierung der Fünf, sowohl selbst als durch Bermittlung der von ihm beauftragten Commission.
- 2. Joach im Lelewel, Mitglied ber Regierung der Fünf, Prastdent ber patriotischen Gesellschaft, durch schriftlich eine geschickte Bemerkungen und Reclamationen.
- 5. Graf Louis Plater, Mitglied des Nationalraths unter der Diktatur, später Geschäftsträger in Paris.
- 4. Julian Ursin Niemcewicz, Mitglied bes Abminisstrationsraths und der provisorischen Regierung, Setretär des Senats, später Geschäftsträger in London: der berühmte Dichter.
- 5. Graf Jelsti, Finanzminister und Prasident ber Bant.
- 6. Graf Gustav Malachowsti, Minister bes Auswärtigen als Mitglied der Commission, und Landbote.
- 7. Bolici, Beamter ber Bank, Militärintenbant ber Armee, später Geschäftsträger in Paris und in Constantinopel.
- 8. Plidta, Unbreas, Sefretair ber Regierung.
- 9. Wokowski, Franz, Deputirter von Warschau (schriftliche und mündliche Mittheilungen).
- 10. Lebochowsti, Graf Johann, Landbote.

11. Morosiewicz, Landbote.

12. Szanieci, Dirich, Landbote.

13. Chefmidi, Landbote.

14. Rozachowsti, Bibliothekar des Staatstaths.

15. Moraczewski, Andreas, Mitredakteur des Driennils powszechny, Emissär in Deutschland.

16. Chtendowski, Staatsrath, Rebakteur ber offiziellen

Staatszeitung.

17. Krainsti, Capitain ber Nationalgarde.

18. Xaver Bronikowski, Vicepräsident der patriotischen Gesellschaft, Polizeipräsident von Warschau (schriftlich und mündlich).

19. Czyństi, Johann, Biceprasident ber patriotischen Be-

sellsdyaft.

20. Breza, Eugen, Landbote von Stonim.

## II. Militarpersonen bes Königreichs.

1. Generalissund Strannedi (zwei Briefe).

2. Dwernicki, Joseph, Divisionsgeneral, Chef eines besonbern Corps.

3. Uminsti, Repomut, befgleichen.

- 4. Pac, Lubwig, Divisionsgeneral und Commandant bes Reservecorps.
- 5. Sierawski, Brigadegeneral und Commandant eines besondern Corps.
- 6. Starziństi, Ambrosius, Brigadegeneral und Commansbant einer Cavalleriedivision.
- 7. Sinande, Joseph, Brigadegeneral und Commandant einer Cavalleriedivision.
- 8. Samronsti, Brigabegeneral, beggleichen.
- 9. Konarsti, Brigadegeneral der Artillerie.
- 10. Wronicki, Brigadegeneral der Artillerie.

11. Breansti, Oberst im Generalstabe.

12. Bamonski, Wladislaw, Oberst und Chef bes Generalsstabes beim Ramorino'schen Corps.

13. Lagowsti, Oberst und Führer eines Partisancorps.

- 14. Woffowicz, Oberst und Commandant bes 6. Uhlanenregiments.
- 15. Brcza, Joseph, Oberstlieutenant und Chef des Generalstabes im Corps der Generale Uminski und Jankowski.

- 16. Suchorzewsti, Brigabegeneral.
- 17. Krosnowski, Karl, Major im 7. Linientegiment.
- 18. Forster, Karl, Major beim Generalstabe.
- 19. Dunin, Major und Abjutant bes Generals Dwernicki.
- 20. Jaruchowsti, Cpprian, Abjutant bes Generals Lubiensti.
- 21. Raltstein, Rarl, Abjutant bes Generals Uminsti.
- 22. Szaniedi, Theodor, Diffzier in ben Pofener Escabrons.
- 23. Sjanieci, Eugen, in ber Batterie von Pientfa.
- 24. Moraczewsti, Roman, Offizier in ben Posener Escabrons.
- 25. Borgeweti, Ralix, Offigier im Ploder Uhlanenregiment.

## III. Insurgentenchefe.

- 1. Ogiństi, Fürst Gabriel, Chef bes Distritts von Kowno, Mitglied ber Regierung von Litthauen.
- 2. Krasici, Graf; Chef ber Insurrettion von Podolien.
- 3. Stempowski, Marschall bes Distrikts von Upita in Podolien.
- 4. Jacewicz, Onofrius, Generalmajor und Chef ber Insurrektion bes Kreises Telsze in Samogitien.
- 5. Radziszewski, Chef der Insurrektion des sitthauischen Kreises von Wileyka, Oberst des 26. Infanterieregiments.
- 6. Potodi, hermann, Führer im Kreise Podolien.
- 7. Ktimaszewski, Professor in Wilna.
- 8. Malinowski, Jacob, Chef der Insurrettion von Wolhynien und Landbote.
- 9. Wereszyński, Major und Stifter eines Partisancorps.

Im Ganzen sind also wiederum 54 Polen, worunter die bedeutendsten Männer, zur Errichtung dieses historischen Gebäudes hinzugetreten; außerdem sind die mannigsaltigsten Reclamationen und Berichtigungen von den frühern eingegeben worden. Mit unermüdlichem Eiser und Wohlwollen sah sich der Berfasser in Paris unterstützt, und er muß besonders hier der polnisch litterarischen Gesellschaft gedenken, die, unter dem Präsidium des Fürsten Ezartoryski, und auf den Antrag des Ministers Gustav Makachowski, eine Commission niedersetzte, um dem Verfasser die Berichtigung der Thatsachen und die Vervollständigung des Werkes zu erleichtern; die ausdrücklich ihren Mitgliedern auftrug, in gar keiner Art auf die Tendenz und die Unabhängigkeit der Ansichten des Verfassers

11. Morosiewicz, Landbote.

12. Szaniedi, Dirich, Landbote.

13. Chetmidi, Landbote.

14. Rojachowski, Bibliothekar bes Staatstaths.

15. Moraczewski, Andreas, Mitredakteur des Driennils powszechny, Emissär in Deutschland.

16. Chtenbowski, Staatsrath, Redakteur der offiziellen Staatszeitung.

17. Krainsti, Capitain ber Nationalgarbe.

18. Xaver Bronikowski, Viceprasident ber patriotischen Gesellschaft, Polizeiprasident von Warschau (schriftlich und mündlich).

19. Czyński, Johann, Biceprasident ber patriotischen Ge-

sellschaft.

20. Breza, Eugen, Landbote von Stonim.

## II. Militarpersonen bes Königreichs.

- 1. Generalissimus Strapnedi (zwei Briefe).
- 2. Dwernicki, Joseph, Divisionsgeneral, Chef eines besondern Corps.
- 3. Uminsti, Repomut, beggleichen.
- 4. Paç, Lubwig, Divisionsgeneral und Commandant bes Reservecorps.
- 5. Sierawski, Brigadegeneral und Commandant eines besondern Corps.
- 6. Starziństi, Ambrosius, Brigadegeneral und Commanbant einer Cavalleriedivision.
- 7. Sinapbe, Joseph, Brigadegeneral und Commandant einer Cavalleriedivision.
- 8. Gamronsti, Brigabegeneral, befigleichen.
- 9. Konarsti, Brigadegeneral ber Artillerie.
- 10. Wronicki, Brigadegeneral der Artillerie.
- 11. Breansti, Oberst im Generalstabe.
- 12. Zamonski, Wlabislaw, Oberst und Chef bes Generalsstabes beim Ramorino'schen Corps.
- 13. Lagowsti, Oberst und Führer eines Partisancorps.
- 14. Woffowicz, Oberst und Commandant des 6. Uhlanens regiments.
- 15. Brcza, Joseph, Oberstlieutenant und Chef bes Generalstabes im Corps ber Generale Uminski und Jankowski.

- 16. Suchorzewsti, Brigabegeneral.
- 17. Krosnowski, Karl, Major im 7. Linientegiment.
- 18. Forfter, Karl, Major beim Generalstabe.
- 19. Dunin, Major und Abjutant bes Generals Dwernicki.
- 20. Jaruchowsti, Cpprian, Abjutant bes Generals Lubiensti.
- 21. Raltstein, Karl, Abjutant bes Generals Uminsti.
- 22. Spaniedi, Theodor, Dingier in ben Pofener Escabrons.
- 23. Sjaniedi, Eugen, in ber Batterie von Pientfa.
- 24. Moraczewski, Roman, Offizier in den Posener Escabrons.
- 25. Borgewsti, Ralix, Offizier im Plocker Uhlanenregiment.

### III. Insurgentenchefs.

- 1. Ogiński, Fürst Gabriel, Chef bes Distrikts von Kowno, Mitglied ber Regierung von Litthauen.
- 2. Krasidi, Graf; Chef der Infurrektion von Podollen.
- 3. Stempowski, Marschall bes Distrikts von Upita in Pobolien.
- 4. Jacewicz, Onofrius, Generalmajor und Chef ber Insurrektion bes Kreises Telsze in Samogitien.
- 5. Radziszewsti, Chef der Insurrettion des litthauischen Kreises von Wilenta, Oberst des 26. Infanterieregiments.
- 6. Potodi, Dermann, Führer im Rreife Pobolien.
- 7. Ktimaszewsti, Professor in Wilna.
- 8. Malinowski, Jacob, Chef der Insurrektion von Volhynien und Landbote.
- 9. Wereszyństi, Major und Stifter eines Partisancorps.

Im Ganzen sind also wiederum 54 Polen, worunter die bedeutenbsten Männer, zur Errichtung dieses historischen Gebäudes hinzugetreten; außerdem sind die mannigsaltigsten Acclamationen und Berichtigungen von den frühern eingegeben worden. Mit unermüdlichem Eiser und Wohlwollen sah sich der Versasser in Paris unterstützt, und er muß besonders hier der polnisch elitterarischen Gesellschaft gedenken, die, unter dem Präsidium des Fürsten Ezartoryski, und auf den Antrag des Ministers Gustav Masachowski, eine Commission niederseste, um dem Versasser die Verichtigung der Thatsachen und die Vervollständigung des Werkes zu erleichtern; die ausdrücklich ihren Mitgliedern auftrug, in gar keiner Art auf die Tendenz und die Unabhängigkeit der Ansichten des Versassers

einzuwirken, natürlich auch barum nicht einmal eine moralische Berantwortlichkeit ber Darstellung auf sich nehmen konnte, selbst wenn der Versasser eine solche nachsuchen gewollt. Jum Prästenten der Commission wurde der General Umiński, zu Mitgliedern der Sekretär der Regierung, Plichta, die Landboten Norossewicz und Jesowicki, und herr Xaver Bronikowski gewählt. —

Es versteht sich von selbst, daß benützt wurde, mas an gebruckten Quellen in den letzten zwei Jahren erschienen ist.

# Vorwort zur ersten Auflage.

Durch die Ansarbeitung und Bekanntmachung nachfolgender Bände erfüllt der Verfasser den Wunsch einer großen Anzahl der wärdigsten Stellvertreter eines ganzen Volks, bas den Anspruch auf die wärmste Theilnahme der gebildeten Welt hat, und dieselbe in seinem hohen Ungläck so sehr bedarf! Er erfüllt zugleich damit eine Pflicht der Dankbarkeit für die vielen ungehenchelten Beweise reinsten Wohlmollens und herzlicher Liebe, die ihm für die geringen Bestrebungen, ihre Sache vor der dffentlichen Meinung zu führen, und vielleicht für das nur zufällige Verdienst, sie zuerst also geführt zu haben, von polnischen Männern jeden Ranges, jeden Standes und jeder Partei gezollt wurden. Er darf ferner das Vertrauen nicht länger hinhalten, das ihm die wichtigsten Mittheilungen, die offensten Geständnisse von über hundert der thätigsten Theilnehmer an dem großen Tranerspiel, das neun Monate über die Bühne Europa's ging, übers

lieferte, damit er die Geschichte von Polens hohem Ruhm, von seinen Fehlern und von seinem Unglück treu und gewissenhaft und in ihrem wahren Lichte bereits der Mitwelt übergebe.

Er weiß es und sagt es mit hohem Stolz, daß ihn das polnische Volk nicht allein seinen Freund genannt hat, sondern auch Andre ihn den Freund des polnischen Volkes nannten. Man fordert von einem Geschichtsschreiber als seine erste Tugend Unparteilichkeit, und Mancher möchte glauben, ein Freund sühle zu warm sür seine Freunde, als daß er der Geschichtsschreiber ihrer Thaten seyn könne.

Wohl mögen Fürsten nur solche Freunde haben und nur solcher zu bedürfen glauben. Bölker bedürfen der Wahrheit, und nur derjenige, der ihnen die Wahrheit am lautersten sagt, der gilt ihnen auch für ihren größten Freund; denn es haben nur tugenthafte und große Völker Freunde; die verderbten und die gesunknen, oder die barbarischen, haben nur Genossen, Schmeichler und Bestochene, wie leider so oft die Fürsten! —

Es ist ferner nicht das polnische Volk allein, das bei einer lauteren und gemissenhaften Darlegung seiner Kämpse betheiligt ist, seine Geschichte ist die zukünstige aller Völker! Die ganze große europäische Menschheit steht jest vor dem Spiegel, der das ausgebreitete Vild der Vorgänge mit und in Polen verbirgt; sie will hinein schauen, um zu lernen, wie Gesammtheiten ohne Fürsten Großes vollsühren können, und um zu lernen, an welchen Fehlern das Großbegonnene erstirbt. Der Geschichtseschreiber der polnischen Ereignisse steht daher vor einem

höheren Tribunal, als dem eines einzigen Volks, und behandelt einen Stoff, in dem selbst die Freundschaft eines ganzen unglücklichen Volks, ein so hochheiliges Geschenk sie ist, vor der erhabnen Pflicht und Aufgabe untergeht.

Ob es zu früh ware, an diese Aufgabe Hand zu legen, ist eine Frage, welche die Art, wie sie gelöst worden ist, selbst beantworten muß. Vielleicht wird Mancher nach mir die Lösung derselben noch versuchen, wie jedes große Geschichtsereignist vielmal bearbeitet worden ist; doch wer aus der frischen, lebendigen Quelle geschöpft und ihr in's Auge geblickt hat, er wird immer der seyn, auf dessen Gemälde man sich in spätesten Zeiten stützt.

Was die Anlage des Planes betrifft, so erwartet der Verfasser nicht den Vorwurf, daß der Parstellung der Ereignisse und kleinen Gesechte in Litthauen, Volhynien, Podolien und der Ukraine ein Umfang gegeben worden sep, der in Betreff ihrer Erfolge zu denen der Bers handlungen in Warschau und des Geschehenen auf der großen Schlachtlinie in keinem Verhältniß stehe. — Nicht ber Reiz des Romantischen und Abenteuerlichen, nicht Die Dunkelheit, die noch über diesen Ereignissen liegt, geboten diese Ausführlichkeit. — Die Geschichte unserer Zeit, die eine ter Wölker geworden, soll nicht mehr Menschen und Thaten schätzen nach ber Stellung, aus der sie hervortreten, und nach bem Erfolg, den ihnen der Zufall gegeben. Unsrer Zeit, in welcher ber civilisirte Eigennutz ganzer Wölker bas Schicksal bes Welttheils unrettbar der Barbarei Preis zu geben droht, können

nicht genug Muster der Hingebung und Vaterlandsliebe, nicht genng Beispiele, mas der Wille Ginzelner vermag, vorgeführt werden. Das Werk ist ferner, wenn auch nicht für die polnische Nation allein, so doch besonders für sie geschrieben; und der Pole bedarf es wahrlich, um in dem furchtbaren Mißgeschick, das ihn umwogt, nicht zu erliegen, daß man ihm jeden Fleck auf vaterländischem Boben nenne, wo das Blut seiner neuesten Helden floß, jeden Urm, der das Schwert gegen den Vernichter geführt, jeden Schwächling und Feigling, der die Sache des Vaterlandes verrathen, und jeden Fehler und jeden Zufall, der dieselbe von Neuem au den Abgrund geführt. — Endlich ist diese Ausführlichkeit auch darum besonders eine Pflicht geworden, seit der Franzose Viollet in seiner Uebersetzung und Fortsetzung von Fletchers polnischer Geschichte die Frechheit gehabt, die Aufstände in den Rußland einverleibten Provinzen als Mährchen zu bes zeichnen. — So weit reicht bereits das Gold von Polens unversöhnlichen Vernichtern!

Für die Reichhaltigkeit und Aechtheit der nach: folgenden Mittheilungen zu bürgen, mögen hier die benutten Privatschriften und die Männer, die, was Jeder auf seinem Standpunkte gewirkt, gewollt und beobachtet, mitgetheilt, verzeichnet stehen. —

An Documenten wurden, außer bem Wichtigsten, was in Zeitungen, Brochüren und gedruckten Aktenstücken während bes Aufstandes und nach bemselben zu Tage gefördert wurde, benutt: diejenigen Auszüge und Aufsschlüsse aus den Reichstagsakten, welche der Verfasser verlangte; serner wichtige diplomatische Papiere; handschristliche geheime Instruktionen des Präsidenten der Nationalregierung, ofsieille Rapporte über den Standpunkt der polnischen Armee zu verschiedenen Zeiten aus dem Generalquartiermeisterstade der verschiedenen Oberbesehles haber, so wie andre Dokumente aus den Dänden des Generalcommandanten der Nationalgarde und anderer Männer. Eine Auswahl der in ihrer Absassung zugleich interessanteren Aktenstücke wurde als Beleg theils hinter dem zweiten Bande, theils in dem Anhange des ganzen Werkes mit abgedruckt. —

#### An Memoiren und Tagebüchern:

1. Theilweise die des Herrn Stanislaus Barzykowski, Mitglieds der Regierung der Fünf und Chefs des Kriegsdepartements.

2. die äußerst ausführlichen und reichhaltigen des Grafen Anton Ostrowsti, Senator-Wojwoden und Generalcommandanten der Nationalgarde, dessen Eiser, unermüdlicher Thätigkeit, wohlwollender Verwendung und wirklich ausopfernder Vereits willigkeit das Werk außerordentlich viel verdankt. —

3. theilweise die Memoiren des Generals Dembinski, mit dem der Verfasser mehrere Wochen unausgesetzt arbeitete, und dessen Beschreibung seines litthauischen Feldzugs er bereits

besonders herausgab.

4. ein vollständig ausgearbeitetes, in französischer Sprache gesichriebenes, strategisches Werk im Manuscript vom Artilleriescapitain Herrn. Brzozowski, welches den Feldzug im Königreich umfaßt. —

5. die Militar-Lagebücher bes Generals Symanowsti über

ben Feldzug in Litthauen.

#### IVXX

- 6. theilweis im Manuscript die französische Bearbeitung des vom Berfasser der großen Woche geschriebenen Wertes über den politischen Zustand des Königreichs Polen unter russischer Herrschaft.
- 7. die Memoiren von Bincenz Poll über den Aufstand in Litthauen.
- 8. eine Abhandlung besselben im Manuscript über Sitten und Gebräuche ber Polen.
- 9. Memoiren über die Verhältnisse Bolhpniens während bes Ausstandes, vom Herrn Jakowicki.
- 10. Abhandlungen über die Berhältnisse und den Zustand Podoliens und der Ukraine vom dem Landboten Herrn Barczpüski und Insurrectionschef Herrn Gofpüski.
- 11. eine wichtige Sammlung von Urkunden und Nachweisungen über Samogitien von dem Insurrectionschef Herrn Dobrostam Kalinowski.
- 12. Notizen und Tagebücher über die litthauische Insurrektion, unter ihren Landsleuten, eingesammelt durch die Herren Domepko und Wrotnowski.
- 13. Notizen über ben Feldzug bes Chlapowskischen Corps vom Fürsten Czetwertynski.
- 14. dergleichen über bie volhpnische Insurrektion von Chouski,
- 15. bergleichen über die ersten Tage des Aufstandes in Warschau, vom Obersten Antonini.
- 16. bergleichen über die Berhältnisse ber Landboten zu den Zeiten bes Königreichs, vom Landboten Basen tin Zwierkomski,

Mündliche Mittheilungen aber von folgenden meistens höchst bedeutenden Personen; mit Vielen von ihnen verkehrte der Verfasser, deßhalb mehrere Monate unausgesetz;

## I. Civilpersonen des Königreichs.

- Barzykowski, Stanislaus, Landbote von Oftroleka, Mitglied bes Nationalraths, der provisorischen Regierung und der Regierung der Fünf.
- Ostrowski, Anton, Graf, Senator : Wojwode, General und Commandant der Nationalgarde.
- Wobzyński, Mathias, Senator. Wojwode und Präsident bes Senats von Bakroczym.
- Swirsti, Joseph, Landbote von Hrubieszów, Minister des Innern in Bakroczym.
- Wielopolsti, Marquis, Landbote von Grodno, Gefandter in England und Staatsrath im Ministerium bes Auswärtigen.

#### XXVII

- 3wierkowski, Balentin, Deputirter von Warschau, Major der Nationalgarde, Mitglied der geheimen Gesellschaft vor und in der Revolution, Vicepräsident der patriotischen Gesellschaft.
- Trzeiństi, Landbote von Orlow, Major der Masuren und Mitglied der geheimen Gesellschaft.
- Stubidi, Landbote von Brzesć.
- Natwasti, Heinrich, Landbote von Braclaw, Mitglied bes Abministrationscomités von Plock.
- Kruszyństi, Graf, Staatsrath und Sefretair im Ministerium bes Auswärtigen.
- Linowsti, Gesandter in der Türkei und Adjutant im Generalstabe.
- Eichowsti, Prasident ber königlichen Baucommission, Gigenthumer bes Polnischen Couriers uub Mitglied ber gehelmen Gesellschaften.
- Midalowsti, Graf, Direttor ber Militarfabriten.
- Soffman, Bantbirettor.
- Krasiński, Balentin, Graf, Envoyé diplom.
- Plater, Stanislaus, Graf, bei der Gesandtschaft in Paris.
- Lubieństi, Joseph, Graf.
- Pulamsti, Casimir, Abbe und erster Biceprasident ber patriotischen Gesellschaft, Feldkaplan im Dwernicki'schen Corps.
- Bramadi, Dottor ber Medizin und Mitglied ber patriotischen Gesellschaft.
- Malinowski, Architekt und Mitglied der patriotischen Gesellschaft.
- Lohmann, Geschäftsträger bes Generals Pac.
- Strzelecki, Litterat im Hause des Fürsten Czartoryski.
- Grzymala, Franz, Redakteur, Mitglied der patriotischen Gesellschaft,

### II, Militarpersonen bes Königreichs.

Masachowski, Casimir, General en Ches.

Dembinsti, Heinrich, General en Chef.

Rybiński, Mathias, General en Chef.

- Bopczyństi, Divisionsgeneral und Gouverneur von Warschau.
- Stargnnsti, Casimir, Brigabegeneral.
- Bem, General ber Artillerie.
- Symanowsti, Brigabegeneral.

#### XXVIII

- Kruszewsti, Oberst der Cavallerie, Abjutant der Oberbefehlshaber Chlopicki, Radziwill und Strzynecki, zulest Commandant einer Brigade im Ramorino'schen Corps.
- Lelewel, Johann, Oberst im Geniecorps und Commandant von Praga.
- Beltner, Oberst, Commandant eines Krakusenregiments und Abjutant der Generale Ipmirski und Rybinski.
- Potulidi, Graf, Oberst, Commandant der Posener Escabrons und Chef des Generalstabes im Gietgud'schen Corps.
- Schult, August, Oberstlieutenant im Geniecorps.
- Raminsti, Karl; Dberftlieutenant ber Cavallerie.
- Roslakowski, Oberstlieutenant der Infanterie und Offigier vom 4. Regiment.
- Mastowsti, Major und Commandant einer Positionsbatterie.
- Puzyna, Fürst, Major und Commandant der Artillerie im Dwernicki'schen Corps.
- Babtvai, Major im Quartiermeisterstabe.
- Stubidi, Major im 4. Linieninfanterieregiment.
- Paproci, Major -und Abjutant bes Generals Szembeck.
- Kotomski, Major ber Masuren und Instructor in ben Depots.
- Npto, Lehrer an ber Fähnbrichsschule, Major ber Infanterie und Emissär in Volhpnien.
- Czetwertyński, Fürst, früher Abjutant im Generalstabe, später Commanhant ber Artillerie im Corps bes Generals Chlapowski.
- Banfemer, Capitain ber Artillerie.
- Brzogowsti, Capitain der Artillerie.
- Wierzbolowicz, Capitain der Artillerie im Gielgud'schen Corps.
- Haute, Offizier der Artillerie und Adjutant des Generals Pradzpästi.
- Ostrowski, Stanislaus, Abjutant bes Commandanten von Moblin, Grafen Lebschowski.
- Motronosti, Abjutant des Generals Lubiensti.
- Bernatowicz, Anton, Abjutant bes Generals Rybiúski.
- Orbega, Cavallerieoffizier im Partisancorps des Generals Rozpki.
- Raczkowski, Militärarzt.
- Mniewsti, Cavallerieoffizier im Corps des Generals Rohland.
- Bawisza (czarny), Offizier, Mitglieb bes Clubbs und ber geheimen Gesellschaften.

- Sangus gto, Burft, Abjutant im Generalstabe.
- Poll, Bincenz, Offizier, Emissär der geheimen Gesellschaft in Litthauen und Adjutant der litthauischen akademischen Legion.
- Orpiszewsti, Lubwig, Atademiker., von denen, die das Belvedere am 29. November 1850 angriffen, nachher Capitain der Masuten.
- Pasztiewicz, Karl, aus ber Unterfähnbrichsschule, von benen, bie bas Belvebere angriffen.
- Rasiorowski, Balentin, Akademiker, ebenfalls im Belvedere.
- Ostrowsti, Thomas, Offizier vom 5. Chasseurregiment.
- Braogowsti, Offigier im 6. Uhlanenregiment.
- Gurowsti, Abjutant bes Generals Langermann.
- Pieczyństi, Theophil, Atademiter, Mitglied der gesheimen Berbindung und Offizier im 9. Infanterieregiment.

#### Außerbem noch die Offiziere:

Joseph Ostrowski, Michafowski, Wolski, Stanislaus Mafachowski, Bladislaus Bernatowicz; Zaborowski, Laskowski, Koziekt und Andre.

- 111. Insurgentenchefs und Landboten von Litthauen, Samogitien, Podolien, Wolhynien und der Ukraine.
  - Tysztiewicz, Graf Bincenz, erster Chef ber Insurrettion in Pobolien und ber Ukraine, Landbote von Skwira.
  - Tysztiewicz, Graf Thabbaus, Senator, General und Prasident der Regierung von Litthauen.
  - Staniewicz, Ezechiel, Marschall von Rossennie, Chef der Insurrektion im Kreise gleiches Namens und Präsident der Regierung von Samogitien.
  - Potocki, Leon, Graf, Anführer des Aufstandes in dem Kreise Upita in Litthauen.
  - Kalinowsti, Dobrostaw, erster Naczelnik bes Aufstandes von Rossennie, Chef ber Rossennaer Cavallerie.
  - Herubowicz, Chef ber Insurrettion im Kreise von Szawle in Samogitien.
  - Jefowicki, Alexander, Chef ber Insurrektion im podos lischen Kreise von Hapsipn und Landbote von Hapsipn.
  - Potocki, Joseph, Graf, Escadronsches von den Insurgenten der Ukraine, Landbote von Bielsk.

- Barczyństi, Amancyus, Mitglied des Centralvereins von Kaminiec podolsti, Landbote von Winnica.
- Bernatowicz, Alexander, Insurgentenchef von Latyszów in Podolien und Landbote von Jampol.
- Sofpństi, Vicemarschall von Kaminiec podolsti, Insurgentens führer von Latyszów in Podolien.
- Bernatowicz, Constantin, Insurgentenführer von Bolhynien im Corps bes Majors Rozycki.
- Ciesztowsti, Offizier aus Bolhynien.
- Rottermund aus Volhpnien und aus dem russischen Corps des Generals Davidosf.
- Jakowidi, Bürger aus Bolhynien.
- Brousti, Oberstlieutenant u. Chef ber Freischüten von Stonim.
- Niemcewicz, Kreismarschall von Brzest, Insurgentenführer in den Wäldern von Biakowieza und Landbote von Brzest.
- Midiewicz, Abam, ber berühmte Dichter, ehemals Philomath.
- Wrotnowski, Atademiker von Wilna, Emissär und Abjutant bes Generals Chfapowski.
- Domepto, ehemals Philaret, Bürger von Grodno und Abjutant bes Obersten Kiekiernicki.
- Fergiß, litthauischer Bürger, ehemals russischer Major der Artillerie.
- Ban, Stephan, Philaret und Insurgentenführer im utrais nischen Corps bes Generals Kofpsto.
- Grotkowski, Insurgentenchef im Kreise von Wilkomirz, Capitain im litthauischen Chasseurregiment.
- Do kubowski, Insurgentenchef im Kreise von Upita und Major im 26. Insanterieregiment von Litthauen.
- Obyniec, Litterat, Dichter aus Litthauen.
- Gorecti, ber bekannte Dichter, Chef bes Generalstabes ber Insurgenten von Wilna.
- Weißenhoff, Atademiter von Wilna und Adjutant des Generals Dembinsti.
- Bernatowicz, Anton, Sefretär des litthauisch svolhpe nischen Bereins in Warschau.
- Filipowicz, Offizier im 11. (litthauischen) Uhlanenregiment. Matowsti, Bürger und Rechtsgelehrter von Grobno.
- Chousti, Offizier im Dwernicki'schen Corps und Setretär bes reußischen Comités in Warschau.

2¢. 2¢. 2¢.

Das Verzeichniß könnte noch mit einer Anzahl andrer Namen vermehrt werden, wenn nicht mehrere Männer theils ausbrücklich den Wunsch ansgesprochen, personlicher Rücksichten wegen, nicht citirt zu werden, theils Andre in Verhältnisse zurückgekehrt waren, in denen sie Nachtheile von Seiten ber Regierungen, die, wie der General Dembinski so einfach als treffend in seinen Memoiren über Litthanen sich ausspricht: "nie verzeihen" — davon befürchten müssen. Lettere Rücksicht hat es übrigens anch jedem Geschichtsschreiber der letten polnischen Ereignisse zur heiligsten Pflicht gemacht, in der Darstellung selbst viele Namen von Männern, die sich ausgezeichnet durch hohen Eifer, hohe Hingebung und hohe Begeisterung, die aber, am Handeln verhindert, im Vaterlande zurückgeblieben, sich glücklich vom Verdacht zu reinigen vermocht, und mitten unter schrecklichen Ansrottungsversuchen ihres Volks noch nütlich werden. können, zu verschweigen, um bieselben erst in späteren glücklichen Zeiten, die hoffentlich nicht lange ausbleiben, da es eine Vorsehung gibt, der dankbaren Anerkennung der Mit= und Nachwelt zu übergeben.

Von den polnischen Zeitungen, die von den auswandernden Polen beim Sturm von Warschau meist zurückgelassen, später von den einrückenden Russen sorgfältig auf die Seite geschafft wurden, und die daher äußerst schwer zu bekommen waren, glückte es dem Verfasser doch, vollständige Eremplare des Kuryer Polski, des Polak sumienny, der Gazeta narodowa, von Zas kroczym, einen Theil der nowa Polska, und verschiedne

Stücke bes Mercurs, des Ziednoczenie und des Plocker Couriers zu erhalten. — Außerdem besaß er selbst die beiben beutschen Warschauer Zeitungen; die benutten Brochuren sind in den Ahmerkungen meist genannt. — Da er selbst die polnische Sprache während des Urbeitens nur so viel studieren konnte, um von deren Gigenthüms lichkeiten, deren Bau und Geist einen klaren Begriff zu erhalten, so ging ihm als Dollmetscher der Reichstagss protokolle, Documente, Brochuren, Memoiren und Aufsatze die ganze Zeit der Arbeit hindurch Herr P. Laskowski, Offizier im zwölften Infanterieregiment, der, Sprachen vollkommen mächtig, sich ausschließlich dieser Beschäftigung, so wie der Rechtschreibung aller vorkommenden Namen, widmete, zur Hand, — und mit einem Fleiß und einer Ausdauer, wie ihm nur die Ueberzeugung, der heiligen Sache seines Volkes und Vaterlandes dadurch zu nüten, einflößen konnte. —

Leipzig Ende Juni 1832.

Dr. R. G. Spazier.

# Erstes Buch.

• -. • • 

# Brstes Rapitel.

Blick auf den Charafter und die Geschichte der Polen und Ruffen bis zur letten Theilung.

Seit einem Jahrhunderte beinahe ist die civilisirte Welt von einem wunderbaren und in der ganzen Weltgeschichte beispieltosen Schauspiel Zeuge. Seit so lange sieht sie Die Bersuche zur Vernichtung ber Gelbstständigkeit eines großen Bolkes durch ein stiefbrüberliches stammverwandtes Nachbarvolk mit an; seit so lange sieht sie auf der andern Seite das hartnäckige, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt heftigere, heldenmüthigere und großartigere Zucken und Sträuben des Unterdrückten und dessen in den hoffnungslosesten Augenblicken nur mit um so verwegnerem Geift entworfenen Bersuche zur Wiebergewinnung der verlornen Nationalität. Und noch seltener ist dieses Greigniß, als mitten im civilisirten Enropa noch im neun= zehnten Jahrhundert dem Heldenmuth, friegerischen Geist und ber, fast zur fieberhaften Leibenschaft geworbenen, Baterlands= liebe zur Seite: Recht, Cultur und bas materielle wie geistige Interesse des ganzen Welttheils, bei gleich unverdorbener physischer Kraft ber Kämpfenden, immer und immer fruchtlos streiten.

Alles dieß Unerhörte findet nur in der Charafters verschiedenheit der beiden streitenden Bölker seine genugsame Erklärung. Ich sage der beiden Bölker: nur Russen und Polen führen diesen Kampf. Denn wenn auch Preußen und Desterreicher den Russen die Republik Polen theilen und vernichten halfen, und wenigstens einen Theil der gemeinsamen Bente noch die heute innehalten, so waren sie doch hierin nur die Wertzeuge dieser, und werden, wenn anders die Geschichte eine Lehrerin ist, über kurz oder lang den Besitz polnischer Landestheile nur als geschichtliche Erinnerung bewahren. — Schon seit länger als sechzehn Jahren ist das sogenannte Königreich Polen, das ihnen bei der dritten Theilung zusiel, nicht mehr ihr Eigenthum, sondern das des Zaars, für den sie es, gegen Wissen und Wollen, nur auf ein Jahrzehnt in Beschlag nahmen.

Erst in den neuesten Zeiten, als die letten Ereignisse in Polen die Aufmerksamkeit des Welttheils so unvermuthet auf einen Kampf hinzogen, der, nach sechzehnjähriger außerlicher Ruhe, als ganz eingeschlummert betrachtet worden, hat man die Charakter = und gesellschaftliche Berschiedenheit in der Geschichte beider Bölker zu untersuchen, und in ihr den Grund von dem Ringen-beiber, bem nothwendigen Unterliegen des Eblern unter dem andern aufzufinden sich bemüht. Man hat aber eines Theils die Gründe nicht vollständig erschöpft, andern Theils beren geschichtliche Folgen nicht alle entwickelt, endlich das Wichtige zu erklären vergessen, was doch die Theilnahme am meisten in Anspruch nimmt: bie Unvertilgbarkeit ber polnischen Nationalität, die unverlöschliche Hoffnung dieses Bolkes, wo jedes andre verzweifelt, und seinen, an das Albenteuerliche grenzenden, alle menschlichen Berechnungen verachtenben, Unternehmungsgeist.

Allerdings bieten sich die beiden Verschiedenheiten, die man dis jest herausstellte, von selbst sogleich dar. Beide slavische Stämme trennten sich natürlich dadurch, daß der eine durch Annahme der griechischen Kirche nach dem Orient, der andre durch Annahme der katholischen nach dem Westen sich neigte, und sie die östliche und westliche Bildung dadurch wesentlich und seindlich schied. Sen so hob man schon hervor, daß die Russen, ein Knechtspstem unter sich festhaltend, durch die Einheit und unbedingte bespotische Leitung blindgehorsamer Wassen leicht über zersplitterte und wider sich selbst gekehrte

geistig überlegene Kräfte ungebundener und zügelloser Freiheit obsiegen mußten. Aber man hat theils die Grunde anzugeben vergeffen, warum die Ruffen von Anfang ihrer Geschichte an von dem Orient sich gebunden halten ließen, man hat diefer Erscheinung ferner zu große und zu ausschließliche Bedeutsamkeit beigelegt. — Es trägt nämlich der Russe weit weniger, der Pole weit mehr afiatisches Gepräge an sich, als man gemeiniglich denkt. Beide Bolker kamen aus der asiatischen gemeinschaft= lichen Wiege zu gleicher Zeit auf dem großen Bildungsplat von Europa an. Als die Letteren fanden sie jedoch die früheren Bolker in ihrem nenen Bildungsgange schon zu fest gestaltet und dem ihrigen daher schon zu sehr entfremdet, als daß felbst die Polen, den germanischen Bölkern zunächst stehend, sich ganz zu ihnen hinneigen und mit ihnen gemeinschaftlichen Beg batten gehen können. — Noch heut zeigt ber Pote in ber ' üppigen, saftigen Gestalt, in ber schwärmerischen Phantasie, in seiner Sprache, seinem Gebicht und seiner Schrift bas morgenländische Gepräge. — Auf ber andern Seite sträubt sich der Russe zu sehr, mit Aften sich zu verschmelzen; er wendet sein Angeficht zu sehr nach Westen, und dieß gerade nur ist ber Schluffel zu seinem Sag und seinen Unthaten gegen Polen, das ihn vom Westen trennt. Die griechische Bilbung ferner und das schwarze Meer waren bis zum Fall von Constantinopel bem übrigen Europa nicht so fremb, nicht so Aften verwandt, um hierdurch das Knechtspstem in des Russen gefellschaftlichen Berhältnissen allein zu verantassen.

Der Hauptgrundzug des gesellschaftlichen thätigen und leidenden Lebens der Russen, und der, dem der Polen ents gegengesetze, Gang in der Geschichte und dem Charafter besselben, hat vornehmlich in zwei Ereignissen seinen Grund:—in der Unterjochung des moskowitischen Stammes durch die Tartaren und Mongolen im dreizehnten Jahrhundert, der mehr als hundertjährigen Herrschaft dieser Asiaten um Moskau—und in der, nicht weniger auf die Russen einstußreichen, Eroberung Constantinopels durch die Türken. Erst die Mongolenherrschaft drang ihnen eine ganz asiatische Knechts

schaft auf in einer Zeit, wo die Polen volle Freiheit und Muse hatten, sich nach ihrer Eigenthümlichkeit auf dem neuen Boden auszubilden, und von ihren westlichen Nachbarn, mit denen sie in ungestörtem Berkehr, anzunehmen, was ihnen noch für sie passend schien. Als die Moskowiter dann endlich assatisches Joch mit dem ihrer sie davon befreienden Derren vertauscht hatten, fanden sie ihre frühern Brüder, die Polen, ihnen ganz au Eultur und gesellschaftlicher Bildung entwachsen, sich von ihnen als assatische Dorden zurückzestoßen; während die Türken nicht nur den Berkehr, selbst mit dem halbmorgensländischen, Europa versperrten, sondern auch an sich neue assatische Muster ihnen boten.

Asien hassend, von Europa zurückgestoßen, ohne außere Aufregung von irgend einer Seite her, sanken die Moskowiter völlig in die Gewalt ihrer Herren, mußten erst von ihnen später die Entwicklung ihres Schicksals erwarten, und wenn biesen es gut dauchte, mit bem übrigen Europa in Berbindung zu treten, sie andre Verhältnisse kennen zu lehren. So ward natürlich der Herrscher in Rußland, der das Thor zu der Außenwelt nach Belieben auf= und zuschließen konnte, über seine Knechte unbeschränkter Gebieter. — Mehrere Jahrhunderte warteten jene auf das Oeffnen dieser Thore vergebens. gänzliche Mangel an Thätigkeit nach Außen zwang alle ihre Leibenschaften, in ihren eigenen Gingeweiden zu mühlen. Bürgerkrieg, Ermordung der Herrscher, Kampf um den allmächtigen Zepter, entweder bes Zaars, oder doch des Kniazen, waren alltägliche Ereignisse, mit allen ihren Folgen auf die Moralität der Streiter und Zuschauer. Ehre und Ruhm gab es babei weber zu gewinnen, noch Schande zu scheuen, da Niemand sie vernahm, um etwa den Glanz von Helbenthaten, ober die Schmach von Uebelthaten verbreiten und vor den Richterstuhl der Meinung andrer Bolker bringen Ja dieß unterschied die Moskowiter und ihre zu können. Fürsten selbst von den wildesten affatischen Eroberern zu ihrem Denn diese buhlten gar sehr um das Lob der Nachtheil. Dichter, die sie bei den unterjochten fremden Bölkern vorfanden.

Lange Dauer solcher Verhältnisse maffen dem Charafter eines Bolts ein schwer zu vertilgendes Geprage aufdrücken. Nichtachtung jedes geistigen und moralischen Gutes, beiße es nun Wissenschaft, oder Ruhm und Ehre, oder häusliche und burgerliche Tugend; einzige Schähung materiellen Glückes; dieß zu erlangen jedes Mittel gleichachten, fen es offene Gewalt ober Trug, — Auszeichnung und Würde nur gesucht, weil sie Vortheil bringen; - dieß mußten in dieser Zeit nothwendig die Grundsätze dersenigen Moskowiter werden, welche die Mittel in Sanden hatten, etwas zu erreichen, und das Recht, sie anzuwenden — die des Abels. Weil der Fürst Alles vertheilte und über Alles schaktete nach eingewurzelter Sitte, so lag der Adel entweder ihm zu Füßen und war aus Eigennut sein blindes Wertzeug, wie bas Bolt aus Zwang das seinige war; — ober er ermordete ihn, weil seine Allmacht ein zu reizender Besit schien, ober weil von einem Andern mehr zu erlangen war, ober versprochen worben, ober gehofft wurde; und er leistete biesem neuen Herrscher wiederum gern blinden Gehorsam, weit der Gehorsam ihn ohne Mühe reich machte, eignes und selbstständiges Streben aber Thätigkeit erforderte und Gefahren bot. — Golche Grundsätze bes Herren konnten auf den Knecht, den Leibeignen, einzuwirken nicht Alles, was er arbeitete, war ursprünglich bes herrn, und ein solcher herr mußte ihn zur Arbeit zwingen, damit er ihm viel verdiene. Auch bas eigne Beispiel bes, nur nach materiellem Gut strebenben Herrn leuchtete ihm vor und trieb ihn selbst dazu, sich bessen zu verschaffen; er konnte in seiner Lage dieß nicht anders erreichen, als durch Arbeit ober burch schlaue List. Der Herr, balb sehend, daß der Jude ihn übervortheile und den Reichthum an sich ziehe, den er über Alles schätte, ließ benfelben nicht in's Land, sonbern burch den eignen Leibeignen verrichten, wozu der Jude sich erbot, und dieß war der einzige Fremde, der zu ihm kommen mochte. So ward ber Bauer nicht nur arbeitsam, er ward Handwerker, · felbst Kaufmann und Jude, - wie biefer, all' sein Ginnen nur auf Erwerb richtend. Welch ein furchtbarer Rachbar ein

Volk mit solchem allmächtigen Herrscher, mit so gesinntem Abel, mit solchen Leibeignen und Bauern, wenn ein Fürst kam, der es für Zeit hielt, zu dem Ausland zu treten und die Fähigkeit und die Kräfte seines Bolkes mit der Intellectualität und den Einrichtungen des gebildeten Europa's zu benuhen, und mit der Einheit des allmächtigen Despotismus über die mechanischen und doch industriellen Massen unter so blindsgehorsamem, alle Mittel gleichschähendem Abel zu lenken! —

Mit dieser Berührung aber zu bem Auslande, die am Enbe des fiebzehnten Jahrhunderts erfolgte, kam noch eine mächtige Kraft hinzu: eine eigenthümliche Rationalität, die, wie alle geistigen Eigenschaften bes Bolks, ben materiellen Bortheil zur Wiege hatte. Nicht oft genug kann Karamsin, der russische Geschichtsschreiber, rühmen, daß sein Bolk vom eignen Herrscher, selbst wenn er ber schrecklichste Wüthrich gewesen, sich Alles geduldig gefallen ließ. Den Grund anzugeben, vergißt er! Nur berjenige, ber Alles, auch bie größte Mißhandlung, vollbringen konnte, vermochte auch Alles zu geben; beschränkte man ihm das Eine, so auch das Andre; nur dieselbe Hand, die in den Staub drücken konnte, mochte aus dem Staube nach Willführ bis an ben goldnen Thron erheben. Alle konnten nicht herrschen, nur Giner, und nur Einer konnte Alles schenken! Er war ein Gott auf bem Thron, nur mit dem Unterschied, daß, wenn der eine Gott zu wenig gab, man, ohne die Würde zu verletzen, ihn ermorden und einen Andern an seine Stelle erheben konnte, und ein schenkender Gott doch immer blieb! Dieß ist die Lösung des Rathsels, daß man bem lebenden Fürsten wie einem jubischen Gott gehorchte, und ihn doch erdrosselte. Bon dem fremden Fürsten bagegen ertrug man nichts, wie bie spätere Geschichte nur zu furchtbar lehrte; — gegen ihn sammelte um ben Einheimischen sich Alles; benn der Fremde brachte fremde Sitte, war bei seinem Bolke nicht der Gnaden streuende Gott, und brohte mit dem Berlust eines solchen! —

Wohl das größte, noch so despotisch regierte, nur mit europäischen Tugenden und, wenn man will, Schwächen

begabte, Nachbarvolk hatte neben einem solchen für seine Existenz beständig zittern müssen, — um wie viel mehr mußte das polnische die erste und gewisse Beute desselben werden, das von dem oben gezeichneten Bilde in allen Zügen ohne Ausnahme den schrofften Gegensat darbot! —

Die Polen waren in ein Land gekommen, bas von ben, nach Westen lange vor ihnen gegangenen, Bölkerschaften bereits ganz verlassen war, und hatten auf ben weiten Gbenen ohne Widerstand frei sich weithin ausgebreitet und zerstreut. Re zur Erkämpfung bes Landes nicht nöthig gehabt, fich zu größeren heeresmassen unter wenigen Anführern zu vereinigen, so hatte sich jeder patriarchalische Häuptling mit seinen Ans, bangern niebergelassen, wo es ihm gut gedäucht; er selbst unabhängig von Söhern, bagegen seine Untergebenen, wie der Familienvater sein Haus, unumschränkt beherrschend. So tam es, daß sie sich zu einem Bolte bilbeten von einigen Hunderttaufenden kleiner Herren mit ihren Familien ober Bon Often her nicht gebrängt, den Westen selbst nicht angreifend, weil ihnen die unermeßlichen Raume zum Bohnsit, und die weiten Gbenen dem Reiter=, wie die Wälber dem Jägervolk genügten, zwang ihnen weder Noth, noch Eroberungsbegier eine solche gesellschaftliche Ordnung auf, wie den germanischen eingewanderten Bölkern. die Länder schon von nicht unkriegerischen Ginwohnern-besetzt finbend, und nach ber Eroberung gegen die Unterbrückten immer noch sich zu schützen gezwungen, mußten sich in großen Massen zusammenhalten, an deren Spitze an Geist und Muth überlegene Männer zur Führung stellen, die nach der Natur der Dinge ihre im Krieg Untergebenen bald bleibend abhängig von sich machten, da der Führer auch die Beute vertheilt. Daraus entstand bas Feudalsnstem, erft die großen Grafen, aus ihnen die Könige, durch sie, nach Bernichtung bes Feudalsystems, als die ursprüngliche Gleichheit ganz verwischt war, die bespotische Monarchie. Die Polen bedurften alles dessen nicht, und hatten volle Freiheit, sich einen freiwilligen gesellschaftlichen Verband zu bilden, der natürlich auf der

Freiheit und Gleichheit Aller beruht; benn wer wird ohne Noth seine Freiheit ber Willführ eines Dritten unterwerfen, ober wo ware bei einem Bolk im neunten ober zehnten Jahrhundert die Bildung und Erfahrung zu suchen, die dieß aus Einsicht in die Natur der Dinge von selbst thate? Allerdings kamen sie mit ihren westlichen Nachbarn in ununterbrochenen Verkehr, da ihre Sipe fast bis an die Ober sich erstreckten, und darüber hinaus; boch mochten sie, so sehr ihren asiatisch = romantischen Geist die chevaleresken Sitten ber germanischen Wölker ansprachen, beren gesellschaftliche Einrichtungen um so weniger nachahmen wollen, als damals schon das Feudalspstem seine knechtischen Folgen auf den geringeren Freien deutlich zeigte, und die Masse der kleinen polnischen Herren oder Ebelleute davor zurückschrecken mußte. Go bildeten sich die Polen auf ihren weiten Gbenen, unter einander immer eifersüchtiger auf die Freiheit jedes Einzelnen, daher sich Alle einander gegen die Uebergriffe Eines unter ihnen gemeinschaftlich schützend, weil die Freiheit jedes Einzelnen das Interesse Aller mar, ein ganz eigenthümliches gesellschaftliches Berhältniß aus. Es war eine Art Republik; boch, ba sie, asiatischen Ursprungs, von der Idee eines Königs und königlichen Glanzes sich nicht frei machen konnten, gaben sie der Republik einen König! — Dieß hatte aber für die ersten Jahrhunderte ben Vortheil, daß sie badurch ben europäischen übrigen Bölkern verwandt erschienen, daß es sie in bleibenden Verkehr mit diesen brachte, da die andern Könige mit dem Namen auch bei ihnen die Sache voraus= setzten. — Go murden sie aller Vortheile weltlicher Bilbung und Ritterlichkeit theilhaftig, ohne deren knechtische Nachtheile zu empfinden.

Wirft man einen tiefern Blick auf das innere Leben der Polen die zur Theilung ihres Landes, so sindet man überall die Belege für dieß Angegebene. Borzüglich malen Nationalstänze, Sitten und Volkstieder den Geist eines Volks. Die polnischen tragen überalt das morgenländische Gepräge, aber auch das zauberische Gemisch astatisch monarchischer Weise

mit republikanischer Strenge und Freiheit. Der charakteristische Tanz der Polen ift die Polongise, die morgenlandische Pracht, fonderbar mit dem Stolz, der Gravität, der Ritterlichkeit und Preiheit einer abendländischen Republik vermählt. Sie hat eine stolze, prachtliebende Feierlichkeit, eine außerlich ruhige Haltung und warb vor Jahren, zwar zierlich, boch in voller Rüstung getanzt. Die Polen hatten in ihr zugleich den einzigen Tanz erfunden, den Personen von jedem Stande und Alter tanzen können. Die morgenländische Herrschersitte beibehaltend, eröffnen bie Dame und ber Mann von ber größten Bedeutung in der Gesellschaft den Reigen. Nachdem ber Zug in verschiedenartigen Wendungen, vom ersten Paar geleitet, im Saale herumgezogen war, fann Jeder, der ba will, ber Dame im ersten Paare bie hand zum Tanze reichen, ihr Tänzer muß abtreten, und dieß erinnert an die gleichen Rechte des Abels in der Republik. Wenn sich in der Polonaise ber Geist des alten Abels malte, so im Masur, einem frohen, raschen Tanze voll Leben und Nachbruck, die Geele des gesammten Volkes. Die Melobie bes Masur, dem Gemüthe jedes Polen verwandt, begeisterte ihn und versette sein Blut in eine frohe Wallung. Ueberall sieht aber die mannliche Kraft und bes Mannes Gelbstgefühl heraus, und wenn man den Krakauer tanzen sieht, wird man es sich leicht benken können, daß er berselbe ist, ber die Sense zu führen versteht, wenn das Vaterland ruft. Was sich beim Manne zur Tüchtigkeit im Masur gestaltet, wird bei ber Tänzerin zur hingebenden, aber stillen heiterkeit und Grazie. Der gemeine Mann tangt ferner nicht nur den Masur, sondern er singt ihn auch während des Tanzes. Es ift gewöhnlich ein Einzelner, und meistens berselbe, der ben Reigen führt. Die Musik bricht dann ab, ober sie wird stiller, ber Ganger spricht in bem' einfachen Liebe, bas gewöhnlich patriotischen Inhalts ist, bie Gesinnungen und bie Gefühle ber Umgebung und bie seinigen Wer möchte in bieser Mischung von Gesang und Tang den abendländischen Mauren und im Singen patriotischer Lieber beim Tanze ben Republikaner verkennen. Hat ber

Sanger geenbet, so fallt bie Musit von Reuem ein, und frober und rascher, durch das Lied begeistert, beginnt der Lanz. Die Figuren, welche im Masur burch die verschiedenartigfte Zusammenstellung ber Paare gebildet werden, sind reich an Erfindung und beweisen, wie das Wefühl eines Glaven, so alübend für Frauenliebe, wie das des Morgenländers, doch so zart, schonend gegen Weiblichkeit und bieselbe so öffentlich ehrend, wie das des ritterlichen Abendlanders ist "). Mehr noch erinnert an den Araber der britte Tang: der Krakauer (Krakowiak), ber ursprünglich nur in Krakau getanzt wurde und später im ganzen Lande sich verbreitete. Es wird in die Runde, aber nicht, wie ber Walzer, von vielen einander folgenden Paaren zur Salfte getanzt und zur Salfte gesungen. Das Lied ist epigrammatischer Art und besteht jedesmal nur aus zwei Versen. Der erste Vers gibt gewöhnlich ein Bild, welches den nachstehenden Bers deckt, ober von demselben erklärt wird. 3. B.

Dort an Krakau's hohen Mauern fließt die Weichsel hin, Und die Polen zogen Alle fort in langer Reih'.

<sup>\*)</sup> Der Masur, obwohl er ursprünglich nur in Masovien einheimisch war (in einem Bezirke, in welchem sich die Bolkseigenthümlichkeit stärker aussprach), wurde mit ber Beit ber beliebteste und allgemeinste Tanz aller Polen. Er wird selbst in den Tatern und Karpaten getanzt, obwohl er bort einer gewissen Modification unterlag. Der Goral (Bergbewohner, von dem polnischen Worte Gora, Berg) hat nicht bas Tüchtige des Krakauers; er ist leicht, schlank und gewandt, mithin wurde ber Masur bei bem Goralen zu einem lustigen Tanze. Die Klirrsporen des Krakauers fielen weg, aber bas Bebirgsbeil des Goralen, mit deffen hülfe er über Abgründe sept, das ihm als Geräth, Zierde und Waffe dient, wurde beibehalten. Die Zuschauer rühmen den wahrhaft maserischen Anblick, die Goralen unter freiem himmel tangen zu seben, wie sie bei den luftigen Sprüngen ihre blanken Beile schwingen, die bann, bei einem gegebenen Beichen, jedesmal einige Klafter in die Höhe fliegen und taktmäßig mit zierlicher Gewandtheit wieber aufgefangen werben.

Dann geht ein Tanz abermal in die Runde, und ein anderer Sänger ergreift den vorigen Gedanken, oder einen, zu dem ihm der vorige Anlaß gibt, und singt weiter fort:

Alle zogen mit ben Sensen, und sie kehren nicht, Und es trauern Balber, Fluren und daheim die Beiber \*).

In den Volksliedern selbst aber vermählen sich ber republikanische Ernst, die nordische Reinheit und die Gemüth= lichkeit eben so mit orientalischer Bilderfülle und Kindlichkeit. "Wie überall, haften die ältesten und besten Bolkelieber, Lieder, die einen halbhistorischen Charakter an sich tragen und auf Dertlichkeit anspielen, meistens nur in gebirgigen Gegenden und an den Ufern der Flusse. Doch die meisten derselben find in der Ukraine entstanden unter südlichem Himmel und von dort aus nach Podolien und weiterhin nach Westen verpflanzt worden. Ein Ganges ber flavischen Bolkspoesie ist der Don, ber Dniestr, Dniepr und bie Donan, ferner gleiten sie langs den Karpaten und bem schwarzen Meere. Das Feenland und die Wiege Dieser Poesie liegen ebenfalls nach dem Orient zu, nach Gervien und der Ukraine 00). Slaven find zwar im Allgemeinen ein gesangliebendes Bolt, sie singen in ihren stillen hütten, im Felde bei der Arbeit, in der Kirche und bei Landfesten, auf Hochzeiten und Begräbnissen; für Alles haben sie ein Lied, für jede frohe Empfindung einen

Diese Lieder werden meistens in der Segend von Krakau, Lemberg und Warschau gesungen, enthalten als Begleitung zum Tanz nicht viel Poesse, sind aber noch gewöhnlicher patriotischen Inhalts, wie das bei einem Volke natürlich ist, das in der Nähe einer großen Stadt wohnt und an den politischen Ereignissen größeren Antheil nimmt. — Alle sind sie ein Werk des Augenblicks und der Improvisation, die auf politische Berhältnisse der Personen, die sich in der Gesellschaft besinden, anspielen. Mädchen und Knaben singen sie abwechselnd, und ihre gegenseitigen Aeußerungen, Scherze und Antworten enthalten viel Schalkhaftigkeit, viel Laune und Wis.

<sup>\*\*)</sup> S. die Sammlung Serbischer Lieber von Wiet Stefanowicz.

Freubenton, für jeden Schmerz einen Alagelaut. Aber diese Eigenthümlichkeit tritt wiederum stärker bei den Serviern und den Ukrainern hervor. Dort macht es der süblichere Himmel, hier das rege Wesen des Steppenlebens eine gewisse Wehmuth, die ursprünglich vom Gesühl der Verlassenheit herrühren mag, und mit der Zeit zur Volksstimmung und zum Grundton aller Lieder wurde. Was dem Araber der orientalische Himmel, die Sandwüste, das Kameel, die Dase und die Quelle sind, das sind dem Ukrainer seine Steppen und Weide, seine Fluren und Flüsse, sein Pferd und die Hütte des Liedchens auf der sernen Flur. Jenen und diesen begeistert das Weite der Natur und zum Bedürsniß wird der Gesang, in dem die Seele zersließt und sich wieder sindet. Wie bei den Morgenländern ist Alles ein Wunder, Alles lebt, fühlt, wirkt ein und zurück D. «—

\*) Eine Probe dieser Gattung ist ber Lerchenbaum: Lerdjenbaum, mein Lerdjenbaum, Sag', wer sette bid hierher? Pflanzte bich ber Frühlingswind Ober war's ein Bogel? Ober tamst bu auch von selbs, Bie bie Liebe tommt? Richt von felbst tam ich hier auf, Wie die Liebe fommt, Moch ein Bogel hergepflangt: Doch ein Mädchen, bas hat mich Mit ber weißen hand An des theuren Bruders Grab Hergepflangt vor Jahren. Und des Morgens tam sie her, Weinte fehr um ihn. Ach, und ihre Thränenfluth Burbe mir jum Regen, Und ihr schmerzlich Klagelied Burbe mir jum Luftchen;

Ihre Seufzer wärmten mich,

Wie die Sonne warmet,

Und ihr helles Thranenaug'

Wurde mir zum Monde. Siehe: V. Poll.

Noch bentlicher stellt sich der Widerspruch europäischer und assatischer Denkweise und Sitte, vollkommener Freiheit und ganzlicher Hingebung in den religiösen Berhältnissen ber Polen bar. Auf ber einen Seite waren sie bie begeistertsten, aufopfernbsten Streiter für die avenblandische Religion, bas katholische Christenthum, welches die Scheidungslinie zwischen Drient und Occident so unübersteiglich machte. Sich vorzüglich für die Vertheibiger des Christenthums ansehend, zogen sie, feitbem fie unter Miecislaw zum erstenmal mit bem Evangelium bekannt geworden, beständig, wenn sie basselbe lesen hörten, ihre Gabel, bis auf die neuern Zeiten hin. Gie kampften zu gleicher Zeit für den Glauben wie für bas Baterland; beibe bilbeten in ihrem Geiste nur einen und benselben Begriff. Die Palme des Märtyrers galt ihnen auch für die des Bürger-Auf ihren Reichstagen sprachen sie, als bildeten sie einen geistlichen Orben, erst von ben Interessen ber Religion, bann erst von benen ber Republit und bes Königs. Sie gaben bem Bolk den Ramen wiara, Glaube, noch heute redet der Anführer seine Krieger mit biesem Namen an; jeber Pole hieß ihnen Bruder, und die Jungfrau Maria mard ihre Königin. Die Lieber, welche zu beren Ehre in ben polnischen Feldlagern erschollen, waren höchst erhaben und übertrafen alle Kriegslieber bamaliger Zeit. Alle Helben kampften unter ihrer Fahne "). Sollte man nicht meinen, ein solches Bolk muffe an Bigotterie bem Spanischen zur Seite stehen, die ben Mauren auf dieselbe Weise gegenüberstanden, wie die Polen ben Tartaren und Türken, eben so wie biese Heimath und Religion zugleich vertheibigen muffend? — Aber Polen war bas einzige Lanb in Europa bis zum fiebzehnten Jahrhundert, wo man Toleranz nicht nur kannte, wo sie in einem unbeschränkteren Sinne

<sup>\*)</sup> Als sie dem Papst Paul V. einige, den Heiden abgenommene Panner überschickten und zum Lohn einige Reliquien abverslangten, antwortete ihnen derselbe: Ist nicht jede Handvoll Erde in eurem Lande eine Reliquie? — Siehe den Aussah: Bur la nationalité Polonaise im Journal le Polonais. Nro. 2. Paris 1853.

geübt wurde als selbst jest noch irgendwo. Der Protestantismus machte hier ungehindert die reißendsten Fortschritte; man verfolgte ihn nur bann, als die Jesuiten mit ber Bilbung, dem Patriotismus und der Einigkeit auch die Toleranz ver= Es war die Achtung des Rechts jedes einzelnen Freien, seiner republikanischen Souverainetät, davon bie Ursache. Sollte man nicht ferner annehmen, daß der Pole, wie der Spanier, mit Abscheu jedes außere Zeichen bes Mahomedismus von sich hätte werfen und jede Erinnerung Aber sie nahmen sogar die davon bitter verfolgen muffen. ganze tartarische Kleidung wieder an, welche ihrem zu lebhaften Temperament ein Gepräge von Burbe, einen gemessenen Gang aufbruckte, wie er einem republikanischen Bolk von Konigen zu ziemen schien; und in bem letten Kampfe im reinen driftlichen Geiste, unter ben Mauern von Wien, waren bie Retter bes Glaubens in ihrem Meußern taum von ben Mahomebanern zu unterscheiben, von beren Joch fie Europa retteten.

Man begreift leicht, welchen unaussprechlichen Reiz ein foldes Berhältniß für ein Bolt haben, und wie derselbe mit jedem Jahrhunderte immer größer werden mußte, je mehr seine westlichern, an Bildung, thatenreicher Geschichte und Ruhm boch so'reichen, Nachbarn immer mehr ihre individuelle Freiheit an ihre Herrscher und an ihre Priester verloren, und mit um so größerer Berachtung ber Pole auf ben tief gesunkenen Zustand seiner östlichen Rachbarn herabsah! Diesen Reiz genoß er viele Jahrhunderte ohne den mindesten Nachtheil für seine Thatigkeit und Gelbstständigkeit. Im Gegentheil gab die geistige Kraft des Einzelnen im Bolt ihm ein großes Uebergewicht über seine westlichen Nachbarn, so lange noch nicht die völlige Ausbildung bes unumschränkten monarchischen Systems die andern europäischen Wölker in willkürlich zu lenkende, compacte Massen vereinigt hatte. — Natürlich mochten die Polen dieß Verhältniß so lange wie möglich mit ihrem Leben vertheidigen und festhalten, und selbst dann noch, als schon die Einsicht der Berständigen laut offenbarte, daß

ohne Aufopferung eines Theiles bieser Freiheit die ganze an die Rachbarn verloren gehen muffe. Und dieser Zauber ihrer eigenthümlichen Verhältnisse übte seine Kraft auf doppelte Beise. — Einmal fand der Pole selbst in seinem Baterland sich überglücklich, die andern Länder schienen ihm wenig begehrungswerth; er fürchtete vielmehr burch ben Besit solcher eine verderbende Ansteckung für seinen gesellschaftlichen Bustand. So wurde das Bolk selbst in solchen Jahrhunderten nie ein eroberndes, in benen die Uneinigkeit unter andern Bölkern größer war als die bei ihm. Wir können selbst die Kriege von Boleslas bem Tapfern keine erobernden nennen. er suchte erft die getrennten polnischen Stamme zu vereinigen. Bas die Geschichtschreiber unter ber Benennung: "bas erobernde Polen" als eine besondere Epoche in ber Geschichte bezeichnen, ift vielmehr die Bildungsepoche bes Bolfs zu einem Stanb, der vor ihm nicht vorhanden war. Die Eroberung von Volhynien und der Ukraine war nur eine Befreiung verwandter Stämme von asiatischem Joche. Gelbst die spätere Führung des falschen Dmitri bis nach Moskau war nur ein romantisches einzelnen Wojwoden nach Art der abend= Abenteuer von landischen Rreuzzüge, aus keiner Eroberungsabsicht unternommen. Zweitens aber erstrectte sich ber Zauber auf biejenigen Nachbarvölker, die über die Wahl ihres gesellschaftlichen Zustandes noch zu gebieten hatten, so daß sie freiwillig an ihm Theil nahmen und ihre eigne Nationalität in die der Polen verschmelzen mochten, selbst solche, mit benen sie anfangs blutige und furchtbare Kriege geführt.

Denn die Verschmelzung Litthauens mit Polen, die freiwillige Einschmiegung eines, an Namen, Sprache, Geschichte und Charakter verschiednen, Volkes in ein andres, und zwar in dem Maße, daß die einzige Uneinigkeit zwischen beiden, noch heut der Wetteiser ist, wer der beste, am glühendsten das gemeinschaftliche Vaterland liebende, Pole sey, — dieß ist eine in der Geschichte eben so einzige und wunderbare Erscheinung als das Daseyn einer königlichen Republik von zwanzig Millionen Einwohnern! Die Geschichte von Litthauen

belegt am fraftigsten, was so eben über die Bilbung des gesellschaftlichen Zustandes ber Russen wie der Polen gesagt Die Litthauer waren in den ersten Jahrhunderten ward. Auftretens auf dem Schauplat der Geschichte ihren andern drei Nachbarn, an den öftlichen Grenzen den Mosko= witern, an ben westlichen ben Preußen, an ben nördlichen den Curen und Letten, selbst als diese durch die deutschen Ritter und Colonisten halb germanisirt waren, ahnlicher und verwandter als den Polen. Doch es gelang ihnen, die Angriffe ber Mongolen und Tartaren zurückzuweisen, sich so von ben, unter beren Joch erliegenden, Ruffen auf immer ganglich zu trennen, und daher nie beren Knechtsustem zu theilen. gelang ihnen badurch, einen ganz andern Bilbungs = und Geschichtsgang zu geben, wiewohl ein Theil auch von ihnen die griechische Religion angenommen hatte. — Auf der andern Seite aber schreckte sie die Feudalherrschaft der deutschen Ritter eben so zurück, wie die Polen davon zurückgeschreckt waren. So umfaßten sie die letten mit inbrünstiger Liebe; trot bem, daß noch heut ihre kleinen blonden Gestalten, das blaue Auge, ber schwermüthige, sinnige, sanfte und nachdenkliche Charakter, der stille Fleiß, die häusliche Tugend, ihre Verwandtschaft mit den andren Nachbarn deutlich zur Schau trägt. Einschmiegung aber in die Polen warb im Laufe der Zeit so groß, daß diese verschiedenen Eigenschaften fie nur zu glänzen= beren Polen, nämlich zu Polens ersten und größten Selben, Denkern und Dichtern machten! — Aber die Kriege, welche sie vor dieser Vereinigung geführt, hatten bei ihnen doch schon etwas abweichenbe, ben germanischen Bölkern etwas ähnliche, Social=Berhältnisse gebildet, da sie mehr große Grundbesitzer und reichere Familien hatten, als die Republik Polen. fanden sich auch bei ihnen noch die kleinen unabhängigen Edelleute in großer Menge, und es vermehrte sich dieselbe namentlich nach ber Bereinigung mit ben Polen ansehnlich.

Dagegen trugen die südlichen Provinzen Volhynien, Podolien und die Ukraine, die erst, nachdem sich sogar selbst die Russen von den Wongolen befreit hatten, der Herrschaft ber griechisch moskowitischen Fürsten entzogen wurden, bis in die neuesten Zeiten die Spuren dieses Zustandes. Es ist zwar ein merkwürdiger Beleg für ben ansteckenben Zauber ber polnischen Rationalität, daß ber bort wieder einwandernde polnische Abel sein Gepräge nach wenigen Jahrzehnten ben gangen weiten Gbenen von Reuem aufbrückte, und bie Gin= wohner (Reuffen, Rogniafen, von den Moskowitern oder eigentlichen Russen eben so verschieben, als von den Polen), unauflöslich in ber Gesinnung mit ber Republik zu vereinen vermochte. Aber es blieben dort doch die großen Herrschaften überwiegender, die Clientelen großer Familien und deren Uebermacht verbreiteter, das Berhältniß zu den Unterthanen sklavischer; zumal es die Politik der Republik gebot, hier diese Berhältnisse zu begünstigen. Der polnische politische Charafter erschien bis auf die neueren Zeiten barum immer hier etwas geschwächter. hier wurden die eigentlich großen Familien einheimisch, die zum Aristokratismus sich neigten, und hier während ber Theilungen am Meisten zum Verberben bes gemeinsamen Baterlandes beitrugen; hier unterstütten sie aus Eigennut die, von wirklichen Patrioten aus migverstandner Liebe zu dem Zauber der alten individuellen Freiheit gemachten Entwürfe in den Confdberationen, und gaben ihnen allein vielleicht die schmähliche Richtung.

Die Charatterzüge dieses Wolkes und der Gang seiner Geschichte mitten unter so heterogenen Nachbarn in Often und Westen sind hiernach bald gegeben und erklärt. Die Freiheit und Unabhängigkeit des Einzelnen der Hunderttausende von kleinen Königen gab ihm Trop und Stolz; die eisersüchtige Bewachung der Gleichheit Aller schützte seden Einzelnen vor Uebergriffen der Andern, und gab Jedem das Gefühl der Sicherheit, somit Muth, Offenheit, Unkenntniß seder List, Tücke und Intrigue, die nur Nothwehr dem Schwächern gegen den Stärkern aufdringt. Die Unmöglichkeit, seine bereits besessen Güter auf Unkosten Andrer zu vermehren, erstickte von selbst alle Begier nach materiellen größern Glücksgütern, und wendete den Emporstrebenden auf die Güter, die allein

١

ben Gleichen vor den Gleichen hervorheben konnten, auf geistige Vorzüge; erweckte ihm Streben nach Ehre und Ruhm, nach Vorrang durch Wort auf bem Reichstage, burch Helbenthat in der Schlacht. Dagegen galten ihm der Erwerb und der Reichthum weniger; benn so reich war Jeder, daß er uns gestört seinen Träumen nach Ehre und Ruhm nachhängen konnte! Und so ward der Pole frei, reich, nichtsthuend; daber phantastisch, ritterlich, abenteuerlich, edel, offen, furchtlos, leicht zu täuschen — und, mit diesen Eigenschaften, so aufbrausend, so zornig, so ehrsüchtig, so eifersüchtig auf seinen Rachbar, boch so edelfühlend, so die eigene Burbe im Andern achtend, baß, bas einzige Beispiel in der Geschichte, ein eigentlicher Bürgerfrieg, ein Blutbad, eine Ermordung aus religiösen ober politischen Zwecken eher die polnische Geschichte nicht befleckt, als bis Auglands Verfahren Ver= zweiflung in dem Patrioten erweckte und ihn überall an dem eignen herbe Berrath fürchten ließ, wie er von Außen ver= rathen war; — und auch ba sind es nur drei Tage in den letten vierzig Jahren, in benen Polen gegen Polen wütheten; jeder dieser Tage verschlang babei kaum mehr als dreißig Opfer, während bei den gebildetsten Boltern in solchen Augen= blicken viele Tausende bluteten! — Da der Pole selbst jede Erwerbsart haßte, so zwang er auch seinen Bauer zu nichts mehr, als zu dem Nöthigsten; und dieser ahmte, wie ber Moskowitische seinen Herrn, so bas Beispiel bes seinigen nach; er ward träge, haßte Handwerk und Industrie, und baute das ergiebige Land, das die geringe Mühe belohnte, nur so viel, als nöthig war, nicht Hungers zu sterben. Da ihn der herr sogar ernährte, wenn er nichts hatte, oft mehrere Monate lang im Jahr, so traumte er nach seiner Weise bas-Leben eben so hin, wie jener. — Go war er immer für jedes Abenteuer und jedes phantastische Unternehmen ein eben so geschicktes Werkzeug in der Hand seines Herrn, wie ber schlaue, gewandte Russe in ber Hand seines intriguirenden Gebieters. Wenn alle die üblen Folgen ber Trägheit: Schmut, positive Unwissenheit, ihn entstellten, und ihn zum Gegenstande

bes Gespottes und der Berachtung der westlichen Nachbarn machten, so behielt er boch alle die Borzüge, welche von Arbeit niebergebrückte Sklaven entbehren. Er behielt Zeit und Beisteskräfte genug, Gefühl für Großes und Ebles sich zu bewahren, wie der italienische Lazzaroni, ohne, wie jener vollkommene Müßigganger, die physischen Krafte zu großen Anstrengungen zu verlieren. Da der polnische Herr, in seiner asiatischen Prachtliebe, stets ber Erzeugnisse des feinsten und reichsten Lupus bedurfte, so ließ er gern den Juden in bas Land, unbekummert, ob dieser ihn übervortheile, ob er das Auftommen des Bürgerstandes hemme, ob er feinen Bauer auch übervortheile, in seiner Trägheit bestärke, vom Gewerbe, vom Handel, von der Industrie zurückhatte. — Und der Bauer wiederum, Richtsthun für ein fo großes Gut haltend, blieb dem Herrn um so dankbarer dafür, daß dieser solches an ihm bulbete, und ihn barin bestärkte; er hing ihm an, wie ein bankbares Kind dem Bater, gab gern in Augenblicken Leben und Alles für ihn hin, zumal die Sbelfrauen und Fräutein den Bauer pflegten in jeder Krankheit, ihn herstellten, und diefer jene nur mit fegnendem Blicke zu betrachten gewohnt mar. Go kam es, daß der polnische Bauer, selbst als er noch ganz leibeigen, und später, als er eigenthumlos war, seinen herrn mit beispielloser Liebe umfaßte, während bei andern Bölkern ähnliche gesellschaftliche Verhältnisse, wie - 3. B. noch heut in Curland, zum töbtlichen. Daß ber Knechte gegen ben herrn führten. — Während in andern Ländern, die auf den Zustand bes polnischen Bauers mit Berachtung herabsahen, die schrecklichsten Bauernkriege wütheten, erzählt die polnische Geschichte nicht von dem geringsten Handel zwischen Knecht und Herrn, fondern zu allen Zeiten nur bavon, wie der Bauer auf den ersten Wink seines Herrn zu den waghalsigsten Unternehmungen herbeikam. ---

Sben so schroff mußte das Verhältniß des Polen zu seinem Könige dem des Russen zu dessen Zaar gegenüberstehen. Ein Volk von Königen konnte einem ersten unter ihnen keine große Macht zugestehen; denn es betrachtete ihn als seines Gleichen

und nur als eine einen Begriff barstellenbe, Magistratsperfon. Der Pole mochte von ihm nichts; benn er hatte nicht viel zu vergeben; und, wenn der König es hatte, so war sein Unterthan zu stolz, es von ihm zu nehmen. Drei Jahrhunderte lang gab es Orben schon in allen Ländern Europa's, als der Pole solche als Zeichen ber Abhängigkeit von einem Konig verschmähte, theils als eines der Erhebung über Gleiche nicht duldete. Erst im Unfang bes achtzehnten Jahrhunderts, zur Beit ber tiefften Erschlaffung des Bolks, wußte der ansländische August der Starke ben weißen Ablerorden einzuschwärzen, und bieß noch, sagt Lelewel 4), in einem Augenblick, wo die Opposition zerstreut mar, so daß der Pole damit im eigentlichsten Sinne überrascht wurde. Des Lettern Nationalitäts = und Bater= landsliebe machte ben Fürsten baber nicht stark, wie in Rußland, sondern nur schwach; von dem Könige litt er nicht das Geringste, von dem Fremden dagegen geduldig unfäglich viel; denn der Fremde war nicht seines Gleichen; derselbe konnte auch nicht bleiben; benn es stand ja in des Polen Macht, sen es burch Waffengewalt, sen es burch Wahl, ihn wieder zu entfernen. Bekannt ist das Wort, das der Abel dem Könige Siegesmund von Schweden bei dessen Ankunft zurief: er solle bedenken, daß man ihn jeden Augenblick wieder zurückschicken könne; — und mit diesem Bemußtsenn buldete er oft lange, ohne zu handeln. Daber kam es, daß später, als die Liebe zur Unabhängigkeit sich immer mehr und mehr zur Leidenschaft steigerte, der Pole gar keinen Einheimischen mehr zum Könige wählte, sondern nur Fremde, und die polnische Geschichte bietet darin wiederum wohl ein einziges Beispiel, daß ein fremder Staat mit Baffengewalt einem Volke die Wahl eines Eingebornen, statt die eines Fremden, aufbringt, wie Katharina den Polen die Wahl Stanislaus Augusts; und daß ein fremder Staat von diesem Einheimischen mehr für sich, und durch ihn die Nationalkraft im

<sup>\*)</sup> Siehe bessen Analyse et parallèle de trois constitutions Polonaises. Arras. 1835.

Bolte mehr geschwächt, erwartete, als wenn basselbe ein Frember beherrschte. Dagegen aber beut ihre ganze Geschichte, außer der in der Verzweiflungsepoche von 1792 mit unent= schlossener, zitternder Hand versuchten, und beghalb auch mißlungenen, Entführung bes Königs Stanislaus aus russischen Sanden, kein einziges Beispiel auch nur einer Gewaltthätigfeit gegen ihre Fürsten. Unfangs mochte ber Fürst, ohne große Gewalt zum Unrecht, dazu keinen Anlaß geben können. Im Lauf der Zeit aber war es eine so heilige Pflicht für jeden Polen traditionell geworden, die hierin so fleckenlose Geschichte ber Nation nie zu entstellen, daß selbst beute der Pole die grausamsten Mißhandlungen an seiner Ehre, seinem Leben und seinem Gute eher duldet, als daß er einen Fürstenmord begehet, selbst wenn er durch ihn die Befreiung und Wiederherstellung seines heißgeliebten Bater= landes hofft! — der gemeinste Pole schaubert vor dieser That als vor bem größten menschlichen Berbrechen zurück!

Mit diesen Verhältnissen und Eigenschaften konnte, wenn eine Schaar von ihnen freiwillig um die Jahnen des Königs fich sammelte und auf dem Kampfplatze zu einem Unternehmen neben andern Bölkern erschien, der polnische Herr mit seinen, ihm so ähnlichen, Bauern das Wunderbare leisten, und in fleiner Schaar ausrichten, was die größten maschinenartigen Massen der andern Bolker nicht. Wie bei Wien, konnte zu allen Zeiten ihrer Geschichte der Erfolg ihrer Anstrengungen nach den gewöhnlichen mathematischen Berechnungen nicht gemessen werden, so wie sie dieselben danach nie maßen; bie geistige Praft jedes einzelnen freien, ritterlich schwärmenben Mannes war unendlich viel größer, als die der Gegner, und, wenn Biele sich zu einem 3wecte vereint, unüberwindlich. Doch brachte dieß zugleich den, in allen Epochen ihrer Geschichte bemerkbaren, Uebelstand mit sich, daß so viel freiwillig sich zusammendrängende geistige Kräfte nicht lange beisammen bleiben konnten, ohne sich, wie gahrender, verschlossener Wein von selbst auseinander zu sprengen. Darum richteten sie Alles ans, wenn fie mit Bolfern zu thun hatten, gegen bie, wie

bei ben Türken, burch eine große Schlacht ber ganze Krieg zu beendigen war. Niemals aber führten sie einen langwierigen Krieg, vhne bald, wie schon in den Kriegen gegen das kleine Schweben, mit Nachtheil aus bem Kampfe zu gehen, wenn der Gegner flug genug war, fich mit einer kleinern Beute zu begnügen, und nicht am Schluß burch übertriebene Forberungen die kräftige Nation noch zu einem großen Schlage anfregte. Go richteten sie Alles aus burch ben Angriff; einen Bertheibigungskrieg aber, der den Gegner erwartet, langes Beisammenbleiben ber Streiter erforbert: — nie vermochten sie einen solchen mit Glück zu führen! Wie vom Anfang ihrer Geschichte, scheuten sie immer die Bereinigung großer militärischer Massen, um weber bem Könige, noch einzelnen Deerführern auf die Länge überwiegenden Ginfluß zu gestatten; scheuten sie, wie den Tod., stehende Deere; und selbst, nachdem die erste Theilung Verzweiflung in allen patriotischen Herzen erregt hatte, vermochten die eifrigsten Bemühungen einsichtsvoller Manner von 1773 an, vermochten Beschlusse selbst des Reichstags, bas erste und fast einzige Rettungsmittel, bie Errichtung eines Heeres von nur 100,000 Mann, in einem Volke von noch 16 Millionen kriegerischer Einwohner, nie zu Stande zu bringen! —

Unter diesen Umständen war seit der Zeit, als das westliche Europa stehende Heere und eroberungssüchtige Könige hatte, und deren Heere nur um so furchtbarer und geübter wurden, je länger sie das Kriegsspiel trieben, die Republik Polen, bei aller ihrer intensiven Kraft, von allen Seiten in Gefahr, erobert zu werden. Der kleine Churfürst von Brandenburg machte sich nur zu bald tributfrei, und das entsernte, leutezarme Schweden nahm nicht nur bald Liefland, sondern verzheerte oft auf die surchtbarste Weise das polnische Land. Jedoch hatte natürlich der die meiste Aussicht zur Eroberung, der am langsamsten, ausdauernosten, wenigst gewaltsam und verstecktesten versuhr, um die überall zerstreut schlafenden Löwen nicht zu wecken, nicht in Schaaren auf sich zu ziehen und, wo möglich, sie gegen einander selbst zu hehen. Denn in solchen

Rachtheil bie Polen jeder gegen ihr Land geführte Eroberungskrieg gebracht haben müßte, der sie in die Nothwendigkeit ausbauernber Bertheibigung gesetht hatte, so konnte offne Gewalt nach den ersten Berlusten sie noch zeitig genug zur Bereinigung der noch übrigen Rrafte vermögen, und fie in Stand setzen, ben noch so weit vorgeschrittenen Feind wieber Beweis davon die Conföderation in Folge herauszuschlagen. des beispiellos unglücklichen Krieges mit Schweden unter Siegesmund III.; als ber größte Theil von Polen in Sanden bes grausamen Feindes war, erhob sich mit einem Schlage ber Abel zur Befreiung des Landes und vernichtete in der furchts baren breitägigen Schlacht von Warschau ganzlich bas schwes bische Heer. Sie würden sogar burch jeden solchen auf sie geführten Schlag zeitig genug gewarnt worden senn, um freiwillig ihren Socialzustand aus dem im Lauf der Zeit so schreiend gewordenen Migverhältniß zu ihren Nachbarn zu bringen. Bei den Eigenschaften ihrer westlichen germanischen Nachbarn aber konnten ihnen nur von daher solche Schläge broben. Unglücklicherweise aber, kann man fagen, hatten biese viel zu viel unter einander zu thun, um an Eroberungs= plane gegen Polen benfen zu konnen. Schon seit lange erinnerte man sich nur an sie, wenn der polnische Thron offen war und europäische Könige sich um denselben bewarben; und nach dem letten auswärtigen Zuge Johann Gobiesti's nach Wien nahm ber Pole an ben europäischen Sanbeln keinen Da selbst ber große Krieg Karls bes Zwölften nicht fein, sondern seines Ronigs, des sächsischen Churfürsten, Interesse betraf, ließ er den Schwedenkönig ruhig im Lande umber marschiren. Als endlich die Wahl ber zwei Auguste nach einander erfolgte, schwand sogar auch die Aufmerksamkeit auf den polnischen Thronwechsel. — Auf der andern Seite schlummerte das Gift in dem nach Außen noch immer uns thatigen und ohnmächtigen Moskowitern. Go sank denn ber Pole in eine Sicherheit und Thatenlethargie, in der er seine Kraft am verzehrenden Lupus und im lauten Wortstreit auf bem Reichstage vergeudete; und, als endlich Peter der

Große seines Bolkes Eigenschaften nach Außen hin wandte—
stand Polen plötlich allein und ohne die verschmäheten künstlichen Bertheidigungsmittel seiner westlichen Nachbarn einem Gegner preisgegeben, der die oben entwickelten Ers fordernisse zur sicheren Eroberung der königlichen Republik in einem furchtbaren Grade besaß und mit grauenhafter Eonsequenz entwickelte. —

Peter ber Große faßte mit bem Scharfblick bes Genius fogleich, auf welchen Wegen sein Bolt fich eine welthiftvrische Bedeutung irgend einer Art erringen konnte. Dazu war unbeschränkter und nachbarlicher Berkehr babin nöthig, die Thaten bekannt, gewürdigt, ihr Ruhm verbreitet, und von den civilisirten Wölkern unmittelbar auf Rußland-zurücks gewirkt wurde. Polen, Türken und Schweden versperrten ihm dahin den Weg; die geographische Lage der Moskowiter war so seltsam, die brei feindlichen Reiche hatten bei schwacher Bevölkerung alle so ausgebehnte Grenzen, sie waren alle ben Moskowitern so feinblich fremd geworden, daß nicht bie Steigerung intensiver Kraft eines, in naturgemäßen Grenzen mohnenden großen Bolfes, sondern nur die Gründung eines ungeheuern Reiches bem barbarischen Genius Peters zum Namentlich sah er darin Zweck führen zu können schien. ein Hinderniß, die Cultur des westlichen Europa's durch Bermittelung ber selbstständig bleibenden stammvermandten Polen zu empfangen, als diese sich eben feit so lange schon geweigert hatten, die, ihrer ungebandigten Freiheitsliebe widerstehenden Fortschritte ber westlichen Volks = und Staats= ausbildung sich anzueignen. Mit der Türkei war es berfelbe Fall, und Schweben versperrte seinen Schiffen ben Weg in die europäischen Meere. — Um Ginfluß auf die politischen Angelegenheiten Europa's und nachbarlichen Verkehr mit ihnen zu gewinnen, mußte nicht nur ber Ginfluß seiner natürlichen Feinde, Schwedens, Polens und ber Türkei vernichtet, sondern es mußten die Krafte und Gebietstheile dieser Staaten bem moskowitischen Reiche einverleift und, um die Ginwohner bes großen ungeheuern Reichs zusammenzuhalten, ihnen

dieselbe Regierungsform und die Eigenschaften ber Mostowiter eingeimpft merben. Um bie Ausführung biefes Riefenplanes, bei ber so weit schon vorgeschrittenen festen Gestaltung, Civilisation und Berstandesbildung des übrigen Europa's, möglich zu machen, mußten die Zaaren die halbwilbe physische Kraft ihres Bolkes erhalten, so wie die schlaue hinterlist, die allen roben Bölkern eigen, und welche hier namentlich wie in einem Trugnet, andere fängt, in den Gesetzen der Shre und der Ritterlichkeit, welche fie selbst verachtet; sie mußten die unbedingte Leitung der Kräfte, den blinden eigennützigen Gehorsam der Eblen zu bewahren, die kunstlichen Erfindungen und Mittel der civilisirten Wölker bamit zu verbinden, ja selbst einige gebilbete Bolter zu ihren bewußt= losen Helfershelfern zu machen suchen. — Denn selbst bie zersplitterte geistige Kraft in der Baterlandsliebe und Eigennutlosigkeit einzelner polnischer Manner war ber Schlauheit und physischen Kraft der Moskowiter noch so überlegen, daß ohne Preußens und Desterreichs Mithütfe Polen bennoch nicht gefallen mare. Ja, Peter bem Großen selbst schien Polen noch so unüberwindlich, daß er nur mit der Türkei und Schweden friegte. Selbst gegen das Lette brachte er eine ungeheure Coalition zusammen, und wußte in ihr Polen sogar zu seinem Bunbesgenoffen zu machen. Der Umstand, daß trop dem der kleine Schwebenkönig beim Beginn des Riesenunternehmens schon bas moskowitische Reich an den Abgrund brachte, diente Petern zur Warnung, nur gegen die Türken offen die Waffen zu brauchen, gegen die Andern nur List, mit Waffen höchstens dieselbe zu unterstützen; auch nie mit seinen Waffen allein, sondern mehr noch mit benen seiner Berbündeten zu handeln! Dieselbe Warnung benutten seine Nachfolger, benen er seine Plane zur weiteren Ausführung hinterließ, und mit ihnen für alle Zeiten traditionelle Politif, von ber kein Zaar mehr abweichen burfte. — Ein solches Entsetzen und anwandeln muß, wenn wir die furchtbare, unerschütterliche Consequenz bedenken, mit der ein, die Nachbarstaaten zerstörender Plan durch alle

Mittel unabwendbar ein ganzes Jahrhundert hindurch, nicht von einem einzelnen Manne, sondern von einer Herrscherreihe, durchgeführt wird, so können wir doch der Riesenhaftigkeit der Idee, wie dem Festhalten an derselben, unsere Bewunderung nicht versagen. Wie schwankend und halbbewußtlos steht ihm der politische Gang der übrigen europäischen Völker gegenüber, von denen nur England und Oesterreich einen, jedoch passiven, politischen Gedanken sesthalten! —

Peter, ber diesen Gebanken nicht nur faßte, sonbern auch seiner Familie die, sogleich zu erwähnenden, Mittel zur Ausführung besselben in die Hände gab, und dem Staat für alle Zeiten seine Richtung, seinen Zweck und seinen Gang vorschrieb, ware vielleicht der größte Mann der Geschichte, wenn nicht von ber andern Seite bas von seinem Berdienst in Abzug zu bringen ware, daß ihn das Geschick an die Spițe des einzigen Volkes stellte, durch das allein diese Ibee auszuführen war. Die Ibee ist bewundernswerth groß, wenn sie auch in Betracht ber zur Ausführung noth= wendigen unmoralischen Mittel, in Betracht ber grauenhaften Folgen, die sie, wenn ausgeführt, auf den Welttheil haben muß, und die sie schon hatte, die schrecklichste genannt werden könnte, welche die Weltgeschichte aufzuweisen hat. nur riesenhaftes Schaffen, auch riesenhaftes Zertrümmern ward zu allen Zeiten groß genannt. Denn, ob Peter später schon eingesehen hat, daß die Unterjochung Schwedens, Polens und der Türkei nicht mehr genüge, sondern daß immer noch sein Reich von Europa getrennt sen, und für seine Existenz zu fürchten habe, wenn nicht alle flavische Volksstämme bis an die Elbe in Böhmen und an das abriatische Meer zu ihm gehören, ober ob es seine Rachfolger erst erkannten, gilt gleich; — immer war es eine natürliche Folge seines Plans. — Doch Peter lub sich durch denselben den Fluch ber Nachwelt und seines eigenen Volkes auf. Bäre dieser Plan, wie früher in der Geschichte, durch bloße rohe und wilde Kraft und burch ein Volk auszuführen gewesen, das, die Tugenden und Bilbungsfähigkeit des Barbaren besitzend,

durch die Vermischung mit dem Unterjochten lernt und ihm nur kräftigere Gesundheit aufpfropft, - fo hatte er segensreich wirken können. Aber er war in dem Zustande ber gefellschaftlichen Bildung, ben bie Mostowiter beim Beginn vorfanden, nur durch Mittel zu erreichen, die ihre Tugend felbst vergifteten, und zu der Nothwendigkeit zwangen, dieses Gift auf die Unterjochten mit Gewalt überzutragen, auch sie zu vergiften, und die übrigen Bölker ober Cabinette Europa's, daß sie solches buldeten, damit zu befreunden! -Gelänge ein solcher Plan, so müßte das große Reich ben großen Welttheil mit fich in den Abgrund reißen. wo Freiheit getöbtet, Wissenschaft vernichtet, blos um Glücksgüter gebuhlt, bas Gefet ber Ehre mißkannt und jebes Mittel zur Erreichung bes Zweckes für gleichgültig gehalten wird, da schwinden nicht nur bürgerliche und Tugenden, da schwinden auch Cultur und Civilisation! Gelingt ber Plan, bann wird des würdigen Rottect's, schon zur Zeit des Wiener Congresses, als man Polen von Neuem bem Nachbarstaate in die Hande gab, geweissagtes Wort in Erfüllung gehen: "Es wird barum zwar bie Freiheit aus ber Welt nicht schwinden, aber boch aus Europa, und nur mie ein ferner Lichtstreif wird sie über bas Weltmeer von Amerika her zu uns hernberleuchten. " -

Das Hauptmittel aber, das Peter seinen Rachfolgern zur Ausführung seines Planes überlieferte, war das Haussgeset, welches jeden Zaaren berechtigte, solche Glieder der herrschenden Familie von der Rachfolge auszuschließen, die dem Unternehmen physisch, moralisch und geistig nicht gewachsen waren. Auf welche Weise diese Ausschließung und Entfernung sogar von solchen Mitgliedern der Familie bewerkstelligt wurde, die selbst auf die Nachfolge nicht rechnen konnten, und wie man nach Frauen griff, wenn sie tauglicher erschienen, als die männlichen Zaarewicze, ist weltbekannt! Hierdurch gewann das Reich in Hinsicht auf Kraft nach Außen alle Vortheile despotischer Staaten, ohne die Nachtheile, die solchen durch schwache Regenten drohen. Wenn dieses, seinerseits ebenfalls

in ber Geschichte als System einzige Verhältniß ben Mostowitern selbst über andere, eben so bespotisch einseitig regierte,
benachbarte Staaten ein Uebergewicht geben mußte, so bildeten
besonders auch hierin die Polen zu ihrem Verderben den
schrofsten Gegensaß. Die heilige Ehrsucht vor dem Leben
und der Person ihrer Könige band sie an einen Untauglichen
auf dessen ganze Lebenszeit; das Geschick stellte gerade in
der Zeit des Sträubens gegen Rußlands Andringen den
Alleruntauglichsten, den sie je gehabt, an die Spise, und
gab diesem ein sehr langes Leben. Und so bennste auch
hierin Katharina die Tugend der Polen zu ihrem Verderben,
ihnen als Geschenk einen König aufdringend, dessen sie sich,
wie sie wußte, nie entledigen würden, sobald er einmal
gekrönt war.

In diesen Zügen nun ist die Geschichte der Theilungen Polens zur Genüge gegeben und erklart. Wenn'zwei Bolfer einen Bernichtungskampf führen, von benen bas eine gerade die entgegengesetten Eigenschaften und die entgegengesetten Berhältniffe von benen hat, die bas andere vor allen Böltern start machen; wenn bieser Kampf geführt wird in einem so kurzen Zeitraume und auf solche Weise, daß bas im Rachtheil sich befindende Wolf nicht schnell genug vor dem Schluß des Kampfes die seinen Untergang herbeiführenden Elemente aus sich ausscheiben fann; ba ist es unabwenbbar eine Nothwendigkeit, daß das Lette in noch nicht dreißig Jahren ohne Krieg, fast mitten im Frieden, nach wenigen kleinen Gefechten, in des andern ausgebreitete Arme finkt, wie das eble Thier dem Zauberblick der Schlange. Es war kein Wunder, daß Polen fank, ber mächtigste, größeste und geistig stärkste von den brei Nachbarn Ruglands; mährend Schweben, wie die Türkei, weil sie, außer durch Meere und Berge, auch durch bespotische und monarchische Staatsformen und stehende Beere geschützt wurden, nur bie Länder verloren, die jenseits der Meere und Berge lagen. Durch die Natur der russischen Politik ist hinlanglich erklärt, warum die Türkei, an Barbarei Rußland ähnlicher, allein durch Krieg, das gebildete Schweden aber, fast wie Polen, in halbem Kriege und halbem Frieden, ihre Besitzungen und ihren Einfluß an die Moskowiter verloren. —

Es ist hier nicht unsere Absicht, die Geschichte der polnischen Theilung zu besprechen. Zu viel der Werke liegen bereits vor, in denen der Leser die Thatsachen und Beweise zu den hier gegebenen Schilderungen findet. Wir betrachten davon nur die, in den gesellschaftlichen Einrichtungen, der politischen Entwickelung und der Charakterverschiedenheit der beiden Völker liegenden Erscheinungen. —

Den ersten bestimmten Schritt zur Bernichtung seines Bundesgenossen aber that Peter dadurch, daß er sich den Zaar nicht der Moskowiter, sondern der Reuffen nannte, eines Stammes, deffen größter Theil die polnischen Provinzen, Bolhynien, Podolien und die Ufraine, unter lauter polnischem Abel, bewohnt, und spater, so fehr er mit seiner Sprache von den Moskowitern verschieden ift, doch dem Zaarenreiche ben Ramen Rußland gab. Go gleichgültig lange Zeit bieser Schritt schien, so war die Anerkennung dieses Namens von Seiten der polnischen Republik eine der Haupteroberungen ber Mostowiter. Bu welchen Begriffsverwirrungen in der Meinung Europa's gab er nicht seit jener Zeit schon Unlaß! Er gab dem Zaaren in den Augen der Fremden eine Art Recht auf einen großen Theil Polens, und in den nenesten Zeiten ber russischen Regierung Gelegenheit, die einverleibten polnischen Provinzen "von Rußland wiedererlangte" zu nennen. Er befördert noch jest die, bei der Masse schwer zu vertilgende, Meinung, als sep Polen nur ein kleines Ländchen, dessen Bestrebungen Tollkühnheit sepen und dessen Schicksale großer Aufmerksamkeit und Theilnahme nicht werth. — Bur Zeit. bes siebenfährigen Krieges endlich, als ber polnische König zum zweitenmale ein Bunbesgenosse Rußlands war, rückten russische Peere als Freunde in's Land und gingen nicht wieder . . heraus; denn beim geringsten Anlaß erschienen sie wieder. Unter dem Vorwande, die polnische Verfassung zu garantiren, setzten sie einen König ein, mißhandelten oder bestachen und

verderbten Landboten, beförderten, ja erzwangen Factionen, hinderten und bestraften sie Versuche zu Verbesserungen bes gesellschaftlichen Zustandes, und, als der Patrivtismus des Bolks die Lettern bennoch burchgesett hatte, zerriffen und vernichteten sie schnell das Land, ehe die wohlthätigen Folgen der herrlichen, mit den hochherzigsten Opfern erkauften, Wiedergeburt sich äußern konnten! Go tief hatten fie sich und ihr Gift Polen bereits eingeträufelt, daß die Rettungs: versuche den Untergang nur beschleunigten! Freilich geschah Letteres nicht ohne Beihülfe Desterreichs und Preußens, von benen bas Lette wenigstens nicht mußte, mas es that, eben so wenig, wie die polnischen Patrioten, welche in unerhörter Berblendung, alle gesunde Politik, den alten traditionellen Haß ber Polen und die ewig wiederkehrenden Warnungsstimmen in ihren Bolksliebern vergessend, ben tief gefühlten Uebelständen in ihrem Baterlande burch Bulfe ber Russen abhelfen wollten. Friedrich der Große aber hatte wenigstens daran benken sollen, daß bei einem kräftigen Polen bie Ruffen bis vor Frankfurt a. d. D. nie hatten bringen und siebenjährigen Rriege keinen Antheil nehmen konnen; jeder der helfenden Staaten, daß derselbe Bersucher, der, einen britten zu vernichten, jest sie verlockte, auch später einen Andern gegen sie verführen könne, und daß, wer so offen das Recht mit Füßen tritt, felbst in bemfelben teine Sicherheit und keinen Schutz mehr finbet!

Glänzend war auf der andern Seite das Erwachen und der Aufschwung der Nationalität, des Patriotismus und der Bestrebungen, die nöthige Socialresorm herbeizusuhren, bei den Polen, sobald man die herannahende Gesahr erkannte — Bestrebungen, deren schönste Frucht die Eonstitution vom dritten Mai 1790 wurde. — Aber gerade darum ist der Contrast um so schreiender, den die Schwäche, die Lauheit und die Zerstückelung des materiellen Widerstandes darbieten, welcher von den Polen den seinblichen Truppen entgegengesett wurde, sowohl denen, welche den russischen Gesandten bei seinen Gewaltthätigkeiten im Lande selbst beschützen, als

ben, nach Erklärung des Kriegs von 1793 eindringenden ruffischen Armeen. Es ist ein peinliches Gefühl, zu seben, wie ein Repnin, nur über einige tausend Mann Truppen gebietenb, täglich bie Freiheit, bas Eigenthum, bie Burbe, den Nationalstolz eines großen Volks ungestraft mit Füßen treten konnte, ohne daß dasselbe sich in Massen erhob. -Das Beispiel des Wiberstandes vieler Ebeln blieb von Seiten des Volks selbst ohne alle Nachahmung. — Als der König im Kriege von 1793 bie Sache der Nation verlassen, strömte diese nicht schaarenweise zu den Fahnen; es fand sich Riemand, an des feigen Königs Stelle zu handeln, und bieser, weil er zufällig an der Spipe stand, durfte das Schickfal des Bolks verrathen; im Insurrektionskriege von 1794 handelten die Maffen nur auf dem Flecke, wo Kosciusko stand; nach bes einzigen Mannes Gefangenschaft sanken allen bie Sanbe gelähmt nieder, und in bumpfer Berzweiflung ließen fie sich hinmorden. Und dieß thaten dieselben Leute, die, ibrem ursprünglichen Nationalcharakter nach, auf den Ruf geschätzter Führer, wie die Soldaten Mabalinsti's, bie Krafauer Bauern Kobciusko's und die Warschauer Bürger des Schuhmachers Kilinski, in das allerabentenerlichste Unternehmen ohne Bebenken sich stürzten! — Gin solcher Mangel an Talenten, ein solcher Mangel selbstständigen handelns von Seiten der Massen in einer patriotischen, tapfern und ursprünglich geistreichen Nation von 16 Millionen, die sich zwanzig Jahre lang in einem aufgeregten, fast revolutionaren Zustande befinden! — Aber dieß war zum großen Theil auch die nothwendige Folge des zu langen Sträubens, die Lage ber Bauern zu andern, die, wenn auch noch so anhänglich und tapfer, boch weber einen Antheil am Boden noch irgend einen Willen hatten. — "Wenn die Volksmasse Sklave ist." sagt ein geistreicher Franzose "), in Bezug auf die Spanier in Vergleich mit den Polen, "so bleibt es

<sup>2)</sup> La Beaumelle, Coup d'oeil sur la guerre d'Espagne. Paris 1823.

Spazier, Gefch. Polens. I.

neutral; wer Stlaven besitzt, ist verbammt, es zu werben. "-Er zeigt bann, baß, nur weil ber spanische Bauer endlich Rolz und frei gewesen, bas Erscheinen jener furchtbaren Guerilla's möglich geworden sen, welche das, ebenfalls vom König und bem größten Theil des Aldels verlaffene, Baterland allein retteten. — Wenn man auch bem polnischen Bauer zu Zeiten der Republik weder den Ramen Sklave noch den eines Leibeigenen geben kann "), so war er boch, wie wit fahen, immer nur Werkzeug feines herrn und ohne Uebung seiner intellektuellen und Willensfraft. Die Folge bavon ward später eine doppelt trübselige. Einmal war die Erzeugungskraft von Talenten, die einer großen Nation inwohnt, auf beinahe ben zwanzigsten Theil derselben beschränkt, und die polnische Geschichte ist verhältnismäßig natürlich barum sehr arm an hervorragenden Mannern in jeder Art. Gerade entschlossene und weitausgreifende Delden, wie fie in solchen Erisen unabanderlich nothwendig find, steigen immer aus den niederen Klassen auf; erstens, weil ihr Leben sie das beständige Ringen und Wagen lehrt, dann, weil weber gesellschaftliche noch finanzielle Rücksichten, die den Gebornen so oft lahmen, ihren Arm fesseln. Der polnische Bauer war ferner zu ungebildet, um damals den ganzen Handel zu begreifen, zumal er seine Herren selbst getheilt, und viele ber mächtigsten sogar auf ber Seite ber Russen Was ihm die Constitution vom dritten Mai für Ausfichten in die Zukunft gegeben, wußte er nicht, angenblickliche materielle Bortheile hatten nicht bewilligt werden können, ba es unsägliche Mühe gekostet, viele vom stolzen Abel mit dem Berlust politischer Borrechte zu versöhnen! Endlich war

<sup>\*) &</sup>quot;Il n'est que trop connu, qu'en Pologne les paysans, quoique placés sous la domination de leurs maitres, ne laissaient pas d'être libres, et que seulement privés de lois, ils restaient exposés à l'arbitraire de leurs maitres." Lelewel: Analyse des 3 constitutions polonaises. Arras. 1833.

ihm eine Fremdherrschaft nichts Schreckliches, einmal da sie es dem Adel selbst so lange nicht gewesen; dann, weil jest seine Bigotterie noch nicht angegriffen, und weil die Mißshandlung nur den Herren zu Theil geworden war.

Man hat dem polnischen Adel zu allen Zeiten und besonders in den neueren die Bernachläßigung seiner Bauern und die Beibehaltung des trübseligen Socialzustandes deffelben jum Borwurf, wenn nicht zum Berbrechen gemacht. Man. hat aber dabei vergessen, daß seit fünfzig Jahren fast, gerabe seit der Epoche, in welcher die andern Bötker erst ihre großen Fortschritte in den politischen und gesellschaftlichen Einrichtungen . machten, der Pole kein selbstständiges politisches Leben mehr hatte und unter Fremdherrschaft stand, die meist alles that, um diesen Zustand beizubehalten; benn bieser ließ das Land in derselben Wehrlosigkeit, die ihr basselbe in die Hände Befand sich der Bauer aber in andern Ländern früher schon in einer bessern und freiern Lage, so hatte er es seinen Gewaltschritten und innern Kriegen, ober ben Machtsprüchen kluger und ehrgeiziger Fürsten zu banken. Den Bürgerstand bildete in Deutschland und Frankreich bie Politik ber, den Adel unterjochenden, Kaiser und Könige. Polen aber kannte weber mächtige Fürsten noch innere Kriege. Nichtsdestoweniger bleibt der Borwurf mit Recht; aber nur gebührt er bem politischen Berstande, nicht bem Bergen ber Mehrheit des Bolks. — Die polnischen Führer hatten aus oben angegebenen Gründen einsehen muffen, daß die bebrängter Bölker burch starke und überlegene Richtung Feinde nur durch demokratische, b. h. burch Massen= wirkungen möglich ist. Dieß lehrte nicht nur die der dritten Theilung gleichzeitige, französische Revolution; dieß lehrte sogar das monarchische Preußen von 1806 bis 1813, in jener Epoche, die allein die vortrefflichen Bolksmaßregeln und Einrichtungen erzeugte, deren es sich noch heute täglich rühmt. — Die Moskowiter kamen zwar nur als Sklaven= massen ihnen entgegen; aber dieselben waren nur die Arme eines freien, nicht von andern Freien gehemmten Mannes,

bie bes Zaars; sie hatten barum bennoch eine, und nur eine, Seele. — Ihre Führer waren die Despoten des Soldaten, aber wiederum Stlaven ihres Herrn; und diesem hatte sich die Intellectualität Fremder stlavisch verkauft, die Maschinen zu leiten. Sie hatten alle, von den Polen verschmähten, Kriegseinrichtungen und Kriegskunst der bestorganisirten Bölker mitgebracht. Peters des Großen Heere vrdneten und sichten Engländer, die Catharinens Deutsche: ") denn sie besaßschon Curland, senes russische Magazin von Generalen und Staatsmännern, wo man zuvor nie germanische Intellectualität und Tapferkeit, wohl aber germanischen Stolz und germanische Freiheitsliebe verläugnete.

Die Theilung Polens bilbet eine ungeheure Epoche in der Geschichte des Welttheils, und riß Europa schon bis jett mit Riesenschritten bem oben bezeichneten gesellschaftlichen Abgrunde zu. Es ward den Bolkern eine Politik verkündigt, die alles Bertrauen, den süßen Schlaf der Sicherheit dessen, ber Riemand beleibigt, ermordete. Rur durch die polnischen Theilungen wurden die fühnen Insurrektionen hervorgerufen, der Argwohn aller Rachbarn gegen einander geweckt, so wie das seitbem furchtbar gestiegene Mißtrauen zwischen Fürsten und Wölkern genährt; ohne sie waren die furchtbaren, wie ein Krebs, an der Moral, dem Wohlstand und der Freiheit Europa's fressenden, stehenden Heere, der beständige Kriegszustand mitten im Frieden des Welttheils unnöthig! ber unenbliche Jammer, ben die Revolutionsfriege Frankreichs, ben die Eroberungskriege Napoleons über Europa gebracht, hatte seine Quelle nur in den polnischen Theilungen. Stand Polen im Jahr 1792 mit seiner herrlichen Constitution vom dritten Mai frei und kräftig da, so war der Marsch ber Coalition von Pillnitz gegen Frankreich nicht möglich, und ohne diesen geschahen nicht die erobernden Vertheidigungskriege

<sup>\*)</sup> Siehe Sansti's système militaire de la Russie. Paris, Heibesof, 1833. Unter Peter waren es besonders der Genfer Lefort und der Engländer Gordon.

ber französischen Republik. Gegen jeden gewaltsamen Angrisf auf die Autonomie selbstständiger Bölker war Polen im Rücken der Angreiser ein Hort; aber eben so, wie der vom Absolutismus Angegrissene in dem freien Polen einen treuen Verkändeten, so hätte Napoleon an dem monarchisch=constitutionellen Polen einen unversöhnlichen Feind gefunden! Endlich hätte Napoleon gegen Fürsten und Länder, die politisch seckentos da gestanden, nicht zu handeln gewagt, wie er handelte. Ohne die Theilung Polens wäre er nie in Versuchung gerathen, nach dem Ruhm zu geizen, der Schöpfer eines unabänderlich nothwendigen neuen organischen Staatensssies unabänderlich nothwendigen neuen organischen Staatensssies in Europa werden zu wollen, mit denselben Mitteln, mit denen man die alte Ordnung der Dinge vor ihm zerstört hatte.

Das Auffallendste aber, und was für die Polen bis in die neuesten Zeiten verderblich nachgewirkt hat, ist bei den Theilungen die Gleichgültigkeit, mit der das übrige Europa dieser grauenhaften Handtung zufah. Der Grund hiervon ift die Gleichgültigkeit, ja gar der Widerwille, nur auf turze Zeit durch Sobieski's Heldenzug unterbrochen, mit benen das mestliche Europa seit lange auf Polen zu blicken gewohnt Die Poten hatten sich, seit ihre freie sociale Ordnung mit dem monarchisch vollkommen ausgebildeten Unterthan= system in den übrigen Ländern in so grellen Widerspruch gerathen mar, diesethen ganz entfremdet. Die andern Fürsten fanden, daß der republikanische Polenkönig ihres Gleichen nicht fen, betrachteten ihn mit Geringschätzung, und sein, pon ihren gehorsamen Unterthanen so sehr verschiedenes, Bolk mit Unmuth und Besorgniß. Die auffallend kalte Behandlung, die Johann Sobieski für seinen großen Dienst vor Wien ernotete, das Vergnügen, mit dem man seine freien Streiter wieder abziehen sah, und die geringschätzige, halb spöttische Art, die in vielen Schriftstellern der Zeit bei allen abgedrungenen Lvbeserhebungen durchblickt, geben hiervon Beleg. Man muß aber den Zustand der öffentlichen Meinung in Europa bis zur frangbfischen Revolution fich vergegenwärtigen,

um fich ju sagen, daß es damals keine andere gab, als die von Fürsten und Sofen ausgehende. Außer dem' Abichrectenden, was der nichtsthuende herr in Polen, sein träger Bauer, der Jude und der unwirthbare Zustand des Landes für den fremden Bürger selbst hatte, ber noch bei weitem als jest bergleichen Erscheinungen zu untersuchen geeignet war, mußte dann auch ber gesellschaftliche Zustand bes Staates für ihn einen ichreienben, abichreckenben Contraft mit der Ordnung der Dinge in seiner Heimath bilden. einer Zeit, wo der Unterthan auf dem ganzen Continent vor einem leisen, seinen Fürsten und seine Obrigkeit tabelnben Gebanken selbst erschrak, und er einen Dann wegen einer ungebührlichen Aleußerung über ben von Gott eingesetten Regenten mit ber Ueberzeugung auf das harteste strafen fab, derselbe sen ein größerer Verbrecher, als ein Mörder, hörte er mit Entsehen von den polnischen Reichstagen, wie die Eblen bort laut gegen ihren Fürsten tobten und gar an bie Sabel griffen! Ein solches Land schien ihm eine halbe Hölle, und die Einwohner galten ihm für Muster aller Streitsucht, Berruchtheit und Gottlosigkeit. Zwar hörte er auch von andern Republiken, von Holland, ber Schweiz und Benedig. Aber die ersten beiden waren von den phlegmatischesten Eins wohnern des Welttheils bewohnt und aristokratisch genug regiert, die Lettere wurde despotischer geknechtet, als ein anderes Land, und alle Drei boten ihm kein ahnliches Beispiel, wie Polen. Man kann sich benken, wie arg biese, von Batern auf Kinder geerbten Vorurtheile gegen das polnische Bolt in biesen Zeiten gewesen senn muffen, wenn wir noch beut baufig auf Leute stoßen, denen beim besten Willen, die zur Mode gewordene Begeisterung für dasselbe zu theilen, dieß entsetlich schwer wird, und die aufrichtig gestehen, es rühre dieß von den Eindrücken aus ihrer Anabenzeit her, wo ihr Lehrer ihnen beständig wiederholt, die Polen sepen ganz ruchlofe Leute. — Die Fürsten, wie die erschrocknen Unterthanen, wurden nicht weniger barin von den Gelehrten aller Klassen unterstütt. Die Glanzperiode ber polnischen Litteratur endete

mit Sigismund dem Dritten im Jahre 1622, also noch mehrere Jahrzehnte vor dem Beginn der Epoche Ludwigs des Vierzehnten in Frankreich. Das schlummernbe Bolk hatte die Jesuiten in dieser Zeit willig aufgenommen und ihnen ihre Jugend überliefert, und diese hatten binnen einem Jahrhundert die wissenschaftlichen Bestrebungen der Polen auf fo grauenhafte Weise getödtet, daß, mahrend vor ihrer Unkunft die Stadt Krakau allein fünfzig Druckereien hatte, ganz Polen beren nur noch vier besaß "). Erst zugleich mit den Bersuchen der gesellschaftlichen Wiedergeburt des Landes begann auch wieder die Erhebung ber polnischen Litteratur, und die Polen leisteten hierin eben so Außerordentliches, als in politischer Hinsicht durch ihre Constitution vom dritten Mai, die erste auf dem Continent an Zeit und Bortrefflichkeit! Aber, so wie auch in dem Augenblick, wo Europa für ihr politisches Leben eine neue Theilnahme zu fühlen begann, das Berschlingen bes Landes sie der Aufmerksamkeit der Fremden für immer zu entziehen schien, eben so konnte in der kurzen Zeit eine neue Theilnahme für ihre Litteratur nicht erwachen. Unkenntniß berselben, wie ihrer Sprache, ist noch heute erstaunenswerth groß, und hat sehr viel bazu beigetragen, die Erweckung der Theilnahme selbst in der neuesten Zeit für sie zu erschweren! — Und nun hatten selbst in der eben besprochenen Beziehung ihre Feinde einen überwiegenden Bor= theil über sie. Die Reisen Peters bes Großen, sein und seiner Frau romanhaftes Wesen, die schnell angeknüpften Berwandtschaften mit europäischen Fürsten, das streng mo= narchische legitime System, ber glanzende Petersburger Sof, die strahlende Hauptstadt, ein Elborado für Künstler und Albenteurer, die Unterstützung fremder Gelehrten, die Summen, bie der Handelsstand in ganz Europa aus einem Lande zog, welches systematisch den Luxus zu verbreiten suchte, und dessen Industrie noch in der tiefsten Kindheit stand, — alles das

<sup>\*)</sup> Esquisse chronologique de l'histoire de la littérature polonaise par Chodzko et de Mancy. Paris 1829.

zog eine angenehme Aufmertsamteit auf Rußland. Niemand untersuchte in der Nähe das Bolk, und so unterhielt die aus der Ferne bekannt werdende Mischung von Verfeinung mit Barbarei ben Welttheil gar anmuthig. Die Handelsvortheile brachten das einzige Bolk, welches die Folgen ber Theilungen zu fühlen und die Größe ber Polen seit 1788 zu murbigen mußte, das englische, wenn nicht zum Schweigen - benn laut erscholl ihre Rednerbühne von Bewunderung bes Unterbrückten und von Born gegen die Unterbrücker boch zum Nichthandeln; — ganz nach Maßgabe ber englischen stationaren Politik, der Beförderung oder Erhaltung ihrer Handelsvortheile. In dem übrigen Europa fah der Berständigste bei den Vorgängen nichts mehr, als eine gewöhnliche Ungerechtigkeit gegen Privatpersonen. In dem Augenblicke aber, in welchem die kurz vor der zweiten und letzten Theilung ausbrechende französische Revolution die politischen Gedanken und Meinungen ber Bölker entfesselte und die Insurrektion Rosciuszko's den verdienten Anklang in ihrem Herzen und ihrem Verstande fand, verschwand Polen; die Revolutionskriege verschlangen auf Jahrzehnte alle Theilnahme, verwischten selbst alle Erinnerungen an die Belbengröße, mit ber Polen verschwunden war. -

H

## Zweites Rapitel.

Steigerung der Nationalkraft und Selbsissändigkeit der Polen durch ihr Ungluck. Bestrebungen zur Wiedergewinnung ihres Baterlandes von 1794 bis 1804 und von 1806 bis 1815. Die Legionen; — das Herzogthum Warschau; — die Consöderation von 1812.

Polen siel in unabanderlich nothwendiger Folge der an= gegebenen Berhältnisse; aber daß es trop derselben beinahe nicht gefallen wäre, und jedenfalls nicht, wenn es vielleicht nur fünf Jahre noch im Angesichte des Feindes seine Wieder= geburt hatte entwickeln konnen, beweist die unerloschene, aus alten Jahrhunderten in die neueste Zeit herüberschaffende Wirkungstraft des Zaubers ihres eigenthümlichen geschicht= lichen Lebens. Sie hatten, verblendet von der Gewalt ihrer Baterlandsliebe und der Macht dieses von ihnen noch eben so frisch gefühlten Zaubers, es nicht für möglich gehalten, daß ein Bolt in solchem beiligen Besithum unterjocht werden könne; sie hatten zu spät eingesehen, daß der Tempel, in welchem diese heilige Flamme der Vaterlandsliebe und bes Nationalbewußtsepns brannte, zusammenfturzen könne, und daß die Mittel, mit denen sie ihn vertheidigten, von der Beit morfch geworben, in ben fraftigften Armen jest zerbrechen

würden 4). Aber die alte Flamme lectte burch die Trummer= haufen, von Stürmen gepeitscht und vom Winde bin = und bergeschlagen, boch zum himmel empor und breitete fich aus über bas ganze Land; ber alte Geift und die alte Kraft, bie alten Tugenden maren noch vorhanden: die Uneigennütigkeit, die den Adel bewog, freiwillig seine Borrechte und seine Borurtheile feierlich in Hekatomben vor ben Altar bes Bater= landes zum Opfer zu führen; ber abentenerliche unberechnende Muth, der mit einer Handvoll Leuten der Heeresfraft dreier Reiche fich gegenüberftellt, Die Abenteuerlichkeit und Unbanglichkeit bes Bauers, ber auf den ersten Wink seines herrn mit Stangen und Gensen ben Kanonen der Feinde sich ent= gegenstürzte und mit sterbendem Munde patriotische Lieder sang. Wie schon erwähnt, erwachten, als bes Polen Baterland, als seine Ehre, sein Ruhm, seine Freiheit bedroht waren, als er die Möglichkeit vor sich sab, alles das an den Erbfeind zu verlieren, überall bie schlummernden Kräfte ber Ration. Sie erwachten nach allen Seiten bin, und Polen bot bas, damals unbeachtet vorübergehend und später in den europäischen Unruhen vergessene, einzige Schauspiel eines Bolks, bas, während andere Bölker bei ihrem Falle auf der untersten Stufe ber Schwäche und Verberbniß angelangt waren, je naber seinem Falle, desto größer wurde, nicht nur in bürgerlicher Tugend im Rath und in Heldenkraft. im Streit, sondern auch an geistiger Leistung in Wissenschaft und Kunft. Denn wenn die Geschichte des Constitutionsreichstages von 1788 bis 1792, wenn die Geschichte des, der zweiten Theilung vorausgehenden, kurzen Kampfes und die der glorreichen Insurrektion Ross

<sup>2) &</sup>quot;Bir wersen sie mit unsern Mühen tobt!" hatte ein alter Landbote auf dem Reichstag von 1791 gerusen, als davon die Rede war, daß die Russen mit Gewalt die Coustitution vom dritten Mai umwersen und das Land vernichten würden. (Die Nationalmühe ist überhaupt ein Gegenstand volksthümlicher Liebe. "Es sind noch polnische Mühen in Warschau!" heißt: die Hauptstadt ist noch in der Gewalt der Polen.) Worallem verabscheuten sie Festungen und den Dienst zu Tuß.

zinsko's von 1794 auch zur Genüge jeht bekannt find, so murben noch wenig die patriotijd-miffenschaftlichen Bestrebungen polnischer Männer seit der ersten Theilung von 1772 bis zum Fall des Landes und der Glanz polnischer Litteratur im Angenblick ber Zertrümmerung von Polen gewürdigt. Erst in neuester Zeit gedachte ausführlicher dieser Bestrebungen ber berühmte Lelewel in seiner Geschichte ber Regierung Stanislaus Augusts; Bemühungen, die bis in die neuesten Zeiten die Haupthebel in den Bersuchen zur Wiedergewinnung des geliebten Baterlandes wurden. Denn, wie jest, so saben schon damals viele erleuchtete Manner eine ber hauptwaffen, wodurch ihr Erbfeind seine unbeimliche Gewalt über die weiten Lander zn erstrecken suchte, in der Erhaltung von Unwiffenheit bei sich und in der Erdrückung von Bildung dort, mo er bereits eingebrungen war, ober wo er noch einbringen wollte. Schon seiner eignen Erhaltung wegen war ber Angegriffene angewiesen, das zu befördern, was jenem seine Zwecke erdrücken bießen. Selbst wenn auch um ihrer Liebe zu den Wissenschaften selbst Willen nicht ben polnischen Männern der Gebanke schrecklich war, daß ber ganzen mühsam errungenen europäischen Litteratur, tödtliche Gefahr drobe, so war er es ihnen schon deßhalb, weil fie immer ihren größten Ruhm barein gefett, für die Grenzhüter der Civilisation Europa's zu gelten. Endlich mußten sie sich wenigstens bei ben übrigen Bölkern Freunde und Helfer badurch zu gewinnen suchen, daß sie ihren Kampf als ben für gemein= same Cultur erscheinen ließen. Dazu gehörte aber, daß sie sich als ein gebildetes, die Wissenschaften pflegendes und von Barbaren angegriffenes Bolk vor Europa barstellten. Gebanke wurde spater von ihnen fortgeführt und ausgebildet; aber es geschah auch mahrend ber Theilungen bafür Außer= proentliches, und nur bie Rurge der Zeit und bie Unruhen des Kampfes verhinderten, daß die Aufmerksamkeit Europa's nicht in diese stille Tiefe des Bolkslebens eindrang ").

<sup>\*)</sup> Siehe diese Thatigkeit der Patrioten und die schreiende Gewaltthätigkeit, mit der die Kaiserin diese ihrem. Plan so

So tam, seltsam genng, Rußland — und dieß konnten weder Peter der Große, noch seine Rachfolger, noch die Mithelfer in den Theilungen, noch das sibrige Europa berechnen — es kam Rußland, als es sich endlich am Ziele sah, in den Besitz eines Landes, dessen Sinwohner in dem Augenblicke, in welchem es ihm anheim siel, diejenigen Eigenschaften in einer höheren Bluthe als je entwickelten, welche denen am schrofften gegenüber standen, deren die Sieger in ihren Unterthanen bedurften: sollten sie anders ihre Zwecke erreichen. — Poten, von Rußland besessen, legte dessen Planen mehr Hindernisse in den Weg, als da es noch unabhängig war, und hatte einigeren und frästigeren Willen, ihm zu widerstehen, als je. Rußland hatte zwar die Kräfte

gefährlichen Bemühungen mährend ber Theilungen zu erbrücken bemüht war, in dem erwähnten Werke Lesewel's S. 5 — 8 und S. 51 — 63. Man wird bort zugleich mit ber Litteratur dieser Epoche bekannt gemacht und erfährt, daß keine Art ber Poesie, selbst die bramatische nicht, vernachläßigt wurde und überaus reiche National = Litteratur sich bilbete. Als Pfleger der Wissenschaften und Künste findet man Konarski, die Czartorysti's, Tiefenhaus, die Bakusti's; als Dichter, Grammatiker, Mathematiker, historiker und Künstler die berühmten Ramen: Abalbert Boguska wski, Symuglewicz, Krafici, Naruszewicz, Wyrwiez, Poczobut, Piramowicz, Pilchowski, Nagurczewski, die beiben Skrzetuski, Jobkowski, Ropczyński, Theobor Oftrowski, Waga, Niemcewicz, Babkocki, Trembecki, Karpiński, Kniażnin, die Geschichtschreiber Potoci, Andreas Bamojsti, und Stadzyc. Man entwarf Lehrbücher aus allen Wiffenschaften, übersette bie bedeutendsten Werke; Alles aber ward national, besonders Poesse, Recht und Geschichte. "Es erfolgten,". fagt Lelewel, "zahlreiche Discussionen über bie schwierige Lage Polens und die Mittel, den Staat zu retten, über die Borurtheile und Mißbrauche unter dem Abel und ber Aristotratie, über die Rechte und Freiheit bes Landmanns, über die Na-Der Nation öffneten sich bie Augen und tionalfräfte Polens. ihre Gefühle nahmen einen höheren Schwung; die Geifter ertraftigten fich und bereiteten fich zum Sanbein. " -

Polens außer Thätigkeit geset, konnte sie aber nicht für sich verwenden, und weder, wie es gehosst, die Arme, noch den Berstand der Polen zu seinen ferneren Iwecken benutzen. Im Gegentheil mußte es jederzeit nur dahin sein Angenmerk richten, durch Wassengewalt und Berderdniß diese ihm widersstrebenden Elemente in seinem eignen Innern auszuheben. Dieser Erhebung Polens kurz vor und in seinem Fall und dem widerstrebenden Gegendruck, den es nach der Bestegung als Aussteuer dem Feinde mitbrachte, hat die jest Europa es zu danken, daß in dem Umsichgreisen Rußlands seit der letzen Theilung ein langer Stillstand eintrat. In der gänzelichen Bernichtung dieses polnischen innern Gegendrucks beruht Rußlands einzige Possung, daß es seine Zwecke je erreiche, in der Aufrechthaltung desselben bagegen Europa's alleinige Gewähr, daß es der Gesahr nicht anheim falle.

Denn als Polen nun wirklich gefallen war, als bas Bolk mit Entsehen sein heiliges heißgeliebtes Besitthum sich entrissen sah, da erst bezeichnete das Wort Vaterland oyczyzna - einen Gedanken, ber ben Polen nimmer ruben ein Wort, das zu ihm tonte wie eine glückliche Erinnerung aus vergangenen befferen Zeiten, ein Klagelieb ber Geliebten, ein furchtbarer Ruf ewiger Bergeltung, ein banger Seufzer der verschiedenen Helden, ein Versöhnungsgebet der verklärten Engel, bas ergreifend klingt, wie der Segen des sterbenden Baters, und selig bahin fließt, wie die Thräne der Mutter auf die Brust des Sauglings! Denn jener alte. Zauber, ber in vergangenen Zeiten ganze fremde Bölker zu fich loctte, so daß fie sich sehnsüchtig in ihn hineinstürzten, ihre eigene Bolksthümlichkeit ertöbteten, um ganz bie ber Polen in sich aufzunehmen und von ihr wonnig sich burchbringen zu lassen, dieser alte Zauber wirkte nicht nur fort, sondern erhielt auch alle die poetische Stärke eines verlornen untergegangenen Gutes, nach bem eine fleberhafte Sehnsucht bem Polen die Bruft zerbrangte. Sie trieb ihn rastlos umber auf der Erde, und zerschmolz bei jeder lebhaften Erinnerung den härtigsten Mann zu Thränen.. Oyczyzna — auch in

meicheren Angenblicken blos Matka, Mutter, geheißen war das Motto des Lebens und Strebens ber nachfolgenden Alle jene unbestimmte Sehnsucht, die bei (Benerationen. andern Bolkern die Jugend ergreift und verzehrt, sie manbte sich bei ben Polen auf diesen einzigen bestimmten Laut; ber Säugling hörte ihn schon von der Mutter und sog eine schauernde heilige Ahnung mit ihm ein, die ihn durche ganze Leben bei dem Worte ergriff. Das verlorne Paradies ber ganzen Menschheit kleibete sich ihm in diesen Begriff und in dieses Wort, und nannte man'es, trat Alles vor seine Geele, was er je feit seiner Kindheit heiliges und Schones gefühlt, gehofft, erstrebt, geahnet und beweint. Selbst ben niedrigsten Bauer ergriff das Wort mit Beben, nicht wissend, was es eigentlich sen, aber so viel fühlend, es sen etwas, wofür er Leben und Gut, Weib und Kind opfernd dabin geben muffe. Bis das Baterland nicht wieder gewonnen, lebte dieses Bolk tein festgestaltetes Leben, hatte nur vorläufige öffentliche außerliche Berhaltniffe. Der Knabe mußte, er lerne nicht um ber Wissenschaft willen, er lerne nur, wie man sich in ber Baffe übt, mit ber man einen Feind erlegen will; die Wissenschaft an sich beseligte oder beruhigte ihn nicht. Der Jüngling liebte; aber nur mit halber Geele, nicht mit jener Liebe, die den ganzen Menschen erfaßt und ihn auf Jahre in das Bewußtsenn rölliger Befriedigung rubig versenkt. Die Jungfrau mußte, daß eine anbre höhere Liebe seine Geele erfülle, vor ber sie zurncttreten muffe im Augenblick, wo jene rief. Bor ben Altar tretend, wußte das Weib, bag der Gatte nicht ihr, sondern bem Vaterlande gehöre, und aus ihren Augen verschwinde, sohald dieses Der Mann, ber sich Ruhm auf dem Felde ber Ehre in irgend einem Theile der Erde erwarh, freute sich darüber hauptsächlich beghalb, weil es ihn fähiger machte, das Zutrauen seiner Landsleute zu gewinnen, um fie in den Kampf für das Baterland zu führen. Erwarb er ein ein= Außreiches Amt in irgend einem Lande, so trat er es an mit bem Gebanken, daß er es nur vorläufig bekleibe, um

fich zu bilben fur fein eigenes Land und um feine Stellung nnd seinen Ginfluß auf irgend eine Weise für daffelbe zu benuten. Go bienten Adam Czartorysti und Andere selbst dem Erbfeinde in den höchsten Posten. Die polnische Mutter, welche Kinder gebar, war sich bewußt, daß sie sie bem Baterlande geboren, daß sie selbst kein Recht auf sie batte, und fie duldete diese Schmerzen nur um so freudiger. Rein Greis starb, ber nicht ben Göhnen als heiligstes Bermachtniß Gorge für das Leben des geliebten Baterlandes vermachte. — Dieß sind die Schlussel zu den wunderbaren Erscheinungen unserer Tage, welche ber abenteuerliche Ginn bes polnischen Derrn und seines Bauers vollbrachte; bieg find die Rechtfertigungen des Glaubens aller derer, die mit unerschütterlicher hoffnung noch immer auf ben glücklichen Ausgang eines Kampfes harren, ber ber großen Masse von Menschen eine Unmöglichkeit und eine Thorbeit scheint. -

Deutlich zeigte fich bieses Walten des ganzen Volkes wieberum in feinem Tanz und in seinem Lieb. Schon seit den unglücklichen Kosaken=, Tartaren= und den anderen beständigen Kriegen hatten beide nach und nach einen stärkeren Anstrich von Schwermuth augenommen, der sich mit den Theilungen und nachher immer mehr steigerte. Mit ben oben erwähnten Tänzen war ein anderer entstanden, der in dieser Stimmung anklingt und mit dem steigenden Ungläck des Wolfes immer häufiger getanzt marb. "Bon ben Ufern des Sans an, langs bem Fuße ber Karpaten und bem Oniestr bis an das schwarze Meer hin, hat das gemeine Polt einen Tanz, welcher von ber an ben Karpaten gelegenen Stadt Kolomeja seinen Namen führt und in ber Landessprache Rolomejta beißt. hier ist nichts mehr von der feierlichen Polonaise, von dem gesangreichen frohen Masur und dem rauschenben Krakowiak. Ernst, wie bas Leben und die Ge= schichte bes Landes, sind auch die Melodien dieses Tanzes. Weich sind die Wendungen besselben, schwärmerisch ist die Zusammenstellung ber Figuren, ein ewiges Moll ist bie Melodie. Während bes Tanzes wird nicht gesungen. Stumm

balt und leitet der Tanzer das Madchen an einem Bande, an einem Tuche, ober an einem geflochtenen Zweige. einem gegebenen Zeichen laffen bie Mäbchen bas Band los und flieben mit zierlichen Geberben die Tänzer; banberingenb, mit einem Ausbruck von Melancholie, eilen ihnen biefe nach. und wenn sich die Mädchen gezwungen seben, bas Band wieder anzunehmen, so schlagen sie die Augen nieder und bebecten, zum Zeichen der Scham, einen Theil bes Gesichts mit ihrer kleinen Schurze. Soll der Tanz ein Ende nehmen, so fällt der Zweig ober das Band von selbst weg, das Madchen fliegt dem Tanzer in die Arme, sie wirbeln beglückt im Rreise herum und das Sandeklatschen ber Umgebung betäubt die Musik ")." Ahnungsvoll malt sich in diesem Tanze der Schmerz um das verlorne Baterland, das sehnsuchtsvolle Streben, baffelbe wieberzugewinnen, und bie Borahnung ber Seligkeit des Wiedergefundenen. — "Endlich wurden aber die Lieber und Melodien der Polen alle eruft, wehmuthig und melancholisch. In ben letten Zeiten versank selbst ber Masur, ben die Freude geboren, in einen Mollton, und die Polonaise legte ihren stolzen und feierlichen Charafter ab und wurde zu einem jammernden Grabgefang; selbst in tandelnden naiven Liebern ließ sich immer ein Etwas hören, das an den ererbten Schmerz vergangener Leiben erinnerte; ein Klage= seufzer, ein Sterbelaut, welcher ben Schöpfer zu beschuldigen, sein Daseyn zu verdammen scheint, und aus bem Staube ber Bernichtung beraufjammert zum himmel ""). "

Siehe Poll, Rosprawy o polskich gminnych piesnach i tancach (Ubh. über polnische Bultslieber u. Boltstänze; M. S.)

<sup>\*)</sup> Vin. Poll. über Bolfelieber u. f. m.

<sup>&</sup>quot;Dieß waren die Nachwehen ganzer Geschlechter, die Schmerzen ganzer Jahrhunderte, die in diesen Melodien zu einem unendlichen Seufzer sich verschlangen. Man fühlt es, wenn man diese Lieder hört, daß das Nad des Schicksals nur zu oft schonungslos über das Erdenglück dieses Volkes dahin rollte, und das Leben der Seele nur seine Schattenseite zugekehrt hat. Daher tritt auch die Schattenseite so hervor; daher so viel Schmerz und Poesse, so viel Unglück und Größe."

Die Thatigkeit aber, in der sich nach bem Falle Polens das Nationalstreben des Volkes äußerte, um das Vaterland wieberzugewinnen, erstreckte sich nach zwei Richtungen, nach außen und nach innen. Seit geraumer Zeit liegt ber Ge= schichte schon vor, wie die Polen sich bestrebten, gleich nach bem Fall des Landes einen allgemeinen Krieg in Europa zu entzünden, oder doch irgend eine Macht Europa's zu einem Angriffskriege gegen die eine ober alle drei theilende Mächte zu erregen, und mit ihr, bas Schwert in ber Hand, bas Baterland wieder zu betreten. Dieg Bestreben warb ihnen so beharrlich verfolgt und mißglückte ihnen so wenig, als den im Lande Zurückgebliebenen der Gifer, das Mahl, zu bem ihre Feinde an der Leiche ihres Landes sich niedergeset, ihnen, nach Rouffeau's kräftigem Rath, so unverdaulich als möglich zu machen. Bon bem Augenblicke an, als am 4. November 1794 Praga burch Suwarow erfturmt war, und ber fuhne Plan Dabrowski, (mit dem übrigen Heere, 20,000 Mann, 200 Kanvnen, 10 Mil= lionen Gulden und den König in der Mitte, nach Deutschland überzutreten) auch hier an der Unentschlossenheit Stanislaus Augusts scheiterte, begannen sogleich diejenigen Patrioten, die nicht, wie 15,000 ihrer Mitbrüder, in russischen, preußischen und österreichischen Büsten, Festungen und Kerkern schmachteten und Mittel dazu in Händen hatten, ihr Geschäft "). Gie wurden unterstützt von Patrioten in den Landestheilen, die, schon 1773 abgerissen, an den letten Zuckungen Polens keinen Antheil genommen hatten, und beghalb jest nicht ber Bucht-

dannten Theil der polnischen Geschichte, von dem wir hier nur so viel berühren, als dient, den Faden bis zur neuesten Revolution sestzuhalten und unsere Mittheilungen über deren Borbereitungen zu belegen, in Dg i n's ki's Memoiren 4 Theile, in Chod ko's l'histoire des légions polonaises, und die lebersicht, welche Chod ko aus belden Werken in seiner Fortsehung zu Polen von Brougham gegeben hat, und von der in Brüssel 1831 eine deutsche Uebersehung erschienen ist.

ruthe und Aufsicht ihrer Herren so streng unterlagen. Auf abenteuerliche Weise versuchten sie, Schweden und die Türkei zum Kriege gegen Rußland zu bewegen, und das mit Preußen und Oesterreich in Krieg begriffene Frankreich dazu zu besstimmen, daß es die Herausgabe polnischer Provinzen zur Friedensbedingung mache. Sie bildeten deßhalb zwei förmliche Bereine in Benedig, in der Nähe des damaligen Kriegssschauplates, und in Paris. Alle Täuschungen, alle Gefahren konnten die Hossnungen der unermüdlichen Patrioten nicht schwächen.

Die politischen Irrthumer ber Polen malen sich nirgends so stark, als bei biefer Gelegenheit. Sie saben nicht ein, daß eine Republik, wie Frankreich damals war, nie eine weitaussehende Politik hat, und nie sich in fremde Sandel mischt und in fremde Plane einläßt, ergebe sich später baraus für sie ein noch so großer Bortheil. Noch nie war seit der Beit, wo bie Bolker sich schon festgebildet und keines mehr um sein Dasenn zu kämpfen hatte, eine Republik erobernd; nie führte sie Krieg, als herausgeforbert. Die von ben französischen Republikanern damals ausgesprochene und später von der constitutionellen Opposition aufgenommene Idee einer Freiheitspropaganda entstand nur, als bie Könige eine Bernichtungscoalition gegen sie gebildet hatten, und es war ein Berzweiflungsversuch, zur Erhaltung eigener Eristenz andere Wölker zu revoltiren. Die Lust bazu schwand in dem Maße, als die Gefahr für Frankreich sich verringerte. Republik war es, die eroberte, nicht das Directorium, Napoleon war es, und besonders erst dann, als er Republik und Directorium vernichtet hatte; erstere beiben hatten Er= oberungen nur durch Bertheibigungskriege gemacht. In dem Augenhlick allerdings, als die polnischen Patrioten ihre Dienste zur Stiftung einer Allianz zwischen der Türkei, Frankreich, Schweden und dem geistig noch nicht untergegangenen Polen antrugen, war ber erste Revolutionskrieg noch nicht entschieden. Natürlich ging barum bas Directorium auf ihre Antrage ein, machte ihnen hoffnung und schloß

furz barauf bennoch ben Baster Frieden, ber Preußen seine polnischen Besitztheile zu garantiren schien, weil er deren nicht erwähnte. Es war eben so natürlich, daß es trop dem nicht nur die Hoffnung der Polen ferner unterstütte und ihre Anerbietungen annahm, sondern bei der Pforte seine Bemühungen mit den ihrigen vereinte, sogar Baffen, Pferde, Offiziere für die unter türkischem Schutz in der Wallachei sich sammelnden Polen anbot; benn Desterreich fampfte noch gegen die Eristenz der Republik, und Rugland brohte schon seinen Beitritt zur Coalition von 1799, Es war natürlich, daß es die Patrioten ermunterte, im Jahre 1796 in Krakau unter ben Augen der Oesterreicher die Conföderations= acte zu unterzeichnen, und daß es endlich furz nach berselben das Anerbieten Dabrowski's zur Bildung der so berühmt gewordenen polnischen Legion mit Warme annahm; baß Frankreich durch Aubert du Banet, seinen Gefandten in Constantinopel, einigen hundert Polen aus ber Türkei in Gallizien einzudringen befahl, und fie blos zur Sondirung und Recognoscirung bort opfern ließ, in bemfelben Augenblicke, wo Bonfin d'Anglas öffentlich in der Nationalversammlung Lobreben auf die Raiserin Katharina hielt; daß die Polen in dem Friedensschluß von Leoben 1797 nach Buonaparte's ersten Siegen, welche sie mit ihrem Blute mit erkampfen geholfen, auch von biefer Seite ganzlich im Stich gelassen wurden! Die Politik ber Republiken und freien Bolker ift wenigstens so egoistisch, als wie die der absoluten Könige und Despoten, und noch mehr; benn ba, wo bas augenblickliche Volkswohl das oberfte Gesetz ist und das Volk selbst argmöhnisch die Pflege derselben bewacht, sind weder Prinzipien=, noch Ehreneroberungen möglich, zu benen sich oft absolute Monarchen gegen ihren Vortheil bestimmen laffen. —

Die Polen haben sich zu oft durch illusorische Hoffnungen von der Edelherzigkeit der Politik schon kestbegründeter freier Staaten täuschen, zu oft ihre eigenen Kräfte und das Bertrauen auf eigenes Vollbringen zu ihrem Verderben dem untergeordnet, was sie von Anderen erwarteten, daß der

Geschichtsschreiber ihnen die aus den Epochen seit der letten Theilung für sie hervorgehenden politischen Lehren nicht nachbrücklich und beutlich genug an das Berg legen kann. Unmöglich ware es von ber Republik zu verlangen gewesen, wie die Polen sich traumten, aus Dankbarkeit gegen eine Handvoll Freunde, die sich nicht blos aus Interesse für die Republik, sondern für das ihres Landes ihm geopfert, einen meiteren Eroberungstrieg zu führen in einem Augenblick, als ihre Feinde ihr den Frieden boten; in einem Augenblick ferner, wo ber Republik in ihrem Feldherrn, Buonaparte, ein Feind fich zeigte, ber bei fortgesetzten Kriegen um so mehr nothwendig an Ginfluß und Macht gewinnen mußte, je größer seine Siege waren und je weiter fich die von ihm gemachten nichtfranzösischen Eroberungen erstreckten. eble Polen bagegen, die sich so schmerzlich getäuscht saben, begingen ben großen Fehler, daß sie nach dem Schluß biefer Epoche auf Frankreich einen Haß warfen und fich sogar bem Erbfeinde zuwandten. Gie vergagen, daß, wenn man von ber Freundschaft und Bundesgenoffenschaft freier Staaten fich keine illusorischen Hoffnungen machen, man boch für ihre Sache und für die civilisirter Staaten zu streiten nie aufhören benn auf die Länge bleibt der Lohn allerdings nicht Graufam mußten bamals allerbings bie einzelnen Sarten von den Polen empfunden werden, welche die republikanische Politik dem Directorium und selbst den Confuln noch auferlegte; — bie Auslieferung der polnischen Ueberläufer an Desterreich burch geheime Artikel in ber Capitulation von Mantua 1799, die Entsendung der Ueberbleibsel der Legion nach St. Domingo 1802, um sich ber bewaffneten Polen zu entledigen, die den augenblicklichen Frieden von Europa ftorten. Dennoch aber können die Polen im Allgemeinen ber Politik ber französischen Republik, in Betracht aller Umstände, keinen Vorwurf machen, daß sie bie freiwillig angebotenen Dienste zu ihren Erhaltungszwecken benutte; um so weniger, als der glanzenbste Lohn für das, mas ste in dieser Epoche in Frankreich von 1795 bis zum Kaiserthum

Rapoleons 1804 für sich gefäet, ihnen wurde. Die Geschichte bewies beutlich, daß bas Directorium sie nicht täuschte, als es sie zum Ausdauern ermunterte, bei jedem neuen Friedens= schluß, der ihre Interessen für den Augenblick opferte, ihnen zeigte, wie alle biese Frieden nicht von Dauer senn könnten; und daß Frankreich endlich immer burch die Umstände in ben Stand gesetzt werden mußte, seine sich ihm opfernden Freunde in ihr Baterland einzuführen. Denn es erhielt sich entweder die Republik; alsbann war vorauszusehen, daß die Könige ihre Angriffe immer wieber erneuern und bieselbe zur Fortsetzung ihrer erobernden Bertheidigungskriege nothigen murben. Kam die Republik aber in die Bande eines Ginzigen, der nothwendig ein Chrgeiziger senn mußte, so war zu ver= muthen, daß er die so aufgeregte und geübte kriegerische Kraft der Nation zu weitaussehenden Angriffsplanen benutzen würde.

Trop dieser Täuschungen aber wird der Pole, wie ber fremde Geschichtsschreiber, auf die eben in Umrissen angegebene erste Epoche ber außern Lebensthätigkeit ber Nation nach bem vollständigen Fall ihres Landes immer mit großer Theil= nahme blicken, zumal biese merkwürdigen Zeichen von ber, durch ben Untergang bes Lanbes nur immer steigenden, Nationalkraft in der großen Fluth der Weltereignisse, auf ber sie hinschwammen, wenig beachtet, noch weniger gewürdigt Denn mit ben Franzosen bekämpften sie nicht nur die Oesterreicher, Russen und Preußen, sondern alle andern europäischen Bölker nach einander in offnem Streit! Pole kann nicht bankbar, der Fremde nicht ehrfurchtsvoll genug auf die Manner hinsehen, die in dieser Epoche mit ihrem Blut in der Stille und verkannt den Samen für die Wiederauferstehung ihres Vaterlandes legten, dessen Früchte Der Gefcichtsschreiber ihre Landsleute noch heute erndten. findet in keiner Epoche ihrer Geschichte so vollgültige Belege zu dem aufgestellten Bilde von dem unverwüstlichen alten Zauber ihrer frühern politischen Berhaltnisse und dem aben teuerlich=schwärmerischen Charakter des polnischen Herrn und

seines Bauers. "Tausembe von ihnen eilten auf Dabrowski's Stimme, ihre Familien und ihre Beerde zu verlaffen. dem Bornsthenes an bis zu den Apenninen traf der Reisende unaufhörlich auf Polen jeden Standes, die ohne Mittel zum Unterhalt und ohne irgend eine fremde Sprache zu kennen ")" dahin strömten, wo der polnische Abler wieder herumgetragen marb und polnische Mügen zu schauen maren. Den 20sten Januar 1797 hatte Dabrowski seinen Aufruf erlassen, und im April zählte er schon 5000 Polen unter seinen Befehlen. Wer trug ben Aufruf in so kurzer Zeit bis zu ben Karpaten und zur Weichsel und wieber zurück? - In ben Schlachten bei Zürich und Novi waren allein 5000 Mann gefallen; und in Mailand standen im Mai 1801 wieder 15,000 unter den Waffen. "Oft kampften sie, ohne Kleidung, noch Gold zu erhalten, und duldeten ohne Murren. Biel überzählige Offiziere dienten als Unteroffiziere, und da man ihnen die Brobportion verfagte, nahrten sie sich mit bem ihrer Mitbrüber \*\*)." Gelbst nachdem ber erwähnte schändliche Reben= artifel der Capitulation von Mantua 800 berselben den Desterreichern ausgeliefert hatte, nachbem bie Desterreicher fich auf sie gestürzt, die Golbaten aus ben Reihen geriffen, die Offiziere verhöhnt und fie in ihren Reihen unter Schimpf= reden wieder zu bienen gezwungen hatten, bot Jahres darauf Dabrowski dem Buonaparte sogar ein polnisches Deer von breißigtausenb Mann am Rhein vergebens an! -In solcher Anzahl hatten die Bauern ihre Felder unter Tausenden von Gefahren verlassen, die unter Desterreichs und Preugens materiell besserem Schutz fruchtreicher ihnen trugen! Berlassen und allein ferner in dieser Epoche standen die Polen, von keiner fremden Macht aufgeregt, im Gegentheil hoffnungslos für sich bei benselben flehend, auf fremder Erde, in fremdem Golde, der Einzelne zu fremden Zwecken sein Blut verspritzend, weil nicht jett, weil in weiter, weiter

<sup>\*)</sup> Chodito.

<sup>\*\*</sup> Derfelbe.

Ferne zum Lohn die Morgenrothe für sein eigenes Land ihm zu bammern schien. Wohl viel erzählt uns die Geschichte von Männerschaaren, die sich bem Opfertod fürs Baterland freudig hingaben, aber nur auf vaterlandischer Erbe, aber nur bann, wenn sie wußten, daß ihrem Opfertobe unmittelbar ber Segen für bas Land und ihnen selbst ber Dank und bie Anerkennung und der Ruhm erblühen würden. Aber davon erzählt fie sonst nichts, daß ganze Schaaren von Männern, burch Oceane von ihrer bereits verloruen heimath getrennt, auf einer einsamen Insel einem geräuschlosen Tobe sich ent= gegenwarfen, damit das treue Opfern das Herz frember Fürsten zum Erbarmen errege, daß sie ihren fernen Landsleuten, ihren Kindern vielleicht erst und Enkeln ein Baterland wieder= gaben, welches ihre Augen nicht mehr erblickten, von dem sie ein Säckhen verstäubter Erde zum Kissen ihres Tobeslagers nahmen! Bur stumm gehorsamen Erfüllung einer solchen opfernden Kindespflicht gegen die gemeinsame geliebte Mutter geboren geistige Eigenschaften und Erinnerungen munberbarer Art, gehört eine Schwärmerei, die kaum in ben phantastischesten Zeiten religiöser Meinungskämpfe vorkommt; benn einen Religionsmartyr belebt die gewisse Hoffnung auf den Lohn jenseits. -

Die Lebensthätigkeit der Nation im Innern des Landes ist schwerer zu verfolgen. Sie ging mehr am häuslichen Deerde, in der Stille der Familien vor sich, bestand in der Sorge, die Vermischung mit dem Erbseinde durch Heirath, Aemterverwaltung und gesellschaftlichen Verkehr zu verhindern, alle seine Wohlthaten von sich zu stoßen, auf alle Weise das Nationalgefühl, die Sitte, Sprache und den tiessten Haß gegen die Unterdrücker zu pflegen. Manches davon ist indeß bekannt geworden, und noch mehr erzählen die Lebenden, was die Geschichte auszubewahren die Pflicht hat. Dahin gehören die Reisen Albert Boguslawski's mit seinem Nationalztheater durch alle Theile des alten Polens, und einen hellen Blit wirft in seine Werkstatt die geschichtliche Thatsache, daß in einer Vorstellung Benjowski's bei der Stelle: es sep

Zeit, die Ketten ber Knechtschaft zu brechen, unter ben Augen ber preußischen Beamten alle männlichen Zuschauer in den Schrei: zu den Waffen! ausbrachen. Dabin gehören bie literarischen Bestrebungen in Warschau und Lemberg, in Wilna und in Arzemieniec burch Dmochowski, Czacki, Stanis= laus Soltyk, Fürst Czartoryski und Graf Osfolinski; die Gründung der Gesellschaft ber Freunde ber Wissenschaften, die ein Brennpunkt für alle gebildeten Patrioten wurde, und beren öffentlicher Zweck die Erhaltung der Nationalsprache in ihrer Reinheit war; dahin gehört die Herausgabe einer Auswahl polnischer Schriftsteller durch Thabeus Mostowski, aber gang besonders die gegen den Schluß dieser Epoche beginnende Wirksamkeit der Universität Wilna, an der Fürst Abam Czartorysti, ein andrer Conrad Wallenrod, den Erbfeind zur Erziehung einer eblen glühenben patriotischen polnischen Jugend selbst beizutragen vermocht hatte. — Aber ganz besonders strebte man sich die alten wehmüthigen Lieder, welche die Trauer und den Schmerz über das Unglück des Landes und einen haß gegen die Unterbrücker nährten, im Bolte zu pflegen, und in diesem Bestreben tam bie Reigung bes Wolkes gern ben Frauen und Müttern entgegen, ihnen, welche die Hauptbewahrerinnen des polnischen Patriotismus wurden und, wie die Frauen der Besta, das heilige Feuer unterhielten, und die kein Kosack, kein beutscher Beamter an der Wiege dem Kinde zu singen wehren konnte. Instinkt führte man aus, was später Abam Mickiewicz in feinem größten Epos so boch poetisch aussprach "). — Und

<sup>\*)</sup> D Volklied du; du Bundeklabe Der alten und der neuen Zeit: Sieh', dir vertraut der Heldenthaten Das Volk, und der Gedanken Garn, Vertraut dir seines Herzens Blume. So lang dich nicht dein Volk entweiht, Zwingt, Lied, dich keine Macht der Erde, Ein heil'ger Wächter, hütest du Des Volksthums hohe Tempelpforte,

ein Umstand, ber bem Bolte bereits seit langer Zeit bestehenbe Lieder jett in ben Mund führte, waren die häufigen Ueberfälle ber Türken, Sartaren und Rosacken und die ewigen Kriege gewesen, die Polen immer seiner unglücklichen Lage wegen hatte führen müssen. Genug Stoff war also immer vorhanden gewesen, ben bas Bolt im poetischen Lichte auffaßte, "ben ber Glaube in Bilber kleibete und ber Schmerz zu jammernben Liedern verschmolz. "Diese Bilder knüpften sich an örtliche Erinnerungen und so hing fast an jedem Ort, in Galizien, Podolien und der Ufraine besonders, wo sich zwei Wege durchschneiden und ein bemooster Stein liegt, eine halb= verborgene Sage; um die Arme eines jeten verwitterten Rreuzes schwebt die Erinnerung eines gefallenen Kriegers, auf jedem Schlachthügel (mogifa), der an dem Wege her= vorragt, lastet ber Fluch ber finstern Jahrhunderte und bas Andenken der Tamerlane. Damals aber, als die Brust bieses Bolkes die Vormauer für ganz Europa war, und sein flaches Land bas Blutfeld ber Deiden, ahnete es kaum, bag es noch nicht ber größte Sturm mar, ber von Often ") kommen

> Mit des Erzengels Schwert und Flügel, Mit des Erzengels mächt'ger Stimme.
>
> Gemäld' und Säulen, sie zernagt
> Das Feuer, und zernagt die Zeit,
> In Staub versinken heil'ge Mauern,
> Bon Rohheit und von Krieg zerstört.
> Das Lied bleibt, schwebt vom Mund zum Herzen,
> Und wenn mit Schwerzen es zu tränken,
> Und wenn mit Hoffnung es zu nähren,
> Die niedren Seelen nicht verstehen;
> Da sieht das Lied hin zu den Bergen,
> Um Gräber schwebend, mos'ge Steine,
> Erzählt's von dort der Borzeit Thaten.

Birte, Birte, schöne Birte Barum bift bu nur so traurig?

eins der merkwürdigsten dieser Bolkslieder, die mit den Theis lungen und dem Druck der Ruffen in spätern Zeiten immer surchts barere und schmerzlichere Bedeutung erlangten, ift Folgendes: Die Birke.

sollte, und daß noch weit furchtbarere Zeichen als die des Halbmondes in höhnischer Ruhe von den heiligen Ruinen auf die Gräber der alten und neuen Helden herabblicken würden." Tief wurzelten diese Lieder schon in der Seele des Bolks und wurden durch einige äußere Verhältnisse befördert,

Macht ber alte grave Frost Deine Safte starren, Ober ist's der bose Wind Der dich angehaucht? Ober ist's ber Bach vielleicht, Der von beinen jungen Wurzeln Hat die Erde weggespült? Schwester Olga, spricht die Birke, Nicht ber alte graue Frost Machte meine Safte starren; Moch der Wind ist's, ber mir schadet, Noch der Bach ist's, der die Erde Bon ben Wurzeln spült: Doch aus fernen, fernen Landen Kamen bie Tartaren, Und sie brachen meine Aeste Und sie schürten große Feuer Und zertraten um mich her Schönes grünes Gras. Und wo die schon Feuer legen, Da wächst nimmer mehr bas Gras; Bo die burch die Saaten reiten Sieht es wie im herbste aus; Wo ihr Pferd ben Bach burchwatet, Mag kein Thier mehr trinken; Wo ihr Pfeil schon einmal trifft, Heilt ber Schmerz im Grabe. Ad, von borther, ad, von borther Da kommt Gottes Fluch! Bofe Winde und Beufdreden Bringen Hungerenoth, Und die Pest, die Menschen raffet, Bieht von borten ber: Schabe, baß bie lichte Sonne Auch von dorther ju uns tommt!

welche die Edelfrau ober der Herr selbst nur zu begünstigen brauchte ").

Auch in ber Stimmung ber Massen des Volks gingen nach den ersten Jahren der über ganz Polen nunmehr versbreiteten Fremdherrschaft nach und nach immer stärkere Vers

Vincent Poll, Rosprawy o polskich tancach i pieśniach

gminnych.

<sup>\*)</sup> Dieß find erstens die Spinnabende (wieczorinki). Es ist hier nämlich, wie in den germanischen Ländern, der Gebrauch, daß sich alle Knaben und Mädchen des Dorfes zur Zeit der langen herbst- und Winterabenbe täglich in einer hutte ver-Die Madden spinnen Flache und fingen Lieber; die Knaben unterhalten bas Feuer auf bem großen Camin, verrichten unbedeutende Handarbeiten und erzählen alte und neue Sagen. Dieß bauert gewöhnlich so lange, bis ber erste Hahn fraht; bann begleitet jeder sein Mabdren nach Hause. Gben so lieber . und sagenreid, find bie Saat : und Aerntefeste, auf welche ber Herr und die Sbelfrau noch unmittelbarer einwirken, indem sie mehrere Tage lang auf ihre Kosten bas gange Dorf bewirthen. Ein andrer Umstand, welcher noch gunstiger einwirkt, find die Bolksfänger, deren Bahl bedeutend ist, die von Dorf zu Dorf mit ihren Sagen ziehen, und benen ihr Stand und Alter Achtung verschaffen. Das Volt beschentt. ste reichlich und das Sprichwort sagt von ihnen: es sin d Menschen, die bessere Beiten und alte Lieber tennen! Bon ben brei Instrumenten, welche fle spielen und welche Lyra, Duba und Gest in der Landessprache beißen, werben sie Lyrniti, Dubast und Gestarze genannt. finden fich auf Jahrmärkten und bei allen Kirchenfesten ein, werben zu Hochzeiten und Feierlichkeiten gelaben; auch fieht man ste nach heiligen Wallfahrtebrtern ziehen. — Gine andre Art von Sangern find die Teorbanisten, die von dem Saitenspiel Teorban ihren Namen führen. Es find meistens junge und schöne Menschen, die am Sofe ber polnischen Großen leben und in reicher Rosakentracht gekleibet gehen. Vor Jahren noch war es Sitte, in jedem hause einige, wenigstens einen derselben zu halten. Deut zu Tage findet man sie besonders in Podolien und der Utraine. Sie sind meistens auch sehr gewandte Tänzer und tanzen singend und schlagen ben Teorban zur Belustigung bes Hofes. —

änderungen vor; sie wurden thätiger patriotisch und voller Saß gegen bie Gieger. Um offensten verfolgte Rugland seine Zwecke. Bur völligen moralischen Entwaffnung gehörte all= mählige Ausroteung des religiösen Patriotismus und ganzliche Herabbrückung des Bauern; — so ließ in ersterer Beziehung Catharina in den, zuerst an sie gefallenen, Provinzen, bie griechische Religion mit Feuer und Schwert unter ben Bauern verbreiten, um sie unter die Herrschaft ihrer Popen zu bringen, und sie dem Einfluß der immer patrivtischer werdenden pol= nischen Geistlichkeit zu entziehen, die mit ihrer Religion nicht nur ihr Vaterland und ihre politische Stellung, sondern auch ihre materiellen Interessen bebroht sah. Sie benutte natürlich nur den Beichtstuhl und jedes ihr zu Gebote stehende Mittel, ben Bauern gegen die neuen Feinde des Glaubens zu ent-Noch empfindlicher waren die Eingriffe in bas materielle Wohlseyn des Bauern. Um ihn ganz zu einem arbeitenden Thiere herabzudrücken, wurden ihm eine Menge neuer Lasten aufgebürdet. — Ohne die Gewandtheit und List seines russischen Leidensgefährten, hatte er kein Mittel, sich biesen Druck zu erleichtern, und mußte baher bumpfbrutenbe Stumpffinnigkeit verfinken. dagegen suchte sich ihn geneigt zu machen; aber durch übereilte und unüberlegte Reformversuche, bie ben Bauer nicht weniger erbitterten, ihm zugleich freiere Hand ließen. äußerte sich benn der Haß gegen bahin zu allen Zeiten unter ber polnischen Volksmasse am stärksten. Desterreich, immer klug in Behandlung seiner fremdartigen Bestandtheile, ließ es meist beim Alten, und hat zu allen Zeiten bie wenigste Abneigung ber Polen fich zugezogen. — In ber britten Maaßregel kamen aber alle brei theilenden Mächte überein; in ben Bersuchen, eine völlig germanische Aristokratie, einen Standes = und Titularadel zu bilden, den Polen, nur einen Gnter= und einen historischen Abel, b. h. einen rein republikanischen, besitzend, vorher nie gekannt. Gie schufen eine Menge Fürsten, Grafen und Barone, und verwischten daburch einen großen Theil der Vortheile, welche die Nation

in Bezug auf Stärkung ihrer Nationalitätsliebe und ihrer Widerstandelust aus den obigen Maagregeln zog. Theils war es unmöglich, daß nicht die geschmeichelte Eitelkeit und der gestachelte Ehrgeiz eines Theils der so beförderten Familien nicht eine Art Reigung an einem solchen Zustande ber Dinge einsaugen und wenigstens nicht wünschen sollte, ihn, selbst nach Erringung ber Unabhängigkeit, beizubehalten. Erst jest mit bem hohen Abel andrer Lanber auf gleichen Fuß gestellt, sog sich unmerklich ein ftolz= und ein vornehm= zurückstoßendes Wesen bei ihnen ein, und dieß war so ganz gegen bas Gefühl des übrigen Theils ber Nation, wo ber ärmste Abelige gewohnt mar, ben Magnaten wie zu seines Gleichen in seine Sütte eintreten zu sehen. Schon hierdurch ward ein Grund zu einer verberblichen Gpaltung gelegt. Natürlich ferner wurden biese Titel = und Standeserhöhungen besonders dem historischen Abel zu Theil; mahrend nun bieß auf ber einen Seite ben so schädlichen Einfluß großer Namen in Polen vermehrte; — barum so schäblich, weil er den Talenten aus weniger-glänzenben Familien den Weg zur Anwendung beffelben zum Wohl des Baterlandes erschwerte, und die Führung im Rath wie auf bem Schlachtfelbe zu einem Monopol Weniger machte; — warb ein, in den meisten Fällen, unverdientes Mißtrauen gegen die Gefinnung ber hohen Familien in ber übrigen Nation gesäet, die von beiden Gefühlen, — von der Berehrung berfelben und vom Berbacht gegen sie hin und her geworfen murbe. - Am meiften erntete hievon Rugland; nicht nur weil es die meisten großen Familien in seinen Landestheilen hatte, sondern weil es auch viele von den Lasten, welche es den Bauern neu auflegte, dem Abel abnahm; die Bersuchung hier baber am stärksten wurde. Am wenigsten Vortheil bavon zog wiederum Preußen; benn zu sichtbar mar zu gleicher Zeit sein Bestreben, den Abel aus seinem Grundbesit zu vertreiben und ihn zu verarmen.

Wenn nun die Bestrebungen der Patrioten im Lande selbst weniger hoffnungslos schienen, als die der, auf fremder Erde sich opfernden Legionen, so kann doch der Geschichts: schreiber allen benen Trost und Erhebung zurufen, die vor dem dunkten hoffnungslos scheinenden Martyrerthum derselben zurückbeben. Denn ihnen verdankt hauptsächlich das Baterland ein späteres theilweises Wiederausleben; ihren Deldengräbern entblühte nicht nur wenige Jahre nach der Entsendung nach Domingo das Derzogthum Warschau und in ihm der Anfang zu einem neuen Polen, sondern schon die folgende Generation Europa's ward durch die, an ihrem Beispiel sich entstammenden Söhne der Gefalleuen in den Stand geseht, den Schleier der Dunkelheit von den Gräbern abzuziehen, sie der Unsterblichkeit zu weihen, und selbst an ihrem Andenken sich zu größerer Liebe gegen ihr verwaistes Bolk zu stärken.

Mit der Thronbesteigung Napoleons nämlich im Jahre 1804 beginnt eine neue Epoche in der Geschichte des polnischen Bolkes; biejenige, in welcher auswärtige Mächte bas Vorhandensenn desselben, als selbstständig, eine Bolksthumlichkeit und ungeschwächte Bedeutung im Gleichgewicht Europa's anerkennenb, ihre Bestrebungen von Außen anregten und unaufgefordert von borther auf sie einwirkten. Diese Epoche ist eben so bezeichnend für ben Charakter ber Nation und eben so belehrend für fie, als die vorhergehende; doch auf eine ganz andre Weise. Bährend die Polen in der vorigen Epoche die einzig anregenden waren, folgen sie in bieser nach Außen hin fast ausschließlich der Anregung von Fremden, und nicht blos der von Frankreich, sondern sogar der von Rußland selbst. Alle jene schrecklichen Erfahrungen, die sie an Fremden hatten machen muffen, hatten nicht verhindern können, daß sie mit dem unbedingtesten Bertrauen sich einer ober ber andern Macht in die Arme Statt ben bargebotenen Schut als eine gunftige warfen. Gelegenheit zum eignen Sanbeln und als Unterstützung ihrer eignen Bestrebungen zu betrachten, ließen sie nach alter Gewohnheit auch jett noch mit sich schalten. Alle diejenigen, aus ihren Tugenden und Schwächen entspringenden, Mißgriffe, welche die Republik ihren Feinden in die hande geführt hatte, leuchteten auch hier burch. Freilich waren die Polen burch die lette Theilung verhindert worden, den begonnenen Bil-

dungegang als Nation fortzuführen. Sie fanden fich also auf demselben politischen Standpunkte wieder zusammen, aus bem fie aus einander gesprengt worden waren. Die politische Klugheit und Erfahrung, die dem Lebensgange eines Bolfes, als solches zur Regel dienen muffen, und die es gegen Außen fest zusammenhalten, lernt sich nur in bem freien unabhängigen Gesellschaftsvereine selbst. Die Lebensklugheit des Ginzelnen hat ganz andre moralische Grundsätze, als die, welche bas Gefammtleben eines Bolkes leiten muffen, und die Polen brachten nur die Politik, nur die Erfahrungen und Tugenden von Privatpersonen zu dem neuen Staatsleben mit. fehlte ihnen wohl der rechte Mann selbst in dieser Epoche. Die polnische Republik hatte nie eine Politik haben können: denn nur Reigung ober Abneigung ber Mehrheit ber Staatsbürger hatte ihre Schritte nach Außen bestimmt. hatten sie im Berlauf ihrer ganzen Geschichte wohl große Belben, aber teinen einzigen großen Staatsmann aufzuweisen Auch dieser Umstand hatte den Fall des Landes gehabt. herbeiführen helfen. Weder Collatan, der bekanntlich durch seine unzeitig angebrachte bespotische Berfahrungsweise viel , jur Schwächung bes Enthusiasmus von 1794 beigetragen, noch Potocti, noch Rosciusto, bie Helben ber großen Theilungsepoche, waren Staatsmanner im eigentlichen Sinne gewesen; Dabrowski und Kniaziewicz, die noch aus der Legionenzeit nebst dem dazu kommenden Poniatowski die Helden derjenigen Epoche wurden, die wir jest besprechen, waren ebenfalls nur Benerale.

Die, burch den Frieden von Luneville 1801 gewährte allgemeine Amnestie hatte neben der damaligen Aussicht auf einen lange dauernden Frieden, den größten Theil der polsnischen Legionärs und viele der wichtigsten Mitglieder des Pariser politischen Bereins in ihr Baterland zurück geführt. Der Ueberrest der Legionen war nach St. Domingo geschickt, wo sie theils umkamen, theils in englische Gesangenschaft geriethen. Wahrscheinlich bildeten sich in der Friedensepoche von 1801 bis 1805 in Napoleons stiller Seele seine politischen

Plane und sein politisches System aus. Bon Anfang an mar Polen eine ber Hauptbasen berfelben; nach seinen Planen mußte er allein als der freiwillige Wiederhersteller ober boch Wohlthäter besselben erscheinen wollen. Es ist daher erlaubt anzunehmen, daß er die Legionen aus Europa entfernte und jebe politische Thatigkeit ber Polen bei ihm hinderte, nicht, wie man gewöhnlich meint, um sich ber Zeugen angeblicher französischer Undankbarkeit zu entledigen, sondern um von Niemanden in seinen Schritten für Polen angeregt zu er= scheinen. — Genug, er mar es, ber zuerst in den Polen bie Hoffnung und den Gedanken an eine neue Reihe von Bestrebungen für die Auferweckung ihres Baterlandes erregte, und offenbar ist es, daß ibn auf biesen Gebanken nur bie wunderbare Bildung und die Heldenkampfe der polnischen Legion bringen konnten. An seiner Seite fechtend waren fie es besonders, die bem frangosischen Feldherrn bewiesen, welches kräftige Leben das alte Polen noch in sich trage. Gleich noch vor seiner ersten Kaiserschlacht im Jahre 1805 eilten seine Abgefandten nach Polen, die Aufmertsamkeit des Bolkes auf ben neuen Wiederhersteller ihres Vaterlandes zu ziehen, und die Polen zu dem künftigen Aufstande vorzubereiten. gehen konnte er damals noch nicht; er durfte den, ihm nach der Schlacht von zwei großen Staaten angebotenen Frieden nicht ausschlagen; er burfte, so lange Preußen noch stand, Rufiland und Desterreich zur verzweifelten Gegenwehr nicht treiben. Hatte Napoleon, wie das Directorium, die Polen blos zu seinem augenblicklichen Bortheil benuten wollen und nicht Größeres damals ichon mit ihnen im Ginne gehabt, er würde, eben so wie seine Borganger, aus einem Aufstande im Rücken der Desterreicher große Vortheile haben ziehen können, wenn er, wie die Republik, die polnischen Patrioten hatte opfern wollen. Aber, wie sehr seine planvolle Politik von der Erhaltungspolitik der Republik und der spätern ähn= lichen des Barrikadenkönigs sich unterschied, dieß zeigte sich besonders im folgenden Jahre 1806. Wohl wußte er, wie leicht ben Preußen, welche im Besit bes Feuerheerbes bes

ganzen Landes, im Besitz von Warschau, waren, im Rücken ein Aufstand der Polen zu erregen gewesen wäre. Aber erst am 3. November, vierzehn Tage nach der Schlacht von Jena, erlaubte er an Dabrowski und Wybicki die Proklamation zum Ausstande an ihre Landsleute zu unterzeichnen, als er dessen gewiß war, daß er den polnischen Boden in wenigen Tagen mit einem großen Heere betreten würde und Preußen vernichten könnte.

Es ist wohl jest keinem Zweifel mehr unterworfen, baß Napoleon kein gewöhnlicher ehrgeiziger Ervberer war, sondern daß er eine große politische, für Europa beglückende, und aus der französischen Revolution geborne, Idee verfolgte. mit bem Ruhm eines Alexander ober Timurleng wollte er ans ber Welt geben, sondern mit bem bes Schöpfers einer ganz neuen gesellschaftlichen Ordnung in Europa, - einer Ordnung, die, sogar gegründet auf der Nationalität und den natürlichen Grenzen jedes Bolfes, dem unnatürlichen Zustande ber Dinge ein Ende machen follte, welchen der Ehrgeiz ber Könige und der Eigennut der Casten im Lauf der Jahrhunderte hinterlassen hatte. Er sah eine neue Zeit kommen, in der sich dieses von selbst gestalten wollte, und er hatte den Ehrgeiz, berselben vorgreifen und ihr Schöpfer senn zu mögen. gehörte die Wiederherstellung Polens, die Einigung Italiens, die Befreiung Spaniens aus ben Fesseln des Pfaffenthums und die Einigung Deutschlands. Um die lettere unter Anderm möglich zu machen, wollte er Preußen wieder auf die natür= lichen Grenzen eines rein beutschen Staates zurückbringen. Wohl wird Niemand mehr in Abrede stellen, daß er in Spanien die Pfaffen und nicht die Freiheit bekämpfte, und daß die spanischen Patrioten heut nicht mehr über Wellingtons Gieg bei Bittoria jauchzen; Riemand, daß er Deutschlands Wiedergeburt erleichterte, als er über hundert Berrscher auf sechzehn herabbrachte, so daß später diese Zahl sich nur bis auf siebenunddreißig wieder erheben konnte: Niemand, baß bie Italiener ihr heutiges Streben nach einem gemeinsamen Vaterlande ihm allein verdanken; — Niemand, daß Preußen

nur in der Zeit auf Deutschland und auf sich selbst vortheilhaft einwirkte, als es jener kleine und rein beutsche Staat war. Napoleon fiel, weil ber Mensch nie ber Zeit vorgreifen taun, und, ohne es zu wissen, nur so lange bas Werkzeug Vorsehung ist, als es ber Menschheit bient. Die vorzeitige vollkommene Ausführung seiner Riesenidee forderte so starke und so ätzende Mittel, daß sie den Stoff selbst vernichtet hatten, aus dem er ein dauerndes Gebäude schaffen wollte. forderten einen so eisernen Druck, solche Blutströlne und solches Anspannen der vorhandnen geistigen Kräfte, daß er die europäischen Bölker unter einander aufgerieben, und ben erschöpften Welttheil nur so sichrer ber Barbarei in die Hande geliefert hatte. Nach seinem Abtreten wurde sein eigentliches Wollen von den Bölkern bunkel geahnet, und seine Prophe= zeihung ") auf St. Helena, die er mit so erhabnem Stolz von sich aussprach, ging schneller in Erfüllung, als er es selbst gehofft. Die allgemeine Ehrung eines Mannes, ber so unfäglichen Jammer über Ginzelne gebracht und den National= stolz so vieler Bölker mit Füßen getreten hat, den in letter · Zeit jedes Kind mit Haß und Schreck zu nennen gelehrt wurde — ber poetische Zauber, in den zehn Jahre nach seinem Tode seine Gestalt sich den Bölkern rückte, wie es bei andern großen Männern erst nach Jahrhunderten geschah, — alles bas wird burch kein Skelettiren seiner Tyranneien weggeklügelt. — Im Gegentheil ist wohl das gewiß, daß kein Mann und kein Bolk in seiner Zeit ihn verstand; bas hauptsächlich führte ihn

<sup>\*)</sup> Cette ère mémorable, sagt er von der fünstigen Freiheitse epoche Europa's, se rattachera, quoi qu'on ait voulu dire, à ma personne, parce qu'après tout, j'ai sait briller le slambeau, consacré les principes, et qu'aujourd'hui la persécution achève de m'en rendre le Messie. Amis et ennemis, tous m'en diront le premier soldat, le grand représentant. Aussi même quand je ne serai plus, je demeurerai encore pour les peuples l'étoile. (Mémorial de St. Hélène, T. VII. p. 7 ff.)

auf Abwege und stürzte den Welttheil auf Jahrzehnte in den vorigen Unheilszustand zurück. Bei keinem Volke fanden sich Männer, die mit ihm die Last theilen wollten; alles war im Welttheil entweder unbedingt mit ihm oder unbedingt gegen ihn.

Der lette Vorwurf trifft namentlich die Anführer ber Polen in diefer Epoche; sie, bie nicht Chrgeiz, Gigennut ober Furcht und Zwang, sie, welche reine Baterlandsliebe und. ber eigene Wille an seine Fahnen band. Zweimal hatten sie gunstige Gelegenheit burch ihn in biefer Epoche erhalten, wo fie bie Last und ben Chrgeiz ihm hatten abnehmen können, ihnen die Unabhängigkeit als eine Wohlthat zu schenken. Zweimal konnten sie sich unabhängig von ihm machen, ihn von Albenteuerlichkeiten abhalten, ihn becken, und ihn ber friedlichen Ausführung ber andern Plane zurückgeben; fie thaten es nicht, und mochten lieber das erste Mal auf sein Gebot mitten im allein erfochtnen Sieg unter seinen Fahnen stehen bleiben, das andre Mat seinen fliehenden Fersen nach= Vielleicht hat das erste Mal Napoleon dieß selbst gefühlt und ihn in seiner angenommenen Verfahrungsweise gegen Polen die Ueberzeugung bestärft, daß sie noch lang= samer politischer Erziehung und seiner Bormundschaft bebürften.

Alle Einwendungen daher, mit denen man zu beweisen gesucht hat, daß Rapoleon die Polen blos habe täuschen und ihnen nicht ihr ganzes Vaterland habe wiedergeben wollen, sallen bei näherer Beleuchtung zusammen, und nur der alle gemeine Haß gegen den Kaiser kann erklären, daß man sie jemals ernsthaft glaubte. Viele Polen selbst warfen ihm vor, daß er nach dem Tilster Frieden nur das kleine Herzogthum Warschau gründete und nicht einmal diesem Staate den polnischen Namen gab. — Aber sie hätten ihm danken sallen, daß er, nicht wie Alexander, den Namen: Königreich Polen, für ein, so Vieles und so Großes bezeichnendes, Wort hielt, daß er den Begriff, den die Welt damit zu verbinden gewohnt

war, nicht mit ber Borstellung von einem kleinen ohnmächtigen Ländchen verknüpfen wollte! Daß er nur ein solches damals hinstellte, war die Folge ber Schlacht von Enlau, in welcher der kräftige Widerstand eines einzigen ruffischen Corps den ganzen Ausgang des Krieges zweifelhaft gemacht hatte. mußte froh senn, durch die Schlacht von Friedland die Einwilligung Ruglands zur Zernichtung seines Berbundeten errungen, und das ländergierige Reich durch die Butheilung eines kleinen Theils ber Beute, durch die Abtretung des preußischen Bialpftot, zum Berbunbeten für sich und bas neue kleine polnische Landchen erkauft zu haben; — in einem Augenblick, wo in seinem Rucken und in seiner Flanke Desterreich zum Kriege von 1809 sich rüftete. Das größte Resultat des Tilsiter Friedens für Polen war ja, daß Rußland durch die Mäßigung Napoleons, die Abtretung Bialystof's und die Vermeidung des Namens Polen sich einschläfern ließ; nur deßhalb konnte Napoleon im Jahre 1809, als ber spanische Krieg einen großen Theil seiner Macht beschäftigte, und er selbst polnische Regimenter bahin abzog, bas neue Herzogthum Warschau von Truppen entblöst in der hut von Polens größtem Erbfeinbe zurücklaffen.

Diese Vorwürfe rühren übrigens meistens von den edlen Litthauern und andern Einwohnern der Rußland einverleibten Diese saben sich allerdings durch den Tilsiter Provinzen her. Frieden grausam getäuscht und in demselben das Grab ihrer hoffnungen. Alls nun Rußland das Herzogthum Warschau im Jahre 1809 in Folge seiner Stellung burch vier gallizische Bojwobschaften vergrößert fah, kam seine Politik wieder zu fich selbst. Es begann um diese Zeit Napoleons consequente Plane gegen Rugland und feine Absichten in Betreff Polens zu ahnen, und benutte mit seinem gewöhnlichen Scharfblick die Niedergeschlagenheit der Litthauer. Es versuchte Napoleon mit denselben Waffen entgegen zu arbeiten, und ebenfalls ben Polen die Wiederherstellung des Vaterlandes zu versprechen. Es versuchte in ben Unterjochten jest selbst bie

Gefühle aufzuregen und zu bestärken, derenhalben es früher die Patrioten nach Sibirien geschickt; eben so wie in späteren Zeiten in Deutschland an dasselbe Deutschthum apellirt wurde; das man zehn Jahre vorher mit Kerker und Inquisitionen verfolgt hatte. Bom Jahre 1809 an begann jenes merkwürdige Spiel der beiben Raifer um Polen. Beibe suchten zu täuschen; Napoleon den russischen Kaiser, dieser die Polen. In solchem Kampf war das russische Cabinet selbst einem Napoleon überlegen. Er, dem nur alles baran lag, bis zur günstigen Zeit des Handelns dem Kaiser Alexander alle Furcht vor einer völligen Wiederherstellung Polens zu benehmen, mar gezwungen, hier und da öffentliche Versicherungen davon zu geben, bag er nicht daran bente, und in den bedeutenbsten. polnischen Männern in allen Theilen des Landes Mißtrauen gegen sich zu erregen. Allerander bagegen konnte frei bie einflußreichsten Personen, wie Oginsti, Xaver Lubecti, Casimir Lubomirski, nach Petersburg kommen laffen, um ihnen bestimmt zu versprechen, daß im Falle des Friedens ein besonderes Großherzogthum Litthauen aus den einverleibten acht polnischen Provinzen und im Falle bes Krieges ein großes Königreich Poten gebildet und zu Rugland, wie Ungarn zu Desterreich, gestellt werden sollte. Nach diesen Bersprechungen konnte er nach Wilna reisen, den ganzen litthauischen Abel durch seine Persönlichkeit bezaubern und von dem weit entfernten Napoleon abwendig machen. Nie mar die Schlauheit und Gewandtheit des Ruffen größer und Wenn ihn auch die kindliche Arglosigkeit eines großen Theiles der Polen hierin unterstützte, so trug boch die früher erwähnte Politik in ber Bildung einer modernen Abelsaristofratie hier besonders seine Früchte. Manche ber dasigen hohen Familien, ohnehin schon unter russischem Einfluß geändert ober erzogen, mochte wohl lieber von einem Allerander ihr Vaterland wieder empfangen, als von einem Napoleon, dem Emporkömmling und dem Sohne rein demokratischer Umstände; denn, so sehr er nach Alleinherrschaft strebte, fo sehr er sich mit einem glänzenden Abel umgab, so konnte er

im Ganzen doch seinen Ursprung nicht verläugnen und mußte immer auf revolutionare Emporkommlinge, die er zu fich emporhob, sich stützen. Die große Berehrung, die Alexander so lange und in fo entschiedenen Momenten bei den Polen genoß, hat in diesem Umstande und in dem Interesse, das mancher großen Familie Neigung zu ihm einflöste, keine ihrer uns wesentlichsten Urfachen. — Boran stand bei ber fraglichen Gelegenheit besonders der Fürst Kaver Lubecki, ein außerst talentvoller und schlauer Mann mit einem seltsamen Gemisch von polnischem Patriotismus und von Chrgeiz, Gigennuk und aristokratisch = serviler Gesinnung, die sich immer unter einander abzufinden bestrebten; bei welchem Streit jedoch ber Patriotismus nur zu oft der bestegte Theil geblieben zu senn scheint. Allen Berrath, der ihrem Baterlande zugefügt mar, vergessend, bildeten sich jest noch zwei Parteien in Polen, von denen die eine Alles nur von Rußland, die andre Alles nur von Frankreich erwartete. Selbst Fürst Adam Czartoryski hatte in dem russischen Ministerium so wenig den polnischen zutrauensvollen Charakter abgelegt, daß noch zwanzig Jahre bazu gehörten, ihn zu enttäuschen.

Dieß konnte Napoleon nicht verborgen bleiben, hatte daher die doppelte Folge, daß auch er übler Stimmung und voll Mißtrauens gegen die Polen im Allgemeinen, besonders gegen die in den Rußland einverleibten Provinzen wurde, und gab ihm ein eben so bitteres Gefühl, als es ihn ben politischen Verstand bes Volkes von Neuem geringachten lehrte. Es bestärkte ihn ferner nur um so mehr in seinem ehrgeizigen Plane, ganz nur als freiwilliger Wohlthater für Polen erscheinen, und sich ihre Dankbarkeit nachher nur um fo tiefer verpflichten zu wollen. Aber Alexandern glückte sein Spiel vollkommen, und, als Napoleon endlich 1812 an dem Niemen stand, war die Entfremdung von beiben Seiten vollständig geworden. Sie erklärt zur Genüge, warum ber französische Kaiser in dem berühmten Tagesbefehle vom 10. Juni seinem Heere anzeigt, daß er in das Land bes Feindes rucke, warum die Litthauer ihn so kalt aufnahmen

und ihn noch mehr in seiner üblen Stimmung gegen bie Polen bestärkten. Wie hatte nicht auf ihn übel einwirken follen, daß die edelsten litthauischen Familien mit den Russen vor ihm flohen! In diesem Gefühle gab er in Wilna ber Deputation von Warschau, die ihn hier um die Proklamirung des ganzen alten Polens ersuchte, abermals die ausweichende Antwort, und machte die Erfüllung seiner Zusage von der wärmeren Theilnahme ber einverleibten Provinzen an dem Aufstande und dem Kriege abhängig. Allerdings ließ er hier von feinem Groll und feinem Chrgeiz fich zu bem Fehler hinreißen, der ihn stürzte. Die Folge war, daß er selbst, statt alle Polen aus ben Sanden Ruglands zu befreien, fast alle diejenigen noch in bessen Hande führte, die vor 1806 unter Preußens und Desterreichs Scepter gestanden. Daß Napoleon aber schon vor dem Marsch nach Litthauen die aufrichtige Absicht hatte, trop seiner persönlichen Abneigung, dieses mit Polen zu vereinigen, beweist unwiderleglich ber geheime Bertrag, ben er am 3. März 1812 mit Desterreich unterzeichnete"). Die Bollendung seines Werkes verhinderte

<sup>\*)</sup> In dem Vertrage garantirt zwar Napoleon an Desterreich ben Besit Galliziens, erbietet sich aber im Falle einer Wieberherstellung Polens die illyrischen Provinzen an Desterreich zu opfern, wenn dieses eben so viel von Gallizien an Polen abtreten wolle. Das Wichtigste in diesem Bertrage sind die in Artikel 5 und 6 vorkommenben Worte "Königreich Polen," womit also bei Napoleon's vorsichtiger Namenwahl ganz etwas Anderes gemeint gewesen , sepn muß, als ein Herzogthum Auch barf man nicht übersehen, daß Napoleon von seinen eigenen Ländern Desterreich zu entschädigen sich Daß nicht von ber Abtretung gang Galiziens die Rede ist, darf nicht befremben; in sofern Napoleon, wenn er sein großes System ber Einigung Italiens und Deutschlands ausführen wollte, über nichts Anderes als über Illprien zur Entschädigung Desterreichs zu verfügen hatte. Denn auch deutsche Länder konnte er einem Staate nicht versprechen, den er für einen deutschen nicht ansah. — S. ben Bertrag in Schöll's hist. des traités de paix. Tom. X. p. 123.

dem Kriege ein großes Königreich Polen errichtete, noch für Litthauens Selbstständigkeit has Geringste that, davon zeugt die Geschichte. Napoleon war ein Mensch und hatte Leidensschaften und ein Einzelner, so staatsklug er senn möge, wird immer einer festen traditionellen Politik gegenüber erliegen, die jede Blöße der Leidenschaft mit kaltem Auge entdeckt und mit jedem Mittel benutzt.

Allerdings nun brachten die Schlauheit des ruffischen Cabinets und der lette große Fehler Rapoleons 1812, ber die in Warschau begonnene Conföderirung ganz Polens verbinderte, die Polen um die Soffnungen dieser neuen zehnjährigen Epoche und bie Früchte ihrer Unstrengungen. Aber ein großer Theil ber Schuld trifft boch auch bie Polen selbst, wenigstens bie an ihrer Spite stehenden Männer, wie schon erwähnt. Gelbst bie besten, erleuchtetsten und uneigennütigsten Patrioten fehlten baburch, daß sie das Geschick ihres Baterlandes einzig und allein an das Leben und Wirken eines fremden Fürsten unauflöslich banben, an sein Glück, wie an sein Unglück, an seine Mißgriffe, wie an seine trefflichen Plane, an seine Tugenden, wie an seine Fehler. Das Unglück hatte sie so viel Staatsklugheit gelehrt, daß sie nicht mehr blos nach ihrer individuellen Reigung handelten; denn sie kämpften nicht mehr, wie unter bem Directorium, für die allgemeine Freiheit, sondern, wie es damals wenigstens Allen schien, gegen die Freiheit anderer Bölker, um die eigne zu erhalten. Dennoch hatten sie noch so viel nicht gelernt, um bei günstiger Gelegenheit die Gestaltung ihres Schicksals der Hand Napoleons zu entnehmen. Die erste und glorreichste Gelegenheit hatte schon bas Jahr 1809 geboten. Kein französischer Goldat stand in Polen; selbst die wenigen Sachsen hatten sich nach dem Gefecht bei Raszyn zurückgezogen. Die Stirne ruhmumkränzt, stand wenige Wochen barauf Poniatowski an ber Spike, nicht blos bes ganzen späteren Herzogthums Warschau, sondern bes gangen, mit Freudenjauchzen aufgestandenen, Galliziens, bas

heißt an der Spipe von acht Millionen, in ber höchsten Begeisterung begriffener, Polen. In bemfelben Augenblicke war Napoleon durch den argwüthenden Krieg in Spanien von der einen Seite beschäftigt; von der andern mußte Dester= reich nach der eben verlornen Schlacht von Regensburg alle Kräfte gegen Napoleon richten, und boch war dieser vor der Schlacht von Wagram bes Sieges noch nicht ganz gewiß; Preußen war machtlos; die Russen In ihrem Bündniß mit den Franzosen nicht gerüstet, und jeden Augenblick den Ausbruch eines neuen Türkenkrieges befürchtenb. Wenn Poniatowski damals die Unabhängigkeit und Wiederherstellung Polens proflamirte, fich auf bas, langfam nach Galligien ziehenbe, russische Corps stürzte, nach Podolien brang, woher ihm ganze Escabrons Freiwilliger gekommen waren — welche ungeheure Folgen! Die Polen hatten Napoleon den Bug nach Mußland und den Brand von Moskau erspart! Schwerlich batte diefer fich mit feinen und Polens Feinden verbundet, um fein eigenes Werk zu zerstören, blos weil er ben Ruhm, baffelbe allein zu Ende zu führen, nicht gehabt hatte. In ber bamaligen Lage der Dinge hatte Polen selbst die Machte zu Freunden bekommen, die gegen die Usurpation Napoleons so hartnäckig fampften; mit Freuden hatten dieselben ein Bolf begrußt, das sich unabhängig von ihm machte und der Freiheit einen neuen Schutz gemährte. Polen hatte burch biesen Schlag für immer damals ben Frieden und die Freiheit Europas, wie gegen Frankreich, fo gegen Rufland ichuten können; bie Einsicht in die Bortheile, wie der Enthusiasmus für die Größe ber That, hatte bei ben europäischen Fürsten und Bölkern nicht ausbleiben können! — Rapoleon selbst mochte Aehnliches fürchten, mochte fürchten, daß ihm der Ruhm des Schöpfers ber Dinge burch einen ähnlichen Ordnung einer neuen Kraftaufschwung ber Polen entgehen könne, und noch heut bestätigen Augenzeugen, daß er so 1807 wie 1809 vor dem unerwartet großen Kraftaufwand ber Polen erschrak; bieß ist wohl mit ein Grund, warum er später nur einen so kleinen Theil von Poniatowski's Eroberungen dem neuen polnischen

Staate vorläufig einverleibte, und sich die Bereinigung Galliziens durch Berträge selbst vorbehielt.

Vielleicht scheint auch jett noch biefer Gebanke zu verwegen; vielleicht mar dazu ein Genius wie Napoleon felbst erforderlich. Ruch rührte felbst nur ber Gebanke, nach ber Raumung von Warschau nach Gallizien zu rücken, nicht einmal von Poniatomsti, sondern von Dabrowsti her, ber, aus feiner berühmten und einflußreichen Fantilie, fo wie von Rapoleon als ein zu selbstständig benkender und fühlender Mann andern nachgesett, leiber nicht an der Spige stand, und ein, ber kühnsten Plane fähiger, Pole gewesen zu senn scheint. Die Möglichkeit ber von uns angegebenen Unternehmung von 1809 kann baher vielfältig bestritten werben; aber daß Poniatowski wenigstens im Jahre 1812 seine und seines Landes Stellung an ber Berezina verkannt, bas sprachen seine eignen Landsleute, so fehr fie ihn verehren, in ben neuesten Zeiten aus. "Wenn in dieser Zeit, wo Napoleon, durch Siege verblendet, nach der Eroberung von Smolensk dem Innern Rußlands zueilte, und die Bestrebungen der Polen wie die polnische Conföderation gleichgültig ansah, wenn damals der Fürst Poniatowski bie ganze Größe seines Berufs erkannt und bem Kaiser ber Franzvsen seinen unabanderlichen Entschluß erklärt hätte, daß er mit einigen 20,000 bis 30,000 Polen in ben alten Grenzen Polens zurnctbleiben und in Belhynien, Podolien und ber Ukraine einen kräftigen Aufstand erwecken werde, so würde der Kaiser seiner Armee ein Beispiel der Entzweiung und Uneinigkeit nicht haben geben wollen und nicht haben geben Dieser Schritt bes Fürsten Poniatowski murbe ihn überzeugt haben, daß bie Polen selbstständig zu senn verdienten; er würde nicht nur nicht selbst gefallen senn, sondern Polen mürde alsbann schon vor achtzehn Jahren bie frühere Unab= hängigkeit und Macht erlangt haben. — Dieser Augenblick verging, aber es war noch Rettung vorhanden. ben ersten, vom Rückzug Napoleons aus Rußland und seinen Berlusten eingegangenen, Nachrichten sich nur ein Befehlshaber im Lande gefunden, der dem Aufstande neues Leben eingehaucht,

das Bolk angefeuert und mit demselben dem auf dem Rückzuge sich befindlichen Deere angeschlossen hätte "), alsdann würden die Polen eine Linie gebildet haben, die dem, damals eben so geschwächten als ermüdeten, russischen Deere einen unüberzwindlichen Widerstand entgegensetze. Dinter dieser Linie hätten sich die zerstreuten Corps Napoleons sammeln und ordnen können, und, mit ihnen vereint, würden die Polen mit dem Beginn des Frühlings die Ufer der Dzwina und des Dnieprs leicht erreicht haben! — Es geschah nicht, und so siel Polen abermals wegen Mangel eines mit kräftigem und schaffendem Geiste begabten Wannes \*\*\*).

Aber wie verschwinden diese Tadel und Irrthümer gegen die Mißgriffe und die Handlungsweise derjenigen Führer, welche fich in Rußlands Arme zu werfen ftrebten, und von denen ein großer Theil von dem Berdacht eines strafbaren Eigennutes nicht zu reinigen ift. Die Constitution bes Herzogthums Warschau hatte, wenn auch Napoleon viel zu große Borurtheile von dem polnischen Abel im Allgemeinen besaß, um bem Bauer Eigenthum bekretiren zu lassen, wenigstens bie politische Selbstthätigkeit der Nation nach vielen Seiten hin sehr erweitert. Zwar maren die Befugnisse der obersten Wolksrepräsentation sehr beschränkt, aber die Verfassung war nach unten zu, nach der Basis bin, sehr liberal, und dieß war in Polen die Hauptsache und bas Erforderlichste. Go mar, jum Deputirten gewählt zu werden — (ben Adel vertraten 60, ben Bürger 40) — gar kein Census und nur ein Alter von 24 Jahren nöthig; eine Communalversammlung konnte jeben mählen, der durch Talent, Kenntnig und Charakter sich and=

<sup>\*)</sup> Dabrowski mar bekanntlich an ber Berezina verwundet.

<sup>\*\*)</sup> Siehe den Aussatz Morip Mochnacki's "Wypadki i ich Kierunek (die Ereignisse und deren Richtung)" im Posn. Eurier. 1830. Nr. 370, bei Gelegenheit einer Beurtheisung Chlopicki's.

zeichnete. Bu ben Wahlcollegien murben nicht nur Offiziere, Unteroffiziere, ja sogar becorirte Goldaten zugelassen. Lande wurden sehr ausgedehnte Munizipaleinrichtungen, bie Deffentlichkeit der Justig, volle Gleichheit vor dem Gesetz und ber Cobe Napoleon gegeben. Es ift zu vermuthen, daß für den Bauer unmittelbar sogleich noch mehr geschehen ware, phne jene Vorurtheile Napoleons und seiner Rathgeber. Wie wenig man das Land kannte, beweist ber Artikel der Constis tution, in welchem es hieß: "die Sklaverei fen abgeschafft," — ein Artikel, den Lelewel ") mit Recht in einem Buche eine Injurie fü die Nation nennt, in welchem er sonst außerst heftig gegen die polnische Aristofratie auftritt. Diese Umstände, so wie bie beständigen Kriege bes Berzogthums, welche bas Land materiell entsetzlich brückten, verhinderten benn ebenfalls auch jett einen Waffenaufstand ber niebern Bolksmassen gegen die zum viertenmale einbringenden russischen Armeen. — Aber bennoch waren in ber Erhebung bes kleinen Abels im Umfang des ganzen Polen, unter bem Beistand der französischen Armee, Streitkräfte in mehr als hinreichender Fülle vorhanden gewesen, selbst nach dem Unglück von Moskau, bie Feinde vom Dniepr selbst zurückzuwerfen. — Aber leiber schien dem mächtigen, schon von Rußland burch Erhebung und Vermehrung der Privilegien bestochenen Theile des hohen Abels, ein von Alexandern hergestelltes, Polen, jener halb demokratischen Einrichtungen halber, bei weitem angenehmer. Und derfelbe ward um so schädlicher, als Napoleon auf balbem Wege stehen blieb und daburch auch den liberalen Theil des Adels kalt und gleichgültig, voller Mißtrauen gegen sich machte. Einen sehr tiefen Blick in bie Gesinnungen und die Denkweise jener Faktion des polnischen hohen Abels, so wie seine Berhältnisse zu Alexander, läßt nur die wenig bekannte und besprochene innere Geschichte der Conföderation von 1812 thun. Sie gibt, zumal noch in den neuesten

<sup>\*)</sup> Analyse des 3 constitutions. 1835.

Zeiten, ein klares Bild dieser seltsamen Sitte; sie reißt die große Wunde, welche Rußland durch die Erhebung einer, wenn auch so wenig zahlreichen, Aristokratie den Polen geschlagen, vor unsern Augen auf; von daher schreibt sich auch ein großer Theil der neuesken politischen Mißgriffe der Polen; endlich gibt sie klarere Beweise der von uns dargestellten Fehler des französischen Kaisers und seines redlichen Willens, Polen herzustellen.

Als Napoleon ben russischen Feldzug eröffnete, und besonders auf die Mitwirkung und den Aufstand des ganzen Polen rechnete, hatte er den Abel der russisch = polnischen Provinzen besonders im Auge, und glaubte baher diese Sache gang nach den alten Ideen leiten zu muffen, die man von Polen hatte; bas heißt nach benen von bem ausschließlichen Einfluß des hohen Adels und ber Religivsität, ober, wie er es ansah, der Bigotterie des Volkes. Er hatte daher den seltsamen Ginfall, jene alten Confoberationen wieder zu erwecken, gesehmäßige bewaffnete Insurrektionen, die theils die Wirkungen des liberum Veto hatten aufheben, theils bas, burch die ohnmächtigen Könige schwach vertheibigte, Baterland retten sollen, bekanntlich aber später bas Bolk nur noch mehr zerrissen hatten und namentlich von Rußland auf das Schmählichste gemißbrancht worden waren. die Frembherrschaft aber, durch das Herzogthum Warschau schon seit 15 Jahren an den Gehorsam gegen Könige gewöhnt, batten einem befehlenden Wort jest alle gehorcht, da bie ganze Masse bes kleinern Abels ben französischen Kaiser bis dahin unbedingt schwärmerisch verehrte. Go aber gab eine Conföderation gerade dem hohen Abel eine verderbliche Auto= nomie zurück. Dann wählte er, biese Confoderation zus sammenzubringen, einen Erzbischoff, den Abbe de Pradt, vergessend, daß die Polen in der Insurrektion von 1794 in Krakan, Wilna und Warschau solche hohe Geistliche, sie ber Berratherei beschuldigend, in vollem Ornat gehängt und uns

ju beutlich baburch bewiesen hatten, wie ihnen Religiofität Patriotismus immer untergeordnet war. verwechselte auch hierbei, daß in Polen hauptsächlich niedere Geistlichkeit ben Patriotismus, den Verkehr dem Bolke und sie darum nur den großen Ginfluß hat. Wahl de Pradt's war barum von der einen Seite nuglos, von der andern nur schädlich, da der Erzbischoff von Mecheln ein höchst mittelmäßiger Staatsmann und ohne alle Kenntniß von Land und Bolk, bas er leiten sollte, mar. Nachdem durch ihn Alles mit dem König von Sachsen und der Regierung bes Herzogthums verabrebet mar, constituirte sich ber Reichstag zu einer Conföderation von ganz Polen unter seinem Marschall Czartoryski, dem Bater, und der König Friedrich August trat im Mai feierlich, nach Sitte der alten polnischen Könige, berselben bei. Man mablte dann einen außerordentlichen politischen Nationalrath, bestehend aus dem Fürsten Abam Czartorysti, Bater, öfterreichischem Feldmarschall, als Prafibenten, dem Grafen Stanislus Zamonsti, als Biceprafibenten, bem Bijchoff Johann Gotasrewsfi, ben Staatsrathen Alexander Linowski und Martin Babeni, ben Landboten Anton Oftroweti von Brezing, Friedrich Storzeweti von Bromberg, Joachim Owidzki von Lublin, Franz Wezyk von Biala, und dem Deputirten Franz Graf Lubiensti, dem Abbe Carl Storkowski, und als Sekretär, dem Referendär Cajetan Kojmian.

Der alte Fürst Abam Czartorysti liebte, wie seine ganze Familie, aufrichtig sein Baterland, strebte nach bessen Unabhängigkeit, war aber zu alt, wenig tauglich zu Gesschäften, ließ sich baher von den Rathschlägen seiner Berzwandten und Hausfreunde leiten, und so oft ablenken von kühnen Schritten, die sein vortresslicher Berstand ihm eingab. Der Graf Zamonski war daher das eigentliche Haupt der Conföderation und, wie sein ganzes übriges Leben zeigt, dem russischen Cabinet auf das Treueste ergeben. Die übrigen

Mitglieder waren fast alle die unbedingtesten Unhänger des Hauses Czartornski, bessen politische Irrthumer in Bezug auf hinneigung zu Rußland, und die auch ber, ganz von der Conföderation sich trennende, Fürst Adam Czartoryski, theilte, später besprochen werden. Rur Oftrowski, Carl Storkowski und Franz Weink bilbeten eine Opposition, als die einzigen, welche marm an die Franzosen sich auschlossen. Sie hatten aber auch mehrere Minister des Herzogthums, wie Matuscewicz, den des Innern, und, was das wichtigste war, auch Wielhorsti, ben Kriegsminister, zu Gegnern. Die Mehrheit handelte also, als ob sie Napoleons Sturg bereits vorausgesehen. Der Nationalrath schien von Unfang an gelahmt. Die Lanheit wirkte auf Napoleon zurück und wer möchte daher die Antwort, die er der Deputation in Wilna gab, nicht erklärlich finden? Aber ber Nationalrath nahm diese wieder zum Borwand, in seiner zweideutigen Politik zu verharren. Anstatt ohne Verzug das ganze Land in Masse aufzurufen, schickte man, nach Verkündigung ber Confiberationsproclamation alle sich melbenden Freiwilligen in die regelmäßigen Regimenter mit Berluft koftbarer Zeit und ungeheurer Summen, und that nichts als Dankabressen annehmen und beantworten. Die liberalen Patrioten ver= zweifelten, das Bolt, besonders jener Kern besselben, ber tapfere und patriotische kleine Abel (szlachta drobna), ber nur gegen ben Feind zu gehen brannte, murrte; bas Ganze war und blieb ein Spiel. Bergebens verlangte die Oppo= sition im Rath, man solle, als Napoleon schon in Smolensk war, einen feierlichen Schritt bei ihm thun, ihm die In= triguen ber Russen und ihrer Partei, von denen der Abbe de Pradt keine Ahnung zu haben schien, aufdecken, ihm eine beutlichere Erklärung wie die zu Wilna abfordern, um damit das dadurch entmuthigte Land neu zu enthusiasmiren. Man wieß solche Borstellungen, als die Ausgeburt junger Brausetspfe, zurück. Bon großem Einfluß war auch bas Benehmen des Fürsten Abam Czartoryski, des Sohnes,

der, aufrichtig Alexandern verehrend, aufrichtig von ihm das Glück seines Baterlandes erwartend, loyal genug, um Napoleon nicht zu täuschen und keine Stelle von ihm an= zunehmen, alles angewendet zu haben scheint, um dem russischen Kaiser eine Erklärung abzudringen, die Rapoleon verweigert hatte. Er soll bereits bamals ein Manifest aus= gewirkt, ja die Unterzeichnung desselben erlangt haben, in welchem Alexander die Unabhängigkeit ganz Polens als eines getrennten Königreichs, seinen Beitritt zu ber Conföberation mit den acht Millionen Polen unter seiner Herrschaft erklärt und sich nur die Suzerainetät besselben vorbehalten hatte. Diefer Schritt sen es, den Kutusow abgewendet, als er Napoleon in die Steppen Rußlands vorrücken sah und ihn barum verloren geglaubt habe. Sen bem, wie ihm wolle, die Unthätigkeit des Conföderationsrathes hatte die Frucht, daß die süblichen polnischen Provinzen den Ruffen offen blieben, die dahin die, aus der Türkei zurückkehrenden, Corps von Tichitschakoff und Anbren in ben Rücken Napoleons schicken und an ber Berezina ihm einen so verderblichen Schlag beibringen konnten. Es ist schmerzlich, zu benken, daß, wenn die polnischen Patrioten ber französischen Partei gehört worden wären, nicht weniger als 100,000 polnische Reiter von dem pospolite russenie diese Provinzen hatten vertheidigen können! — Und selbst jest noch schütte eine nicht unbedeutende Anzahl von der, freiwillig auf ihre Roften zu Pferde, steigenden Szlachta drobna viele von den Trümmern der französischen Armee. — Mit Wuth im befümmerten herzen, überhäufte ber ritterliche, lopale Joseph Poniatowski bei seiner Rücktehr nach Warschau ben Conföberationsrath mit den bittersten Borwürfen und Schmähungen! Es war zu spat! Der Rath folgte ben Reften ber polnischen Armee nach Krakau, wo der damalige Pra= sident Zamonski (Czartorpski, Bater, hatte sich schon zurück= gezogen) am 30. April 1843 bie Conföderation von Polen auf besfere Zeiten vertagte, nach einer stürmischen Situng,

in welcher Ostrowski, Carl Skorkowski und Wegnet schriftlich gegen diese Erklärung protestirten; der erste folgte bann allein dem frangösischen Hauptquartier. — Man macht ben russischen Partisanen unter dem polnischen Adel, den egvisti= schen, sogar noch einen weit schwereren Vorwurf, ben, offenbares Einverständniß mit den feindlichen Oberbefehls= habern durch Bermittlung bes Generals Czaptic, Comman= banten ber russischen Avantgarde, unterhalten zu Baben. -Es ist daran wenigstens, daß der französische berühmte Staatsmann Bignon, von Napoleon leider nach Wilna, statt an de Pradt's Stelle nach Warschan geschickt, in Krakau den Fürsten Anton Radziwill, nachherigen Gemahl einer preußischen Prinzessin, verhaften ließ! — Was diesem Vorwurf Wahrscheinlichkeit gibt, ist, daß der oberste und gewandteste Reprasentant bieser Partei, ber Fürst Lubecti, die russische Armee als Regierungs = Commissär begleitete. Ohne ihn wäre sie schon damals um die Früchte ihrer biplomatischen Politik betrogen worden. Denn, als die russischen heere in Polen einrückten, verfaßte Rutusow eine Proflamation, in der er die Polen als die Bewohner eines eroberten und ichon zur ruffischen Provinz gewordnen, Landes anredete. Lubecti magte hier auf eigene Gefahr hin, bieselbe zu zerreißen, mußte sich Alexanders Beiftimmung zu verschaffen, und eine andere mit Bersprechungen, die Ra= tionalität und Gelbstständigkeit zu schonen, auszuwirken! — Wenn einer, so fannte wohl Rutusow die eigentlichen Gesinnungen seines Herrn. Aber ber Russe hatte ihm jenes Land, und ber Partei Lubecki's ein russisches Polen verloren, das ihm und sich selbst ber Pole rettete.

Aber an Ruhm, an Gewinn zur Nährung des Nationalsstolzes, des Nationalgeistes und der Hoffnung zur endlichen Wiedergewinnung des Vaterlandes waren die Polen auch in dieser Epoche unendlich viel reicher geworden. Dreimal, in den Jahren 1807, 1809 und 1812, hatten sie einander

gezeigt, daß das alte Polen noch in den Herzen seiner Kinder, und noch kräftiger und lebendiger bestehe, als je, und, was dasselbe an Thaten und Opfern vermöge. Die größte Freude bemächtigte sich der Patrioten im Jahre 1809, als das schon seit 1773 unter fremder germanisirender Herrsschaft stehende Gallizien mit trunkener Jünglingsbegeisterung bewies, daß es der gemeinsamen polnischen Mutter nicht entarteter Sohn sep. —

## mrittes Rapitel.

Kämpse zwischen Polen und Russen zur Beit des neuen Königreichs Polen von 1820 bis 1827. Gang und Plan der russischen Resgierung zur Vernichtung der auf dem Wiener Congreß geschaffnen Selbstständigkeit des Landes. Widerstand der Polen auf dem Reichstage, durch die Erziehung der Jugend und durch die geheimen Gesellschaften. Grundlegung zur Entstehung der Parteien, die auf den letzten Ausstand eingewirkt.

Die britte Epoche der Kämpfe um die Wiedergewinnung oder gänzliche Vernichtung Polens seit der letzten Theilung, deren thatkräftizste Aeußerung der allgemeine Aufstand von 1830 und der große Krieg von 1831 ward, ist vom Jahre 1820 an zu datiren und ebenfalls wieder als 10 Jahre umfassend zu betrachten.

Ohne Frage war es das, von den Polen burch die Ansstrengungen der beiden früheren Spochen seit 1794 und seit 1804 errungene, Ergebniß, daß auf dem Wiener Congreß, auf welchem sonst blos die Interessen der Fücsten Europa's verhandelt wurden, man sich mit ihnen, als einem von keinem Fürsten vertretenen Bolke, so ernstlich beschäftigte. Es war eine Folge derselben, daß nicht nur alle, bei den Zerreißungen Polens nicht betheiligten, Mächte die unerloschene Nationalität des Bolkes anerkannten, ernstlich auf die Wiederherstellung eines polnischen Reichs drangen, sondern daß selbst Oesterreich von den Theilenden sich trennte, seinen Irrthum mit eignen

Opfern gut und die Theilungen ungeschehen machen wollte. — Nur Außlands und Preußens Politik hatte Ländererwerb so ausschließlich zum Zweck, daß sie lieber schon damals den Ruhm, die Befreier Europa's zu senn, aufgegeben, und um einige Provinzen mit dem übrigen Europa Krieg geführt hätten; und doch bauten sie auf diesen Ruhm beide zu- jener Zeit gemeinschaftlich ihre ferneren Plane!

Gab es übrigens je eine bewundernswerth schlaue Politik, beruhend auf der erstaunenswerthesten Gelbstbeherrschung, so ist es die des Kaisers Alexander, vor, bei und nach dem Je größer bas Glück im Kampfe gegen Wiener Congreß. Rapoleon wurde, besto schwieriger ward Alexanders Stellung; benn je mehr Mächte ben Berbundeten sich anreihten, besto größer wurde bas Mißtrauen in die Ausbehnung ber rusfischen Im Augenblick, als man nach Frankreich einrückte, war es mehr als je ungewiß, ob man ihr die polnische Eroberung lassen würde. Allerander suchte sich baher im pol= nischen Bolk selbst immer neue Bundesgenoffen. Er schmeichelte nicht nur dem Land und der Armee, er wandte sich sogar an Rosziusko; er erreichte, daß dieser selbst, bestochen von seiner Personlichkeit, an ihn wie an ben natürlichen Beherrscher und Beglücker von Polen sich wandte; ja, baß eine förmliche Deputation polnischer Großen, zu der auch der Fürst Abam Czartoryski gehörte, ihn um die Uebernahme des polnischen Landes im Namen der Nation bat. Hierdurch trat Alexander in einer um vieles gestärkten Stellung ben Mächten auf dem Congresse gegenüber, sich stützend auf den eigenen Willen bes= jenigen Bolk, bessen Interessen man so warm zu vertreten Daß es ihm sehr schwer wurde, diese Rolle zu behaupten, zeigt der Umstand, daß die Polen selbst den alten Rosziusko bewogen, nach Wien zu reisen, beim Kaiser fein Bolk kräftiger zu vertreten. Leiber kam ber greise Felbherr ju fpat, und murbe talt empfangen. — Eben fo fchlau umging Alexander ben eigentlichen Sinn der Wiener Congregartikel. In ihnen ward ihm das- Herzogthum Warschau übergeben "mit feiner Constitution." Offenbar mar hiemit die Con-

stitution gemeint, die dieses Land schon hatte, und daß bieses ihm nur mit berselben gegeben murbe 4). Er sollte also diese Constitution, die nicht nur seiner Gewalt Schranken setzte, sondern einen beständigen Centralpunkt für bie Er= haltung der Nationalfraft barbot, als etwas achten, bas schon vor ihm bestand und mit den Grenzen bes Landes garantirt mar. Aber die russische Politik legte den Artikel so aus, daß eine Constitution überhaupt gemeint sen. Raiser gab barum eine neue, nicht nur um sie geben zu konnen, wie er es seinen Interessen für angemessen hielt, sondern um den, bei allen bewilligten Charten geltend ge= machten Grundsatz zu gewinnen, daß wer gegeben auch wieber nehmen und besonders allein sein Geschenk authentisch interpretiren könne. Während er so alle liberalen Institutionen, die das Bolk in der Constitution von Warschau hatte, vernichtete, die Municipalitäten, die politischen Rechte und die Burbe der Armee, die Freiheit vom Census, die Gleich= beit vor Gericht, die Oeffentlichkeit der Rechtspflege verschwanden, ber Bauer und Bürger in seine politische Rullität zurückgestoßen murben, gab er nach oben bin einige allgemeine größere Scheinfreiheiten, die vermehrte Gewalt der legislativen Körper und die Presse. Wie hätte er damals nicht nur die Mehrheit der Polen, sondern auch das ganze Europa tanfchen sollen, da die Bedeutung dieser Dinge damals fo wenig erdriert, ein großer Werth auf oftropete Charten gelegt wurde, und anf bem Gipfel diefes tunftlichen Gebäudes ein freundlicher, suß rebender, überall hin sich verbeugender und versprechender Monarch stand, ber in dem Augenblick, wo er burch Abschaffung ber katholischen Kirche als Staatsreligion eines der Hauptboltwerke der polnischen Nationalität gegen die geistliche Autokratie der russischen herrscher antastete, eben baburch in den Alugen der Zeitgenossen um so vieles

<sup>\*)</sup> Am tressendsten entwickelt biesen wichtigen Umskand Laver Bronikowski in seiner Brochüre: Griess nouveaux des Cabinets Européens contre le cabinet Russe. Paris 1832.

liberaler erschien! — Go kam freilich der größte Theil des Herzogthums Warschau in Rußlands Hände, gewann aber ben Namen, und, mas das Wichtigste war, burch eine beschworene Constitution und durch Bersprechungen ganzlicher Wiederherstellung und Recht zu einer Opposition in Wort und Schrift und einen beständigen Gegenstand des Streites zwischen bem -- russischen Zaaren und dem polnischen Bolte. Un diesen Verhältnissen konnte sich die Rationalerbitterung mitten im Frieden offen erhalten und steigern; in ihnen mußten sich zugleich die Russen vor Europa beständig mos ralische und intellectuelle Blößen geben. Denn es mar rein unmöglich, daß die Russen diese Constitution halten, sie bieselbe nicht täglich übertreten, fie nicht mit Gewalt und List nach und nach gänzlich erdräcken, erst aus Polen ein Königreich Böhmen, dann eine russische Provinz zu machen suchen sollten. Dieß ist auch der Grund, warum die Constitution so febr liberat gegeben wurde; sie mußte bie Polen nicht blos zu Rußland, sondern selbst zu Deutschland in ein Migverhältniß bringen. Es kam Alles darauf an, diese Constitution nach und nach erst zu vernichten; man mußte deßhalb ba anfangen, wo das Ausland nicht zu sehr darüber erstannen konnte. Es mußte z. B. Europa fehr wenig auffallen, wenn man in Polen bie Preffreiheit erbractte, in bem Angenblicke, wo die Karlsbader Beschlüsse dasselbe in Deutschland gethan hatten. Aber bas russische Cabinet, welches Polen Preffreiheit verliehen hatte in einem Mugenblicke, wo vorauszusehen war, daß bie civilisirtesten Bolter Europa's um deren Erlangung noch einen zwanzigjährigen Kampf würden führen muffen, ging noch bei weitem feiner und vorsichtiger zu Werke. Es half die Preßfreiheit erst in Deutschland erbrücken, und folgte dann erst in Polen nach!

Die fünfzehn Jahre der Constitution bilden darum eine äußerst merkwürdige Epoche für die Polen. Zum ersten Male seit der Theilung war ein Theil von ihnen, den Erbfeinden gegeuüber, allein seinem eignen Handeln überlassen mit der Kraft und dem Rechte zum Handeln. Er war in seinem

eignen Lande mit den Rechten und Kräften eines besonderen Bolfes, mit einem Reichstag, mit einer Urmee und vermögend, freien Verkehr unter einander und mit seinen Brüdern unter frember herrschaft zu pflegen, die Nationalität öffentlich sich Der Kampfmittel, die ben Polen jest zu zu bewahren. Gebote standen, waren so bebeutend mehrere als früher. Um das russische Berberbnißspstem von sich abzuhalten, durften fie fich im gesellschaftlichen Verkehre offen von den Russen absondern; benn dazu berechtigte fie die ausbrückliche Gewähr= leistung der Mächte und selbst Ruglands, daß sie ein besonderes Bolt seyen. Eben so wenig durfte bem wissenschaftlichen Streben ein unmittelbares hinderniß in den Weg gelegt werden, damit man nicht vor Europa seine Plane zu deutlich verrathe. Der offene Kampf gegen die, von Seiten Ruglands nothwendigen, Berletungen der Constitution, der das Bolk beständig in Athem erhielt, war wenigstens anfangs ein Unter solchen Umständen öffentlich unantastbares Recht. war es endlich leicht, geheime Gefellschaften zu stiften und über das ganze Land zu verbreiten. Endlich gewann man wohlorganisirte Armee und Männer, welche in der Staatsverwaltungskunft sich auszubilden Gelegenheit hatten. Es lag babei in der Natur der Sache, daß den Rußland einverleibten und ben, unter andrer Herrschaft befindlichen, Provinzen nur die Kampfmittel des Verkehrs, der Wissenschaft und der geheimen Berbindungen blieben. Diesen brachte die Constitution im fogenannten Königreiche sogar in vieler Hinsicht mehr Schaden als Nugen; in so fern sie ihre Brüber. an politischer Ausbildung ihnen vorauseilen ließ, deren Theil= nahme gegen fie schwächte, und sie auf eine geistige Art von ihnen trennte, die in bem neuesten Aufstande nur zu bofe Früchte trug. Die Litthauer jedoch und die Bewohner der füblichen Provinzen exbitterte sie nur mehr gegen Rußland, erfüllte sie mit Schmerz und Eifersucht auf ihre geistig glücklicheren Brüber und machte ihnen bas Vorenthalten der Bersprechungen Allexanders um so fühlbarer. Sie bereueten um so mehr ihre Leichtglaubigkeit in ben Jahren 1810 bis 1812; — um so brennender war das Verlangen, sich mit dem sogenannten Königreich wiederzuvereinigen, um so größer das Bedürfniß, durch eigenes wissenschaftliches Streben hinter ihren Brüdern nicht zurückzubleiben.

Wenn barum auch Rußland so über mehr polnische Landestheile, als je, in diesem Augenblicke zu gebieten und auf die angegebene Beise die benselben im Wiener Congresse garantirten Rechte illusorisch zu machen gewußt hatte, so lag boch immer bas eigentliche Ziel, die ganzliche Berschmelzung Polens mit biesem Reiche und unbedingtes Gebieten über bessen Kräfte, ferner ab, als je. Zwanzig Jahre nach ber letten Theilung mußte es feinen Kampf von Neuem beginnen gegen ein wiedererwecktes Königreich Polen, bas es schon ganz aus dem Wege geräumt geglaubt hatte. Dabei hatte es biefen Rampf auf einem ganz neuen Gebiete zu führen, auf seinem eignen gegen seine Unterthanen, welche es feierlich por gang Europa mit geistigen Waffen, mit einem garantirten und beschwornen Rechtsverhältnisse, selbst gegen sich hatte bewaffnen muffen, und gegen welche ungahlige Rucksichten zu beobachten waren, die man gegen Feinde aus den Augen zu setzen hat. - Denn die Polen hatten nicht nur die Theilnahme der übrigen Mächte erregt, sondern Desterreich namentlich bewachte mit argwöhnischen Augen beren Schicksal, fürchtend, daß in den Polen die andern, Rußland benachbarten, Stämme fich spiegeln murben. Rußland mußte baher erst, um auf Polen wirken zu dürfen, in demfelben Ginne alle andere Cabinette gegen ihre Bölker zu handeln bewegen, um in feinen Schritten fich nicht zu auffällig von ihnen zu trennen. Dieß konnte bei der Bildungsstufe der andern Bolker nur nach und nach und mit mancher iconenden Rücksicht geschehen. Ein folder Gebanke nun lag ber Stiftung ber beiligen Allianz jum Grunde, und wenn -Rußland burch sie auch theilweise diesen Zweck erreichte, so übernahm es burch dieselbe doch auf der andern Seite wieberum so viel Verpflichtungen ber Beobachtungen außerer Schicklickeiten, daß das Ziel selbst nach Stiftung berfelben erst auf großen Umwegen zu erreichen

Die Polen gewannen baburch viel Zeit, ihre innern war. Rampfmittel zu organistren, namentlich eine, von ber früheren ganz verschiebene, Jugend heranzuziehen, und die neueste Beit hat gelehrt, daß fie ihre Beit fehr gut benutten. -Man kann bem Raiser Alexander die Gerechtigkeit widerfahren laffen, baß es der größte Diplomat war, nicht nur von allen russischen Herrschern, sondern von allen Fürsten Europa's seiner Zeit. Dennoch aber scheiterte sein Plan, Europa durch einen offnen Bruch mit Polen nicht von Neuem zu wecken und baffelbe unvermerkt und still dahin zu führen, wohin die russische Politik gebot. Daran war Schuld, außer der unvertilgbaren Baterlandsliebe und der Rationalkraft ber Polen, daß das Unglück sie bereits fehr klug zu machen anfing! — Trop bem äußerlich glücklichen Ausgange bes neuesten Rrieges ift burch ibn bas ganze kunftliche Gebäude Alexanders zertrümmert worden, und selbst sein Nachfolger, der Polen wirklich zu einer russischen Provinz gemacht hat, wünscht gewiß bie Dinge lieber in ben Standpunkt vor dem Rriege guructverfett! -

Da die Mehrheit ber Polen so viel durch den Wiener Congreß gewonnen glaubte, so war natürlich das russische Cabinet auch unmittelbar der angreisende Theil, noch ehe die Polen ihre neuen Verhältnisse recht überblickten, und, wie sie dieselben strategisch benutzen sollten, recht überlegt hatten. Die polnischen Patrioten mußten den Angriss auch darum abwarten, weil ein großer Theil der Nation theils von den Kämpfen der vorigen Epoche erschöpft war, theils wirklich nach alter Weise an Alexanders aufrichtige Absichten für ihr Vaterland glaubte. Sie begnügten sich, den Kaiser an seine Versprechungen zu erinnern, oft auf brollige Weise"). Aber

A bez Krakowa Litwy i Wieliczki Polska nie warta ani biednéy świeczki.

<sup>\*)</sup> Dahin gehört der Umstand, daß beim Einzuge des Kaisers in Warschau 1815, so jubelvoll derselbe war, bei der Illumis nation in einer Laterne auf einer Straße ein kleines Licht brannte mit der Unterschrift:

bas von ganz Europa fälschlich für seinen einzigen Charakterzug gehalten wurde, machiavellistische Klugheit verbergend "), ber Typus eines Ruffen, sollte burch russische Militärzucht bas heer und die Ration zum blindesten Gehorsam, zum Erdulben von Beschimpfungen, jum Berläugnen des Ehrgefühls gewöhnen, zu Gigenschaften, welche ein Bolt immer zu Stlaven feiner Gebieter machen. Ungestraft burften bie Obersten ber Regimenter ihre Regimentsgelber unterschlagen; jeder mar verhaßt und gefürchtet, ber es nicht that ""). Während er aber so Militargewalt und Polizei unbeschränkt handhabte, bie erste Grundlage constitutioneller Rechtsgewähr, personliche Freiheit, nach Willführ verlett und alles das, bem feinen Betragen des Kaisers gegenüber, mit ber heftigkeit von Constantins Charafter entschuldigt wurde, mußte er außerlich den constitutionellen Formen auf die auffallendste Weise huldigen. Man führte ihn auf dem Reichstage als Deputirter der Vorstadt Praga und als Vertheidiger der Rechte ein, bie er an ber Spite ber ausübenden Gewalt täglich ver= Um ihm Vorwände zu geben, seine rusfische Militärzucht und seinen Zorn, herausgefordert und an recht viel Strafbaren, zu üben, und das moralisch entnervende Bestechungespftem auch unter Civilpersonen zu verbreiten, organisirte Rowosilcow ihm die geheime Polizei, von der in solchem Umfang und in solcher Frechheit die Geschichte

\*\*) Auch hierüber fiche die erstaunenswerthesten Thatsachen in der eben angeführten Schrift.

<sup>\*)</sup> Mehrere, die feine machiavellistische Klugheit des Großfürsten schildernde, Züge sindet man auch in den esquisses polonaises par une polonaise. Paris 1831; einer Brochüre, die, bei manchen Verwechslungen und Irrthümern, viel Wahres und sehr geistreiche Bemerkungen enthält.

Die Ansächten dieses in der Geschichte einzigen Boltsverkreters findet man in einem gedruckten Gespräch über diesen Gegenstand, das die Landboten Bladislaus Ostrowski, Biernacki und A, über die gewaltsame Auflösung des Verwaltungsrathes von Kalisch und über die Verhaftung Bincont Niemjawski's mik ihm hielten.

wohl kein Beispiel bieten wird. Zu ihr gehörten, wie man ans den Untersuchungen des späteren Ausstandes ersieht, Prinzen und Lohnbediente, Baronen und Schneider, Generale und Juden in philanthropischer Standesgleichheit "). Nowosils c'ms Hauptgeschäft war aber, nach den geheimen Bewegungen zu spüren, oder solche zu veranlassen, zu welchen die Posen von der Erbitterung über die Gewaltthätigkeit des Großfürsten, über die geheime Polizei und die Constitutions = Verlehung Lubecki's sich etwa hinreißen lassen würden, und das weniger, um solche zu verhindern, als Vorwände zur schnelleren Verzuchtung der Constitution herbeizusühren ""). —

Ju biesen Elementen kam noch ein brittes hinzu, in jeder Art das, auf den Gang der von uns darzustellenden Ereignisse, einflußreichste. Weil Alexander durch die so unvermuthete Entsernung der wahrhaft loyalen und patriostischen Anhänger der Idee, ein großes, glückliches, intellektuelles, den Forderungen der Zeit gemäß regiertes Polen durch Rußslands hülfe herzustellen, die ganze polnisch russische Partei zu sehr verlett, und die Gewaltgriffe seiner eigenen Agenten zu sehr vorzudringen drohten, so brachte er im Jahr 1821 in dem Fürsten Lubecti wenigstens den weniger liberalen und egoistischen Theil derselben in die Regierung. Er konnte hossen auf der einen Seite, durch die Schlauheit Lubecti's, der sich bei so vielen Polen das Ansehen eines großen Patrioten

weiten Bande, bei Gelegenheit der neuesten litthauischen Insurrettion, einen ausführlicheren Beleg.

<sup>\*)</sup> So unvollständig sie sind, so bleiben Harro Harrings Memoiren mit den Nachträgen, deren Thatsachen von allen Polen als der Wahrheit gemäß anerkannt und von den Russen nicht widerlegt wurden, eine historische Quelle, auf die immer wieder verwiesen werden wird. Wir fügen hinzu, als noch authentischer, den Raport Komitetu do przejrzenia papierów Policyi tajnej ustanowionego w Warszawie 1831. Bericht der zur Untersuchung-der Papiere der geheimen Polizei ernannten Commission vom 18. Januar desselben Jahres, unterschrieben von eilf der geachtetsten polnischen Bürger.

im polnischen Sinne zu geben wußte, bas Volk beschwichtigt zu sehen, von der andern in ihm ein nur so gelehrigeres und geschickteres Werkzeug ber Constitutionsverlegungen ju Als Finanzminister sollte er burch seine, ben ma= teriellen Wohlstand des Landes befördernde, Thatigkeit den Werstand und ben Eigennut ber Polen zu bestechen, und bie Constitution babei zu umgeben suchen, in der Doffnung, baß. er die Wohlfahrt des Landes befördert, die Berletzung ber Form am Wenigsten anstößig senn werde. — Lubecki übernahm eine solche Aufgabe um so williger, als er sich zntraute, bem Lande, ben Planen seiner Partei und bem Raiser zugleich dienen, und am Schluß den Letzten überlisten zu tonnen. Es war wohl nichts weniger als seine Absicht, sein Baterland dem Erbfeinde zu verrathen; vielmehr strebte er gerade bahin, es in seinem alten Umfange wieder herzustellen; aber mit so weniger Aufopferung der Rechte und des Ginflusses bes hohen Abels als möglich. Sein Plan war baber, durch Unterdrückung jeder bemokratischen und revolutionaren Regung, durch die größte Nachgiebigkeit in absolutistische Abanberungen, wo die erste Rücksicht nicht bas Gegentheil forberte, den Kaiser zur Erfüllung seiner Bersprechungen, die russisch = polnischen Provinzen mit dem Königreich zu vereinigen, zu bewegen, die ihm dann gefahrlos erscheinen könnte. Unterbeß gedachte er burch Beförderung von handel, Industrie und Landescultur das Land so stark zu machen, baß es, wenn jene Bereinigung erfolgt, bem russischen Cabinet die Bedingungen einer unabhängigen Eristenz in dem Ginne seiner Partei abzundthigen im Stande mare. Die Constitution opferte er babei um so leichter, weil sie ihm eine beständige Beranlassung zur vorzeitigen Opposition und Beunruhigung des Kaisers schien, weil ihm, bem in Rußland Erzogenen, die Beschränkungen durch dieselbe ebenfalls verhaßt, endlich weil ihm, der ein absolut=monarchisches oder aristokratisches Polen wünschte, eine Constitution im neuern Sinne bahin nicht passen mochte. — Wie wenig kannte dieser talentvolle Mann sein Volk und seinen Gegner, um höffen zu können,

auf so krummen Umwegen zu einem solchen Ziele zu ges langen! —

Da aber alle brei ber, vom Kaiser angestellten, Personen natürlich nur ihr eigenes Interesse verfolgten, so ergab sich von felbst, daß sie in einen beständigen Widerstreit mit Alle Drei buhlten um die Gunst des einander geriethen. Kaisers, und Jeder suchte seine Thätigkeit als die einzig jum Zweck führende geltend zu machen. Lubecki bewies, baß nur seine materiellen Wohlthaten und die Pflege der Cultur die Polen beruhige, welche Constantin erbittere; - Constantin, daß seine Militärzucht und seine Polizei sie allein in Ordnung erhalte, und der Wohlstand und die Gelehrsamkeit sie übermuthig mache; — Nowosilcow, daß das Volk beständig tonspirire, die Jugend revolutionär erzogen werde, und bas daher genugsamer Vorwand vorhanden sen, die Constitution ihnen zu nehmen. Constantin haßte Lubecti von ganzer Geele, ba er mit ihm die Regierung zu theilen hatte, und Lubecti der Politif bes Cabinets von Belvebere ") an fremben Sofen entgegenwirkte. Conftantin schäpte zwar Rowofilcom, weil er ihm für ihn selbst unentbehrlich war 44), aber er suchte ihn dem ruffischen Cabinet gegenüber daburch entbehrlich zu machen, daß er bewies, wie er seine Polen so gut schon gezogen habe, daß sie ihn liebten und an keine Berschwörung Welch ein Hofmann und Diplomat der angeblich dachten. blos wilde und zornige Fürst war, wie fest und talentvoll Enbecti, wie schlau und schlecht Nowosilcow, und welch ein großer Regent Alexander, der alle Drei beibehielt, Constantin meist gewähren ließ, Lubecti in aller Unabhängigkeit neben ihn stellte und Nowosilcows Anzeigen borte, wenn es ihm Zeit schien, bavon liegen erstaunenswerthe Beweise

\*\*) Wie sehr Constantin alle Russen haßte und fürchtete, siehe ebenfalls baselbst.

<sup>\*)</sup> Rzut oka etc. — Daß ein solches Cabinet eristirte, oft eine andre Politik als die Petersburger verfolgte, und daß Constantin der Gedanke nicht fremd war, das Königreich Polen selbste ständig zu beherrschen, beweist das angeführte Werk.

vor \*). Und dennoch konnte Lubecki mit aller seiner Feinheit nicht hindern, daß es zum offnen, Alles aufschreienden, Bruche kam, zu einem Kampfe, bei dem sein Schatz, Consstantins wohlgeregeltes Heer die physischen Mittel boten und das Beispiel der Schlauheit Nowosilcows nicht ohne Früchte, vielmehr geistreiche Lehren für die Polen gewesen waren.

Der Widerstand ber Polen entwickelte sich in demselben Augenblicke, in dem sie das erste entscheidende Zeichen bes Angriffs gewahr wurden, in allen unter russischer Herrschaft stehenden polnischen Landestheilen, und mit allen ben Mitteln, die ihnen überhaupt zu Gebote standen, zugleich; — dennoch aber, gang bem Charakter, Geift und der Geschichte bes Bolts gemäß, unabhängig von einander. Zuerst zeigte sich auf bem Reichstage von 1820, bem ersten nach ber Aufhebung ber Preffreiheit, geführt von den Brübern Riemojowsti, eine Opposition von 107 Stimmen gegen fünf, welche mit gesetslichen Waffen auf bem Gebiet ber Constitution und constitutionellen Doctrin die Regierung angriff. Zugleich gründeten sich mehrere geheime Gesellschaften von Civil = und Militar= personen, welche gradezu einen offnen Aufstand vorzubereiten strebten. In berselben Zeit begannen auf der Universität Wilna die wissenschaftlich = politischen Bestrebungen der Gesellschaften junger Leute unter Thomas Zan, welche zu einem Aufschwunge bes Baterlandes eine, dazu moralisch und geistig tüchtige, Jugend zu erziehen und vorzubereiten sich zum Zweck setten; und endlich fällt in bieselbe Zeit ber Beginn bes, nicht durch Berbindung besonders, sondern durch gemeinsamen Instinkt hervorgerufenen, Strebens der, durch Thadeus Czacki patriotisch gebildeten, Jugend in den süblichen Provinzen. Diese suchten die Berwaltungsstellen, welche man früher gefiohen hatte, ausschließlich zu erhalten, von dort den Russen in ihren Bertilgungsmaßregeln gegen die polnische Nationalität entgegenzuwirken und ben patriotischen Geist zu verbreiten. — Wenn diese Bestrebungen, zertheilt, unzusammenhangend, nach

<sup>\*)</sup> Rzut oka etc.

keinem gemeinschaftlichen Plan und von keiner ordnenden Sand geleitet, in jebem offnen Kampfe ben ruffischen Streitmitteln hatten unterliegen muffen, so waren sie in dem begonnenen beimlichen Streite ben ruffischen Planen nur um so gefährlicher. Denn, als einzelne Erscheinungen und . unzusammenhängend mit-einander, waren sie der ganzen Nation nicht aufzubürden und gaben nie einen Borwand, gegen dieselbe entscheidend zu Dagegen theilten fie die Aufmerksamkeit beständig, bildeten eine Menge Centralpunkte und verbreiteten von dort aus ben Nationalgeist nach verschiedenen Richtungen unter Menschen von gang verschiedenen Beschäftigungen und Ideen= Die Reichstagsopposition mirkte auf alle bie Leute, welche den gebildeten Civilständen angehörten, die am Denken Gefallen fanden, dagegen vor allen kühnen und ungesetlichen Wegen zurückschreckten. Die geheimen Gesellschaften bearbeiteten den Goldaten, der selten an Constitutionsangelegenheiten Theil nimmt und fie für unbedeutend halt; und Lelewel, wie Ban und der große Dichter Mictiewicz, ber ebenfalls aus biefer Schule bald hervorging, wirkte auf die Jugend, welche im Reiche der Poesie und großer allgemeiner Ideen lebt. Nachdem die Bestrebungen abgesondert entstanden, gebot es die Roth= wendigfeit, vereinzelt zu bleiben, damit die russische Regierung nicht ein gemeinschaftliches Streben erkenne und Alles auf einmal zertrümmere. Man suchte sich daher eber zu fliehen, Schlugen nun bie Ruffen auf bie-eine als zu vereinigen. Reihe ber Bestrebungen, so machte bas Eine um so elektrischere Wirkung auf die ganze Nation, je weniger sie früher von dem Borhandensenn oder der Wichtigkeit der Bemühungen der thätigen Patrioten gewußt hatte; — um so mehr ermuthigte dieß ferner die anderen Reihen der Patrivten selbst, als die offene Berfolgung der Regierung auch fie weit mehr zur gewissen Ueberzeugung brachte, daß auch von anderen Seiten Wichtiges, Die bloßen Ber= Tüchtiges und Erfolgreiches geschehe. sicherungen dagegen ber anderen Mitglieber, bei einem Bu= sammenhang ber Bestrebungen, hatten nie biesen Ginbruck erregen fonnen. -

Natürlich entwickelte sich das Angriffssystem der Russen, mie bas Widerstandsspstem ber Polen, nur allmälig "), aber boch bei weitem schneller, als der Kaiser Alexander gewünscht hatte. Er mußte erfahren, daß der Angreifende unter folchen Umständen immer im Rachtheit bleibt, wenn er nicht einen entscheidenden Schlag führen fann. Er mußte erfahren, daß er Mensch und Fürst sen; daß er nämlich selbst weder seiner Leidenschaften ganz Herr senn und ben fortreißenden Umftanden nicht unbedingt gebieten könne; er konnte nicht berechnen, zu welchen mehr ober minder gewaltsamen Maßregeln die herausgeforderte Nation ihn zwingen werde. Er konnte ferner nicht allein leiten, sondern er mußte Werkzeuge branchen, die leicht ihren Diensteifer übereilten ober unrichtig anwendeten. geistreich die Combination ber drei, sich gegenüber und boch zur Seite stehenden, Manner und ihrer Wirkungskreise ent= worfen war, und mit so festem und richtigem Takt ber Kaifer selbst sie bei der Ausführung zu leiten verstand, so konnte er von Petersburg aus, oder von den Congresstädten her, nicht hindern, daß Lubecki. Constantin und Nowosilcow im Streit ihrer persönlichen Interessen sich einander überfturzten. Besonders mar es bei ben beiden Lettern der Fall, die, weniger geistreich gebilbet und charakterfest, ihre Eigensucht weniger lange verleugnen konnten. War doch Alexander selbst von der, 4820 sich kundgebenden, überaus starken Reichstags= opposition so sehr überrascht, und wurde seiner Empfindlichkeit barüber so wenig Herr, daß er seine eigentlichen Absichten schon in demselben Jahre offen verrieth. Gin Rescript erklarte die Finanzen des Landes, von denen doch drei Biertheile blos für die Erhaltung des Heeres verwendet wurden, für

Daß ohne alle Veranlaffung von Seiten der Polen gleich vom Ansang des Königreichs das Angriffsspstem der Russen organister wurde, ersieht man unter Anderem aus dem oben angeführten Rapport über die geheime Polizei, S. 5. Dort heißt es, daß schon 1815 in Warschau und im Auslande Polizeispione angestellt waren: — und es ist entschieden gewiß, daß um diese Zeit kein Pole an eine Verschwörung dachte.

ungenügend, und stellte in Zweisel, ob das Königreich Polen sich aus eigenen Mitteln werbe erhalten können, da bereits jest ein Desicit vorhanden sey. Lubecti, der den ganzen Plan seiner Partei dadurch auf das Entschiedenste gefährbet sah, rettete zwar sich und Alexandern von den Folgen des zu schnellen Schrittes, indem er öffentlich den Patriotismus der Polen zur Deckung des Desicits aufries ), aber das konnte er nicht hindern, daß die Neußerung des Patriotismus, der dinnen wenigen Tagen den Ausfall durch freiwillige Beiträge deckte, eine allgemeine nationelle Aufregung im Lande erzeugte. So sah sich Alexander gar dald in offener Feindseligkeit mit der Nation und gezwungen, dald hier, dalb dort Gewaltmaßregeln zu tressen, die er doch so gern vermieden hätte, und vor denen sich Lubecti gleicher Weise fürchtete.

Die fernern geheimen Gesellschaften der Patrioten, die durch Wassengewalt einen unmittelbaren Aufstand vorzubereiten suchten, entstanden in demselben Jahre mit der Reichstags: opposition. Einige Zeit vielleicht früher noch kann man die Entstehung der zweiten Verbindung datiren, die ebenfalls von Männern aus einer Art Mittelklasse, aber schon von reiserem Alter und in verschiedenen Civilämtern standen, und ihrem, ebenfalls zu Zeiten des Herzogthums Warschau

Die über jedes ausgezeichnete Talent, so sind auch über die Gesinnungen dieses bedeutenden Mannes die Meinungen selbst der Edessten und Berständigsten seiner Landsleute verschieden. Besonders gewann ihm dieser Schritt die Neigung so vieler Patrioten. Es heweist dieß nichts mehr, als die Gewandtheit und Größe seines Talents; ein solches wirkt übrigens in irgend einer Art immer Nüssliches, wenn es auch nur eignem Ehrgeiz dient. Ihm übrigens und der Thätigkeit der Polen-allein, nicht russischer Sorgfalt, verdankt Polen den materiellen Wohlstand, der allen Kausseuten Europa's die Polen als Undankbare gegen die russischen Berwaltung erscheinen ließ, und Alerander wußte diesen letzen Bortheil zu gut zu schähen, um nicht zu dulben, daß Lubecki, in Eisersucht mit Cancrin, Polens Interessen zum Nachtheil der russischen besörderte.

Spielraum verschafften Talent, den weitern Weg versperrt saben. Sie stand unter ber Leitung der Beamten Carl Hofmann, Runat, Zaborowski und Jordan. hierauf aber suchte ber Major Lukasinski, die bereits unter den Namen der Logen Rollatan's, Roszinszko's, Rentan's, Poniatowski's patriotische 3mecte im Allgemeinen verfolgenden Freimaurergesellschaften, zu einer großen Berbindung mit bestimmteren Planen zu benuten. Die Gesellschaft nannte fich die der Kossyniere und hatte ihren Centralcomité in Warschau, und suchte, außer unter den Militarpersonen, sich unter ben einflußreichen . Männern in ganz Polen zu verbreiten. Ursprünglich begann sie nicht einmal in Warschau, sondern in Poscn durch ben General Uminsti. Ja, fie konnte ihren Ursprung noch weiter zurück wiederum von dem alten, fühnen und raftlosen General Dabrowski herleiten. Die Hoffnungen der Polen von der Stiftung des Königreichs als täuschende erkennend und ber von 1815 eingetretenen Pause der polnischen Bestrebungen zürnend, hatte dieser noch auf seinem Tobtenbette nicht auf= gehört, burch mahnende Rebe seine Landsleute zum Sanbeln aufzufordern. Ehe Uminsti aber nach bem Mittelpuntte des Landes, nach Warschau, sich wandte, wirkte er in seiner Umgebung im Großherzogthum Posen. Die bazu gunstige Einrichtung beutscher Universitäten und bas Beispiel ber, in dieser Zeit durch öffentliche Verfolgung bereits bekannt gewordnen, beutschen Burschenschaften hatten in Breslau und Berlin bald unter den dort studirenden Polen zwei politische Verbindungen veranlaßt, beren engere Ausschüsse sich ben General Uminski als das Haupt der polnischen Patrioten dachten. Erst dann kam ber, durch ben letten Krieg so berühmt geworbene, damalige Oberstlieutenant Pradzynsti im Juni 1820 nach Posen und eröffnete mit ber bort bestehenden Nationalfreimaurerloge die Berbindung nach Warschau.

Um dieselbe Zeit hatte die Verfolgung der deutschen Burschenschaft und die auffallende Erscheinung, daß brei Universitätslehrer in Jena von den Regierungen, als angeblich an der Spize berselben stehend, verfolgt wurden, der Auf-

1

merksamkeit der jungen Leute an der Universität Wilna nicht entgeben können, die damals, unter Einwirkung mehrerer bedeutender und patriotischer Professoren, welche der Fürst Abam Czartoryski, Sohn, dorthin gebracht, auf das Herrlichste und Ueppigste aufblühte. Auch die Verbindungen ber Polen anf den deutschen Universitäten, in denen damals Polon aus allen Gegenden des Landes sich befanden, konnten weber die Warschauer noch die litthauische Jugend zu Aehn= lichem zu veranlassen nicht verfehlen. Von allen in Wilna wirkenben Mannern ragte hervor Joachim Lelewel, aus Warschau von einer nicht bemittelten Familie entsprungen, ber, das mächtigste Werkzeug zur politischen Bilbung ber Bölker, bie Geschichte, so zu handhaben wußte, daß er selbst, mit bem Buche, das die Thaten und Irrungen der Vorzeit deutete, in ber Sand, spater an bie Spige ber Ration von ber neuen Generation berselben hinaufgebrängt warb. Dieser Mann, burch seine Stellung erlesen, der Repräsentant der Ideen und Bestrebungen bes jungen sich aus bem alten Stamme berausbrängenden Polens zu werben, ift eine jener feltsamen Erscheinungen in ber Geschichte, die eine Art mythologischer Größe erhalten, die ein Symbol einer gewissen Epoche ihres Bolkes werben, das nothwendig ein Einzelwesen und einen Namen braucht, bem es alle seine Ibeen umzuhängen, von dem es dieselben, gemissermaßen um ihnen vor fich selbst badurch eine größere Autorität zu geben, wieber zu entlehnen, ein Beburfniß hat; die gewissermaßen der Ausbruck, so zu sagen die authentische Formel werden für seine Ideen. Solche Manner sind barum ben Zeitgenossen immer so rathselhaft, ba man ihnen Sand= lungen, Rathschläge und Meinungen zuschreibt, die in offen= barem Widerspruch mit einander stehen; da man sie so unverdienter Beise oft bis in bie Bolten erhebt und verehrt, mie man fie auf der andern Seite eben fo unverdient in den Stanb bruckt und mit, bem bitterften Saffe verfolgt. Denn so wie ber Enthusiasmus für bie Ideen, die man durch ihren Namen repräsentiren läßt, einen körperlichen und fichtbaren Gegenstand seiner Berehrung verlangt, so bedarf ber haß eben einen

solchen, gegen den er die Spike seines Schwertes richten kann. Das Leben solcher Männer ist daher unendlich dornenvoll, so lange der Kampf dauert; die Nachwelt aber urtheilt über sie nach dem Erfolg; nennt sie groß und die Schöpfer des Neuen, wenn es gesiegt, wirft dagegen ihrem Charakter oder ihren Mißgriffen die Schuld des Mißlingens vor — gerade wie es nach einem solchen Resultat die eignen Anhänger unter den Zeitgenossen machen, deren Einbildungskraft sich koch erst ein solches Wesen erzeugt.

Forscht man nach bem Grunde, ber Joachim Lelewel nach und nach auf diesen Standpunkt erhob, so findet man ihn erstens barin, daß er der erste eigentliche Geschichtschreiber des Bolks und der Nation in Polen, wenigstens seit ben älteren Chronisten, mar. Wie bie bis zur französischen Revolution geschriebene Geschichte bei den andern Bolkern nur die ihrer Könige gewesen, so die polnische die des hohen Abels. Sie mar entweder von Gliedern dieses selbst geschrieben, ober, ba ber Gelehrtenstand auf teine Mittelklaffe fich stüten konnte, von Günstlingen ober auf Rosten derselben. war so gefesselt an allen Gliebern; benn auch bie ben Polen eigenthümliche Furcht, ihr Baterland bem Auslande blos zu stellen, die eben fo große, das kamerabschaftlich = schone Berhältniß in ber verbrüderten Familie des ganzen Abels zu stören, verursachte entweber eine Dürftigkeit in biesem Bweige ber Litteratur überhaupt, ben man barum gern ben, selten gut unterrichteten, Auslandern überließ, wie es benn daher fast mehr französische als eingeborne Bearbeiter der polnischen Geschichte gibt, oder eine außerorbentliche Zurückhaltung. Die merkwürdige Insurrektion Rosziuszko's veranlaßte sehr wenig politische Memviren, und kein einziges polnisches Weschichtswerk. Bu ersteren hatte fast nur ber arme Schuhmacher Kibinsti ben Muth; lettere lieferten nur Franzosen. Lelewel gab rückhaltlos wenigstens die Thatsachen der älteren Geschichte, und ruttelte barum gewaltig an jener besprochnen Autorität und Berehrung ber historischen Namen und Familien. Dann aber war Lelewel durch und durch polnisch = national.

Schon seit Giegesmund II. hatten die Jesuiten, mit ihrer ausschließlichen classischen Gelehrsamkeit die Fortbildung einer nationalen Litteratur gehindert; seit Stanislaus Lesczynsti war mit dem Eindringen der Borliebe für frangosische Staats= formen die polnische Litteratur, selbst in der Zeit des Aufschwungs derselben vor und während des Constitutionsreichstages burch und durch französisch geworden. Lelewel zog die alten Schätze polnischen Lebens aus ber schönen Zeit der Gestaltung des Staates und Wolkes wieder an's Licht, er beschwor baburch ben eigenthümlichen Zauber mit ben Elementen seiner eignen, nicht mit, fremben Bestandtheilen vermischten, ben Beiten und ihren Forderungen nachgebenden Entwickelung. Und das war es ja, wonach das neue Polen sich sehnte; beibe, die Buruchaltung und Schüchternheit ber Geschicht= schreiber, wie der fremde Ginfluß, hatten ja so großen Antheil an der Herbeiführung bes polnischen Unglücks gehabt! -

Da Lelewel selbst aber seine wissenschaftliche Stellung polnischen Großen, dem liberalen Grafen Czacti in Arzeminiec unter Andren, zu verdanken gehabt, so war ihm hierdurch ebenfalls eine gewisse Rückhaltung aufgelegt, die er durch Winke, nackte Dinskellung der Thatsachen, ein kleines Wort u. d. gl. zu umgehen suchte. Dazu kam besonders, daß in Litthauen der Druck der Regierung, die Wachsamkeit, Gewaltsamkeit und Rechtlosigkeit der Polizei bei Weitem stärker als im Königreich. Diese Verhältnisse hatten seinen Schriften einen mysteriösen, rückhaltenden, das Wichtigste nur errathen lassenden Charakter aufgedrückt. Er sprach in Andeutungen, Allegorien und Winken "). Ja derselbe

<sup>&</sup>quot;) Einer der tühnsten und wirkungsvollsten Gedanken von ihm war die Historia polska dla dzieci (Geschichte von Polen für Kinder); in dieser erzählt Lelewel angeblich seinem kleinen Nessen, den er immer mit "lieber Wkadislaw" anredet, auf einsache und ergreisende Weise die Geschichte seines Landes; er erzählt sie jedoch nur dis zur Theilung, wirst nur einige Worte über Kosziuszko hin, und verweist dann die Kinder an ihre Rütter und Lanten, die ihnen das besser erzählen würden!

Charafter war sogar ber Charafter einer ganzen eigenthumlichen Dichterschule geworden, die unter seinem belebenden Wirken von Wilna ausging und die der patriotisch=glühende allegorische Abam Brickiewicz anführte; religiös und durch und durch nationell, selbst mit Zurückstoßung andrer Bölker, wie er. Wenn somit Lelewel's, von füßer Beredtsamkeit überftromenbe, Lippe, bas Schwärmerische und Weitumfassende seiner Ansicht, das unermüblich rastlose Streben, seine unendliche Sanftmuth und Herzensgüte ihn fast zum Gegenstande ber Anbetung ber litthauischen Jugend gemacht, so hüllte ihn sein behutsames, verstrettes und heimliches Wesen zugleich in ein mystisches Dunkel, und ließ in ihm die allertiefangelegtesten Plane vermuthen. Letteres, immer ftarkern Ginfluß auf die Bildung seines Charakters übend, mußte sich noch mehr steigern, als die litthauische Jugend ihrer patriotischen Bestrebungen halber der Regierung verdächtig und später von ihr verfolgt murde.

Die Geschichtsbarstellungen Lelewels in der angegebenen Art waren es besonders, die einen der glühendsten und ein= sichtsvollsten Zöglinge ber Wilnaer Universität, Thomas Ban, veranlagten, bieselben wieder in das Leben zu führen, und in diesem Sinne zuerst einen Berein unter ber litthauischen Jugend zu stiften. Wie alle Bereine ber Art, theilte berfelbe sich in mehrere Classen und sein erster 3meck war patriotische missenschaftliche Ausbildung. Der Berein trat zuerst ganz öffentlich auf, erwirkte sich die Genehmigung bes damaligen Rectors Simon Malewski und des Bischofs Kundzicz und druckte sogar seine Statuten. Die Thatigkeit dieses Bereins, ber ben Namen Promienisci (bie Strahlenben) annahm, bestand barin, in der patriotisch erzogenen Jugend jede Spur aristokratischen Geistes zu vernichten, Reiche und Arme zu nähern und die Lettern auf Kosten der Erstern erziehen und bilden zu lassen. Hatten die Aermeren ihre Bildung vollendet, brachte man dieselben als Lehrer und Erzieher in die Häuser der hohen Familien, damit sie bort still ben empfangenen Samen der Bildung des Patriotismus und der, durch Thomas Ban ihnen überlieferten, Ibeen weiter verpflanzten, altern

Personen, die der Schule bereits entwachsen waren, mitzutheilen, und die Rinder, die dabin erft noch tommen follten, bereits auf sie porzubereiten "). Wiewohl man überall Lelewels Ideen erkannt und jeder Jüngling als seinen geistigen Obern ihn fich bachte, so hatte boch bie ftrengste Untersuchung, ober das offenste Bekenntniß irgend eines Mitgliedes kein Wort nachweisen können, welches den Professor irgend einer unmittelbaren Ginwirkung auf diese Bestrebungen hatte zeihen können. — Unmöglich konnten die Ruffen gleich anfangs hiergegen mit Gewalt verfahren; aber fie versuchten ber vom deutschen Boden hergepflanzten, freilich aber bedeutend verebelten und ausgebildeten Idee mit berfelben Waffe entgegen zu wirken, die man in Deutschland mit vielem Glück angewandt. Man bildete und begünstigte eine Gesellschaft von Gegenstrahlenden (Antipromienisci), die unter dem Borwand, bas fröhliche und heitere Leben in ber Jugend zu erhalten, bie Bemühungen ber Promienisten zu vereiteln strebten. Aber eben so von der dentschen Weise ausartend, wie die erste gesteigert und veredelt murde, wies man sie endlich an, die erstern bei ben Beborden zu verleumden und zu benunciren. brachte vor den Bischof Kundcicz die Klage, Man Strahlenden hatten in ihren Schriften und Gefangen die Religion, gelästert und der milbe Generalgouverneur Rymstoi Rorfatoff, einer der achtungswerthen Russen, begnügte sich damit, die Auflösung der Gesellschaft zu fordern. Dieß wurde bie Berankaffung, daß sich nun eine ganz geheime Gesellschaft, die Philareten genannt, mit unmittelbar patriotischer Tenbenz, An ihrer Spite blieb fortwährend Zan, der, eine jener seltenen Naturen, bie zur Ausführung großartiger Plane geboren find, felbst nach Bollendung feiner Studien als Stubent unter seinen Mitschülern blieb, nachbem er durch die Anmuth seines Charakters sich die Liebe Aller

<sup>\*)</sup> Den größten Theil seines Gehaltes und seiner andern Einkunfte verwandte Lelewel zu diesen Zwecken für arme junge Leute, da er selbst sehr wenig Bedürfnisse hatte.

erworben hatte. In dem neuen Bereine traten der nähere Zweck und die Plane bereits beutlicher heraus 4). Außer ber Bernichtung der Aristokratie lag hauptsächlich baran, eine genaue Kenntnig bes Landes zn verbreiten. Geit ber letten Theis lung war fast Alles, was gebildet und patriotisch, seine Blicke und seinen Schritt nach bem Auslande zu richten gewöhnt worden, und mit Schmerz sah man besonders jest, daß bie Constitution in Warschau die Aufmertsamkeit ber geistreichsten Männer fast ausschließlich auf Frantreich und die französischen Doctrinen lenkte. Das eigne Land erblickte man nur in bem Sikungssaale des Reichstags. Diesem entgegen zu wirken, erhielt jedes Mitglied aus ben Handen Zans, wenn es in ben Ferien nach Hause eilte, ein Eremplar mehrerer gedruckter spnoptischer Tabellen, um sie mit statistischen, historischen, geographischen und geologischen Uebersichten über die benachbarten Distrikte ober Gemeinden eines Jeden auszu= füllen. Ban sammelte alle biese Bemerkungen ein. Außerbem setten die Philareten die Thätigkeit der Promienisten durch ihren Ginfluß fort, errichteten mit Billigung ber Regierung eine Gesellschaft zur Unterstützung von hundert armen Stubenten, so wie eine typographische, die sich mit bem Wieders abdruct ber polnischen Classiker beschäftigte.

Unterdessen war am 1. Mai 1821 die Vereinigung der Posner geheimen Gesellschaft mit der Warschauer ober vielmehr

Die Statuten waren mit einigen Modificationen fast dieselben wie die der Promienisten; nur trennten sich die Theilnehmer in sieben Sectionen ober Classen (grona) nach den sieben Farben des physischen Lichts, und jeder Cirkel bestand aus Studenten derselben Facultät. Die Philosogen hatten veilchens blau, die Juristen orange, die Historiker gelb, die Bestetristen himmelbsau, Mathematiker grün, Physiker und Naturhistoriker blau und die Mediziner roth. Ein engerer Ausschuß von den Philoreten waren die Philomathen und nurzwanzig Mitglieder stark. S. unter Andern Histoire politique de la Lithuanie depuis sa réunion à la Pologne jusqu'à son Insurrection en 1831 in der Revue britannique von 1831. Nro. 8. p. 287.

Spite der Major Lukasinski, Meister einer bereits in Warschau bestehenden Loge, gestellt wurde. Es sammelten sich im Wäldchen bei Bielany zur Stiftung dieser Verbindung, zur Leistung eines feierlichen Eides eilf Personen; Uminski, der sich in seiner chevaleresk=abenteuerlichen Weise auf einem weißen Roß und mit einer goldgestickten Mütze dorthin bes geben 4), ließ die Mitglieder wa unter freiem himmel schwören,

\*\*) Uminsti, Prądypisti, Lukasinski, Theodor Morawski von Kalisch, Oberst Oborski, Staatsrath und ehemals Chef des Stades bei Dabrowski: Wierzbokowicz, Advokat Szreder, Oberst Kossakwski, Ludwig Sobanski, Adolph Cichowski,

<sup>\*)</sup> S. den offiziellen Rapport der, im Jahre 1826 eingesetzten, Untersuchungscommission, aus Stanislaus Bamojeti, Senats. prasidenten, aus Nowosilcow, Staatssecretair, Stanislaus Grabowski, Franz Grabowski, Artilleriegeneral Hauke, den Generallieutenants Koruta und Rautenstrauch, dem Staatsrath Mohrenheim, dem Generalmajor Kriwitzoff bem ersten und bem Capitain Koljatoff bestehenb. Dieser Rapport, unter dem Titel: Rapport du comité d'enquète à S. A. R. Mons. le grand Duc Césarewitch ju Paris 1827 erschienen, ist allerdings eine wichtige Quelle für die Geschichte der polnischen geheimen Gesellschaften; boch nur für ben, ber anderweitige Nachrichten einzusammeln Gelegenheit hatte. Man muß sich seiner mit ber größten Borficht bedienen; benn außerbem, daß von den Verhafteten nur einer etwas gestanden, so war ber Bericht zur öffentlichen Bekanntmachung bestimmt. Wenn die Commission baber so viel wie möglich die Strafbarkeit der Berhafteten zu beweisen strebt, so bemüht sie sich auf ber andern Seite, dieselben als Tollköpfe, die keine Fortschritte bei dem treuen und lopalen Bolte gemacht hatten, und ihre hoffnungen auf Erfolg als lächerlich barzustellen, trot bem aber, weil bie beiben entgegengesetzten 3wecke bes Berichts nothwendig auf jeber Seite in Wiberstreit tommen, ift bas Ganze für ben Unterrichteten ein außerst merkwürdiges Actenstück zum Beleg für den Charakter und die fortgeschrittene Gewandtheit der Sben so start belegt er die sonderbare, ihre frühere rudfichtslofe Berfahrungsweise hemmende, Lage ber Ruffen, seitdem sie mit den civilisirten Bölfern in unmittelbare Berührung gekommen waren. —

alles Mögliche zur völligen Wieberherstellung ber geliebten genieinschaftlichen Mutter zu thun. Man theilte Polen in sieben Provinzen und mählte einen Centralverein in Warschau von fieben Mitgliedern, von benen jedes eine Proving re= prasentirte; in jeder Wojwobschaft sollte ein Provincialcomité sich bilden, bas Ganze aber aus einer Menge kleiner Bereine bestehen, mit der Bedingung, daß jeder nur die zehn Mit= glieder kannte, aus welchen er einen Berein bilbete, jedes Mitglied aber jedes Vereins befugt mar, einen neuen zu In einem Monat breiteten fich die Provinzials Gesellschaften schon über gang Polen aus. Oborski verbreitete die Berbindung, die sich bald die ber Kossyniere, bald bie patriotische nannte, nach Litthauen. Dort wurde sie, wie alle patriotischen Bestrebungen, mit ber größten Barme aufgefaßt, wiewohl bie spätere Untersuchungscommission nut zwei litthauische Gemeinden nachweisen kann unter ben Marschällen Romer und Wonnitowicz. Dennoch aber sett sie auf vielen Geiten ihres Berichts anseinander, wie sehr bie Litthauer die Bestrebungen des gemeinsamen Vereins zum kräftigern Handeln zu veranlassen sich bemühten. minber glücklich wirkte Sobanski, ber Pobolier, in ben füblichen Provinzen. Das Charakteristischste in der Geschickte dieser Gesellschaften ist, daß die patriotische Gesellschaft in ihrem Fortschreiten plötzlich unvermuthet auf eine andere stieß, die sich ganz unabhängig und ohne von ihr zu wissen gebilbet hatte; unter Anderm ermähnt der offizielle Rapport die, vom Capitain Majewski gestiftete, Gesellschaft ber Templer, mit der die Wurzeln der patriotischen Gesellschaft sich, nicht im Königreich, sondern erst in Bolhynien begegneten

Beamter beim Schatz, Jordan, früher in der Garde Napoleons. Später traten als thätige Mitglieder Nicolaus Dobrzycki aus Kalisch und Oberstlieutenant Dobrogojski hinzu. Man selle ausführlichere Nachricht über die Einrichtung des Bereins in dem erwähnten offiziellen Napport S. 15 — 23, in welchem nur fünf der angegebenen Namen sich befinden. —

nnd burchtreuzten, wiewohl jene ebenfalls von Warschau ausgegangen war. Die Gesellschaften Bronikowski's und Hofmanns begegneten wohl fünf andern bei ihren Minen.

Durch bie Berratherei eines Mitgliedes, Ramens Karsfi, der sich in einen der Provinzialvereine eingeschlichen hatte und dem es mißlingt, den ehrwürdigen General Aniaziewicz, der das Haupt aller dieser Bereine war, in Dresden blos= zustellen, erhielt schon im Jahre 1822 der Großfürst durch die geheime Polizei eine Anzeige von bem Bestehen einer Man verhaftete von ben älteren Mitgliebern Lukasinski, Dobrzycki, Abolph Cichowski und Szreder, von Reueren den Oberstlieutenant und Stabschef Machnicki, den Affessor am Tribunal ju Kalisch Roszucki und Dobrogojski. — Theodor Morawski rettete fich burch die Flucht in's Ausland. Alle Bemühungen, alle Mißhandlungen, die man bei dem beldenmüthigen Oberstlieutenant Machnicki, der um bie Führung und die Zwecke bes Bereins allein gendu wußte, anwandte, waren vergebens. Andre waren schwächer und die von ihnen Angegebenen murben von bem Großfürsten mehrere Jahre im Gefängniß widerrechtlich gehalten, und die Militars Lukasinski wie Dobrzycki auf neun Jahre in die neugebauten Kerker der Festung Jamosć geschickt. Dort war ber Commandant, General Hurtig, angewiesen, sie so schlecht als möglich zu behandeln, und dieser Wefehl stimmte so sehr zu der eignen Reigung dieses Mannes, daß ber Großfürst nicht nöthig gehabt hatte, sich von Zeit zu Zeit felbst von der Ausführung feines Befehls zu überzeugen. Dobrzycki behieb die Steine zu einem Thore ber Festung ganz allein, bis er starb. Lukasisti's Schicksal enthüllte erst bas Ende ber großen polnischen Woche.

Diese Entdeckung machte auf Alexander eine noch empfindlichere Wirkung, wie die der Reichstagsopposition von 1820. Sie tried ihn zu immer mehr Gewaltmaßregeln, zu immer größeren Beleidigungen der Nation. Im Königreich wurden alle Freimaurerorden aufgehoben, und die meisten geheimen Gesellschaften dadurch zersprengt; dasselbe Schicksal hatten die

beiden Bereine Bronikowski's und Hofmann's, von benen sich Tochtergesellschaften auf den Universitäten zu Warschan und Krakau, später fogar zu Breslau und Berlin gebilbet batten; Gesellschaften, zu benen mehr oder weniger alle jungern Manner gehört hatten, bie in ber letten Revolution auftraten. Rowosilcoms Zeit war gekommen! Besonders aber lachte seiner eine reiche Ernbte in Litthauen. Der schlaue Senator sah aus ben früheren Borfallen in Wilna, ihm bort größere Thatigkeit erblühen konne. Auf sein An= rathen entsetzte ber Kaiser ben Fürsten Abam Czartorysti ber Curatel ber bortigen Universität, weil er, früher um seine Meinung über die jungen Leute befragt, einen sebr portheilhaften Bericht an den Cultusminister eingeschickt hatte. Nowosilcow erhielt seine Stelle, und kaum mar er angelangt, als auch eine Verschwörung schon burch ihn entbectt war. Ein Knabe von zwölf Jahren, ein Graf Plater und Urenkel Rosziuszko's, hatte an bie Wand einer Schulstube bie verbrecherischen Worte: "Es lebe bie Constitution vom britten Mai" geschrieben und bieß wurde ber triftige Borwand, alle diejenigen zu vernehmen, welche zur Gesellschaft ber Promienisten gehört Dieg Geschäft murbe besonders bem Professor ber Chirurgie Pelikan und einem gewissen Baikow anvertraut, zweien Creaturen Nowosilcows, die, um sich ihrem Protector angenehm zu machen, diesen sogar mit Lügen überboten "). Trop bem, daß die Philareten schon nach Czartoryski's Bericht alle ihre Papiere verbrannt und die Gesellschaft aufgelöst hatten, trop bem, daß Alle einstimmig das Borhandenseyn einer geheimen Berbindung leugneten, hielt man die Jünglinge boch über neun Monate in den Kerkern. Da entschloß sich Ban für die Uebrigen sich zu opfern und sich als ben alleinigen Urheber ihrer Bestrebungen anzugeben. Aber selbst in biesen fand die Mehrheit der Untersuchungscommission so wentg Berbrecherisches, daß sie bie meisten Gefangenen auf bie

<sup>\*)</sup> S. die kleine Brochure: über die polnische Frage. Paris, Heibeloff 1831.

Bürgschaft ebler Wilnaer Einwohner in Freiheit sette. Und bennoch wurden auf den Bericht Nowosilcows eilf Philomathen und neun Philareten ") zur Transportirung in das Innere Rußlands, und fünfhundert andre Schüler, wie der zwölfjährige Plater, in die Militärcolonien und in die russsischen Regimenter als gemeine Soldaten gesteckt. Außerdem wurden vier Professoren, worunter Lelewel und Goluchowski, ihrer Stellen entsett und andre, gewaltsame Maßregeln zur Erdrückung der Bildung getroffen. Die sämmtlichen Außland einverleibten Provinzen wurden mitten im Frieden in Kriegszustand erklärt, der Großfürst Constantin mit allen Rechten eines Kriegsgouverneurs über sie gesett und jedes andere Rechtsverhältniß vernichtet.

Wan hat in dem Leben des Kaisers, der auf solche Beranlassung hin diese Ukase unterschrieb, zwei Spochen gemeinlich unterschieden, eine liberale und eine despotische. Die lettere ward von eben diesem Jahre 1823 datirt und die Aenderung dem Einstuß des Mysticismus der Frau von Krüdener und den Congressen von Berona und Laibach zugesschrieben. Man weiß freilich nicht, was Frau von Krüdener sürzeheime Grundsätze bekannte; aber es wurden ähnliche Schritte des Kaisers lange vor 1823 bereits nachgewiesen. Das ganze politische Leben dieses Fürsten beweist, daß die Grundsätze, welche ihm die späteren Schritte hießen, in ihren Wirkungen in nichts verschieden waren von denen, welche bereits die Versprechungen an Polen und Litthauen wenige Jahre nach seiner Thronbesteigung geboten ach). Die Congresse

<sup>\*)</sup> Philomathen: Thomas Ban, Iohann Czeczot, Abam Suzin, Franz Malewsti, Joseph Jejowsti, Theodor Loznisti, Abam Midiewicz, Iohann Sobolewsti, Ioseph Kowalewsti, Onuphrius Petrasztiewicz, Vincenz Budrewicz. Philareten: Nicolaus Koztowsti, Iohann Hendatel, Iohann Krynicki, Velix Kotatowsti, Iohann Wiernitowsti, Cyprian Dasztiewicz, Hilarius Lutaszewsti, Iohann Michaelewicz, Iohann Jantowsti.

\*\*) Einen der mertwürdigsten Beiträge zur Charatteristit dieses Fürsten, und einen der wichtigsten Beiträge zu unserer Darz

von Berona und Laibach murben wenigstens mobl eben fo viel von Alexander veranlaßt, als von andern Fürsten. Das Wahre ift, daß er durch diese Congresse des Beifalls ber meisten Fürsten Europa's sich nunmehr vergewissert sab und überzeugt war, daß Alles das, was er zur Bollendung ber Berschmelzung Polens mit Rugland thun wurde, von ihnen als gegen bie Erhebung aller Bolter, und für bas gemein= schaftliche Interesse aller Könige geschehend betrachtet werden würde. Er hatte also bie früheren Rücksichten weniger streng zu beobachten. — Darum bezeichnete jedes folgende Jahr irgend eine neue Gewaltthätigkeit. Im Jahre 1824 unter= zeichnete er den Ukas gegen die Litthauer, der öffentlich bie polnische Rationalität "einen Unsinn" nannte, ließ es geschehen, daß ber Wojwobschaftsrath von Kalisch gewaltsam aufgelöst, daß Bincent Riemojewski, das Daupt der Reichs= tagsopposition, verhaftet, nach Belvedere gebracht murbe, weil er wegen ber ungesetzlichen Arretirung eines Patrioten auf bem nächsten Reichstage protestiren zu wollen öffentlich erklärt hatte; ließ ihn nicht eher frei, als bis man ihm die zweidentige Erklärung abgelockt, daß er nie wieder vor dem Angesicht des Kaisers erscheinen wolle, ließ ihn nachher von Geneb'armen bewachen; ließ es geschehen, baß eine Menge der früheren Oppositionsmitglieder durch Trug und Drohungen aus den Bablcollegien entfernt und ruffischgesinnte Candidaten gewählt wurden. Und als im Jahre 1825 endlich ein Reichstag einberufen wurde, brachte man Bincenz Riemojewski, ber

stellung der russischen traditionellen Politik, die wir nun schon vor zwei Jahren ausstellten, lieserte der berühmte Deputirte Bignon in seiner Rede über die orientalischen Angelegenheiten in der französischen Deputirtenkammer vom 7. Januar 1834. Dort erzählte er, als Diplomat unter Napoleon vorzüglich in die damaligen politischen Seheimnisse eingeweiht, welche Anserbietungen Alexander dem französischen Kaiser 1808 gemacht, um ihn zur Theilnahme an einer Theilung der Türkei zu verlocken, und ihm namentlich Constantinopel und die Dardasnellen, als Schlüsselzu seinem Hause" zu überlassen.

fich als Landbote auf den Reichstag begeben wollte, mit Gewalt von den Barrieren von Warschau zurück, weil ber Raiser gegenwärtig sen, und hob furz vor Eröffnung ber Sitzungen am 13. Februar durch eine Ordonnanz die Deffent= lichkeit berfelben auf. —

Mit um so größeren und kühneren Planen gingen bie geheimen Gesellschaften um, die fich nach bem ersten Schreck über die Berfolgungen im Jahre 1824 wieder zu bilden an= fingen. Go lange die Untersuchungen über die fünf verhafteten Witglieber bauerten, war in beren Thätigkeit natürlich ein Stillstand eingetreten, um so mehr, als zu gleicher Zeit bie Polenverbindungen in Berlin und Breslau in Untersuchung gerathen waren. Svbald aber die Gefahr vorüber schien, stellte sich an die Spipe der Wesellschaft ein noch kräftigerer und talentvollerer Mann als Lufasinski, der Oberstlieutenant Arznzanowski, ebenfalls aus bem Großherzogthum Posen. Ihm traten ber Senator Graf Stanislaus Soltyk und die Staatsräthe Albert Orzymala und Andreas Plichta zur Seite. Arzyzanowski kam ben Ideen Zan's näher, sich vorzüglich ber Jugend zu bemächtigen, bei der allein jener Enthusiasmus, jene Nichtberechnung und Uneigennühigkeit zu finden find, welche vor bem waghalsigen Unternehmen eines Aufstandes mitten im Lager des Feindes nicht zurückschrecken. ein, bag wenn man sich blos an reifere Männer wendet, wie die Gesellschaften der früheren Epoche gethan, man einer Infurrektion die günstige Aufnahme bei einem Bolk wohl vorbereitet, eine solche felbst aber nicht herbeiführt. aber nicht, wie die Männer in Wilna, eine Jugend erst bazu erziehen, sonbern bas Unternehmen bei ber ersten gun= stigen Gelegenheit ausführen wollte, so mußte er junge Leute wählen, welche bereits bem reiferen Alter naber als Studenten, und bereits einen Wirkungskreis standen Er zog daher die jungen Offiziere der Armee in die hatten. Berbindung, und überließ es an Soltyk, Plichta und Albert Grzymala, die früheren Berbindungen der Gesellschaft unter Spagier, Gefch. Polens. I.

Civilpersonen selbst zu leiten. Arzyzanowsti's Persönlich=
feit wor den Offizieren das, was die Lelewels der studirenden
Jugend, und wie diesem die reiche Wissenschaftlichkeit und
die großen Ideen, so erwarben jenem seine bedeutenden mili=
tärischen Kenntnisse unbedingtes Vertrauen. Er ging noch
vorsichtiger zu Werke als die frühere Gesellschaft. Er ließ in
den Regimentern einzelne Gemeinden (gminy) bilden, jedoch
so langsam, daß lange Zeit das ausgenommene Mitglied nur
allein das kannte, welches ihn ausgenommen, und dem es
den Sid geleistet hatte. Bald bestanden in allen Regimentern
solche Gemeinden, und die jungen Offiziere standen sast alle
zu seiner Verfügung wa). Sobald er aber der Armee sich per=

<sup>\*)</sup> Krzyzanowski hatte sich als Infanterieoffizier im spanischen Kriege, besonders als Anführer mobiler Colonnen sehr ausgezeichnet, war später nach England geschickt worden, um die Auswechslung polnischer Gefangnen zu betreiben, und stand seit seiner Rückehr nach Warschau als Oberstlieutenant im Garde-Grenadier-Regimente. —

<sup>\*\*)</sup> Der Rapport ber Untersuchungscommission sagt ausbrucklich in einer Note S. 68: Sans le dire expressement, Krzyzanowski disposait ainsi de l'armée polonaise, dans laquelle il n'avait pas la plus legère influence, et à qui ses menées étaient entierement inconnus. Dieß fagt ber Berichterstatter offenbar gegen eigne Ueberzeugung. Beinahe alle Offiziere, und wir sprachen beren eine große Menge, bestätigten bie unbedingte Ergebenheit beinahe aller Regimenter an Krzpza-Der Berichterstatter wußte gar wohl, Befallen er dem Großfürsten damit that, die von diesem organisirte Urmee bem Raiser als treu und loyal barzustellen; benn ber Großfürst hatte gang turg vor Entdedung ber Berbindung dem Kaiser einen sehr vortheilhaften Rapport darüber eingeschickt. So stand an der Spitze der Gemeinden im Garde-Chasseur-Regimente ber eigne Abjutant bes Großfürsten felbst, Graf Michael Mycielsti; im Quartiermeisterstabe selbst, ber bamalige Oberstlieutenant Chrzanowski, im 4. Linien: Inf. = Regt. Capitain Majewski, im 8. Capitain Paszyc, im 6. Uhlanen . Regt. Capitain Gofuchowsti und Andre.

fichert hatte, ließ er fich in die kühnsten Plane ein. Unterrichtet schon im Jahre 1823 durch Mitglieder ber patriotischen Gesellschaft, wie durch Offolinski und den Fürsten Anton Jablonowski, daß unter russischen Offizieren, unter den, in Volhynien und der Ufraine stehenden, Corps eine geheime Gesellschaft bestände, beschloß er, im Berein mit Goltyk, mit derselben gemeinschaftliche Sache zu machen, alle Eifersucht und allen Haß beider Nationen vergessend. Bon ihrer Geite waren die, später Geopferten, Serge Murawieff, Bestuszeff und Pestel an der Spite der russischen Liberalen — denn auch solche hatte die Zeit bereits gebildet — eben so ein= sichtsvoll und hochherzig, um zu begreifen, daß ein freies Rußland über ein unterjochtes Bolk nicht herrschen, baß es die polnische Unabhängigkeit anerkennen und ehren musse; daß Polen und Ruffen gemeinschaftlich ihre Erhebung erwirken, daß Rußland felbst feine Freiheit und seinen Frieden nur dann erhalte, wenn es sich barein schicke, die Cultur Europa's burch bie Bermittelung und aus den Sanden seines stamm= verwandten freien Nachbarvolks zu empfangen, wie es die Ratur ber Dinge und seine geographische Lage geboten. Auch fie suchten die Verbindung mit der polnischen Gesellschaft. Ein großes geschichtliches Ereigniß! Arzyzanowski sah sich mit ihnen in Minnow in einer Zusammenkunft, bie, so unvollständig sie ber Bericht ber Untersuchungscommission zu geben hatte, mit großer Uchtung vor ben Unsichten, Planen, ber Energie und ber Bildung der russischen Abgeordneten Der Gebanke ber Stiftung einer flavonischen Conföberativrepublik nach Art ber vereinigten Staaten Amerika, der in den letten Zeiten ber Revolution in Warschau lauter sich aussprach und heute noch nur die jüngern Polen erfüllt, ging von biesen Russen aus. Ja, man sieht sie, dem verschiedenen Charafter beider Bolker ganz gemäß, in der Art überlegender und vorsichtiger als die Polen, daß ihre Zwecke und Plane, im Fall bes Gelingens des Unter= nehmens, bereits klar ausgearbeitet und fest bestimmt-sind, die Polen dagegen auf die Frage, wie sie errungene

Freiheit zu gestalten bächten, nur unbestimmte Antworten gaben. Die ganze Unterhaltung läßt einen tiefen Blick in die Elemente werfen, welche in dem russischen Bolke schlummern. Die Russen verlangten die Mitwirkung der Polen besonders gegen den Großfürsten und das litthauische Corps, und es ward in dieser, wie in den späteren Berhandlungen festgesest, daß die Polen den Anfang des russischen Aufstandes erwarten sollten, ehe sie den eigenen begönnen.

Die Geschichte kennt den Ausbruch und Ausgang bieses russischen Aufstandes, bes ersten in ihrer Geschichte, welcher zum Theil nicht blos ben Wechsel eines Regenten, sondern die Verbesserung des gesellschaftlichen Zustandes des ganzen Volks, nicht die Gebietserweiterung bes Reichs, sondern im Gegentheil die Absonderung der durch Gewalt und List seit Peter bem Großen zusammengezwungnen Theile zum 3wecke gehabt zu haben scheint. Die Aleußerung Bestuszeffs zu Arzyzanowski, daß die deutschen Provinzen Curland und Liefland "vorzögen" mit Rußland vereinigt zu bleiben beweist, wie weit die Berschwörung sich über bas ganze Land verzweigte, und wie diese Suhrer wenigstens jedes Stammes Nationalität und Autonomie zu achten fich entschlossen hatten. Die Versicherungen ferner, daß man in Deutschland, in Italien und in Ungarn Verbindungen angeknüpft habe, zeigen, wie sie biese Unternehmung als eine, allen Bolkern gemeinsame, Murawieff, Pestel und Bestuszeff ") waren betrachteten. gewiß außerorbentliche Männer, und hatten das Schicksal aller berer, die ihrem Volke zu weit vorauseilen und beren

Bestuszess charakteristet sich in der Unterhaltung mit Krynzanowski durch die Antwort, die er dem Polen auf dessen Tadel,
er sen zu hißig, gab: Sans enthusiasme on ne kairait rien
de grand, und daß er zu seiner Unterschrift und zum Motto
den Bers aus Boltaire's Tancred wählte: Moi toujours
éprouvé, moi qui suis mon ouvrage. Rapport du
Comité d'enquête S. 70 u. 75.

Samen erst in ferner Zukunft aufgeht. Der Geschichtsschreiber wird auf ihnen immer mit um so größerer Theilnahme versweilen, als sie die wenigen grünen Oasen sind, die aus einer. Wüste von Barbarei, Verderbniß und Rohheit noch aufsteigen, und die Hoffnung auffeimen lassen, daß vielleicht der an sich fruchtbare Boden nur durch einen giftigen Samum tief versweht ist. Nur trübt wiederum zu sehr den Blick, daß der größere Theil ihrer russischen Verbündeten einen Ihronwechsel im alten russischen Sinne wollten; denn der Vorzug, den Alexander, überhaupt schon die Kaiser seit Peter dem Großen, den Deutschen in Besetzung der wichtigsten Nemter gegeben, war der Haupthebel von der Theilnahme des altrussischen hohen Adels an dieser Verschwörung.

Sobald die Uebereinkunft mit der russischen Gesellschaft geschlossen war, beschäftigte sich Krzyzanowski bereits mit Borbereitungen für den Fall des Ausbruchs. Die Gesellschaft der Templer ward aufgefordert, anzugeben, wie viel sie an Geld, bewaffneten Leuten und Pferden stellen, die Litthauer wurden veranlaßt, sich zu erklären, wie man sich des Ursenals von Wilna bemächtigen könne. Doch ehe nur irgend etwas porbereitet werden konnte, trat der Tod Alexanders, der Ausbruch und unglückliche Ausgang bes ruffischen Aufstandes Die Russen hatten eigentlich erst bas Jahr 1828 zum Ausbruch festgesett, und es beweist dieß den sehre wichtigen Umstand, daß die Anführer der russischen Liberalen selbst vom Tode Alexanders überrascht worden find, der gewaltsame Tod desselben ihnen nicht zuzuschreiben ift. Als daher die polnischen Offiziere bei ber ersten Nachricht von dem Aufstande in Arzyzanowski brangen, ben Befehl zur Erhebung zu geben, mochte Krzyzanowski lieber ber Gefahr und ben Folgen ber theilweisen Entdeckung sich aussetzen, als durch einen unnützen Aufstand mehr polnische Männer, ale die russischen schwornen kennen konnten, der Rache der Behörden ausliefern und die jungen Kräfte der Ration schwächen und vergenden. Bald barauf folgte auch die Gefangennehmung des Fürsten

Jablonowski, ber hauptsächlich um die Unterhandlungen mit der russischen Gesellschaft wußte, und dieser mochte so sehr den polnischen Charakter verlengnen, so wenig das heldens müthige Beispiel des Lukasinski, Dobrzycki, Szreder, Machnicki, Dobrogojski und Koszucki befolgen, daß er von der polnischen Gesellschaft so viel aussagte, als er wußte und so viel Namen bezeichnete, als er kannte, um die Gnade des Kaisers zu erhalten! Wer mochte nach solchen Erfahrungen einem großen Theile der Polen verargen, daß sie gegen ihre "großen Herrn" leicht zum Mißtrauen sich neigen? — Der nachfolgenden Ereignisse wegen ist es auch wichtig, des Oberstlieutenants Pradzynissi's zu erwähnen, der, nach Ostrolenka in ein Gefängniß geschickt, schwach genug war, den General Uminski zu verrathen, den die Preußen nach der Festung Glogan als Staatsgesangenen schickten.

Alexander erlebte diese Folgen seiner Magregeln in Polen nicht mehr; nicht mehr ben Donnerschlag, mit bem bie Ent= beckung und bie beghalb über bas ganze Land verhängte Untersuchung alle Polen von ber Warte bis an die Dzwina und den Dniepr, von den Palasten bis in die Butten elektrisirte. Gein Nachfolger erbte von ihm, in bem Augenblicke, wo wegen ber griechischen Angelegenheiten der politische Horizont Europa's sich immer busterer umzog, die schwierige Aufgabe, die Lage ber Dinge in Polen erst wieder in bas alte Gleis vor der Entdeckung dieser Verschwörungen einzulenken, ebe er die Plane ber traditionellen russischen Politik auf seine Weise weiter zu verfolgen unternehmen konnte. Kaum ber Gefahr bes Aufstandes in seinem eignen Reiche entgangen, konnte er unmöglich gegen die ganze polnische Nation etwas unternehmen, namentlich nicht, ebe der ganze Umfang ber polnischen geheimen Bestrebungen vor ganz Europa erwiesen Er verbarg baber seinen Zorn, wie seine Plane, und verlette nur ben Artikel der Constitution, welcher Staats= verbrechen an Civilpersonen vom polnischen Senat zu richten gebot. Um der Schuldigen so viel und diese so schuldig als möglich zu finden, ließ er alle Angeklagte ohne Unterschied

durch eine außerordentliche Commission vernehmen, welche theils aus gang ihm ergebenen Polen, größtentheils aber aus Ruffen und meist aus Militarpersonen bestand; unter ihnen befanden sich die beiden Hauptchefs der beiden Sectionen ber geheimen Polizei, die Generale Kuruta und Rozniecki; Letterer als Gefretar. Man zog viele Stifter ber ersten Gesellschaft mit in die Untersuchung, wie Uminsti und Pradzynski; man verhaftete über fünfhundert angesehene Personen in gang Polen. Einige sagten mehr ober weniger aus, boch fehlte es überall an Ginstimmigkeit und an Be= weisen, woran theils die geschickte Ginrichtung bes Vereines, theils und hauptsächlich die Standhaftigkeit der meisten Angeklagten Schuld war. Krzyzanowski beckte die ganze Armee. "Ich habe keine Mitschuldigen," war seine großherzige Antwort, "jeder gute Pole ist mein Berbundeter." Froh darüber, ver= hinderte der Großfürst selbst weitere Rachforschungen unter den Regimentern. Am 3. Januar 1827 erstattete die Com= mission ihren Bericht, bessen merkwürdige Abfassung deutlich zeigt, wie die Lage des russischen Kaisers im Laufe ber Untersuchung zu Europa immer schwieriger geworben war, so wie die listige Stellung, in die der Großfürst sich sette. Während unter allen andern Berhältniffen, Allen hatte baran gelegen senn muffen, bie Berschwörung als höchst gefährlich darzustellen, namentlich da die ganze Untersuchung unter der Hauptleitung Nowvsilcow's stand "), war boch bas russische

Proposition fing sich bei dieser Sache in seinen eignen Schlingen. Er und Lubecki waren aufgefordert worden, Plane zu der Einrichtung und den Besugnissen der Untersuchungscommission anzusertigen. Nowositeow glaubte mehr ausrichten zu können, wenn er den Richtern die schreckliche Besugnis, nach moratischer Ueberzeugung zu richten, verschaffte. Dasselbe Borrecht benutze späterhin der Senat, als die Revision des Prozesses ihm übertragen werden mußte, nach seinem Gewissen die Anzgeklagten freizusprechen. Beschämt stand Nowosiscow vor Lubecki, der in seiner Entrüstung nicht anstand, den Senator ein Bête zu nennen.

Bolk selbst zu sehr babei betheiligt, und namentlich burften Desterreich, wie England nicht burch hoffnungen auf innere Unruhen in Rußland oder Polen ermuthigt werden, energischer gegen die Eingriffe des russischen Cabinettes in die Angelegenheiten Griechenlands sich zu erheben. Diese Rücksichten geboten bie Vorfälle so unbedeutend als möglich barzustellen, und dann ben Rapport in Paris frangofisch brucken zu lassen. Es waren überdieß in der Commission Personen genug, welche gegen Nowosilcow das Juteresse des Großfürsten wahren und die Armee ganz freisprechen konnten. Das Er= stannenswertheste ist aber, daß die einjährige Untersuchung auch unter den Civilpersonen nichts weiter entbeckte, als mas der Fürst Jablonowski verrathen hatte; trop dem, daß Mehrere gegen acht Jahre in den schrecklichsten Kerkern zubrachten ").

Am meisten traf ber Schlag bieser Entbeckungen ben Fürsten Lubecki und seine Plane. Die größte Aufregung herrschte im Lande, und drohte natürlich immer größer zu werden, wenn der Spruch dieser ungesehlichen Untersuchungsse Commission, welche nach russischer Weise. sieben Kategorien der Strafbarkeit aufgestellt hatte, wirklich in Kraft gesett werden sollte. Von Aufang des Prozesses daher hatte er nicht aufgehört, bei dem Kaiser darauf zu dringen, die Sache dem Senate, wie es die Constitution wollte, zur Untersuchung zu übergeben. Er gedachte dadurch beide Theile zu beschwichtigen. Den Kaiser, weil er auf die Ergebenheit des Senates rechnete

<sup>&</sup>quot;) Eins der grausamsten Tortusmittel war unter andern, daß man Adolph Cichowski ein ganzes Jahr lang im Kerker beständig von zwei Kosacken beobachten ließ, die ihm unverwandten Blickes in's Gesicht starren mußten und selbst in diesem peinslichen Geschäft sehr oft, abgelöst werden mußten. Ein Wunder, daß dieser Mann nicht wahnstnnig wurde, und als Eigenthümer des polnischen Couriers später noch so wesentliche Dienste leistete.

und baher auf eine Berurtheilung, die Nation, burch die Geschlichkeit des Richters. Er war aber immer zurückgewiesen worden, und man hatte dem Rathe Nowosilcows den Vorzug gegeben. — Als nun aber der Bericht der Commission ersichienen war, verdoppelte Lubecki noch einmal seine Bemühungen und Vorstellungen, die Sache dem Senate nur wenigstens zur Revision zu übergeben. —

Zwei Jahre zögerte der Kaiser noch, sich über den Bericht der Commission zu erklären. Drei Jahre verschob er die Zusammenberufung des Reichstags, die Krönung und die Erfüllung aller Pflichten, welche die Constitution einem neuen Derrscher auserlegte. Erst der zweideutige Ausgang des ersten Feldzugs gegen die Türken bewog ihn, auf die Mahnungen Lubecti's zu hören ). Ungeheuer war die allgemeine Auseregung dis zum Ausgang des dreisährigen Prozesses, man sprach, man dachte nichts anders. Die Frauen legten Trauer an; man suchte den Gefangnen auf alle mögliche Weise mit den größten Gesahren ihren Zustand zu erleichtern; Jeder brachte Opfer, um die Wächter zu bestechen, um den russischen Beamten verdächtige Papiere abzukausen, die in ihre Sände gerathen waren. Für ein einziges solches zahlte man an einen russischen General 12,000 Fl. polnisch.

Der polnische Widerstand hatte nun zwar, so kräftig und gewandt geführt, in Verbindung mit den Fesseln, welche die verwickeltern Verhältnisse Rußlands und die nothwendig gewordne Schonung der öffentlichen Meinung (12) auflegten,

<sup>\*)</sup> Man sehe über Lubecki's selbst muthiges und festes Betragen, bes Großfürsten schwierige Stellung zu seinem andern Bruder, wie überhaupt das Benehmen der drei rusisschen Organe in dem merkwüdigen Prozes das mehrmals angeführte Werk: "Rzut uka na stan polityczny etc."

<sup>\*\*)</sup> Diese ward seit Alexander zum ersten Mal für Rußland als eine Macht betrachtet und besonders seit den griechischen Vershältnissen spstematisch im Auslande von ihm und seinem Nachsfolger in Anspruch genommen und mit Glück benutzt. —

großes Uebergemicht über ben Erbfeind errungen. Doch nahrte, selbst abgesehen von dem Borhandensenn einer russischen Partei unter den polnischen Magnaten, und einer anbern unter dem hohen Abel, die nur auf diplomatische und aus= märtige Hülfe überhaupt rechnete, dieser Widerstand durch die Art, in welcher er fich nothwendig bilden mußte, in sich selbst Reime ber Schwächung, Die aufgeben mußten, wenn die Zeit des heimlichen Gegenkampfens vorüber mar, und der Streit von Seite der Polen in einen offnen und in einen Angriffskampf übergehen sollte. In den Früchten jener brei Epochen, welche die Polen seit der letten Theilung durch= gegangen waren, sab man jest die Möglichkeit vor fich, mit eignen Kräften, im eignen Lande und unabhängig von andern Mächten, in vollkommener und einstimmiger Ueberzeugung, wer allein ber Feind sen - bie Wiebergewinnung bes Bater= landes zu versuchen. Die Patrioten hatten die Ueberzeugung gewonnen, daß bie ganze Nation ein Wille burchbringe, baß in Aller Herzen bie Revolution lebe, daß auf ein gegebenes Beiden Alles freudig in einen Kampf mit Rugland eilen werbe. Doch, um zu biesem Ergebniß zu gelangen, hatten sie sich eben ganz in ihren Richtungen von einander trennen, in die Bearbeitung und Vorbereitung der Widerstaudsmittel theilen, und streng barüber wachen mussen, daß man sich nicht berühre. Wie es dem Kaiser mit seinen drei Organen ging, die er ebenfo unabhängig neben einander hingestellt hatte, so mit ben polnischen Patrioten. Wie Jebem bas am Bich= tigsten scheint, was er besonders treibt, zumal wenn er in die Werkstatt Anderer weber blicken kann noch barf, so sah natürlich jebe Reihe der Patrioten ihre Bestrebungen als diejenigen an, welche vorzüglich zum Zweck führten, und betrachtete bie andern als untergeordnet.

Die Reichstagsopposition hatte dem Kaiser auf dem gesetzlichen Wege der Constitution so viel Besorgnisse erregt, dem gebildeten Theile der Nation die tiefbegründete Ueberzeugung verschafft, daß ein Widerstand gesetzlich und rechtmäßig sen,

und daburch ben Berstand und das Herz der Gebildeten und Stillen auf die Seite der Bewegung gezogen. Sie hatte zugleich dafür gesorgt, rechtliche und publicistische Gründe zur Rechtfertigung jedes Wiberstandes ber Nation vor dem ge= bilbeten Auslande zu schaffen und zu bewahren. So wurde die Constitution und alles, mas dahin einschlug, ihr gewisser= maßen ein Steckenpferd, und fie fah ben Rampfplat nur von ber Marschallstribune. Jedes Entfernen von dem strenggesetlichen Wege war ihr um so mehr ein Greuel, als sie nur auf diesem so viel gelten konnte, anderntheils aber auch in der Aufrechthaltung dieser Art von gesetzlicher Macht ber Ration ein Steuerruber nach bem Umfturg ber bestehenben Autoritäten bewahren zu muffen glaubte. Unbefümmert welches der endliche Zweck bes Opponirens seyn bilbeten fich zugleich in ihr Rebner, Doctrinars und Manner, die nichts eher thaten ober zu thun erlaubten, als bis man ihnen die strenge Gesetlichkeit ber Form bewiesen; Manner voll Muth und Geschick im Reichstagssaale, aber außer bemselben ungelenk und furchtsam. Beil sie ferner die einzigen maren, por beren öffentlichem Charafter bie Regierung eine Art Schen hatte, die einzigen, welchen man bas Recht zugestanden, öffentlich gegen die Regierung zu sprechen, die einzigen, welche man mehr heimlich als öffentlich verfolgte, so gewöhnten sie sich, mit einem gewissen Hochgefühl ihrer Würde auf diejenigen herabzusehen, welche die Nation im Sipungssaale nicht repräsentirten. Sie gewöhnten sich ferner an Frankreichs Rednern sich zu messen, da diese allein in der Friedenszeit die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zogen; sie ftrebten vor allem danach, einen Ruhm wie diese zu suchen. Während sie natürlich so mehr nach Frankreich sich wandten, während sie befonders die in den einverleibten Provinzen lebenden Polen mißkannten, sahen sie mit Mitleiden, hier und da wohl auch mit Geringschätzung, auf Leute, welche kein öffentliches Lebens = und Bildungszeichen von sich geben durften. Go mard ihnen der Zustand und der Geist ihres eignen Landes, geschweige ber ihrer Brüber in ben gang

unterjochten Provinzen sehr fremb; und es mußte ihnen sehr schwer werden, sich von deren Willfährigkeit und von deren Bermögen, für die Sache civilisirter Freiheit Großes zu leiften, von Bergen zu überzeugen. Zufällig wohnten viele von ben traftigsten und geistreichsten dieser Landboten in ber Wojwobschaft Kalisch; die Russen hatten zuerst zufällige Beranlassung, ihre Berfolgungen borthin zu richten; dieß verursachte nach natürlicher Wechselwirkung einen nur fraftigern Wiberstand in biesen Gegenden; es fanden sich begihalb sogar auch bie aufgeregtesten Mitglieder der geheimen Gesellschaften eben aus dieser Wojwodschaft ein, wie Dobrzycki, Theodor Morawski, Roszucki und Andere. Go kam es benn, daß diese Opposition vorzugsweise die der Kalischer genannt wurde, und sich später um deren Hauptführer, die Brüder Niemojowski, die beiden Morawski und Bladislaus Oftrowski reihend, nach und nach, bem Local= und Provinzialpatriotismus ber Polen gemäß, Eigentlich gehörten aber zu ber eine besondere Partei bilbete. oben beschriebenen Reihe von Patrivten mehr oder weniger fast alle fraftigen, bedeutenden und hervorragenden Mitglieber bes Reichstags, baber außer ben sechzehn Landboten von Ralisch, die Herren Stanislaus Barzykowski, Landbote von Ostrofefa, der besonders durch lautes, muthiges und fraftiges Reben, Joseph Swirski von Lublin, der vorzüglich durch klares Darlegen folgerechter Doctrin, die Herren Swidzinski durch begeisterte und und Ledochowski von Krakau, die glänzende Wortfülle, Wotowski und Kryfinski von Masovien, die durch sarkastische und schlagende Blitze in zierlicher Redes form, und ber diplomatisch gebildete Gustav Makachowski, der durch ausgebreitete staatswissenschaftliche Kenntnisse die Aufmerksamkeit bes Bolks auf fich zogen. Im Senate, ber theils von schwächlichen und furchtsamen alten Gerren überfüllt war, konnten die geistreichen und patriotischen Kastellane Anton Ostrowski und Franz Nakwaski und die gutgesinnten Wojwoben Fürst Radziwil und Graf Pac wenig ihre Stimmen erheben, zumal Fürst Adam Czartoryski bis zum Jahre 1850 seinen Sitz im Senate frei ließ. Aber heute noch, nach der

Bollenbung der großen Krise, kummern biejenigen Landboten und Deputirte, welche nicht Verwaltungestellen mabrend bes Aufstandes bekleibeten, wenig sich um die Ginzelnheiten ber triegerischen Ereignisse, welche auf Europa ben großen Einbruck Dagegen glüht bas Auge, die Haltung wirb bervorriefen. stolzer, wenn von den gehaltenen Reden, von dem Beifall die Rede ist, welcher denselben gezollt wurde. — Als dunkles Biel mahrend ber Bestrebungen unter bem Königreiche mag manchem dieser Patrioten in der Ferne vorgeschwebt haben, daß man die russische Macht in Polen durch die verliehene Constitution untergraben, die Constitution zum einzigen Schild der Nation machen, und endlich, wie in Frankreich, bie Nation zur Wahrung beffelben aufrufen muffe. vergaßen dabei, daß es Polen an einem Mittelstande fehle, welcher mit dem Geist der obern Klassen die unverderbte physische Rraft und Aufopferungsfähigkeit ber untern vereint, und der für eine Constitution so lebhafte Theilnahme fühlt, um für die Aufrechterhaltung biefer allgemeinen Idee bas Leben zu magen. Sie vergaßen, daß das sogenannte König= reich, für welches die Constitution allein einen solchen Werth haben konnte, der kleinste Theil Polens war, und daß es sowohl für den größten Theil der Bevolkerung in diesen, ganz besonders aber für den Litthauer, Bolhynier, Podolier und Ukrainer anderer Sebel zum Aufstande bedurfte, - ber Aussicht zur Wiederherstellung bes Allen gemeinsamen großen Baterlandes.

Am schroffsten standen diesen Bestrebungen die derjenigen Patrioten gegenüber, welche durch die Bildung und Besarbeitung der Ingend und aller Klassen des Volks in allen Theilen Polens den Umsturz des russischen Jochs und die völlige Wiedergeburt der ganzen Nation bezweckten. Während die Stärke der Reichstagsopposition im Festhalten größter Gesehlichkeit lag, und ihre Wirksamkeit desto größer war, je offner sie zu Werke ging, so durften diese nur verborgen und ungesehlich zu Werke gehen; denn sie wirkten, außer

an ben Universitäten und unter den Gelehrten, besonders in den unfreien Theilen Polens, auf welchen der phpfische und moralische Druck am schwersten lag. Die Ruffen zu täuschen lag ihnen beständig ob, und an Formgesetlichkeit konnten fie fich um fo weniger binden wollen, als ber junge unbemittelte Mann von Bilbung, noch weniger ber Litthauer, sich in seinen Bestrebungen von den Formen im Königreich unmöglich Fesseln anlegen lassen konnte, von denen er nicht den minbesten Vortheil zog, die ihn im Gegentheil von seinen Brüdern trennten. Da biese Patrioten fast aus= schließlich auf die Jugend und auf die Aermeren wirkten, so konnte ihnen unmöglich eine Constitution burchaus achtbar und beilsam erscheinen, welche gerade die jungeren und ver= mogensloseren Talente burch Census und Wahlalter von aller legislativen Wirksamkeit ausschloß. Auch fie erklärten natür= lich in ihrem Wirken und in ber Anwendung ber bezeichneten Mittel und Bolksklassen ebenso bas vorzügliche Beil für bie ganze Nation, und, erreichten sie ben Allen gemeinsamen Amect, jo brachten sie allerbings eine auf bem Wege bewirkte Socialreform mit zum Ziele, wenn sie auch nicht, wie man ihnen fälschlich unterlegte, von vorn herein eine Gocial= revolution bezweckten.

Die dritte Reihe der aktiven Patrioten, welche unmittelbar die Wehrkraft des Volks vorbereiteten in den Militärversschwörungen, stand zwischen beiden frühern mitten inne. Auf der einen Seite war ihr Bestreben auch heimlich und ungesetzlich, aber die Subordination galt dem Soldaten für eine so große Hauptbedingung für den glücklichen Ausgang seiner Leistungen, daß er jeder bestehenden Autorität, so wie sie einmal dem allgemeinen Zweck sich nicht schroff gegensüber stellte, unbedingten Gehorsam zu leisten sich für verspslichtet hielt. Sonst aber glaubte vorzüglich die Armee, wie der Soldat immer, ihre Wirksamkeit sen die einzig nöthige, schätzte andre gering, und war der Meinung, es bedürse weder der Redner und Gesetzgeber, noch unkriegerischer

junger Leute, sondern nur für die erprobten tapfern Soldaten ein erfahrener, tüchtiger General, und nur ein solcher könne ihre Bestrebungen leiten.

Bon den drei Patriotenreihen hatte die zweite die ge= fährlichste und schwierigste Stellung, und bei der größten Gefahr vor bem Ausbruche, die wenigsten Aussichten, nach bemselben ihre volle Wirksamkeit zu üben. Den offenst echenben Landboten schützte Gesetz und öffentliche Meinung, und bie Regierung hatte höchstens Mittel in Sanden, sich ihm em= pfindlich zu machen; Vincent Riemojowski, von Gensd'armen in seinem Gute bewacht, war unendlich viel glücklicher, als ber auf feuchtem Stroh in ben Casematten von Zamosć liegende Krzyzanowski und ber in Orenburg schmachtende Zan. Traf die Armee einmal eine allgemeine Untersuchung, die der Großfürst ohnehin scheute, so hatte sie Waffen und Rrafte genug, um die Regierung zu fehr ichonendem Berfahren gegen eine bewaffnete und gut organisirte Masse von 30,000 Mann zu nöthigen, die man zur Verzweiflung zu bringen sich hütet. Ram die Zeit des Handelns, so war die Opposition sicher, mehrere von ihren allgemein bekannten Häuptern augenblicklich an ber Spite zu sehen; noch mehr war die Armee eines bedeutenden Antheils an der Gestaltung ber Dinge gewiß. Die, wir muffen fie so nennen, Lelewel'sche Partei bagegen konnte ursprünglich keinen an Ruf und Vermögen hervorragenben Mann unter ihren Mit= gliedern zählen, da solche in dem Reichstage, oder im Senate, ober in der Armee ihren Platz bereits gefunden hatten, und bie Ratur ihrer Bestrebungen auch solche ihnen nicht unmittelbar zuführte. Alle ihre Mitglieder ferner konnten durch die Art ihres Wirkens sich zu offen heraus= tretenden Charakteren nicht bilden, die im Vertrauen auf ihren öffentlichen Einfluß und ihr bekanntes Talent, Muth und Geschick gehabt hatten, im Augenblicke ber Entscheidung das Ruder zu ergreifen, und die Hoffnung, es sich zu be= wahren. Gie mußten sich baher fo lange mit ber bescheidnen

Rolle des Vorbereitens und Veranlassens des Aufstandes begnügen, und die Leitung der Ausführung so lange dem Reichstage und der Armee überlassen, dis im Lauf der Ereignisse die jüngern und unbekanntern Talente aus ihnen vor allem Volk sich emporgehoben hatten.

Die Constitutionellen saben, nach polnischer Weise einen bebeutenden Familiennamen wünschend, als auf ihr sichtbares Oberhaupt, auf den Landboten Grafen Bladislaus Ostrowsti, einen Mann von außerordentlicher Popularität burch seinen Patriotismus, seine Gewandtheit, sein alle Bergen ge= winnendes Benehmen und seine imponirende Gestalt. zweite Partei hatte seit Zan's Berhaftung nur unsichtbare Obere; die Goldaten aber blickten nach Krzyzanowski's Ent= fernung, und besonders nach Erscheinung des Wertes von Sachet über ben Krieg in Spanien, auf den General Chkopicki. Das militarische Genie, ber hohe Ruhm, ben dieser Mann unter Rapoleon in Spanien gewonnen, die unbegrenzte Ehrfurcht, die der Goldat vor seiner Festigkeit, feinem gebieterischen Wesen und seiner eisernen Subordi= nationsstrenge hatte, bezeichneten ihn als ben einzigen Mann, der eine polnische Armee mit Glück in einen Kampf mit Rußland führen konne. Bor allen Generalen hatte er schon vor bem Jahre 1820 den Muth gehabt, dem Großfürsten zu erklären, als dieser ihn bei einer Parade heftig anfuhr: daß er seinen Ruhm auf dem sächsischen Plaze in Warschau nicht gewonnen habe, und ihn auch bort nicht verlieren wolle; worauf er seinen Abschied genommen. Dieß Wort war als bas erfte muthige Zeichen polnischen Widerstandes von Mund zu Mund bis in die Steppen ber Ukraine, an die Karpaten, an die Diwina und bis über die Warte binaus, überall bahin, wo Polen wohnten, getragen worden. Niemand glaubte nach ber Stärke seines Patriotismus erft fragen zu muffen, und Jebermann wies mit Unwillen biejenigen als Berleumder zurück, welche aus seinem eigenen Munde den weniger hochherzigen Beweggrund dieser seiner

Handlung vernommen zu haben versicherten, und daß er, so gut wie die andern Oberoffiziere, seinen Platz im Heere wieder einzunehmen gesonnen gewesen sen, wenn man ihm ein gegebenes Bersprechen hatte halten wollen, — eine Entschädigung an liegenden Gründen in Polen für die 1814 in Frankreich verlorene Dotation, deren er, Generale Napoleons, theilhaftig geworden war. Man be= wunderte den Muth und die Charafterstärke, die lieber Dürftigkeit dem Generalsgehalte vorzog, als einzuwilligen, den Bruch gegebenen Bersprechens ruhig zu dulben. eigenen Bunich, es so zu finden, hingeriffen, mochte man die Handlung lieber nur schönern Beweggründen und pol= Patriotismus zuschreiben, als annehmen, baß heftige Unbeugsamkeit bes Charakters, gekränkter Stolz und Unmuth über materielle Berluste ihre Rebenquelle sepen ").

Man darf schließlich aber auch nicht übersehen, daß trot alles Patriotismus, trot aller Nationalkraft des Volkes im Ganzen, die Wirkungen mehr als zehnjähriger russischer Herrschaft, mit den früher angegebenen Folgen auf die Woralität Einzelner, nicht spurlos vorübergegangen seyn konnten. Im constitutionell regierten Theile des Landes mußten dieselben gerade mehr Eingang gefunden haben, als in den einverleibten Provinzen. Dier herrschte der Russe unbedingt, und hatte weniger List und moralische

Die Beliebtheit bes Generals Chlopicki war seit bieser Beit außerorbentlich, und erstreckte sich auf alle Klassen bes Bolks. Kein Berkaufsweib auf dem Kräutermarkte von Warschau unterließ es, wenn sie ihn von sern erblickte, mit dem freundlichsten Gesicht ihr "Guten Morgen, Herr General!" ihm zuzurusen; und est ist dieser Zug um so bezeichnender für den Geist und die Vertraulichkeit, die in Polen alle Volkstassen sich nähert.

Berberbung vonnöthen, konnte sich ungestraft offuer Gewalt überlassen, um Nationalität, Bildung und Ehrgefühl zu Gewalt brückt aber nur elastisch zusammen, unterbrücken. löst aber nicht auf, wie moralisches Gift. Im Lande zwischen ber Warte und bem Bug aber war man haupt= sächlich auf jene Mittel angewiesen. Besonders fühlbar war natürlich diese Wirkung da, wo ein russischer Militärchef unmittelbar und ausschließlich waltete, in der Armee. Sober stebenbe Offiziere waren biefer Bersuchung am meisten ausgefest, und das Alter ift am meisten zum Eigennut geneigt. So hatte man nie auch nur versucht, Generale und active Oberste, welche ihre Regimentsgelder zu verwalten hatten, in die geheimen Berbindungen zu ziehen. Selbst der offizielle Rapport Nowosilcow's und Rogniecti's bietet mehrmals frohloctend die Aleußerung, " die Generale und Obersten sepen nicht bes mindesten Untheils an den geheimen Berbindungen verbächtig," und barin stimmen alle Aussagen ohne Unterschied überein. Es war dieß ein Grund mehr für die Armee, einzig und allein auf Chlopicki ihre Blicke zu richten. Denn unter den patriotischen Generalen, welche theils ihre Dimmission genommen, wie Gierawski, ober bie von Anfang herein nicht in russische Dienste getreten waren, wie Pac, Radzivil, Wonczyński und Casimir Malachowski, keiner einen höheren militärischen Ruf und Alle waren alt; Umineti saß auf einer preußischen Festung gefangen. ber Armee selbst bienten nur wenige Generale, welche für gute Polen galten; unter ihnen ber Divisionsgeneral Krutowiecti und der Brigadegeneral Szembet. Ersterer indeß, dessen offene Widersetzlichkeit und wohl gar Verhöhnung des Großfürsten außer dem Dienst in manchen Anekboten im Munde der Offiziere umberging, hatte, seit Beginn feiner militärischen Laufbahn, seinem Rufe durch brutalen Born, offene Zanksucht und die hinterlistigste und feinste Verschlagenheit unendlich geschabet; und dieser seltsame Bund widersprechender Eigenschaften diesen Mann in den Augen

Aller mur um so gefährlicher gemacht. Der General Gzembeck war als ein trefflicher Pole durch seine Leutseligkeit erstaunt beliebt: doch hatte er von seinen militärischen Talenten große Beweise noch nicht gegeben. Aber nicht blos unter den höhern Offizieren, sondern auch unter den höhern Civil= personen fanden sich eben solche Spuren von Berberbniß. Schon als der Kaiser Allexander im Jahre 1819 vom Congreß zu Laibach znrückkommt, überreichen ihm beim Eintritt in die Grenze zu Czestochau mehrere Genatoren eine Abresse gegen die Opposition des Verwaltungsraths von Kalisch, bessen Mitglied Bincent Niesnojowski war. Es waren unter Andern Michael Potocki, Albert Oftrowski, Albert Olszewski, Stanislaus Mecinski, der Castellan Bronikowski und Andere. Sie erhielten, nach den verhaßten Confiderirten, von Targowica, verdientermaßen ben Namen der Conföderirten von Czestochowa. Im Jahr 1825 ver= nichtete wiederum der Senat, ber nach ber Constitution über die Gültigkeit angefochtener Landbotenwahlen zu ent= scheiben hatte, auf Befehl ber Regierung bie Wahl bes Landboten Bonaventura Niemojowski, trop daß bieser im Senate seine Sache personlich vertrat und bewies, wie die meisten Senatoren, welche gegen ihn stimmten, von Czestochau ber seine personlichen Feinde sepen. — Reichstagsmarschall Piwnicki verhinderte in der Landboteu= kammer selbst die Ablesung der Protestation, die der Land= bote Thomas Romarowski von Kalisch auf die Tafel Vergebens erinnert laut Balentin Zwierkowski, gelegt. erklart der achtzigjährige Szepietowski, die jetige Regierung verfahre mit den Landboten, wie Igelström und Repnin zur Zeit ber Theilungen. — Schmerzlichste auf dem Reichstage von 1825 aber und ein Umstand, der besonders unheilvoll auf die Zeit des Aufstandes nachwirkte, war das Betragen der Mehrheit einer ganzen Commission, die beauftragt war, die Bemerkungen des Reichstags über ben Rechenschaftsbericht des Ministe=

riums ") zu redigiren und dem Kaiser einzureichen. Beranlassung des Heinrich Grafen Lubiensti, bessen Familie mit Lubecki sehr verbunden und unter russischer Herrschaft in bedeutenden Handelsgeschäften sehr glücklich war, erlaubte fich die Commission, die durch die Stimmenmehrheit der Landboten angenommenen, ihnen aber zu stark scheinenden, Bemerkungen eigenmächtig und heimlich auszustreichen und die Berfälschung der Regierung zu übergeben. Der Borfall kam zur Kenntniß ber Landboten durch einen jungen Sekretair Obnisti. Rur zwei Mitglieder sagten sich von der Theilnahme hieran los: die Landboten Wisniewski und Wa= lichnowski, und unter den sieben Andern trifft man außer auf August Stubicti, Wespt, Moris Dolinsti und Johann Szaniecti, auf ben talentvollen ehemaligen General Thomas Lubienski, den talentvollsten Finanzmann aus Lubecki's Schule, Leon Dembowski, und mit tiefem Schmerz auf Heinrich Dembinski, damals noch Capitain und Landbote von Krakau, einen Mann, ben nur verführerische Ueber= politischem Geist überlegenen redungskunst ber ihm an Freunde, die ihm das Nühliche bes Schrittes zum Wohl des Landes vorgestellt haben mochten, zu diesem schweren Fehler und zur Verleugnung ber Grabheit und Bieberkeit seines sonft nur zu offenen Gemuths bewogen haben konnten. Gleich wie er, mußten auch die als Patrioten bekannten Szaniecki und Wezyk überlistet worden senn.

Bedenkt man nun außerdem die wirklich fürchterliche Berderbniß, welche die geheime Polizei in die niedersten

<sup>\*)</sup> Ein solcher Bericht wurde gleich nach der Eröffnungsrede vorgelegt, und der Reichstag beschäftigte sich hauptsächlich damit, seine Bemerkungen darüber der Regierung mitzustheilen; diese wurden einer Commission übergeben, welche die Bemerkungen zu redigiren und den Ministern einzuseichen hatte.

Rlaffen ber Gesellschaft einzuführen strebte, und bie Gefahr, welche bas leiseste Wort, zu einem Freunde geäußert, bringen konnte, so hatte die unter russischer Verwaltung verlebte Epoche den bezeichneten Bortheilen noch einen der gefährlichsten Feinde ber Polen zur Seite gestellt. Sie hatte bas bisher immer dem unglücklichen und fo oft getäuschten Bolte an sich schon eigene Mißtrauen und ben Berbacht bes Berraths bei jedem geringsten Unfall ihm tief in die Seele gelegt. Eine im Falle fortschreitenben möglichen Unglücks fich ergebende Folge bieses Mißtrauens mußte nothwendig die senn, daß jeder Patriot, gewiß überzeugt nur von seinem eigenen reinen Willen, bei aller Uneigennütigkeit nur mit Unruhe und Besorgniß jeden seiner Landsleute in einemwichtigen Posten sab. So wie er bei bedeutenden Leistungen Anderer in seiner Liebe und in seinem Lobe für den keine Grenzen kannte, ber die Leistung vollbracht hatte, so verlangte er bei jedem Difiglucken ber geringsten Bestrebung ben, der den Fehler zu begehen das Unglück gehabt, sogleich gestürzt und einen Andern, wo möglich sich selbst, an seine Stelle gefest.

Man sieht, daß bei jedem Ausbruche, der die ganze Thätigkeit dieses Bolks zum Handeln führte, das Gelingen einzig und allein davon abhing, ob die Bestrebungen der drei verschiedenen Patriotenreihen sich zeitig genug vorher vereinigen ließen, um dem Hang der Großen zu Rußland ober zu diplomatischen krummen Begen die Spihe zu bieten; ob die Constitutionellen zeitig genug bestimmt würden, einen Theil der strengen Formgesetzlichkeit, ihre Borurtheile und ihren engern Gesichtskreis aufzugeben, ob die verborgene Partei die Wichtigkeit eines im Sturm der Ereignisse in dem Reichstage dastehenden Steuerruders vollkommen fühlen, und ob der Soldat mit Freuden der ganzen Nation seine Reihen zu öffnen bewogen und veranlaßt werden würde. Wenn nicht, dann mußte der himmel einem solchen Volke

wenigstens anfangs anhaltendes Glück und einen großen Genius verleihen, oder andere Bölker ihnen zu Dülfe schicken — sonst mußte es abermals, trot aller großen und glänszenden Aussichten zur endlichen Erreichung des Zwecks seines nunmehr sechzigjährigen Ringens, wiederum, wenn auch noch so glorreich, vor dem Erbseinde fallen; selbst sett noch, da dieser Erbseind durch fortgeschrittene Civilisation, und hauptsächlich durch die Berührung mit civilisation Bölkern, von seinen so gesahrvollen Eigenschaften viel verloren hatte.

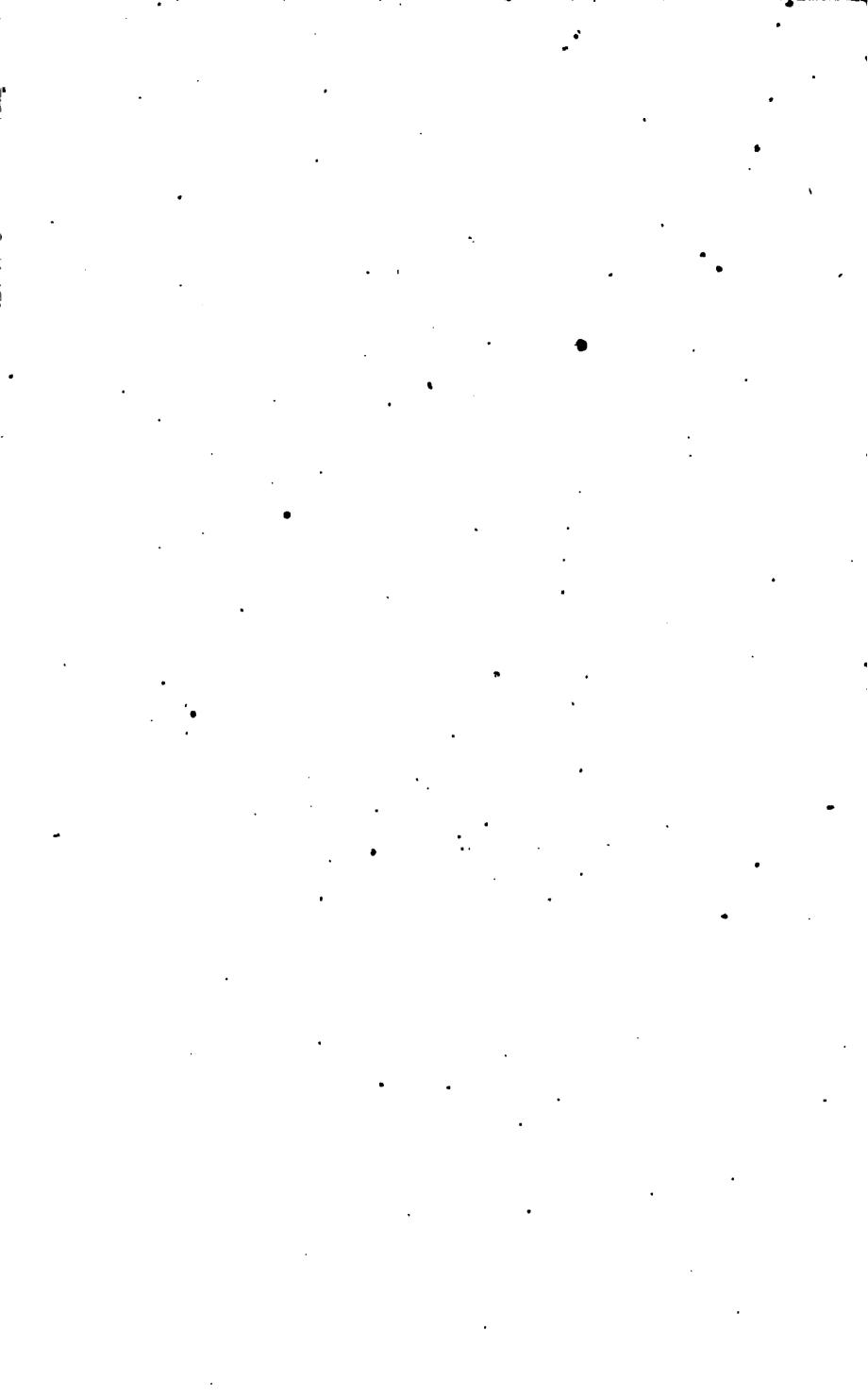

wenigstens anfangs anhaltendes Glück und einen großen Genius verleihen, oder andere Wölker ihnen zu Dülfe schicken — sonst mußte es abermals, trot aller großen und glänzenden Aussichten zur endlichen Erreichung des Zwecks seines nunmehr sechzigzährigen Ringens, wiederum, wenn auch noch so glorreich, vor dem Erbseinde fallen; selbst jest noch, da dieser Erbseind durch fortgeschrittene Civilisation, und hauptsächlich durch die Berührung mit civilisation Bölkern, von seinen so gesahrvollen Eigenschaften viel verloren hatte.

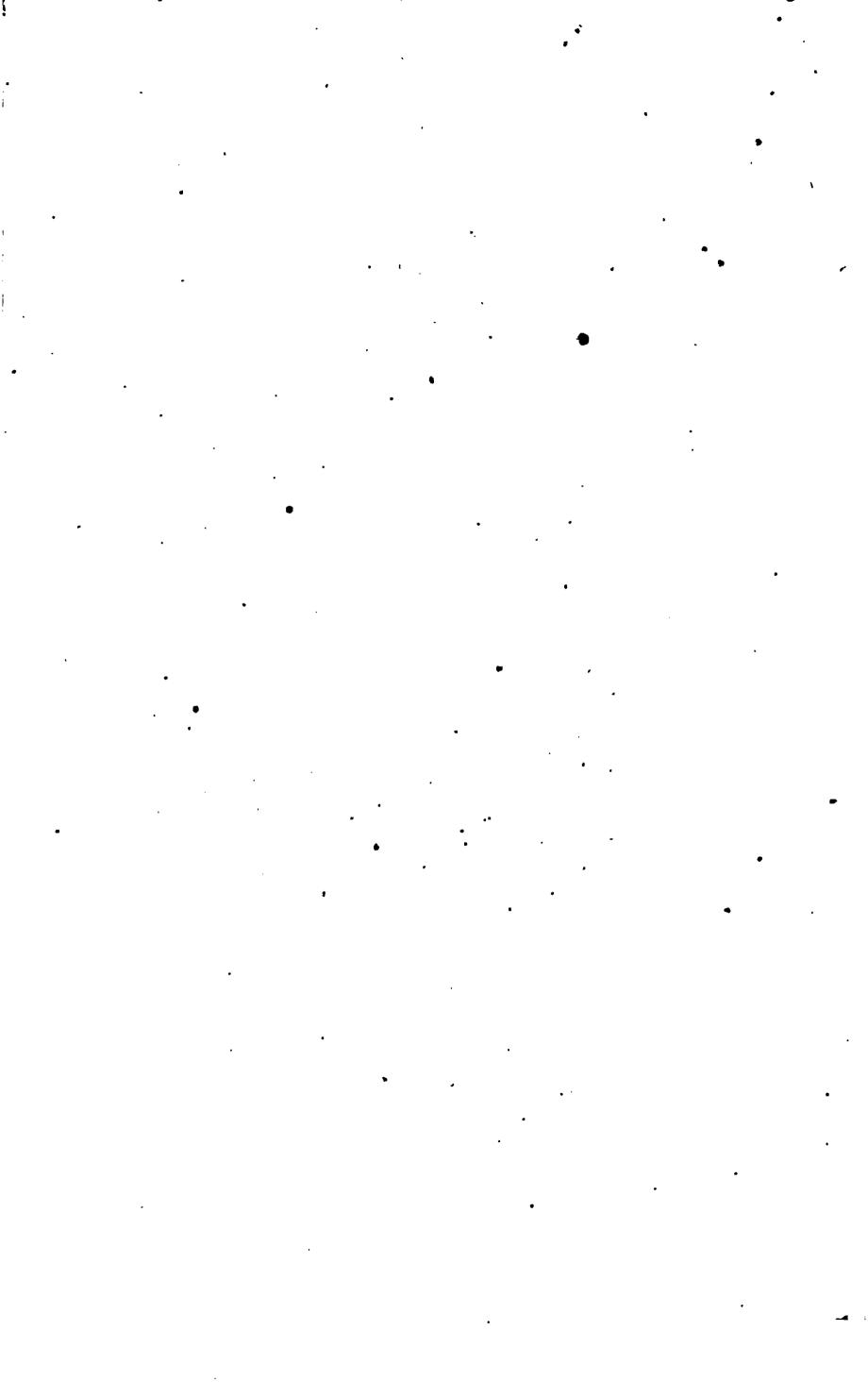

wenigstens anfangs anhaltendes Glück und einen großen Genius verleihen, oder andere Bölker ihnen zu Dülfe schicken — sonst mußte es abermals, trop aller großen und glänszenden Aussichten zur endlichen Erreichung des Zwecks seines nunmehr sechzigjährigen Ringens, wiederum, wenn auch noch so glorreich, vor dem Erbseinde fallen; selbst jest noch, da dieser Erbseind durch fortgeschrittene Civilisation, und hauptsächlich durch die Berührung mit civilisation Bölkern, von seinen so gesahrvollen Eigenschaften viel verloren hatte.

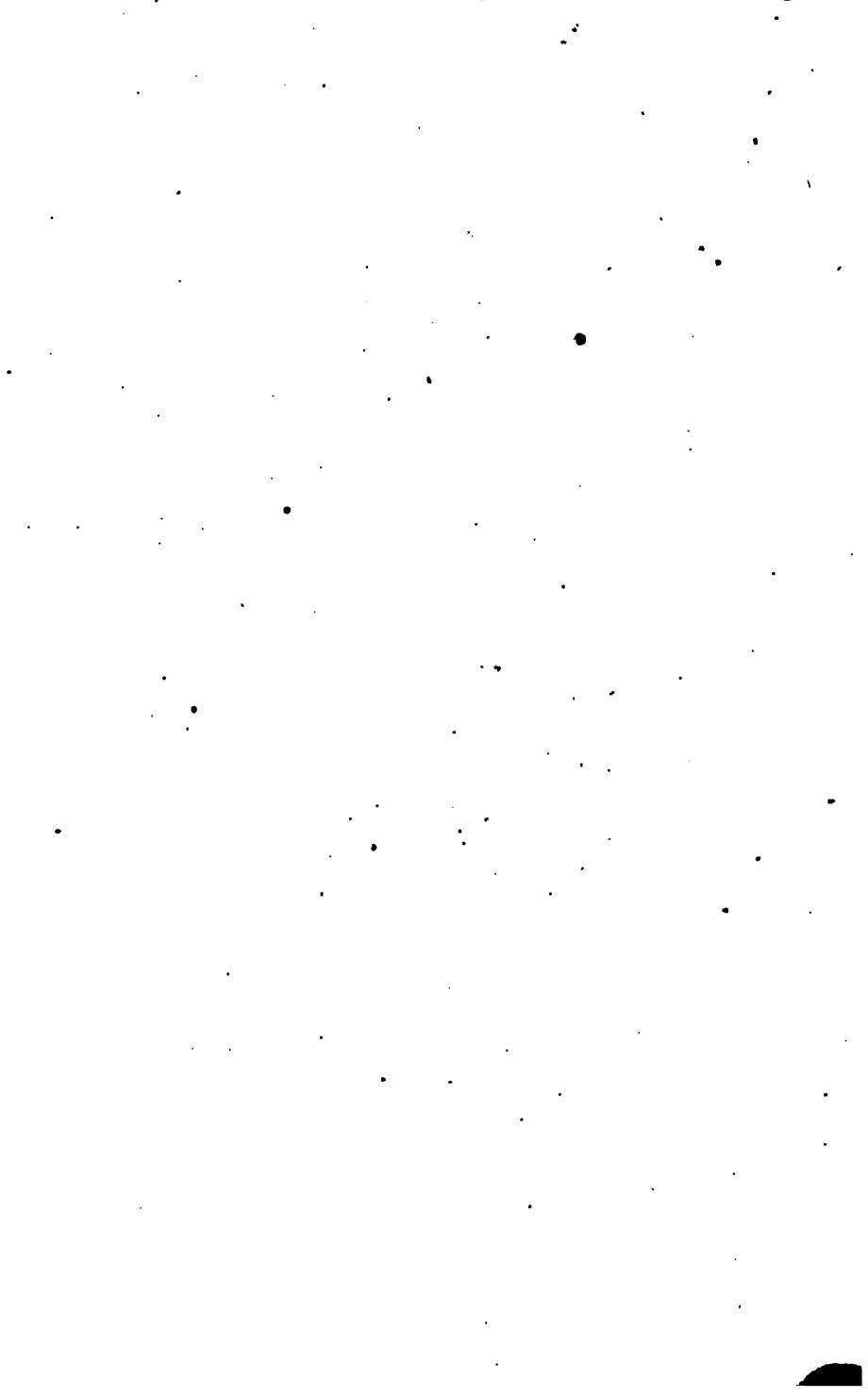

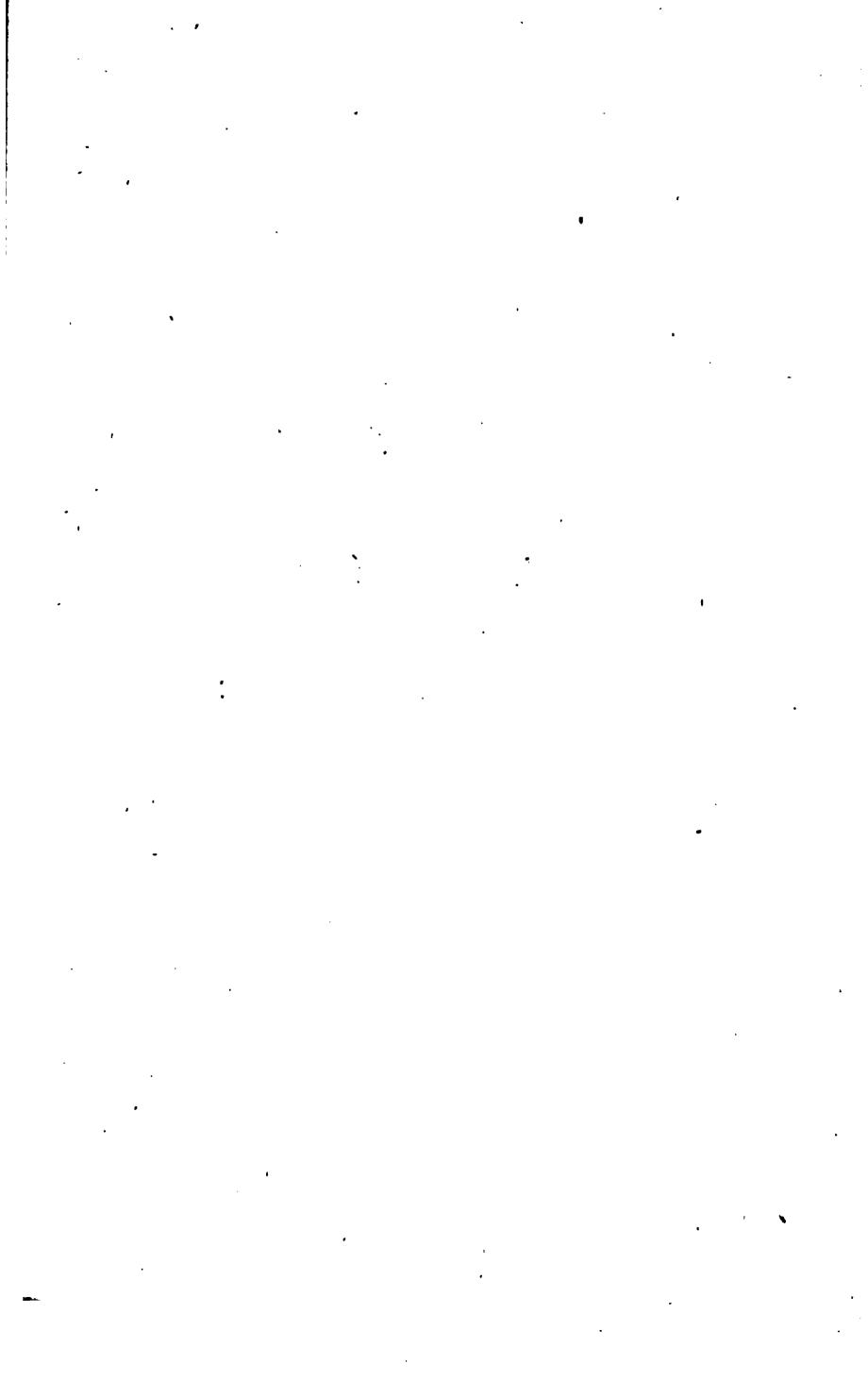

## Zweites Buch.

und die jungen Leute den feierlichen Zug auf den Straßen sogar hier und da verspotten sah. Die geheimen Vorbereitungen nahmen von diesem Augenblick an einen andern, dem in Wilna ähnlichen Gang an.

Lelewel selbst, in Warschau wenig bekannt und gar keinen öffentlichen Charakter bekleibend, nach seiner Gewohnheit und seiner Natur Niemanden entgegenkommend, sogar vorsichtig kalt von sich abstoßend, wen er noch nicht kannte, vermochte nur sehr mittelbar einzuwirken, um der Nation, die zu einem Ausbruch in Thaten hindrangte, in ihren Borbereitungen Vorschub zu leisten. Die Jugend auf der Universität, in den Militärschulen und die Literaten, welche fein Ruf als Gelehrter, und besonders jene schöne Ode Abams Mickiewicz"), auf ihn aufmerksam machte, konnten die einzigen Werkzeuge seyn, burch deren Bermittelung er einen bedeutendern Ginfluß und Wirkungskreis sich zu eröffnen die Aussicht hatte. benn aber sahen mit immer größerer Aufmerksamkeit auf ihn hin; bas junge Polen schien in ihm vornehmlich eine Notabilität gefunden zu haben, die, auch im Auslande bereits mannigfach anerkannt, wenigstens einigermaßen ben bisherigen Autoritäten aus ber ältern Zeit entgegengestellt werben konnte. sich' daher bald von einem Kreise junger Leute umgeben.

Lelewel ließ sich aufsuchen; aber er war da, wo man ihn leicht finden konnte; wo Leute der angegebenen Art auf ihn sehen, oft mit ihm in Gespräche gerathen und ohne allen Berdacht verkehren mußten. Wer auf die diffentliche Bibliothek in Warschau trat, dessen Blicke sielen bald auf einen bleichen, hagern, beständig schwarz gekleideten Mann, der emsig hinter Chroniken, Folianten und bestaubten Büchern saß. Wer zu ihm herantrat, dem warf er mit wenigen und allgemeinen Worten zweideutigen Sinnes Funken und Blise in die Seele,

<sup>\*)</sup> Der Dichter wirft in dieser berühmten Obe einen glänzenden und großartigen Blick auf die ganze Weltgeschichte durch alle Epochen hindurch, und nennt dann den, der ihn alles das gelehrt, den könig lich en Lelewel.

und überließ es der Zeit, der Phantasie und dem Nachdenken desjenigen, den er gesprochen, sie zur Flamme in der eignen Brust anzusachen, so daß es, wenn jener am Ende der Gedankenreihe zu einem Thatentschluß kam, ihm schien, als habe ihm Lelewel aussührlich alles das allein angerathen und eingestöst. Dabei bemerkten ausmerksame Beobachter, daß er vorzugsweise sich mit solchen jungen Leuten beschäftigte, die ihm Talent zum Handeln, Energie und Muth zu verrathen schienen, selbst wenn sie durch Intelligenz nicht besonders sich auszeichneten.

Noch vor Ablauf des Jahres 1826 bemerkte man neue Bersuche unter jungen Leuten an ber Universität von Warschau, wiederum zu patrivtischen Berbindungen zusammenzutreten, und daß diese sich vorstellten, der von der ganzen polnischen Jugend hochverehrte Julian Ursyn Riemcewicz stehe an ber Spite einer großen Verbindung, von der die Jugend einen Dieser Name war wohl wichtigen Theil auszumachen habe. gewählt und hatte einen herrlichen Klang! so lange ber Pole zurückbenken konnte, tonte er in seinem Bergen mit beiligem Schauer der Ehrfurcht und Liebe wieder. Nie trennte man ihn von dem Namen Kosziuszko's; benn nie hatte man vergessen, baß er es gewesen, welcher ben polnischen Belben, ihn noch als Jüngling nach einem blutigen Zweikampf um seine Geliebte blutend und ohnmächtig von der kalten Erde aufnehmend, in seinem Sause gepflegt hatte. Ginen bichterischen Zauber wob bieses Bilb ber polnischen Jugend um die Stirn des Greises. Die polnische Mutter hatte den Sohn darum so gelehriger gefunden, bie Balladen in sich aufzunehmen, in benen Niemcemicz die ganze Geschichte aller polnischen Helbenthaten gesungen von dem Augenblick an, wo die Engel zu den ersten Piasten getreten, bis zu dem, wo Joseph Poniatowski auf frember Erde im Flusse versank. Roch . wallfahrtete oft jeder Jüngling, wenn er nach Warschau kam, in den Sitzungssaal des Senats, dem er Sekretair war, um das Ange an seinem schneeweißen haar hinter seinem Schreibtische zu weiben.

Gben solche Bewegungen bereiteten sich in derselben Zeit por in ben Warschauer Militärschulen, ber Unterfähnbrichsschule, ber polytechnischen und andern. Bon biesen gingen jährlich eine große Anzahl als Unteroffiziere in die Armee ab, in welcher seit der Verhaftnehmung Krzyzanowski's die geheimen Gesellschaften ohne Haupt waren und die Gemeinden sich nicht weiter auszubreiten wagten. Der Geist, wie er von Arzyjanowski unter bie jungern Offiziere verbreitet worben, lebte zwar ungeschwächt noch fort, aber gab kein außeres Lebenszeichen von fich. Die jüngern Unteroffiziere verbreiteten den in ihnen erweckten Weist unter ihren Kameraden und unter den Soldaten, so daß die Offiziere, ohne sich vorher durch ihre Untergebnen zu compromittiren, ohne weitere Borbereitung bei ansbrechenden Ereignissen an ihnen die bereitwilligsten -Werkzeuge finden konnten; eine Gorge, die Krzyzanowski selbst ganz außer Acht gelassen hatte. Strebungen dieser Art konnten bei ber Unvorsichtigkeit, welche die jungen Leute immer in ihren Aeußerungen begehen, ben Berbacht Nowosilcows zu wecken nicht verfehlen. Geit dem Jahre 1826 verdoppelte bie geheime Polizei mit jedem Jahre ihre Mitglieder und ihre Thatigkeit, und ber berüchtigte Polizeispion Makrott reichte im Jahre 1825 an Denunciationen 1166, im Jahre 1826 bereits 2160 allein an den General Koruta ein! ")

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1827 gibt ber Rapport zwar nur 1692 an; boch ist dabei zu bemerken, daß Koruta nur an der Spise der einen Sektion stand. Noch deutlicher sieht man die Fortschritte der von der kussischen Regierung für nöthig gehaltenen Nachforschungen, wenn man erfährt, daß derselbe Makrott 29,000 polnische Gulden im Jahre 1825, 35,000 im Jahre 1826, 26,000 im Jahre 1827, 38,000 im Jahre 1828 und 40,000 im Jahre 1829 für den Dienst der geheimen Polizei verwandte, während der General Rozniecki allein monatlich 300 Dukaten dafür ausgab. Wie sehr man aber gerade in diesen Beiten die jungen Leute zu sürchten ansing, das sieht man aus dem Borschlag der geheimen Polizei im Jahre 1827, das Grab des Gesehrten Staszyc in Bielany, zu dem die jungen Leute häusig wallsahrteten, mit einem

Auch die geheime Gesellschaft der höhern Classen, die unter der Leitung des alten Grafen Soltyk gestanden, sing nach und nach an, sich wieder zu ermuthigen, wiewohl sie seit jenen Untersuchungen auf eine bei weitem geringere Anzahl von Mitgliedern beschränkt blieb und nur sehr wenig Thätigkeit zeigte. Durch die geschickte Einrichtung, daß man immer diejenige Commune gewissermaßen ercommunizirte und von aller Berbindung mit den andern abschnitt, sobald irgend ein Mitglied derselben entdeckt war, blieb die Aufrechterhaltung eines Theils derselben möglich, so wie erklärlich, daß mancher patriotische Mann von deren Borhandenseyn nicht unterrichtet war.

Der im Jahre 1828 ausgebrochene Türkenkrieg schien allen Patrioten eine, für einen Aufstand äußerst gunstige Gelegenheit. Es war so leicht, die Jugend durch die nun bereits zwei Jahre bauernden Leiden der Eingekerkerten und Verhafteten mit Rachegefühl und glühendem Patriotismus zu erfüllen. Diefe Jugend kam ihnen auch von felbst entgegen; als in dem letten Monate desselben Jahres der schlimme Ausgang des ersten Feldzugs der Russen vor Aller Augen lag, und die Nation ihre Freude über die Demüthigung Rußlands schwer verbarg, traten die jungen Leute in der Fähndrichsschule zu einem Die Unterfähndriche förmlichen Bund zusammen. Peter Carl Paszkiewicz, Johann Dobrowski, Wysocti, Carl Karsznicki, Alexander Laski und Joseph Gurowski, in Ber= bindung mit den Akademikern Camill Mochnacki, Stanislaus Poninski und Xaver Cichowski., leifteten sich einander einen feierlichen Gib, ihr Leben zu opfern, wenn die Nothwendigkeit es erheische, bei den grausamsten Martern selbst kein Witglied zu entbecken, und keinen Trunkenbold, keinen Spieler und keinen Jüngling von untadelfreier Aufführung in ihren Bund Man sieht den Unterschied des Entschlusses aufzunehmen. junger Leute von dem der älteren, welche den Gid in Bielany

Spione zu umstellen, welcher Gedichte und Elegien auf den Tod des Staszyc verkaufen, dadurch patriotische Unterhaltungen erwecken und auf diese Art Gelegenheit haben sollte, mit den Büchern in der Hand, sich einem Jeden zu nähern.

geschworen. Auch hatten biejenigen reiferen Leute, welche bie Leiter bieser Jugend waren, nicht alle diesen Gid schwören wollen, noch können. Diejenigen Männer aber, welche zunächst von nun an auf die Unterfähndrichsschule einwirkten, waren die Lehrer an derselben, Szlegel und Nyko, und die Offiziere Zaliwski, Paszkiewicz, Przedpelski, Urbanski, Nowosielski, Kosicki. Im Verlauf bes Verkehrs bemährte sich Peter Wysocki als einen so thätigen, entschlossenen, vorsichtigen und begeisterten jungen Mann, daß es ihm leicht wurde, um nach und nach die Offiziere in den in Warschau garnisonirenden Regimentern und Compagnien zu gewinnen; jedoch machte er selbst darin weniger Fortschritte, als die Offiziere nicht unmittelbar mit den jungen Leuten sich einlassen wollten, wenn sie auch sich nicht vor ihnen verbargen und im Allgemeinen zu jedem Ereigniß bereit waren.

Unterdeß hatte Lubecki durch eine Ordonnanz, welche ohne Buziehung bes, immer noch nicht versammelten, Reichstags ben Verkauf ber Nationalgüter anordnete, die Patrioten aufs Aleußerste besorgt gemacht. Man sab jest, daß der Borschlag eines Credit = Institute, welches den Landeigenthümern von Staatswegen gegen Sppotheken Geldvorschüsse machte, angeblich blos zur Vervollkommnung der Landwirthschaft bestimmt gewefen, und baber von bem Reichstage von 1825 einstimmig potirt war, diesem beabsichtigten Berkauf ber Rationalguter nur den Weg hatte bahnen sollen. Die Regierung hatte ihren haß gegen das Aufkommen und die Bildung ber Bauern, ganz nach dem in den einverleibten Provinzen befolgten Grundsat, schon baburch an den Tag gelegt, daß sie die Elementarschulen, welche zur Zeit des Herzogthums Warschau in allen Gemeinden eingeführt maren, aufgehoben hatte. Auf ben Nationalgutern hatten bie Bauern, burch altere Gefete und burch ben Gebrauch, Eigenthumsrechte erhalten, welche durch den Berkauf dieser Güter an Privatpersonen gänzlich vernichtet murben. ") Denn

<sup>\*)</sup> Ausführliches darüber siehe in dem zweiten Bande bei Gelegenheit des Gesethvorschlages über die Eigenthumsverleihung an die Bauern.

bie Eigenthümer von diesen Gütern mußten sich von den Frohndiensten, die den Bauer wieder zurücktrückten, wegen des hohen Kaufpreises einen höheren Ertrag, als sie dem Staate jest trugen, zu verschaffen suchen.

Die große Berlegenheit, in welche bas russische Cabinet ber Türkenkrieg versetzte, besonders aber bie brobende Stellung, welche Desterreich im Berlauf bieser Ereignisse annahm, ") nothigte ben Kaiser Nicolaus, die Neigung des, den öster= reichischen Staaten so benachbarten, Polens, dessen Gewogenheit ihm im Falle eines Bruchs so wesentlich war, nachzusuchen. Er erinnerte sich ber noch unerfüllten constitutionellen Pflichten, erinnerte sich an seinen Constitutionseid, beschloß, sich in Warschau krönen und vorher die verhafteten Berschwornen, nach Lubecti's Plane, von dem verfassungsmäßigen Tribunal des Genates richten zu lassen; in der hoffnung, die gesehmäßigen Richter eben so willig zu finden, wie es die ungesetzlichen Doch, es war zu spät; die, burch bas zwei= gewesen maren. jährige ungesetliche Verfahren aufgeregte, öffentliche Meinung riß einerseits den Senat mit fort, andererseits gab demfelben die, unterdeß eingetretene, Berlegenheit der Ruffen mehr Muth. Schon im Sommer setzte ein Defret des Kaisers ganz Polen von Neuem in Bewegung, indem es das Berfahren der früheren Untersuchungscommission für ungesetzlich erklärte, und die Revision des Prozesses dem Senate als oberstem Gerichtshofe übertrug, namentlich aber ben Senator Castellan Stanislaus Softik, die Mitglieder des Staatsraths Andreas Plichta, Albert Grzymaka und Roman Zakuski, den Abbé Dembek und die Offiziere Severin Krzyzanowski, Franz Majewski und Stanislaus Zabkocki ihm zu richten befahl. Die Senatoren begaben sich von allen Seiten zu dem wichtigen Geschäft nach

<sup>\*)</sup> In welcher Spannung damals beibe Cabinette gewesen, beweist der merkwürdige Umstand, daß man nach dem Ausstande unter den Papieren des Großfürsten Plane zu einem Feldzug in Ungarn fand, welche man den Oberstlieutenant Pradzyński in seinem Gefängnisse hatte entwersen lassen und welche bis in die kleinsten Details sorgfältig ausgeführt waren.

Warschau; Jeder, der nur einen Funken von Baterlandsliebe in seiner Seele sich bewahrt, hielt es für heilige Pflicht, auf seinem Posten nicht zu fehlen. Ja, Mehrere, die sich im Auslande befanden, eilten in das Baterland zurück.

Ein eben so wichtiges Ereigniß, als die Ankunft Lelewels in Warschau, war die des Fürsten Abam Czartoryski, ber, bis aus Italien herbeikommend, seinen Richterstuhl im Senate einzunehmen, zum ersten Mal das freudige Erstaunen seiner Landsleute im sogenannten Königreiche Polen auf sich zog. Wenn die politischen Ansichten dieses Mannes ihn früher in Gemeinschaft mit ben, von bem Geschichtsschreiber mit manchen Vorwürfen zu überhäufenden, Parteigängern ber russischen Herrschaft in Polen handeln ließen, so hatten biese Unsichten bei ihm sowohl einen verzeihlicheren und in vieler hinsicht ebleren Grund, auch einen ebleren Zweck, so wie die Art seines Handelns eine lonalere und würdigere schien. Das Haus Czartoryski, abstammend von bem edlen Geschlecht der Jagiellonen, hatte nie seine Pflicht, an Baterkandsliebe allen Landsleuten veranzuleuchten, verleugnet, trop bem, bag bie ungeheuren Besitzungen in ber Ufraine, ehemals mostowitische Fürstenthümer, sie in die Reihe ber früher bezeichneten süblichen aristokratischen Familien stellten. Die Czartoryski's waren die ersten gewesen, die noch vor der ersten Theilung die Nothwendigkeit einer gesellschaftlichen Wiedergeburt Polens und der Ausrottung verjährter Worurtheile gefühlt und kräftig Hand angelegt hatten. Michael Czartoryski, Kanzler von Litthauen, und August Czartoryski, Wojwobe von Reußen, hatten zuerst ben großen Plan entworfen, die ordnungslose Republik in eine wohleingerichtete Monarchie umzuwandeln. Sie hatten gesunkene ober bebeutungslose Familien erhoben, hatten sich aller berer angenommen, die sich durch höhere Talente auszeichneten, aus allen Kräften die Aufklärung befördert, mehr, als irgend Andere, die Nation zu politischem Leben geweckt, waren, nächst Konarski, die thätigsten Beförderer der Wissenschaften und Cultur gewesen, und ihnen hierin, wie das schöne und für sie wahrlich unzweideutige Lob

Lelewels \*) ausspricht, "an Gifer und Erfolg kein Anderer gleichgekommen. "Aber, in ben Radziwils und Potocti's überlegene Gegner findend, waren sie zuerst auf die unglückliche Ibee gerathen, burch Rußlands Hülfe Polen stark gegen Rußland zu machen. Wie mußte nicht die engbegrenzte diplomatische Kunst polnischer Wojwoden vor der weiten eines russischen Cabinets erliegen! Die Ideen großer Ahnen werden leicht in einem Sause erblich, und ber Enkel schreibt gern augenblicklichen hindernissen zu, was in sich selbst eine Täuschung Der Enkel, Fürst Abam, sog mit der Milch seiner Mutter die glühendste Baterlandsliebe, die Tugenden und die patriotischen Plane seiner Ahnen, aber auch ihre Täuschungen ein. Wiederherstellung Polens, Emporhebung Aermerer und Beförderung von Wissenschaft und Gultur waren ber unverrückte Zweck auch seines ganzen Lebens. Dabei war ihm die gleiche Täuschung in den Mitteln mehr zu verzeihen, als er, noch ein Knabe, schon den größten Theil Polens in Ruglands Sanden fand, und er es für einen Wint der Borsehung erkennen mußte, daß sie ihn als Geißel für die Treue seiner Landsleute an ben Petersburger hof führte und eine Jugendfreundschaft mit Allexander pflegen ließ, der er bis an ben Tob seines vermeintlichen fürstlichen Freundes treu zu Wie seine bleiben für fromme und heilige Pflicht bielt. Urahnen, leistete er seinem Baterlande unermeßliche Dienste, ba er, der erste Pole, das wichtigste Ministerium, das des Answärtigen, bei dem Erbfeinde seines Baterlandes bekleidete. Beharrlich verfolgte er dort seine Plane, und, außer baß es ihm gelungen, durch Stiftung ber Universität Wilna, burch Beförderung der Bemühungen Czacti's um die Erziehung, durch Zurückgabe nationaler Gesetze, die Nationalität ber Polen in den Rufland zugefallenen Provinzen zu neuer Stärke zu erwecken, so war er es besonders, der Alexandern jenen Plan der Herstellung bes ganzen Polen einzuflößen gewußt, der bei dem Marsch nach Austerlitz so weit, als wir beschrieben,

<sup>\*)</sup> Beschichte Polens unter Stanislaus August, S. 8.

schon gediehen mar. Gelbst, als er in Folge bes nach bem Ausgange dieses Kriegs geanderten Systems; ans einem Ministerium trat, das jene Plane aufgab, blieb er seinem kaiserlichen Freunde wie seiner Ibee noch getreu; und warb leiber in feiner Aufrichtigkeit und in feinem Zutrauen nur zu sehr das Spiel russischer Politik und beren Unhänger in Ruhig, seit bem Frieden von Tilst, auf seinen Gütern in Pufawy lebend, fehlte er icon feinem im Berzogthum Warschau wiedererstandenen Vaterlande als Nathgeber. Und als im Jahre 1812, zur Zeit ber allgemeinen Confoberirung Polens, das ganze Land und besonders Napoleon bei bem bevorstehenden Kriege gegen Rußland sein Auge auf ihn richtete, als seine Landsleute ihn im Triumph von Pukawy nach Warschau führen wollten, erklärte er, es weder mit seiner politischen Ueberzeugung, noch mit seiner Männerehre vereinen zu können, ben Todfeind seines früheren fürstlichen Freundes in das Herz bes eignen Landes führen zu helfen.

Die Umtriebe Alexanders und seine Schlauheit in den damaligen Zeiten mußten daher ganz besonders einen Mann gefangen halten in seinen Banden, der noch einer Erfahrung von fast zwanzig Jahren bedurfte, um sich enttäuschen zu lassen. Wenn daher Adam Czartoryski durch die irrthümliche Stellung, welche er im Jahr 1812 einnahm, seinem Baterlande so großen Schaben brachte, als die Jerthumer seiner wohls meinenden und patriotischen Borfahren gethan, so ragte boch sein Charakter und seine Handlungsweise vor denen hervor, bie, mit gleichen politischen Ansichten wie er, fich, wenn auch wohl mit seiner Zustimmung, da fein eigener Bater dabei war, an die Spite der von Napoleon gebildeten Conföderation Der Unterschied zwischen ihm und jenen war, daß für seine Person er es verschmähte, irgend Jemandes, besonders bes Raisers Napoleons Vertrauen, durch die Annahme einer so wichtigen Stelle zu täuschen. In der Mitte des Berzogthums Warschau lebend, gab er sich lieber selbst ber Rache Rapoleons Preis, dem alles daran lag, ihn in seine Combination Wiewohl ter Fürst burch die Antheilnahme bineinzuziehen.

seines Baters an derselben sich hatte geschützt glauben sollen; so war Napoleon boch über seine Weigerung, irgendwie an der allgemeinen Conföberation Theil zu nehmen, so aufgebracht gewesen, daß er nur mit Mühe von den hartesten Magregeln gegen ihn hatte zurückgehalten werben konnen. Wenn Abam Czartorysti ferner, im Ginklang mit feinen politischen Ansichten, mit Grundsätzen und Anschauungen, die ihm in seiner Stellung anerzogen waren, Republik wie Demokratie nicht liebte, und eine monarchische Verfassung für sein Land ebenfalls erstrebte, so zeigte boch das Wirken seines ganzen Lebens, seine Bemühungen um die Debung moralischer Cultur, Intelligenz und das Wohlseyn seiner Landsleute, daß seine aristokratischen Ibeen zugleich menschenfreundliche maren. Wenn er sich endlich von egoistischen Leuten umgeben sah und zu oft, wie einst sein Bater, ihren Eingebungen folgte, so mar offenbar ein zu argloses Vertrauen wie ein Mangel an Menschenkenntniß daran Schuld. Bor Allem ist es darum sein Beispiel, das von Neuem beweist, wie unsäglich schwer es einem Polen wirb, ein Staatsmann zu fenn, so lange es nicht blos eine Bolkerpolitik, sondern nur eine der Fürsten gibt, und daß ber Edelmuth ber Polen zu allen Zeiten ber größte Bundesgenosse Rußlands war. Erst als im Jahr 1814 Alexander rechtmäßiger Herr beinahe bes ganzen Polens zu werden die Aussicht hatte, arbeitete Adam Czartoryski auf dem Congreß, so wie später als Vicepräsident der provisorischen Regierung, bis zur Proclamirung ber Constitution, von Reuem thatig für das Wohl des Baterlandes. Was auf dem Wiener Congreß für daffelbe ausgewirkt wurde, ist größtentheils seinen Bemühungen zuzuschreiben, wie denn das Ausgewirkte selbst ihm der Anfang der Ausführung aller seiner Plane wirklich zu sepn schien. Biel trug er ferner zur Ausarbeitung ber Constitution bei. Als er aber später von Neuem die Täuschung seiner Hoffnungen erkannte, und zumal als er den Lohn seiner Arbeiten für Alexander, die Lieutenantsstelle des Königreichs nicht erhielt, in welchem Posten er allein seine Entwürfe weiter führen zu können hoffte, zog er sich von aller öffentlichen

Wirksamteit in seinem Baterlande zurück, wie er früher aus dem russischen Ministerium getreten war, wirkte nur als Curator ber Universität Wilna in dem Sinne seines ganzen Lebens; und ba er selbst als solcher in Ungnade verfiel, ging seine Pietat gegen Alexander noch so weit, daß, so lange dieser lebte, er lieber meist im Auslande sich aufhalten, als burch Opposition dem Herzen seines ehemaligen Jugendfreundes webe thun mochte. Unmbglich konnte ein so zarter Charakter von der großen Mehrheit eines Boltes begriffen worden senn, dem jede Freundschaft mit Russen ein Gräuel, dem das Mißtrauen zur andern Natur geworben, bem ein großer Theil dieser Umstände gänzlich unbekannt geblieben war; zumal Czartorysti fast nie in Warschau gewirkt hatte, allein ein polnischer Ruf sich gründet. Czartoryski selbst auch kannte barum weniger sein Bolk, und Beide blieben sich immer fremb.

Sobald aber ber Fürst zu dem großen Prozesse nach Warschau tam, bieser Schritt, sein zurückhaltendes Benehmen gegen den Großfürsten und dessen Umgebung und die darüber laut werdende Empfindlichkeit derselben ihm eine Popularität zu erwerben anfing, blickte auf ihn auch eine vierte, freilich fehr schwache, Reihe von Patrioten, die theils bis jest ganz leidend sich verhalten, weil ihr ein glanzendes Haupt gefehlt, theils eben barum auch an den Bestrebungen irgend einer anderen Antheil genommen hatte. Es waren solche, benen die glücklichen biplomatischen Ergebnisse des Wiener Congresses in Erinnerung geblieben, die bort von den Besorgnissen andrer Mächte gegen Rußlands Bergrößerung Zeuge gewesen, in ihnen die feste Ueberzeugung gewonnen hatten, daß bei bem ersten Bruch mit Außland man bas auf dem Wiener Congresse begonnene Werk der Wiederherstellung Polens fortsetzen und vollenden werde. Sie hofften, daß auf diese Weise der, der ganzen Nation vorschwebenbe, gemeinsame Zweck mit ber wenigsten Erschöpfung der Kräfte bes Landes erreicht werden konne, und vielleicht auch, ohne irgend eine gewaltsame Beränderung der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung der

Dinge, die nach ihrer Meinung im besten Falle immer viel materiellen Nachtheil für jedes Land herbeiführt. Da sie hauptsächlich babei auf benachbarte Staaten rechneten, welche alle absolut monarchisch regiert und vor jeder Volksbewegung in ganz Europa besorgt waren, so fürchteten sie zugleich jede Bewegung, welche diesen Staaten in dem angegebenen Sinne unangenehm senn möchte; mithin jede gewaltsame Constituirung einer andern, als einer möglichst gesetymäßigen, und benen ber benachbarten Staaten möglichst nahe kommenden Staats= ' gewalt. Um zu dieser Ueberzeugung gekommen zu senn, mußten sie natürlich in so glanzenden Berhältnissen gelebt haben, um mit den Ministern fremder Mächte in Berührung zu kommen; folglich reiche Leute aus angefehenen Familien. Viel besitzend, ließ sie natürlich auch ihr eigenes Interesse eine solche Erfüllung ihrer patriotischen Bunsche lebhaft begehren. Eine reine Militärgewalt war ihnen so unerwünscht, als die bloße Autorität eines constitutionellen Reichstages mit seiner, diplomatischen Berhandlungen schädlichen, Deffent= lichkeit; am allermeisten aber ber große Einfluß immer republikanisch gesinnter junger, gelehrter ober vermögensloser Leute. Dahin gehörte besonders der Graf Gustav Matachowski, welcher seit dieser Zeit in dem geheimen Bereine, bessen Mitglied er war, in biesem Sinne zu wirken begann.

Die Senatoren begannen ihre Sitzungen unter dem Borsit des würdigen Wojwoden Peter Bielinsti, des Aeltesten nach dem Präsidenten Stanislas Zamopsti, demselben, den die Conföderation von 1812 als Präsidenten gesehen, und der als Vorsitzer der früheren Untersuchungscommission sein eigner Richter nicht senn konnte. Die Stadt Warschau war in der allergrößten Bewegung. Auf alle Weise suchte das Bolk dem Senate, dessen Witglieder unter scharfer Aufsicht standen und unter keinem Vorwande aus Warschau gelassen wurden, durch die stärksten Leußerungen seiner Meinung und seiner Stimmung zu imponiren. Die ganze Stadt nahm sich, als sehe sie dem Todesurtheile der polnischen Nationalität und des ganzen Volkes aus dem Munde ihrer eignen Senatoren

entgegen. Die Damen legten von Neuem Trauer an, besuchten weber Balle, noch Conzerte, in jeder Familie, in jeder Gesellschaft fand ber Senator eine Aufnahme, die der Hoffnung ober Besorgniß entsprach, welche man von dem Urtheil hatte, das er in diesem Urtheile abgeben würde. Die Regierung verdoppelte dagegen ebenfalls ihre Thätigkeit, umstellte den Saal mit Wachen und Spionen, ließ burch Lubowidzfi eine Lifte von Personen verzeichnen, benen bas Buhören ber öffentlichen Debatten verboten mar. Man trieb biese, wie selbst die Landboten Zwierkowski, Roman Goftyk und Lempicki, von den Thuren weg, und ber Großfürst ließ sogar Balentin Zwierkowski, der eine schriftliche Beschwerde deßhalb bei dem Prasidenten Bielinski übergab, verhaften, nach Belvedere bringen, überhäufte ihn mit Borwürfen, und zwang ihm das Chrenwort ab, sich ruhig zu verhalten und Warschau zu Schwache Sulfsmittel gegen die Allgewalt einer so nachbrücklich ausgesprochenen öffentlichen Bolksmeinung! Schon die Wahl der zur Untersuchung vom Prasidenten abgeordneten Mitglieber: Michael Fürst Rabziwif, Simon Wisniewski, Mathias Wodzynski, Thadeus Tyszkiewicz und Bictor Rembielinski, verkundete der Regierung, daß sie ihre Sache verlieren würde. Um 17. October sprach der Senat, mit Ausnahme ber einzigen Stimme bes Generals Bincenz Krasinsti, unter 14 Bischofen, 7 Wojwoben und 26 Castellanen, die Angeklagten vollkommen frei, und Peter Bielinski legte in einem ausführlichen, nach einem halben Jahre aber erft gebruckten Rapporte, dem Kaiser dar, daß die frühere Commission ihre Schlusse weder aus der Einstimmigkeit ber Aussagen, noch aus fraftigen Beweisbocumenten gezogen habe, und war sogar so tuhn, bem Kaiser zu Gemuthe zu führen, daß der Wunsch ber Freiheit und Unabhängigkeit bes ganzen alten Polens von seinem Bruber, Kaiser Alexander, selbst oftmals ausgesprochen worden sen. Die Stadt Warschau brach in Freudenjubel aus, nach ihr bas ganze Land! Bielinski's Name ward mit Segnungen bis in die fernsten Wegenden bes alten Polens getragen, und in Kamieniec podolski selbst

eine Carricatur auf den General Bincenz Krasinsti an öffentlichen Orten und Häusern angeheftet.

Abermals zögerte der Kaiser sechs Monate, ehe er einen Schluß zu fassen, oder den gefaßten dem Bolke mitzutheilen wagte. Die Trümmer der vor Ibrailow und Silistria gefallenen Regimenter erinnerten ihn endlich, daß er zu schwach sep, die Mißhandlungen eines Bolkes nahe an Desterreichs Grenzen zu unterstühen. Immer noch hielt man die Senatoren in Warschau sest, fast wie Gefangene, die ihr Urtheil über eine Missethat erwarten sollen. Der Wojwode Bielinsti starb plöhlich noch vor Ausgang der Entscheidung, und ein Leichenzug, an dem die ganze gebildete Einwohnerschaft der Hauptstadt Theil nahm, war noch eine kräftige Mahnung für die Rezgierung, daß der einzige Richter in dieser Sache das polnische Volk sep.

Während das Bolf selbst seine Senatoren zwang, ibm einen solchen Unlaß zur öffentlichen Erkennung und Steigerung ber Nationalfraft zu geben, kam ihm eine neue, erschütternbe, elektrische Aufregung aus dem Innern von Rußland, ja aus der Zaarenhauptstadt selbst. Dorthin hatte man Polens jugenblichen Dichter und geistig größten Bögling Telewels, den Philomathen Abam Mickiewicz, abgeführt, und von dorther schleuberte dieser geistige Titan eine neue gewaltige Flamme in die Geelen und die Herzen seines Volkes; unter den Augen der Russen selbst, ja von ihnen selbst verbreitet; — sein tühnes und glühendes und überraschende Aussicht eröffnendes Epos: Conrad Wallenrod! Conrad, der Held, ein litthauischer Krieger, voll Berzweiflung über die verlorene Freiheit seines Landes, das in grauen Jahrhunderten die deutschen Ritter in Preußen unterjochten, faßt den Entschluß, an die Spipe der Erbfeinde seines Wolkes sich zu stellen, sie in sein eignes Land zu führen, um sie bort zu verderben. Als ein spanischer Ritter kommt er zu ihnen, gewinnt durch helbenkraft und Beift ihr Bertrauen, wird hochmeister in Marienburg, beginnt einen Krieg mit den Litthauern, führt das deutsche Heer in Schnee= und Eisfelder, wo die Blüthe der Ordensritter zerschellt, und kehrt als ein Flüchtling allein nach Marienburg zurück! — Namenlos mußte die Wirkung dieses Gedankens auf das polnische Bolk seyn, mit unendlicher Begeisterung verschlangen fast alle Klassen, Frauen und Jünglinge, das Heer, wie Civilpersonen, das große patriotische Gedicht. Mit Schrecken sahen die Russen, was es heiße, einen polnischen Dichter in Fesseln in ihr eignes Land zu ziehen. Der Wallenrod, in Petersburg mit Hülfe russischer Großen gedruckt, ward eine von ihnen selbst geschmiedete Wasse, die ihnen wenige Jahre darauf auf den Schlachtfeldern Polens blutige Wunden schlug. Sie lernten, daß es so gefährlich sey, an einem Dichter sich zu vergreisen, als an dem mächtigsten Fürsten.

Während dieser Vorfalle hatte die, unter Wysocki's Leitung gebildete, Berbindung ber jungen Leute auch an bes Beteranendichters Niemcewicz aufmunterndem Der an ihn abgesandte Unterfähndrich, sich erstarkt. Paskiewicz, brachte ihnen bas gerührte Lob des Dichtergreises und die von ihm ausgesprochene Aussicht auf einen bald erscheinenden gunftigen Augenblick zurück. Gben maren Wysocki und seine Gefährten bereits in unmittelbare Berbindung mit Zwierkowski und Gustav Makachowski. gebracht worden; ba ward es gewiß, daß der Kaiser mit dem Beginn des zweiten Feldzuges gegen die Türken im Frühjahr 1828 mit seiner ganzen Familie nach Warschau sich begeben, endlich sich zum polnischen König fronen und im Angesichte ber versammelten Senatoren und Landboten ben Gib auf die Constitution schwören werde. Der leitende Berein beschloß bei dieser Ge legenheit ben Ausbruch bes Aufstandes. Die Patrioten von der biplomatischen Partei erboten sich zur Mitwirkung. Graf Titus Dziakynski verspricht nach Petersburg zu reisen, um bort bem englischen Gesandten, und Bernhard Potocki nach Wien, um dort dem französischen die nöthigen Mittheilungen Die entschlossenen Patrioten ber constitutionellen Partei find auch zur Mitwirkung erbötig. Man kommt überein, vor der Krönung dem Kaiser eine, von der Mehrheit

ber in Warschau versammelten Landboten unterzeichnete, Bittschrift um die vorherige Zurücknahme bes Zusatzartikels. zur Constitution, welcher die Deffentlichkeit ber Reichstags= versammlungen aufhob, zu übergeben. Wenn er bie Zuruck= nahme verweigere, solle man ihm den Schwur der Treue und bie Krönung selbst verweigern, und dieß bas Zeichen bes Ausbruches eines rechtmäßigen Aufstandes senn. Die Aus= führung desselben wird in den deßhalb bei Zwierkowski gehaltenen Versammlungen ben jungen Militärpersonen übertragen. Man beschließt, auf einer Parade, bei welcher ber Raifer, die beiden Großfürsten und der Thronerbe, Allerander der Zweite, zugegen waren, plötslich aus ben Reiben ber polnischen Goldaten loszubrechen und sich mit Gewalt aller biefer fürstlichen Personen zu bemächtigen. Die beständig in Warschau cantonirenden Regimenter ") boten für den Augenblick hinlängliche Streitkräfte, um in Berbindung mit bem Bolke ber ruffischen Garnison die Spite zu bieten. Die polnische Armee, für den Fall eines Krieges mit Desterreich, auf ben Kriegsfuß geset, und für die Krönungsfeierlichkeit in ber Rahe von Warschau zusammengezogen, hatte, bie Sache mit Gluck rasch und kräftig weiter zu führen, bie gewisse Aussicht gegeben; benn die Ruffen hatten nur über das, in seinen Gesinnungen sehr verdächtige, litthauische Corps zu verfügen, und man hoffte von Defterreich zum allerwenigsten, daß es ben damaligen einzigen Bundesgenoffen Ruglands, Preußen, von jeder Einmischung in die Sache abhalte.

Gleich, als wollte der Kaiser sein Möglichstes thun, um diese, für ihn damals höchst verderbliche, Katastrophe herbeizuführen, erbitterte er, kurz vor seiner Ankunft in

Das Regiment der reitenden Gardes Chasseurs, das Gardes grenadierregiment, das Sappeursbataillon, eine Batterie reitender Gardeartillerie, das vierte Linienregiment, vierzehn Grenadiers und acht Jägercompagnien von den eilf übrigen Infanterieregimentern. —

Spagier, Gefch. Polens. I.

Warschau, die Nation auf das Aeußerste durch seine, am 48. März 1829 endlich gegebene, Erklärung über den Bericht des Gerichtshoses der Senatoren. Er befahl zwar die Beskanntmachung des Senatdekrets, tadelte aber den ganzen Senat wegen seines Versahrens auf empfindliche Weise, nahm ausdrücklich den General Krasinski von diesem Tadel aus und ließ denselben durch Valentin Sovolewski, den Präsidenten des obersten Administrationsraths, bekannt machen; eine eben so nutlose, als im Gegentheil unpolitische Maßregel, die sich der kluge Alexander niemals erlaubt haben würde; denn sie zeigte nur den erbitteruden Jorn des Kaisers und zugleich die Ohnmacht, ihn, unter den damaligen Umständen, durch die That auszulassen.

Mit bem Kaiser und ber Kaiserin kamen sein Bruder Michael und der Thronerbe, wie es die Berschwornen gewünscht hatten. Die Unwesenheit dieser fürstlichen Personen, die beghalb angestellten Festlichkeiten, die Beftigkeit bes Groß= fürsten und die verdoppelte Thätigkeit der Polizei gaben zu allerhand Neckereien, Aufreizungen und Erbitterungen Anlaß. Es strömten in die Hauptstadt die Senatoren, Landboten, eine Menge hoher Civil = und Militärpersonen aus den Provinzen, Edelleute aus allen Theilen des Landes. Bielleicht waren nie die örtlichen Umstände, die Lage des Feindes und die politischen Verhältnisse ganz Europa's einem Aufstande im ganzen Verlauf ber Weltgeschichte günstiger. Alber, so weit man mit den Versuchen schon vorgeschritten war, die getrennten Patriotenreihen zu vereinigen, so waren immer doch noch zu viel streitende Elemente vorhanden, als daß man fich hatte über die Maßregeln vereinigen können. Am wenigsten Ernst war es mit der Sache den Diplomaten. Weber Titus Dziakniski, nuch Bernard Potocki waren nach ihren Bestimmungsorten abgegangen; Gustav Mafachowski aber, auf die dem Freiheitsstreben aller Bölker, wie Rugland fo abgeneigten Bourbonen verweisend und auf die ministeriellen frangofichen Blätter, welche laut für Rugland sprachen, auf die Stimmung in Deutschland, bas, in seiner politischen

Rindheit, die Ruffen für Freiheitskämpfer betrachtete, erklarte geradezu, der Zeitpunkt sen nicht gunstig. Wiewohl ferner die ganze Kalischer Oppositionspartei von der Beobachtung gesetlicher Formen sich bereits so weit losgemacht hatte, um in diesem Falle das Pandeln von nicht gesetlich zu einem Reichstage versammelten Landboten für rechtmäßig zu betrachten, so hatten sie ihre Theorien boch in den übrigen Mitgliedern felbst zn fest gesäet, als daß diese sich wiederum fo schnell von denselben hatten losmachen können. Die Bittschrift bekam nur 28 Unterschriften, und die übrigen Mitglieder der Opposition, unter ihnen vorzüglich Joseph Swirski und Jezierski, erklärten, baß, ba der Reichstag nicht constituirt, kein Reichstagsmarschall ernannt ") und die Versammlung vom Könige nicht eröffnet sen, so senen die Landboten nichts als Privatpersonen, und könnten gesetlicher Weise weber als ein Körper, noch als Stellvertreter der Nation haudeln. Da die Mitglieder der geheimen Berbindung, welche nicht zu diesen beiben Parteien gehörten, diese Leute einmal um ihre Meinung gefragt und mit ihnen zusammen zu wirken beschloffen gehabt hatten, so glaubten auch sie ihre Plane beghalb aufgeben ju muffen, weil die einmal gegebene abschlägige Antwort den Reim der Uneinigkeit nunmehr gleich vom Anfang berein in bas Unternehmen hatte bringen muffen, und ein großer Theil der Patrioten immer unwillig und gegen ihre Ueberzeugung einer Bewegung gefolgt waren, die fie durch Ueberraschung nicht mehr fortgerissen und begeistert hätte. Go ließ man Wysocki die bereits aus dem Lager mit vieler Gefahr 20)

<sup>\*)</sup> Die Regierung vermied so sorgfältig, die nach Warschau berufnen Landboten als einen versammelten Reichstag zu betrachten, daß sie die wegen der Feierlichteiten nöthigen Mittheilungen nie dem früheren Reichstagsmarschall, soudern immer dem ältesten Landboten zustellte.

<sup>\*\*)</sup> Man mußte sich Anweisungen zu blinden Patronen von den Generalen geben lassen, und scharfe wegnehmen, und war natürlich in großer Verlegenheit, wie man sie unbemerkt wieder zurückbringen sollte.

gebrachten Cartouchen und Patronen mit eben so vieler Gefahr wieder zurückringen, und ben dreißig jungen Unteroffizieren, die sich zur Ausführung des auf der Parade beschlossenen Schlags erboten hatten, die scharfen Steine von den Batterien wieder abnehmen. Die Krönung ging so und mit ihr der ganzen kaiserlichen Famitie drohende Gefahr ohne Störung vorüber.

-Es ist immer schwer, ein bestimmtes Urtheil über ben möglichen Ausgang einer entworfenen, aber nicht ausgeführten Unternehmung zu fällen. heut sehen die meisten Polen mit Bedauern, Reue und Zorn gegen biejenigen, welche ben damaligen Ausbruch verhinderten, auf die Augenblicke zurück, die in dieser günstigen Verbindung nicht mehr wiederkehren dürften. Aber bei ber Trennung ber verschiedenen Patrioteureihen würde von diesen allein eine Unternehmung nie bewerkstelligt worden senn, und die Ereignisse außer Polen mußten bas ganze Bolt felbst erft mehr zum Sandeln stoßen. ferner die Sache mißglückt, so würde Polen, bei noch so helbenmüthigen Kämpfen, damals nicht die Früchte von seinem Aufschwunge haben ziehen können, ehe noch die elektrisirende Julirevolution die Bölker Europa's aus ihrer damals matten Stimmung geriffen, ihre Herzen verjüngt und in ihnen ein reichburchackertes Feld, bereit zur Aufnahme bes Samens großer Thaten, gebildet hatte.

Bei den Krönungsfeierlichkeiten selbst zeigten sich Vorfälle, welche von Neuem wieder die merkwürdige Stellung der Polen und Russen zu einander an den Tag legten. Der Großfürst gibt sich in seiner Peftigkeit dem allgemeinen Gespött und Gelächter Preis, läßt sich vom Kaiser zwingen, polnische Generalsunisorm zu tragen, prügelt in der Gegenwart des Kaisers öffentlich seine Bedienten, schimpft den General Gendre und findet selbst beim General Krasinski Widerstand, als er den polnischen Generalen vorschlägt, die Stickerei russischer Generale auf ihre Unisorm zu setzen. Bei der Krönungsseierlichkeit beleidigt man unnüherweise die Polen dadurch, daß man die russischen Truppen im Saale am

nächsten und mehrere von ber Cavalleriegarde bicht neben bie Krone stellt; baß man den Raiser mit berselben Krone front, mit welcher er in Moskau gekrönt worben, und einen Bericht an den Senat deßhalb richtet, in welchem ausbrücklich erklärt wirb, bağ bieß zur ewigen Bereinigung Polens mit Rugland geschehe. Bahrend bie Ruffen bamit unzufrieden find, bag die russische Krone von einem katholischen Geistlichen in der Kirche geweiht wird, glaubt man zu bemerken, daß der Kaiser beim Schwur, als er bas Wort Constitution aussprechen foll, absichtlich eine Pause macht, und es hernach ftotternb herausspricht, und die Landboten glauben sich baburch rächen zu muffen, daß von ihnen Riemand in den Ruf des Erzbischofs von Warschau: Vivat rex in æternum! einstimmt. man sich hierüber damit entschuldigt, baß in bem ausführlichen Festprogramm von diesem Rufe nichts gestanden habe, über schreitet Bonaventura Niemojewski bas ausbrückliche Verbot den Kaiser beim Vorübergehen anzureden, in demselben, und stellt ihn mit stolzer Haltung wegen ber Bemachung seines Bruders Vincent zur Rede; und ber Kaiser verlett von seiner Seite wenig Tage nach bem Schwur die Constitution daburch, daß er eine Anzahl Senatoren ernennt, bie nicht 2000 Gulden poln. Abgaben zahlen, verlett die öffentliche Meinung durch Verleihung des weißen Ablerordens und von Titeln an Personen, die von derselben gebrandmarkt wurden.

Welche Fortschritte aber ber Widerstandsgeist und die Aufregung in Polen machten, und wie man nicht aufhörte, dieselben herauszusordern, beweist die Geschichte des Reichstags von 1830, der endlich abermals nach fünf Jahren für den Sommer (vom 13. Mai bis' 13. Juni) berusen wurde. Da früher in den Wahlcollegien der Versuch, die Wähler zur Wahl von Beamten zu zwingen, mißglückt war, so verfertigte man jest eine Liste von Candidaten, die man nicht gewählt wünschte, und Nowosilcow und Kosmian, Director des Ministeriums des Innern, machen den Plan, die tros dem Gewählten durch den Senat cassiren zu lassen. Als nun der Landbote Zwierkowski, zwar im Lelower Kreise glücklich

der gesetzgebenden Commission des Reichstags sammtliche Mitglieder, mit alleiniger Ausnahme des Deputirten von Warschau, Franz Wokowski, für bas Gesetz stimmten, sagte Wokowski doch im Voraus, daß die Kammer dasselbe verwerfen würde, und rieth dem Staatbrath, es zurückzuziehen. Man befolgte ben Rath nicht: ber bienstwillige Senat nahm den Borschlag auch an; als er aber in der Deputirtenkammer zur Sprache tam, hielt Wotowsti eine, mehrere Stunden dauernde, Rede, in welcher er ausführlich und mit vieler Gelehrsamkeit und Beredtsamkeit alle Mängel des Gesetzes an das Licht fette, und dem Staatsrath nachbrückliche und bittere Borwürfe machte, wie er nur Gesetze vortrage mit antiliberaler und reaftionarer Tenbenz. Die Rebe machte so tiefen Eindruck und erregte solchen Enthusiasmus, baß alle Landboten von ihren Siten sich erhoben, den Redner glückwünschend umringten, die ebenfalls eingeschriebnen Redner, worunter Lelewel selbst, sich ausstreichen ließen, und die Mehrheit augenblickliche Abstimmung verlangte. Der Staats= rath jedoch gab es nicht zu, benutte die Statuten, Aufschub bis auf den folgenden Tag zu verlangen, hoffend, bei einem auf diesen Tag veranstalteten, von der Kaiserlichen Familie selbst besuchten, Ball beim Reichstagsmarschall eine Um= stimmung der Gemüther zu erlangen. Es war alles vergebens. Am andern Tage vertheidigte sich ber Staatsrath nur schwach, und ward jest von Joachim Lelewel in einer eben so glänzenben als kräftigen und fühnen Rebe bekampft, mit der bieser Mann zum erstenmal öffentlich vor ber Nation heraustrat, und die allgemeinste Aufmerksamkeit auf sich Mit 92 Stimmen gegen 23 wurde hierauf ber Borschlag verworfen. Der Regierung schien diese Sache so wichtig, daß sie hier den Großfürsten Constantin in die Bersammlung schickte; boch die Rede Wokowski's, der, früher von ihm persönlich beleidigt, von seiner Anwesenheit Anlaß nahm, nur noch bittere Bemerkungen hinzuzufügen, trieb ihn in ber Mitte derselben wieder hinaus. Wofowsti, der sich einen glanzenden parlamentarischen Ruf burch biesen Reichstag erworben?

brachte auf bemselben ber Regierung noch einen empfindlichen Stoß bei. Beauftragt, als berühmter Rechtsgelehrter auch den Bericht des Staatsraths im Criminalfache zu beantworten, deckte er alle schmählichen Mißbräuche in dieser Beziehung auf; er machte eine erschütternde Schilderung von dem Zustand der Staatsgefängnisse; er legte dar, wie alle Gesete bei Berwaltung der peinlichen Justiz mit Füßen getreten würden, wie die Regierung sich gesetwidrig in das Richteramt mische, wie alle Hauptgarantien der Constitution verletzt würden, und rügte besonders alle die Gewaltthätigkeiten, die man sich in dem berüchtigten Prozesse wider die Patrioten von 1825 erlaubt.

Es erschion barauf ber 13. Juni, und an biesem Tage legte Joseph Swirsti die energisch geschriebene Anklageakte vor gegen den Justizminister Wosnicki, weil er das Dekret gegen ben Gerichtshof ber Senatoren unterzeichnete, gegen Lubecki, weil er die Nationalgüter ohne die Zuziehung des Reichstags verkauft und bie Ordonnanz zur Einführung bes Abditionalartikels unterzeichnet, gegen Grabowski, den Cultus= minister, weil er die Ordonnanz zur Ginführung ber Censur contrasignirt, und endlich gegen den Minister, welcher die Berhaftung des Landboten Vincent Niemojewski unterzeichnet Als er nach seiner Gewohnheit den Saal hierauf verließ, vertheidigten Stanislas Barzykowski und Gustav Makachowski mit Freimuth und Energie die Unklage. der Reichstagsordnung stimmten hierauf zuerst die Landboten von Krakau, dann die Landboten von Sandomierz, die von Kalisch, die von Lublin, die von Pfock, die von Masovien, die von Podlachien und endlich die von Augustowo, worauf in berselben Reihe in berselben Ordnung der Wojwobschaften bie Deputirten 4) folgten. Die Stimmen waren gleich, als die Reihe an die Landboten von Augustowo kam, und zwei von ihnen erklärten, daß sie zwar für die Sache, aber nur

<sup>\*)</sup> Landboten heißen die Abgeordneten des Abels und der Gutsbesther, Deputirte die der Städte.

in der Form einer Petition, stimmten, um, wenn der Kaiser guten Willen habe, ihn blos ausmerksam zu machen, ihn aber, wenn er übel wolle, deßhalb nicht zu Gewaltthätigkeiten zu reizen, wenn die Kammer sich ihres Rechts bedient. — So siel selbst dießmal noch diese Anklage, wiewohl durch die Art, wie sie gefallen war, die Opposition sich auch hierin bedeutend kräftiger gezeigt hatte, als im Jahre 1825, wo sie ruhig geduldet, daß der Reichstagsmarschall die Verlesung der Protestationsschriften durch allerlei Vorwände so lange verzögert, die die Mitternachtsstunde des dreißigsten Tages herangekommen war.

Dieser merkwürdige Reichstag, der kaum um einen Monat dem Ausbruche der Julirevolution vorherging, hatte den Kaiser mit seiner Familie zum zweitenmale nach Warschau geführt; und zum zweitenmale entwersen die Entschlosseneren der geheimen Verbindung den Plan, den Kaiser auf einem Balle, oder bei einem Volksseste vor dem Hospital Ujazdow im Freien gefangen zu nehmen. Den ersten Plan vereitelte ein Zufall, der einige der Verbündeten, welche die Ausssührung übernommen hatten, in Verhaft brachte; der zweite Plan, zu welchem man die, zur Aufrechthaltung der Ordnung des stimmten, Grenadier=Compagnien verwenden wollte, ward von der Mehrheit der Verbündeten selbst aufgeschoben, da man den Ausgang der, durch das Ministerium Polignac in Frankreich hervorgerusenen, Aufregung erst abwarten wollte.

## Zweites Mapitel.

Die letten Vorbereitungen zum Aufstand. Die Nacht bes 29sten. Die große Woche. \*)

Raum war die kaiserliche Familie und ein großer Theil ber Landboten und Senatoren von Warschau abgereist, als der Donner der Julirevolution über ganz Europa hallte, und so unvermuthet der Blitz traf, um so gewaltiger alle Gemüther erschützerte. Je weniger die Polen den Jubellaut aussprechen

<sup>\*)</sup> Besondere Quellen zu biesem Kapitel : — Fürst Abam Czartorpsti, Prasident der Regierung; Barzykowski, Regierungsmitglied; Joachim Lelewel, Regierungsmitglied; Finanzminister Jelsti; Intenbant Wofici; Regierungssekretar Plichta; Dembinski's Memoiren und mündliche Mittheilungen; Senator Anton Oftrowski, ebenfalls. Landboten Szczaniecki, Eugen Breza, Bogdon Balewsti, Zwierkowski. — Landbote Natwaski. — Generale Pac, Sierawski, Sawisza (czarny). Paszkiewicz vom Belvebere. — Orpiszewski vom Belvebere. — Nasiorowski vom Belvebere; — Oberst Wl. Zamopsli; — Abjutant Fürst Czetwertyński. — Oberst Krudzewski. — Artilleriecapitain hauke; — Majore Forster, Pabrocki; - Abjutant Mokronowski; Pieczynski von der akademischen Shrengarde; Bankbirektor hoffmann. -Capitain Orbega aus Kalisch. — Nyko, Major und Lehrer an der Fähndrichsschule. Oberstlieutenant Schult. Oberstlieutenant Roslakowski. — Major Stupicki. — Landbote Trzeiński. — Abolph Cichowski, Prasident ber Baucommission, - Xaver Bronikowski, Biceprasident ber patriotischen Gesellschaft.

durften, der sich, eine ungemein seltene Erscheinung, selbst in dem kleinsten Städtchen in Deutschland auf die unverhohlenste Weise aussprach, und in den größeren eine mehrere Wochen dauernde Geistestrunkenheit hervorbrachte, desto mehr ward er in den Herzen fast aller Stände in allen Theisen Polens zum Thatentschluß. — Schon gleich bei der ersten Nachricht sagte man sich, den von ganz Europa gekannten Charakter des Kaisers Nicolaus berechnend, daß er nicht ruhig die plössliche Vernichtung des, seit fünfzehn Jahren so mühsam ausgeführten, Gebäudes Alexanders ertragen, daß es gar bald zum Bruch mit Frankreich kommen werde. — Mit bebender Erwartung sah man den kommenden Ereignissen entgegen.

Alls nun aber ber französischen Revolution die belgische folgte, und man von dem beleidigenben und empfindlichen Briefe vernahm, mit dem Kaiser Nicolaus die Anerkennung Ludwig Philipps begleiten zu muffen glaubte, ba sah ber Berein der Patrioten mit Schmerzen und Bedauern auf den Tag des Bolksfestes am Hospital Ujazdosf und die Unent= schlossenheit zurück, welche damals zum zweiten Mal die günstige Gelegenheit vornbergeben ließ. Doch mare es möglich gewesen, daß ein solcher Ausbruch in Polen die, auf rusisichen Schutz viel rechnenden, Bourbonen von den Juliordonnanzen zurückgehalten hatte. — Die Mitglieber ber geheimen Ge= sellschaft begannen mit neuer Thätigkeit und nunmehr fester Entschlossenheit, das Unternehmen endlich zur Ausführung zu bringen, ihre Borarbeiten. Ende Septembers hielt man in Warschan eine große Versammlung; in berselben wurden zwei Insurrektionsplane vorgeschlagen. Der erste hatte etwas Riesenhaftes, das indeß für die ritterliche Abenteuerlichkeit des Volkes abermals zeugt. Es handelte sich um nichts weniger, als zn gleicher Zeit ben Kampf mit allen brei theilenden Mächten zu beginnen, und zwar durch gleichzeitigen Aufstand aller, unter russischer, österreichischer und preußischer Herrschaft stehenden, Polen. Man berechnete, daß die Posener Landwehr 30,000, die litthauische Armee 40,000, und die gallizische 41,000 Mann geben würde; in Folge bessen man für den ersten Augenblick eine Armee von 180,000 Mann mit 270 Kanonen bereit zu haben hoffte; und mit Sulfe ber Arsenale von Kiem, Glogan, Dünaburg, Bobrugst und Riga, deren man sich zuerst bemächtigen sollte, glaubte man noch 250,000 neue Goldaten bewaffnen zu können. Aber ba biese Erfolge von dem Gelingen eines Handstreichs auf Glogau und Gallizien abhingen, so verwarf die Mehrheit diesen Plan und beschloß den Aufstand auf die, unter russischer Herrschaft Rehenden, Theile Polens zu beschränken. Nichts bestoweniger hatte die Versammlung gar keinen Erfolg; viele der ehemaligen Mitglieder zeigten zu viel Unentschlossenheit. Niemand wollte sich an die Spite irgend eines Unternehmens stellen, und man ergriff bas, in solchen Fällen gewöhnliche, Auskunfts= mittel, die Zeit für noch nicht geeignet zu erklaren, und ben Ausbruch daher vorläufig bis zum nächsten Frühjahr zu verschieben, wo., wie man hoffte, der vermuthete Krieg zwischen Frankreich und Rugland schon begonnen senn murbe. 4)

Anders war es mit den jungen Leuten, namentlich benen, welche die Militärverschwörung in den Kriegsschulen und den subalternen Offizieren gehildet hatten. Um bieselbe Zeit, als die ältern und höher stehenden Patrioten jene erfolglose Bersammlung hielten, vereinigten sie sich mit größerer Entschlossenheit und zu entscheibender, auf das Schnellste auszuführender, That. Um angelegentlichsten arbeitete in dieser Weise neben Peter Wysocki ber Unterlieutenant in dem Grenadierregimente, Joseph Zaliwski, ein Mann, schon in der Mitte bes Lebens, von unbandigem Ehrgeize und burch ein gewisses, geheimnisvolles Wesen sich, selbst ohne die Gabe der Rede, ein großes Uebergewicht nicht nur über junge Gemüther, sondern sogar auch über ältere und erfahrenere Leute auf eine vft unerklärliche Weise sich zu verschaffen wissend. Unter ben damaligen Umständen gab

<sup>\*)</sup> Siehe Soltyk précis historique de la révolution Polonaise. Paris 1833.

er sich in den Augen der jungen Leute eine um so größere Bebeutung, als er sich ber allersonberbarften Berhältniffe mit bem Fürsten Lubecki rühmte, versicherte, daß dieser Minister um alle geheimen Borbereitungen wisse, ibm bie geheimsten Schritte des russischen Cabinettes mittheile, und seinen Beistand bei einem Aufstande versprochen habe. ist mahrhaft betrübend, daß ber Charakter, in welchem Joseph Zalimski mahrend und nach ber polnischen Revolution sich barstellte, so wie seine so außerordentlich unglanbwürdige Erzählungsweise alle seine Angaben so sehr unwahrscheinlich und verbächtig machen, daß der Geschichteschreiber in keiner Weise auch nur vermuthen kann, in wie weit ber Minister seine Schlauheit auch nach dieser Seite bin erstrectt haben fönnte. ") Gei dem wie ihm wolle, Zalimski wußte hierdurch die Militärverschwörung Wysocki's sehr auszubreiten, und fast in allen Regimentern neue Gemeinden zu errichten.

Da, in Folge des Beschlusses der großen patriotischen Gesellschaft, die jungen Militärs von allen bedeutenden Civilverbindungen abgeschnitten waren, und der Beistand solcher ihnen doch unentbehrlich schien, begab sich Peter Wysocki zu Xaver Bronikowski, dem ehemaligen Leiter der Civils Berbindung unter dem Namen der freien Polen, der seit Auflösung derselben unter strengster polizeilicher Aufsicht gestanden, theilte ihm das Borhaben, seine gänzliche Uns bekanntschaft mit Civilpersonen mit, und bat ihn, ihn mit solchen wie mit den etwa bestehenden Civilverschwörungen in Berbindung zu sehen. Bronikowski, seit seiner Laft jeden Tag zweimal auf der Polizei sich zu melden gezwungen, war selbst gemieden und isolirt, versprach ihm aber mit jungen Männern, deren patriotische Gesinnungen im Allgemeinen

<sup>\*)</sup> Baliwski wiederholte diese Angaben in einer Brochure: la révolution Polonaise du 29. Novbr. Paris 1833, die aber so voll von Unwahrscheinsichteiten, absurder Beschuldigungen und so wenig aufrichtig ist, daß man das, was etwa wahr ware, unmöglich unterscheiden kann.

ihm bekannt sepen, ihn in Berbindung zu bringen; und es bildete sich wirklich unter seiner Leitung und Bermittlung eine, mit den Militärs in Verbindung tretende, Civilverschwörung, die jedoch nie über 26 Mitglieder zählte, ba selbst Leute wie der bekannte Oppositionsschriftsteller Morit Mochnacki an einem so ge= fährlichen Bersuche Untheil zu nehmen sich weigerte, beren thatigste Mitglieder aber Voleslas Ostrowski, Michael Dem= binski, Joseph Kozlowski, Dunin, Zukowski, Kozuchowski, Nabielak und Andere waren. Durch Boleslas Ostrowski wurden die auf der Universität bestehenden geheimen Bereine ebenfalls in das Unternehmen gezogen. Als Repräsentanten der Militärverschwörung, und zwar der, in den Regimentern gestifteten, Gektionen gab sich spater außer Wysocki und Zaliwski noch ber Lieutenant Urbanski zu erkennen. Alle Nachforschungen aber, die Bronikowski anstellte, um bie wirkliche Ausdehnung und die Chefs ber Militarverbindung ausfindig zu machen, führten ihn zu ber nieberschlagenden Gewißheit, daß außer dem Oberftlieutenant Paskowicz von den Grenadieren nicht ein höherer Offizier daran Antheil nahme, daß man nur ganz im Allgemeinen barauf rechnete, wie der General Chkopicki sich im Fall eines Aufstandes der Alrmee au die Spite derselben stellen würde, ja er überzeugte fich, daß die Lieutenants Wysocki und Zaliwski nicht nur selbst nach der Unführerstelle strebten, sondern auch sich selbst gegen= feitig mit Gifersucht betrachteten. Bronifowski mußte wenigstens den ehemaligen, durch sein vortreffliches und im Rapport der Untersuchungskommission selbst anerkanntes, Benehmen bei ber Untersuchung zur Zeit Krzyfanowski's bekannten Major Kasimir Machnicki der Verschwörung zu gewinnen; und wiewohl berselbe schon damals jede Hoffnung, die man sich von Chkopicki machte, als völlig grundlos barstellte, erhielt bennoch sein lebhaftes Mitwirken ben Muth und die Thätigkeit Bronikowski's und seiner Freunde aufrecht.

Der Großfürst hatte in seiner Angst und Besorgniß seit ber Julirevolution so den Kopf verloren, daß er, nur um seine persönliche Sicherheit besorgt, die Gefahr durch Wechsel ber Schlafftatten und andre lächerliche Magregeln zu vermeiben strebte, sonst aber von seiner gewöhnlichen Strenge abließ. Mehr noch war der erfahrne, schlaue und kalte Nowosilcow ebenfalls von ba an in Vorahnung der kommenden Ereignisse. Die neue und ungewöhnliche Aufregung unter ber akademischen Jugend besonders konnte ihm nicht entgehen, und schon zwanzig Wochen vor dem 29. November war dem Spion Major Petrykowski aufgetragen, sich an die akademische Jugend zu brangen, ihr selbst Revolutioneplane vorzulegen, dabei ihre Gesinnungen und Absichten zu erforschen. Die Ausbeute mar nichts weniger als unbedeutend; denn Petrykowski meldete geradezu, daß ihm die Studenten von einem zu erfolgenden Aufstande Offenbarungen gemacht, die sogar ein vom Biceprafidenken Lubowidzti abgeschickter Polizeidiener mit an= borte. ") Dennoch ließ ber Großfürst keine allgemeinen Maaßregeln treffen; vielleicht trug bazu ber Umstand bei, daß, je näher die Zeit des Aufstandes rückte, die zu demselben entschlossenen Patrioten selbst auf alle Weise die Nachricht davon verbreiteten, theils um die Aufnahme derselben in allen Klassen des Bolks und die zu hoffende Unterstützung gewisser zu erforschen, theils um das ganze Bolk immer mehr mit biefer Idee vertraut zu machen. Man flufterte auf ben Straßen bekannten und unbekannten Personen zu, man habe gehört, bag eine Revolution nächstens ausbrechen werbe und die Damen befragten selbst in ben Gesellschaften den Groß= fürsten und die russischen Generale barum. Unmöglich kounte ber Großfürst ernstlich an einen allgemeinen Aufstand glauben, ber, seinen heimlichen Maßregeln so schroff gegenüber, sich so laut anfündigte; jedenfalls mußte er glauben, er ginge von so unvorsichtigen und tollköpfigen Leuten aus, daß man

<sup>\*)</sup> In dem "Raport Komitetu do przejrzenia papierów Policyi tajnej ustonowionego" sindet man aussührlich, burch welche Mittel der Major Petrykowski seine Nachrichten erforscht und zur Kenntniß der Polizei gebracht, wie er zwei Stuben miethete, in der einen die Studenten bewirthete, in der andern die Polizeispione an der Thur horchen ließ. —

fe nicht nur sogleich unterbracken, sondern eine etwa ein= tretende Bewegung als einen vortrefflichen Vorwand zur Bernichtung der Nationalfreiheiten in so unruhigen Zeits umständen gebrauchen könne. Die unverkennbare Unruhe des Landes, wenn sie noch mehr steigen sollte, glaubten selbst die klügern Anhänger des Großfürsten badurch immer noch beseitigen zu können, wenn man den Kaiser vermöchte, den Fürsten Czartoryski zum Vicekonig zu ernennen, ober wenn man den General Chkopicki dadurch repopularistre, daß man ihm die schon seit Jahren von ihm angelegentlich geforderte Pension bewillige. \*) Richt so Nowosilcow! Dieser Mann wußte gar wohl, daß, wenn eine Bolksstimmung fich mitten unter russischen Truppen, unter so viel allbekannten geheimen Gefahren und bei der gemissen Ueberzeugung von der Schrecklichkeit ber Strafe, so unumwunden ausspräche, die Revolution in Aller Herzen lebe, ber Aufstand gewissermaßen schon ba sep und nur des zufälligsten Anstoßes bedürfe, um in einem allgemeinen Brande über bas ganze Land hin aufzulodern. Bei allen diesen Anzeigen ward ihm so unheimlich zu Muthe, daß er, klugerweise, mit seinem Freunde, dem Censor Sza= niamski, Warschau verließ unter bem Vorwande, als Curator der Universität dort nöthig zu sepn, nach Litthauen ging und seinen sorglosen Nebenbuhler nicht ohne Vergnügen ben ihm drohenden Gefahren überließ. Möglich ober vielmehr wahrs scheinlich, daß Nowosilcow die Verbindungen in der Fähnbrichs= schule und auf der Akademie, die ohne ihn bereits in der größten Gefahr schwebten, vor dem 29. November völlig entdeckt hatte; — und Nowosilcows Abreise, wie des Groß= fürsten Berblendung, sind zwei jener seltsamen Umstände, in denen man oft bei großen Ereignissen das unmittelbare Ein= wirken der Vorsehung zu erkennen glaubt. —

Rurz vorher war ein Umstand eingetreten, ber den Patrioten in ihren Entschlüssen einen letzten entscheidenden

<sup>\*)</sup> Diese Ideen äußerte besonders der russische Oberst Sach in einer Unterredung mit einem der spätern jüngern Landboten.

Spazier, Gefch. Polens. I.

Unftog gab und dieselben unwiderruflich bestimmte. Es mar jener vielbesprochene Brief bes Staats = Sefretars Stephan Grabowski an den Fürsten Lubecki, in welchem er ihm die Anfüllung des Schates behufs der Beweglichmachung ber polnischen Armee zu einem Kriege am Rhein befahl, und ben Bericht verlangte, wie viel der Schatz des Königreichs an Hülfsmitteln bazu enthalte. Raum 24 Stunden war dieses geheime Schreiben bem Finanzminister zur hand gekommen, als bereits die ganze Hauptstadt von nichts Anberem sprach. In solchem Verhältniß betrachteten sich selbst die edelsten und angesehensten Polen zu ber rusischen Regierung, daß sie ben Amtseid in fast allen Stellen für eben so abgezwungen und für sie unverbindlich hielten, als einem unterjochten Bolte ber Eid ber Treue erscheint, zu bem es ber Sieger Angesichts seiner Kanonen zwingt. Gelbst berjenige, der freiwillig ein Umt von der russischen Verwaltung nachgesucht hatte und von ihr befördert worden war, betrachtete dieselbe als offnen Feind und fich nur seinen Landsleuten bienstbar. Reinen Plan entwarf, keinen Schlag führte bie Regierung, keine Unordnung traf sie, so bedeutend oder so geringfügig sie senn mochte, von denen nicht jeder Pole vorher unterrichtet, ober auf die er nicht vorbereitet wurde, und die Nichtachtung jeder Amtsverschwiegenheit war die natürliche Waffe, mit der sich das Bolk gegen eine beständig hinterlistige Verwaltung und gegen die geheime Polizei wehrte. Traurig war indeß immer diese Nothwendigkeit, und eine Folge ber unglücklichen Lage bes Bolkes, und ber Beamte gewöhnte fich an Eigen= schaften, die verberblich nachwirken mußten, wenn Polen endlich selbst einmal eine selbstständige ober nationelle Berwaltung erhielt; selbst das strenge Moralgesetz verträgt sich nicht ganz mit dieser Geringschätzung eines Eides, und ift dieß einer der Hauptflüche, welche der Tritt des Despotismus auf ben Fluren, in benen er einherging, zurückläßt. —

Diese Nachricht und die Rüstungen, welche seit deren Ankunft in den Militärbüreau's mit großer Thätigkeit bes trieben wurden, erfüllten die Patrioten zugleich mit Freude,

Muth und angstlicher Besorgniß. Bon ber einen Seite konnte man nicht ohne die größte Hoffnung dem Ausbruche eines Krieges entgegensehen, der, bei ben schnell sich folgenden Aufständen in den kleinen Staaten Deutschlands, den Charakter eines allgemeinen Bölkerkriegs gegen die Fürsten anzunehmen brobte; auf der andern Seite besorgte man mit den Zurüstungen nicht fertig werden zu können, ehe die Armee aus bem Lande geführt und vielleicht unter den russischen Corps vertheilt Bereits wurden die Pulvermagazine nach worden ware. Modlin gebracht; schon hieß es, bas Cavalleriecorps des Generals Witt, in den süblichen Provinzen und bis an das schwarze Meer cantonirend, sen auf dem Marsch, und im December bereits werbe die polnische Armee ausrücken. Außer den vielen Pfandbriefen von den Nationalgütern, die im Schape lagen, befanden sich dort auch noch die 40 Millionen polnische Gulden von der bekannten Anleihe. Reine Beit schien zu verlieren, wenn man nicht um Gelb, Munition und um Truppen kommen wollte. Man bachte jest an ben bestimmteren und ausführlicheren Plan zum Aufstande. Man trug ben gallizischen Patriotencomité's auf, einen Emissar nach Wilna zu schicken, um bort bie Jugend an der Universität zu einem Aufstande vorzubereiten und die Mitglieder der alten patriotischen Gesellschaft an ihren geleisteten Eid und ihre übernommenen Verpflichtungen zu erinnern. Poll, ein junger Mann, ber burch seine Bilbung und feinen, zu bichterischer Begeisterung sich steigernben, Patriotismus ben bortigen jungen Leuten zu imponiren, und burch feinen Ernst, seine Festigkeit und Entschlossenheit ben älteren Patrioten Vertrauen einzuflößen geeignet schien, ging bahin ab, mit dem Auftrage so zu verfahren, daß er aus eignem Untriebe zu handeln und als von Niemanden geschickt erscheine. Arthur Zawisza aber ging von Warschau unmittelbar aus nach Brzesc Litewski ab, um mit den Offigieren in dem litthauischen Corps zu unterhandeln. Um Volhynien, Podolien und die hatten die brei Ukraine in ähnlicher Absicht zu bereisen, Fähndriche Paszkiewicz, Rottermund und Poninski ihren

Abschied aus der Schule genommen, wurden aber durch zufällige Umstände verhindert, vor dem Ausbruch dorthin abzugehen. Einer der geschicktesten Mitwirkenden in der Hauptstadt aber wurde der gelehrte Ludwig Nabiltak, der besonders auf die jungen Civilpersonen und Studenten großen Einfluß sich verschaffte.

Da man von Neuem Emissare zu vielen Regimentern, die bereits in ihre Garnisonorte zurückgegangen waren, und an mehrere Landboten, benen man von früheren Zeiten ber vertraute, wie Roman Softyk, zu schicken hatte, so glaubte man nach dem früher gefaßten Entschluß noch im November den Ausbruch nicht ausführen zu können, und setzte baber den 10. December bagu fest, bis zu welcher Zeit die Ausgeschickten wieder zurückgefehrt fenn fonnten. Bwierkowski, den Wysocki und Zaliwski wiederum aufgesucht, bereisete bas Land, begab sich nach Lowicz zu ber reitenden Chasseurdivision und bevollmächtigte bort ben Oberstlieutenant Chmielecti, ber ihm verspricht, sich an die Spitze der ganzen Division zu stellen und, im Falle ber Noth, mit Bulfe ber meisten Unterlieutenants dieselbe nach Warschau zu führen. Borsichtig beauftragte er ben Unterlieutenant Drewnowski vom ersten Chasseurregiment, wiederum den Oberstlieutenant Chmielecki ins Geheim zu beobachten, ba er wenigen Oberoffizieren traute, mehr namentlich und später alle Obersten und Stabs= offiziere von aller Mitwissenschaft auszuschließen, sich ver= pflichtete. Eben so gewinnt er ben Capitain bes zweiten Chasseurregiments in Petrikau zu bem Versprechen, das Regiment auf den ersten Wink nach Warschau zu führen, beredet mit ihm den Plan, die russische Artillerie in Stier= niewice und Gora zu entwaffnen und, im Falle ber Noth, die dortigen Casernen in Brand zu stecken. Hierauf reiset er weiter in die Wojwodschaft Krakau, um dort ähnliche Berabredungen zu nehmen. Zaliwski, Szlegel und Wysocki versichern sich indeß der Offiziere der in Warschau garni= sonirenden Truppen, . und sind besonders glücklich bei bem vierten Linienregimente, dem man, als bem Lieblingsregimente bes Großfürsten, dieher nicht besonders getraut; bort verssprachen die Capitains Roslakowski und Majewski die thätigste Mitwirkung. Unglücklicherweise wurde das treffliche und patriotischgesinnte Garbechasseurregiment von dem Worhaben durchaus nicht unterrichtet, da der Lieutenant Roman, der Einzige, welchen Zaliwski und Whsocki näher kannten, diesen das gegebene Versprechen, auf das Regiment zu wirken, nicht hielt.

Doch bald beginnen einzelne Berhaftungen, veranlaßt durch zu große Unvorsichtigkeit der jungen Leute. Anfang Octobers werden bereits einige Fähndriche und Akademiker vernommen, weil man Cartouchen bei ihnen findet, boch wird dieser Vorfall eine Beranlassung, den Muth und die hoffnungen der Berbundeten nur noch mehr zu steigern; benn der polnische General der Infanterie Graf Stanislaus Potocki, Generalabjutant des Kaisers, der schon zu den Zeiten der Insurrektion von 1794 gefochten, thut alles Mögliche, um die Berhafteten zu befreien und fie der Strafe zu entziehen. Ja, als der Fähndrich Rofanfti durch dieß Betragen auf= merksam gemacht, ihn naber um seine Gesinnungen befragt, gibt er sein Chrenwort, sich im Falle eines Ausbruchs an ihre Spize zu stellen, beschwört sie aber, erst den Ausbruch in Petersburg zu erwarten, weil er gewiß wisse, bag bemnachft dort ein folcher bevorstehe. Ob dieser General wirklich auf= richtig hierbei verfuhr, ober ob er nur die jungen Leute badurch vor gefahrvollen Unternehmungen bewahren wollte, ist um so weniger zu bestimmen, als auch selbst der General Chkopicki, burch ben Lieutenant Leski um seine Meinung befragt, seine Bereitwilligkeit bei einem Ausbruche ber Sache nicht zu fehlen, jedoch vorher mit jungen Leuten sich nicht einlassen zu wolken, erklart hatte. Späterhin wurden die Verhaftungen immer zahlreicher, die jungen Leute immer unvorsichtiger, die Polizei immer wachsamer. Oftrowsti und Xaver Bronikowski schwanken schon, ob sie sich einer Unternehmung nicht gänzlich entziehen sollen, bie jeden Augenblick an der Entbeckung zu scheitern, und die

Mitwisser ohne allen Rupen für die gemeinsame Sache um Leben ober Freiheit zu bringen droht. Schon wird einer der Hauptleiter, ber Bahlmeister der Garbegrenadiere, verhaftet; schon wird Wysveti selbst auf Befehl des Großfürsten durch seinen Instruktor in der Militärschule Oledzki verhört; erder allein der Fähndrichsschule unbedingt gebietet, und den entschlossenen Charakter hat, der zum Beginn eines unvermutheten und in der Masse des Volkes unmittelbar nicht vorbereiteten Aufstandes gehört, den man unter den Augen eines bespotischen Fürsten, mitten unter 8000 Feinden, obne -Mitwissen und Theilnahme von Generalen, Obersten, Stabs= offizieren, nur von Unterlieutenants und Unteroffizieren ausführen will. Der General Trembicki, ein ebenso kräftiger als talentvoller und gewandter Mann, wird zum Gouverneur und Zuchtmeister ber. Fähndrichsschule ernannt, und bieser schon alle Gemeinschaft mit ber Stadt streng verboten. Gegen Mitte Novembers verbreiteten sich noch bedenklichere Nach= Man kündigte an, es sen schon ein Plan Organisation eines neuen hohen Gerichtshofes Berschwornen entworfen; man verkundet, die Regierung sep bereits von dem nahen Ausbruche so wohl unterrichtet, daß man Befehle ertheilt habe, das Gelb bes Schapes zu fichern und es nach Moblin und von dort weiter zu schaffen.

Noch hatte man sich weder entscheibend über die Gesstaltung ber Dinge nach dem Gelingen des Unternehmens, noch über die Personen, welche man an die Spitze der Armee und der Resgierung stellen wollte, verständigt. Der Verdacht der Regierung, die Phätigkeit der geheimen Polizei, die Verhaftungen mehrten sich und man mußte sich bereiten, jeden Augenblick den Maßeregeln der Regierung zuvorkommen zu können. Man setzte darum im Allgemeinen sest, daß, wenn irgend eines der Witglieder der leitenden Verbindung selbst, namentlich, wenn Ludwig Nabielak, Zaliwski, Boleslaus Ostrowski, Weisner oder Urbański, die von den akademischen Verbindungen am nächsten gekannt waren, verhaftet würden, dann sogleich der Ausstand sich erheben solle. Als nun am 18. November

durch die Unvorsichtigkeit des Akademikers Szwancar bessen Berhaftnahme herbeigeführt, dieser zu den Karmelitern ge= bracht, von einer Commission, bestehend aus den Generalen Rozniecti, Rantenstrauch, Stanislaus Potocti und anderen Personen von der geheimen Polizei, förmlich vernommen wurde, und der bekannte Leichtsinn dieses jungen Mannes jeden Augenblick bie Berhaftnahme eines bedeutenden Mit= gliedes veranlassen konnte, legte man die lette Sand an die nothigsten Vorbereitungen. Erst in diesem Augenblicke beran= nahender Entscheidung erfüllt Bronikowski die langst gethane Bitte von Wysocki und Zaliwski, sie mit Joachim Lelewel bekannt zu machen, der ebenfalls feine großen Bedenklichkeiten wegen Mangels eines höhern Unführers geäußert, zumal Bronikowski ihm seine eignen Zweifel an der Fähigkeit der beiben Offiziere zur Anführung, nicht vorenthalten. 21. November führt sie Bronikowski zu ihm auf die Bibliothek in Warschau. Sie theilten ihm ihre Plane mit und fragten ibn, wie sie sich zu benehmen und was sie zu hoffen hatten? Lelewel machte ihnen zur ersten Bedingung, daß sie weber auf Rang, Grade, noch Belohnungen Anspruch machen, sondern nach Herbeiführung des Wolksaufstandes sogleich in das Dunkel zurücktreten sollten, aus dem sie hervorgegangen maren, baß fie in keiner Proklamation ihre Meinung ober ihren Rath über die den Ereignissen zu gebende Richtung aussprechen, sondern die Leitung des Aufstandes durchaus den ältern und angesehenern Personen überlassen sollten; biese murben fich nicht weigern, in jedem Falle den Socialzustand ber Nation, wie den des Bauern und des Soldaten zu verbessern; daß fle Ordnung, Gesetze und Eigenthum achten möchten. Auf die Frage, ob sie etwas von dem Reichstage zu hoffen hatten, bat sich Lelewel mehrere Tage Bebenkzeit aus, und erwieberte alsdann bejahend. — Die beiden Offiziere schienen von dem Erfolg dieser Zusammenkunft nicht befriedigt, wohl besonders, weil die ganzliche Weigerung Lelewels, etwas über die Res gierung und die Leitung der Armee zu bestimmen, und alles ben ältern und angesehenern Personen zu überlassen, ihre

eignen Wünsche durchkreuzte. Lelewel bewies sich dabei aber als einen tiefen Kenner seiner Nation, die damals auf keine Weise einem, von unbekannten Unterlieutenants ober andern, nicht in hohem Ruf und Glang stehenden Personen, geführten Aufstande beigetreten mare. Und biefe, ben jungen Leuten aufgelegte Bedingung, die er sogar auf sich selbst bamals anwendbar glauben mußte, wirft ein fehr helles Licht auf fein eignes späteres Benehmen. Man könnte einen Borwurf feiner Einsicht darin machen, baß er nicht die Unmöglichkeit, eine Revolution im Volkssinne unter ber Leitung bes damaligen hohen polnischen Abels, zu gtücklichem Ende durchzuführen geglaubt habe. Alber er mochte entweder hoffen, daß der Glanz ber Ereignisse, nachdem sie einmal in Bewegung gesetzt waren, die Leitung nach mehreren Uebergangen in die Sanbe bes jungen Polen bringen, oder er mochte überzeugt senn, daß dieser Aufstand wirklich früher ober später ein unglückliches Ende nehmen, daß aber ber Gewinn an Erfahrung und an geistigem Leben, ber aus ihm hervorgehen konnte, bennoch mehr werth senn möchte für die künftige Gestaltung der Nation als das, was das Land durch eine fehlgeschlagene Revolution zu verlieren hatte. Das anfängliche Bedenken bei ber Anfrage wegen bes Reichstags und eine spätere, bem Reichstagsmarschall Ostrowski gethane, Aleußerung, man hatte den Aufstand machen mussen selbst in der Boraussicht, daß er nur vierzehn Tage dauern würde, scheinen biese Erklärung ber Ansichten dieses stets so geheimnisvollen Mannes sehr zu unterstüßen; Ansichten, die seiner eigenen praktischen Un= bedeutenheit und seiner Unentschlossenheit und Abneigung zum Handeln, zumal zur Entschuldigung vor fich felbst, gebient haben können.

Um jeden Augenblick von dem Schicksale eines jeden bedeutenden Mitgliedes unterrichtet zu seyn, machten die jungen Leute täglich Besuche in den Wohnungen derselben. Dennoch aber unterließ man zufällig zwei Tage lang den Besuch des Privatgelehrten Meisner, und gerade dieser, in einem Verhör von Szwapcar als Mitwisser genannt, war in

diesen Tagen verhaftet und in das Bernhardinerkloster gebracht worden. Da versammelten sich am 26. Nachmittags Urbansti, Zaliwski und Wysocki, beschlossen ben Plan in der Nacht vom 28. bis zum 29. mit ben Reprasentanten ber Offiziere der polnischen Garnison von Warschau zu besprechen, und sich an bem gedachten Tage Abends 7 Uhr in den Casernen ber Garde bei Borkiewicz, Unterlieutenant vom fiebenten Regiment, zu versammeln. Ludwig Nabielak soll an demselben Tage ben Eid der Akademiker und jungen Civilpersonen, die ihr Leben für bie gemeinsame Sache opfern sollen, in Empfang nehmen. Da man indeß nicht wußte, ob die von Zwierkowski getroffnen Berabredungen wegen des Angriffs auf die russischen Artillerie = Casernen außerhalb Warschan zum Ziele führen würden, so schickte man den Unterlieutenant Dobrowolski und den ehemaligen Fähndrich Carl Paszkiewicz früh ben 28. nach Mezczonów zum Obersten Mathias Rybinski, Commandanten bes ersten Infanterieregimente, ber früher Mitglied der geheimen Gesellschaft Krzyzanowski's gewesen, um ihn von dem Ausbruch des Aufstandes für den folgenden Tag in Kenntniß zu setzen, und ihn zu bitten, mit dem bort garnisonirenden ersten Bataillon seines Regiments nach Stierniewice zu marschiren, um die bortige reitende russische Artillerie des Generals Gerstenzweig zu überfallen und zu entwaffnen. Rybinsti, erst sprachlos vor Schreck und Ueberraschung, verspricht ben Wollzug bieses Auftrages mit seinem Chrenworte. Nachbem hierauf Nabielak 32 Akademiker und Civilpersonen sich vereidet, versammelt man sich Abends bei Borkiewicz und verabredet in der Nacht den Plan: Anzahl Akademiker und Fähndriche sollten sich bei einbrechendem Dunkel in ben Palast bes Großfürsten stürzen und sich seiner lebendig ober tobt bemächtigen. Go wie dieß geschehen, sollte die am Belvedere nahe gelegene Fähndrichsschule bewaffnet nach den Casernen der um das Belvedere herumliegenden drei russischen Garbecavallerieregimenter geführt werben, und mit Bulfe ber vier leichten und ber zwei Grenadiercompagnien vom sechsten Linienregiment, welche ebenfalls ihre Richtung borthin

nähmen, die russischen Curassiere, Uhlanen und Husaren ents Von den Artilleristen der reitenden Gardebatterie sollten vier Kanonen auf dem Posten zwischen der Wiejska Rawa und ben Radzimitschen Casernen von dem Arsenalplage, wo sie gewöhnlich aufgepflanzt stanben, abgeführt werden, um durch einige Schüsse den Schrecken der überfallenen russischen Cavallerie zu vermehren. Während sich alle Wachen der Hauptstadt, die an diesem Tage vom zweiten Bataillon des vierten Regiments bezogen wurden, und bas erfte Bataillon besselben Regiments mit ben übrigen Compagnien und bem Sappeurbataillon aus ihren Cafernen am nordöstlichen Ende der Stadt nach dem in der Mitte berfelben gelegnen Arsenal begeben, sollte Zaliwski mit zwei Grenabiercompagnien nach den Casernen der volhynischen Garde an den nordwestlichen Barrieren marschiren, um bieselbe zu entwaffnen. Weise war den russischen Truppen alle Communication untereinander vollkommen abgeschnitten. Zaliwski sollte so lange das Commando über die polnischen Truppen führen, bis einer von den polnischen Generalen, von denen man Chkopicki, Pac vber ben General Sierawski verlangte, sich an die Spitze stellen Das Zeichen zum Beginn sollte ber Brand eines in der Nähe des Belvedere in der Borstadt Szulec am südlichen äußersten Ende ber Stadt gelegnen Brauhauses geben, und mehrere Offiziere bes Morgens bie nöthigen Patronen und Cartouchen aus bem Lager und ber Borftadt Praga hereinholen. Xaver Bronikowski sollte die Leitung des Wolksaufstandes übernehmen und mehrere Personen in verschiedenen Stadt= vierteln vertheilen, um bem Bolke zu Führern zu bienen.

Letterer, in Besorgniß schlechter Leitung von Seiten Baliwski's und Wysocki's, hatte sich von dem, seiner miliztärischen Talente nicht minder als seines Patriotismus halber ausgezeichneten, Major Machnicki das Versprechen geben lassen, wenigstens während der Nacht des Ausstandes sich an die Spitze zu stellen; man war mit ihm dahin übereingekommen, daß er durch ein Peloton der Gardechasseurs von seiner Wohnung abgeholt werden solle. Von einer andern Seite hatten mehrere

Tage vorher die Akademiker und namentlich Ludwig Jankowski, der Lehrer seiner Kinder, dem General Sierawski das gleiche Bersprechen gegeben; und der alte seurige Mann hatte bereits einen aussührlichen Plan entworsen, nach welchem er in einem Wagen nach Lowicz gebracht, dort die Chasseurdivision unter seinem Besehl versammeln, mit derselben an die Weichsel marschieren und dort den Großfürsten mit seinen Truppen aus der Stadt locken wollte, da Constantin häusig geäußert, daß er im Fall eines Ausstandes sich aus der Stadt herausziehen werde, und wirklich Besehle der Art für einen solchen Fall gegeben worden waren.

Als aber Tag und Stunde des Aufstandes in dieser Bersammlung vom 28. November bestimmt werden sollten, konnte man sich nicht vereinigen, und so brach ber Morgen bes 29. Novembers an, und Niemand ahnete noch, daß an diesem Tage der so lang berathene Aufstand von selbst herein= brechen würde, als, wie es fast bei allen großen Ereignissen geschieht, Umstände, die außer der Berechnung der Berschworenen gelegen, sie von selbst zu bemselben fortstießen. Als Xaver Bronikowski, ber erfahren, in der Nacht sepen wichtige Depeschen an ben Großfürsten gekommen, nach gewohnter Beise bei bem Bibliothekar bes Staatsraths, bem Mitverschwornen Rozuchowski, in der Frühe Erkundigungen darüber einzieht, begibt sich dieser zu dem Staatssekretair Rossecti, erblickt die Frau desselben in Thranen, und erfährt durch ben Sohn, daß die Antwort auf die Anzeige des Großfürsten von den vorgenommenen Berhaftungen, so eben der Befehl von Petersburg eingetroffen sep, alle eingezognen Berbächtige vor Kriegsgerichte zu stellen, und sie nach bem Militärgesetz binnen 24 Stunden zu richten. Als zugleich Bronikowski in bemselben Augenblick erfahren, daß die Nachricht von dem Sturz des Wellington'ichen Ministeriums in Warschau angekommen sep, eilt er schleunig zu ben, bei ihm noch versammelt gebliebnen, Militärs zurück; beibe Nachrichten, die erste, welche ben unmittelbaren Beginn bes Aufstandes als bas einzige Rettungsmittel für bie Personen

ber Berschwornen, die andre, welche in der Erhebung eines liberalen englischen Ministeriums unter der Leitung eines innigen Freundes von Kösziuszko, des Grafen Grey, ") eine sichere Hoffnung auswärtigen Beistandes in dem, von ihnen der Nation zu veranlassenden schweren und ungleichen Kampfe zu zeigen scheint, lassen sie keinen Augenblick mehr schwanken, und man zerstreut sich überall in der Stadt, den bereits Borbereiteten den Befehl zum Beginn des Ausstandes noch am selben Abend zu geben, andre, auf die man rechnet, schnell in das Geheimnist nuch einzuweihen. Mehrere hundert ersahren erst im Berlauf dieses Tages, daß sie schon am Abend dem gehaßten Erbseinde mit dem Schwert in der Hand gegenüberstehen und den heißersehnten Kampf für die Absschwitzlung des Joches beginnen würden.

Um Morgen noch bereiten die Offiziere in benjenigen Compagnien, welche bie Wache nicht beziehen, beim Exerciren die Goldaten vor, gebieten ihnen, Steine auf die Flinten zu befestigen, und bestellen sie um 4 Uhr Nachmittags unter Vorwänden aller Art, sich vor bem Appell noch zu vereinigen. Der ebenfalls jest erst unterrichtete Fürst Czetwertykski läßt die unvorbereiteten Zöglinge der Bombardierschule in den russischen Casernen ber volhynischen Garde antreten, besiehlt ihnen an bem heutigen Tage, an welchem ber General Bontemps fpat Albends Musterung halten wurde, keinem andern Befehle Die Lieutenants Abam zu gehorchen, als bem seinen. Przeradzti, Dobrowolfi und mehrere andere Offiziere begeben fich in's Lager, wo beständig gebaut wurde und ein Pulverdepot fich befand, um dort Cartouchen herbeizuholen. 2 Uhr Rachmittags werden die Lehrer an der Fähndrichsschule, welche von 6 bis 7 Uhr den Fähndrichen Unterricht in der

<sup>\*)</sup> Bekannt ist jener Brief von Gren an Rosziuszko, in welchem ber englische Staatsmann dem polnischen Helben seine Entrüstung über den Fall Polens, die dadurch für Europa herbeigeführte Gefahr und seine seste Ueberzeugung von der Wiederherstellung bestelben ausspricht.

Strategie gaben, burch Wysocki in Kenntniß gesetzt, daß man nach 6 Uhr die Revoltirung der uneingeweihten Fähndriche nach Beginn dieser Unterrichtsstunde versuchen werde. Die Zöglinge der russischen Fähndrichsschule, denen man die Wassen gelassen, erdieten sich, ruhig sich dieselben abnehmenzu lassen, um die nach dem Belvedere bestimmten Jünglinge damit zu bewassen. Für 6 Uhr Abends wird diesen, sich in dem Lazienki Dölzchen, zwischen dem Belvedere, den Fähndrichsschulen und den Cavallerie Casernen liegend, zu versammeln, und um dieselbe Stunde wird einem Offizier, Tylski, die Ansteckung des Brauhauses in Szulec besohlen.

Noch einige Stunden vor dem Ausbruche geräth das Unternehmen in eine neue Gefahr. Der Lieutenant Przybozrowski vom ersten Jägerregiment vergißt sich in zu lauten Aeußerungen, man erblickt bei ihm Cartouchen, und er wird von seinem Hauptmann verhastet. Auf dem Appell aber versuchen die Offiziere wieder unter verschiedenen Vorwänden die Soldaten so lange als möglich bei einander zu halten, und bestellen sie dann wiederum in die Casernen um 7 Uhr, Einige, wie der Capitain Rossakowski, um angeblich den Sold auszuzahlen, Andre um angeblich einen unbekannten Verbrecher zu erforschen.

Endlich bricht ber, von vielen hundert Heldenherzen mit schauerlichem Bangen erwartete, Abend an. Die zu dem Gang nach Belvedere bestimmten Fähndriche und Akademiker begeben sich einzeln auf den Weg nach dem Lazienki-Gehölz, zerstreuen sich in demselben, und warten auf den Brand des Brauhauses. Manchem sinkt aber in dem Augenblick der Entscheidung der Muth, einem nur zu gewissen fürchterlichen Tode entgegen zu gehen, und sich in so kleiner Anzahl in das Innere des Palastes selbst zu stürzen, den sie bisher immer von weiter Ferne mit Schrecken und Scheu zu betrachten gewohnt gewesen; Andre gehen noch entschlossen aus ihrer Wohnung. Die Vorstellung von dem ungeheuern Unternehmen, das Bewußtseyn von der fürchterlichen Bedeutung dieses Augenblicks, die ungewisse Sorge über den Ausgang, den

der geringste Jufall, wie das Bellen eines hundes zur Unzeit, vereiteln und Tausende nutilos in Kerker und in den Tob führen kann, betäuben aber ihre jugendlichen Ginne fo, daß sie den Ort der Zusammenkunft nicht finden und halb be= mußtlos in dem Abendbunkel unter den Baumen umherirren. Die jungen Fähndriche dagegen, welche die militärische Ehre und das stumme gehorsame Pflichtgefühl ber Goldaten in solchen Augenblicken unterstütt, und denen bieselbe aus Ge= wohnheit halb mechanisch die Schritte lenkt, finden sich Alle ein; von den Atademikern jedoch statt der versprochenen zweiunddreißig, außer ben Gelehrten Ludwig Nabielak und bem Dichter Severin Goszczyński, nur sechs Akademiker, als: Zeno Niemojewski, Ludwig Orpiszewski, Rochus und Nikodemus Rupniewski und Ludwig Jankowski; unter ben Fähnbrichen befanden sich die, bereits aus ber Schule aus= getretenen, Carl Paskiewicz, Rottermund und Stanislaus Poninski, die Uebrigen waren: Trzaskowski, Kobylanski, Eduard Trzanski, Leonhard Rettel, Anton Kofinski, Alexander Swietosfamski und Balentin Krosnowski; alle jungen Leute zusammen nur achtzehn an der Bahl.

Durch bas Gehölz von Lazienki, in ber Tiefe am Fuß des Hügels, auf welchem das Belvedere liegt, zieht sich ein Canal, über welchen eine Brücke führt, die von einer barauf befindlichen Statue Johann Sobieski's ihren Namen trägt, und von tiefen Trauerweiben beschattet wirb. Diese Stelle war zum Versammlungsort wohl gewählt; benn, während bas Gebusch die Jünglinge ben Schildwachen ber in ber Rahe befindlichen russischen Wache verbarg, übte bie Belbenftatue Sobieski's in der stillen bichterischen Umgebung und im abendlichen Dunkel ihren Zauber auf bas schwärmerische Bemuth junger Leute, in einem entscheibenden Augenblicke, ber sie allen Helben des Alterthums, die je ihr Leben für das Seiligste des Landes entschlossen und muthig zu opfern beschlossen und von benen die Geschichtsschreiber sprechen und die Dichter singen, zur Seite stellt. Mit richtigem Gefühl weihte man daher bort dem, am unvermeiblichsten scheinenben,

1

Opfertobe biejenigen Jünglinge, in welchen biefe Gefühle am lebendigsten wirken mußten, nämlich Ludwig Nabielak mit seinen Akademikern. Sie wurden bestimmt, in das Schloß burch die große Pforte geradezu einzudringen und ben Groß= fürsten, in welchem ihre Phantasie einen Gefler ober einen Porsenna erblickte, in seinen verborgensten Gemächern aufzu= suchen, und nur, um ihre, in folden Gangen zu unerfahrnen, Schritte zu leiten, und der blinden Gluth ihrer Begeisterung, ein kaltes Auge zur Seite zu geben, bestimmte man ihnen den Fähndrich Trzaskowski zum Führer, dem zugleich bie Dertlichkeit in bem Palaste bes Großfürsten nicht unbekannt Die Fähndriche dagegen sollten hierbei nur rein Goldatendienste thun, die Hinterseite des Schlosses vom Garten ber besetzen, theile, bamit der Großfürst nicht entschlüpfe, theils vor jeder Gefahr zu warnen, die sich von dieser Seite nahen könnte.

Schon war eine Viertelstunde nach 6 Uhr vorüber, unb noch ließ sich weder eine Flamme aus dem Brauhause erblicken, noch erschienen die mit Sehnsucht erwarteten Waffen aus ber Schule ber russischen Fahnbriche. Dreimal versucht Tylski bas Brauhaus anzustecken, aber es mißlingt zweimal, erst beim britten Mal faßt die Flamme, um gleich wieder zu verlöschen. Schon war es halb 7 Uhr, da bringt endlich Storzewski die aus dem Waffensaal der russischen Fähndriche genommenen Gewehre und man beginnt fie zu laben. Fähnbriche muffen die Akademiker bieg Geschäft erft lehren, und mit Entsetzen vernehmen bie einzelnen in ben Gebuschen herumirrenden jungen Leute von der Akademie das laute Getofe ber Labestocke in ben Läufen in ben unerfahrnen Sanden ihrer Brüber, bei ber fo großen Rabe ber ruffischen Bachtposten! Endlich sind sie bereit, die beiben Abtheilungen begeben sich auf den Weg; jede geht von der Sobieski=Brucke nach einer anderen Richtung ab, und jede Schaar, ihre frühere kleine Anzahl noch um bie Salfte geschwächt sehend, hat doppelte innere Anstrengung von nöthen, um sich in biesem entscheibenden Augenblick aufrecht zu erhalten. Geführt

von Trzaskowski und Nabielak treten die Akademiker nach wenigen Minuten vor das Schloß. Die dicht vor den Staketen besindliche Hauptwache tritt bei ihrem Perannahen in's Gewehr; doch es waren Leute vom vierten Regiment; der wachhabende Offizier gebietet seinen Truppen, das Gewehr zur Erde zu stellen; die Jünglinge gehen ungehindert vorüber und in dem Augenblicke, als sie vor dem Portal anlangen, fällt von der Gartenseite ein Schuß, das Zeichen von der Ankunft der Fähndriche; die beiden Thorwächter, zwei russische Invaliden mit Stöcken, gehorchen stumm dem Gebot, sich nicht von der Stelle zu rühren und die Jünglinge skürzen in den Hof des Palaskes.

In bemfelben Augenblicke, als die beiden Abtheilungen von der Sobiesti = Brucke verschwinden, stürzen die Unter= lieutenants Szlegel, dieser mit Patronen, Joseph Dobrowolski und Peter Wysocki nach dem Gebäude ber Fähndriche zu, und in den Saal, wo der Lieutenant Ryko ihnen den strategischen Unterricht ertheilt. "Polen!" ruft ihnen Wysocki zu, "bie Stunde der Rache hat geschlagen, heut muffen wir siegen oder sterben. - Folgt mir und moge Gure Bruft gegen bie Feinde unserer Freiheit ein Thermoppla senn." Der eigne Lehrer der Fähndriche erhebt zuerst seine Stimme: zu den Waffen! und sogleich ertont ber ganze Saal von dem ein= stimmigen Geschrei. Man stürzt heraus, schlägt die Thür zu dem Waffensaale ein, und einen Augenblick darauf laben Alle ihre Gewehre; 160 folgen sogleich den Lieutenants Szlegel, Wysocki und Dobrowolski nach den Casernen der russischen Regimenter. Auf dem Wege zu den Uhlanen-Casernen gibt Wysocki einige Signalschüsse für die 6 Compagnien am Allerandersplat, und man bringt in die Mitte ber Uhlanen= Caserne hinein. Diese, burch bie Schusse ebenfalls gewarnt, haben sich bereits in Colonnen aufgestellt; bie Fähndriche geben Feuer, es entspinnt sich ein Gefecht, ein Bajonett= angriff wirft endlich bie Uhlanen auseinander, nachdem 50 Tobte und Verwundete den Boden bedecken. Die erwarteten Compagnien erscheinen nicht, die Curaffire und husarens - regimenter kommen schon aus ihren Sasernen, die jungen Leute zu umzingeln, und während die Führer der Fähndriche sich genöthigt sehen, sich über die Sobieski-Brücke zurückzuziehen, schickt Wysocki den Lehrer Nyko mit zwei Fähndrichen nach der Alexanderskirche, dem Versammlungsort der sechs Compagnien, um sie herbeizuholen.

Unterdeß hatte sich die Sache im Belvedere bereits ent= Alls die jungen Leute in den Hof bringen, schließen vor ihnen einige Bediente bas Hausthor zu. Mit kaltem Blut und unerschütterlicher Geistesgegenwart besiehlt Trzastowsti Thure und Fenster mit bem Rolben einzustoßen, und mit bem Rufe Nabielaks: Tob bem Tyrannen! bringt man selbst durch die Fenster in's Haus. Auf der großen Treppe begegnet ihnen zuerst ber General Genbre, bie nichtswürdigste Creatur bes Großfürsten, ein Russe von fast hundischem . Charakter, Fußtritte, Degradirungen und Mißhandlungen . gebulbig ertragend; er fällt durch einen Bajonettstoß Tigas= Man schreitet über seinen Leichnam die Treppe hinauf, dringt in die Gemacher hinein und findet fie leer. Halb bewußtlos und betäubt zerstreuen sich die jungen Leute in den Stuben, und Einige, wie Ludwig Orpiszewski, dringen immer weiter vor, ohne sich umzusehen, ob ihre Gefährten ihnen folgen, ohne in ihrer Betäubung zu vernehmen, daß hinter ihnen kein Tritt mehr erschallt. Hinter einer Thür versteckt ziehen einige ben Wicepräsidenten Lubowidzki hervor, geben ihm 13 Wunden, glauben ihn todt; aber die ungeübten halbzitternden Hände verwunden nur leicht; Lubowidzki schleppt sich die Treppe herab in den Hof, er ruft die Hosbedienten zusammen, und während sich im hofe schon ein verworrenes Getümmel vernehmen läßt, durchsuchen einige hande bas Bett bes Großfürsten, das sie warm zu finden glauben, in dessen Schlafgemach, aus dem ihn wenige Minuten zuvor der Rammerdiener Rochanowski in ein verborgenes Cabinet Die jungen Leute suchen einzeln ben Ausweg aus bem Schlosse, Mehrere nach ben entlegensten Zimmern halb= verirrt, zerstreuen sich fast bewußtlos nach allen Richtungen

in den anliegenden Gärten und Gehölzen, mit Mühe die eignen Sinne überzeugend, daß sie wirklich noch leben, und ungefährdet, das Licht der morgenden Sonne wieder zu ersblicken die Hoffnung haben. Nur die Fähndriche, die sich unter Kobylanski's Führung in Ordnung von der hinterseite des Palastes durch den Garten zurückziehen können, stoßen Alle zu ihren Kameraden in dem Augenblicke, als diese nach dem Gesechte mit den Uhlanen sich über die Söbieski-Brücke zurückziehen.

Als seinerseits Nyko bei der Alexanderskirche zu den feche Compagnien, welche Bpfocki ihn herbeizuholen abgeschickt, anlangt, und einige Offiziere ihm versichern, daß sie Augenblicks aufbrechen wurden, begibt er sich in die Stadt, um zu sehen, wie an den andern Orten der Aufstand geführt wirb. Mit Schrecken bemertt er tein Zeichen ber Bewegung, tiefes Dunkel und Tobtenstille nach allen Gegenden zu. eilt durch die Krakauer Borstadt, begegnet in einer Drotschke einem russischen Offizier, hält ihn an, schwingt sich in die Drotschke und jagt mit bem Ruf: zu den Waffen! burch bie Entsett schrecken die ihm Begegnenden vor der nächtlichen Gestalt zurück, die eine Bajonettflinte vor sich binhalt, in einem Wagen, den das dahin stürzende schneeweiße Pferd noch gespensterartiger macht. Bei der Krakauer Haupt= mache, tritt ihm ber Oberftlieutenant Reszko vom 4. Regiment, der ben Dienst hat, mit einem Bajonett entgegen und will ihn durchbohren. Auf den Larm sammelt sich an dieser Stelle das Bolt, magt sich aber noch nicht bestimmt für ihn zu Nyto entkommt mit Mübe ber Gefahr und entscheiben. sprengt mit seinem Ruf zu dem Kloster ber Karmeliter, um dort die Staatsgefangnen zu befreien. Doch auch dort findet er noch Niemanden, eine Tobtenstille umber, bie Pforten verschlossen! Auf seinen Ruf kommt endlich das Bolk herbei; man beginnt den Bersuch, die Pforte einzustoßen, aber ver= gebens, und ber, in dem Gebaube befindliche, Offizier mit 27 Goldaten gibt Feuer aus ben Fenstern beraus. Schon ist eine Frau getöbtet. Schon bort man auch brin im Gebäube

Schüsse, und sieht die Gefangnen, welche sich zu befreien suchen, einem gewissen Tode preisgegeben. Da tritt ein alter Warschauer Bürger aus den Zeiten Kosziuszko's zu ihm, zeigt ihm eine kleine morsche Pforte in der hinterseite des Gebäudes; man stößt sie ein, nimmt den Offizier mit seinen Soldaten gefangen, und mit deren Gewehren bewassnet, ergießen sich die Gefangnen in die Straßen, und ermuntern das an ihnen mit warmer Theilnahme hängende Volk.

Als bagegen Wysocki in seiner bebrängten Lage hinter ber Sobiesti-Brücke die erwarteten Compagnien noch immer nicht ankommen sieht, schickt er zum zweiten Male ben Fähnbrich Camill Mochnacki an sie ab; boch dieser findet den Plat bereits leer. Der Großfürst selbst, der sich aus bem Belvedere begeben, war zu ihnen geritten, hatte bie Compagnien in den Casernen angeredet, und biese waren ihm nach bem Belvedere gefolgt, ba kein Capitain mit in ber Berbindung gewesen. Auch hier war dieser Fürst auf wunderbare Weise der augenscheinlichsten Todesgefahr ent= Als der Lieutenant Wokoszynski ihn auf diese Weise das Unternehmen hindern sieht, legt er dreimal das Gewehr auf ihn an; breimal versagt es, worauf der Offizier das Gewehr hinwirft und entflieht. Der zu Wysocki zurücktehrende Camill Mochnacti bringt zugleich die Nachricht mit, daß die Eurassiere bereits sich in Schlachtordnung stellen und die Wege nach der Stadt von allen Punkten abschneiben. Gzlegel und Wysocki stürzen sich muthig auf die erste Colonne und brangen fie nach bem Belvebere zurück; von bort ziehen fie längs der Wiejska Kawa hin und stoßen bei den Radziwikschen Casernen auf neue Saufen von Susaren und Curassieren. Man wirft sich in die Caserne, töbtet aus dieser sicheren Stellung ben Ruffen viele Leute, fturzt bann in einem gunstigen Augenblicke muthig heraus und macht sich ben Weg Auch sie finden noch Tobtenstille auf nach ber Stabt frei. allen Straßen, man schließt Fenster und Thuren, und bie jungen Leute glauben schon Alles verloren. Der Großfürst zieht die Cavallerieregimenter bei dem Belvedere zusammen

und befiehlt auch das polnische reitende Chasseurregiment zu ihm zu führen. — Augenblicklich hatte General Krafinsti bessen Caferne schließen, das Regiment aufsigen und selbst ben Lientenant Kruszewski, ben Abjutanten bes Regiments= Commandanten Generals Kornatowski, keinen Schritt fich entfernen laffen. Der Abjutant bes Großfürsten und Gouverneur der Fähndrichsschule, General Trembicki, führt bald darauf die Chasseurs nach dem Belvedere auf Umwegen, und sie treffen dort bereits die russischen Cavallerieregimenter aufgestellt, vor der Fronte den Großfürsten selbst in einen Mantel gehüllt, die andern russischen Regimenter erwartend, umgeben von den Generalen Rozniecki, Ruruta, Knorring, Strand= mann, Markow, Dannenberg und Gerstenzweig; die beiben lettern baten ihn vergebens, einen kräftigen Angriff auf die Stadt zu befehlen; hatte er, von dem Angriffe auf Belvebere nicht alle Besinnung verloren, und nicht zu fest an bem vorgefaßten Beschlusse, in ben Straßen ber Stabt keinen Kampf zu bestehen, festgehalten, es wäre ihm ein unendlich Leichtes gewesen, den Aufstand in der Geburt noch zu erfticten.

Der Grund, daß es auf bem nördlichen und westlichen Theile der Stadt so ruhig geblieben, lag in der späten und schlechten Anzündung des Brauhauses auf dem Szulc; diesem Brande sollte erst der zweier kleiner Häuser in Nowolipie folgen, und das Signal für den Aufstand des 4. Regiments und der übrigen Truppen in ihren Cafernen senn. Bronikowski hatte mit seinen Freunden in dem Bestreben, das Bolt zu versammeln, große Schwierigkeiten gefunden. Es hatten ihm wenigstens 50 Personen versprochen, bei ihm sich in ber alten Stadt einzufinden, um die Einwohner von Warschau herauszurufen. Kaum acht stellten sich ein. Dennoch gingen fie, unter ihnen am eifrigsten. Zukowski und Rozlowski, in ben Wirthshäusern umber, und schreckten die Leute mit bem verabredeten Rufe auf, daß bie Ruffen die Böglinge der Militärschule ermordeten. Alengstlich eilte unterdessen Bronikowski nach ber neuen Welt zu, um irgend ein Zeichen

vber ein Kampfgetos zu vernehmen. Dieß geschah erft gegen 8 Uhr, und als er hierauf zurückeilte, konnte er in Folge bieser Fehlschlagungen kaum zwei bis breihundert Menschen nach dem Arsenale zuführen. Dieselben Fehlschlagungen verzögerten den Ausmarsch der polnischen Truppen aus ihren Casernen, und als Zaliwski mit feinen beiben Grenadier= Compagnien bei den Casernen der litthauisch = volhynischen Garben ankommt, findet er bas ganze Regiment bereits unter ben Waffen und zieht sich in die Stadt zurück. Denn furz vorher war der leere Wagen des Generals Effakow, Comman= danten der Volhynier, bei den Casernen angekommen, und bie Gefangennehmung dieses Generals, ber ben Sappeurs in die Sande gefallen, hat die Russen aufgeschreckt. Mit großer Gefahr verläßt Fürst Czetwertynsti mit feinen Bombardieren die Casernen, und begibt sich zur Caserne ber polnischen Garbeartillerie in ber Rabe bes Arsenals, mo bie Pferbe ber Bombardierschule stehen, mit denen der Lieutenant Nieszokow bakauf in das Lager abgeht, um die dort stehenden 4 Kanonen und Cartouchen ber Schule zu holen. Die Bolhynier rücken ihm balb nach aus ihren Casernen, und ziehen nach dem Arfenale zu. Unterbessen hat der Capitain Roslakowski das erste Bataillon des 4. Regiments in seinen Casernen versammelt. Mit bem Ausruf: "Wer ein Pole ist, ber folge mir; beut werben wir entweber frei ober für immer Dos= kowiter!" tritt er unter sie, vertheilt durch Abam Przeradzki die Patronen. Mehrere hundert Goldaten folgen ihm fogleich, und als der Regiments=Commandant Oberst Boguskawski anf ber Stelle die Thore der Caserne schließen läßt, springen ihm einige 40 Goldaten mit den Gewehren durch's Fenster Raum einige Minuten beim Arfenal angekommen, und nachdem er kaum Zeit gehabt, fein halbes Bataillon bei den Krastiskischen Garden aufzustellen, so erscheint auch schon, aus ber Nowotipie=Strafe herkommend, ein Bataillon ber volhnnischen Garde unter seinem Obersten Ovandier, einem Schweizer, in der Absicht, das Arfenal zu befetzen, während die in derselben Strafe heraufrückenden Sappeurs,

aus Furcht, von der litthauischen Garde im Rücken angegriffen zu werben, stehen bleiben, und seiner Front gegenüber stellen sich vier russische Kanonen auf. Der Oberst Ovandier ruft sie an; als er die Antwort erhält, sie sepen vom 4. Regiment, schreit er seinen Truppen zu: "Es find die Unfrigen, " und . besiehlt, den Weg nach dem Arsenal fortzusetzen; boch in dem Augenblicke befiehlt Roslakowski dem einen Peloton unter bem Lieutenant Lubowidzki rechts gegen die Bolhynier abzuschwenken und auf sie zu feuern, mährend er ein anderes Pelvton unter bem Lieutenant Kosicki gradeaus auf die russischen Kanonen mit bem Bajonett eindringen läßt; während nun Lubowidzti burch sein unvermuthetes Feuern Berwirrung in das feindliche Bataillon bringt, nimmt Koficki zwei ruffische Kanonen; mit den beiden übrigen jagen die ruffischen Artilleriften erschrocken bavon, die Straße herunter, auf bie Volhnuier zu, durch das Bataillon hindurch, radern ihre eignen Truppen und volleuben beren Berwirrung fo, daß fe in Gile zurückfliehen. Beibe Bataillone ber Bolhynier ziehen sich in die Casernen, und verschanzen sich in benselben mit Unterdessen langen von der andern Seite die Compagnien von den übrigen Regimentern, der Lieutenant Zajaczkowski mit der Hauptwache aus der Krakauer Borstadt und das Sappeurbataillon fast zu gleicher Zeit mit den von Bronikowski, Dunin, Wladimir Kormanski, Ludwig Zukowski, Morit Machnacti, Michael Dembinsti und Joseph Rozlowsti geführten Volksgruppen bei dem Arsenale an. Der Schluffel desselben ist verlegt und erst nach einer halben Stunde ents schließt man sich die Thuren einzuschlagen und das Bolk zu bewaffnen. Unterdeß ist der Major Kiekiernicki mit zwei Compagnien bereits in Praga angelangt, hat die Thuren der Munitionsmagazine eingestoßen, und sich derselben bemächtigt. Doch noch immer wagt bas Volk von Warschau, in Schreck und Besorgniß, sich nicht in größern Dassen zu zeigen. Bald darauf langen auch Wysocki, Szlegel und Dobrowolski mit der Fähndrichsschule beim Arsenale an, nachbem sie unterwegs dem General Stanislaus Potocki bas

Bersprechen abgenommen, zu ihnen zurückzukehren, nachbem sie ihren Gouverneur, den General Trembicki, den sie trotz seiner Mißhandlungen, als einen talentvollen Offizier an ihre Spitze zu treten bewegen wollten, auf dessen Weigerung getödtet, und kurz darauf den Artilleriegeneral Hauke und seinen Abjutanten den Obersten Meciszewski, weil Hauke mit Pistolenschüssen zwei Fähndriche verwundet, wüthend von einander gehauen hatten.

Jest war, tros der vielen Fehlschlagungen, die erste Phase des Aufstandes glücklich durchgeführt; die einzelnen Detachements hatten sich mit bem Bolke zusammen an bem verabrebeten Orte vereinigt, ber Hauptpunkt ber Stadt und bie Mittel zu Fortführung ber Bewegung waren gewonnen. Bis dahin hatte man mit vereinzelten kleinen Kräften wirken können. Sett aber, wo die schwierigere und nicht blos Muth, sondern Einsicht und Talent und Ansehen erfordernde, Aufgabe begann, die versammelten Massen zu leiten und mit Ordnung, Plan und Ginheit einem bestimmten Biel entgegenzuführen, ergaben sich sowohl die Unfähigkeit der Führer als die Folgen der Uebereilung und der Zerrissenheit der hier thätigen Elemente. Alles fah sich bestürzt nach einem Anführer um; Jedermann wollte, Niemand gab Befehle. Die bobern Offiziere saben sich von ihren Untergebenen hie und da fortgerissen, ober widersetzen vielmehr aus Furcht sich nicht; keiner aber mochte durch eine Art von Anführung sich bloostellen, noch wagte ihnen Jemand als ein Söherer zu gebieten; manche verweigern auch wohl den Subalternen den Gehorsam. Wiewohl Zaliwski sein Unvermögen einsehen und alle Soffnung hatte aufgeben müssen, in seiner Anführerrolle länger zu verharren, wird boch bas gegebene Bersprechen, den Major Machnicki mit einem Detachement abzuholen, nicht gehalten, fo wie Riemand auch an den General Sierawski denkt, der, nachdem er zwei Nächte hindurch vergeblich auf eine Mittheilung gewartet, ermattet in tiefen Schlummer gesunken ift.

Die Garbeartillerie ist immer noch in ihren Casernen, ba ber Overst der Batterie, Chorzewski, sich weigert, Befehl

zu geben, daß man Caissons und Wagen hole, um Ammunition aus Praga zu bringen; auch den Kanonen nicht auszurücken erlaubt. Auch wartet man auf das Erscheinen des Lieutenants Nieszokoć vergebens. Während außerdem immer noch wenige Einwohner von Warschau herbeikommen, um die von dem Artillerielieutenant Kowalski zu vertheilenden Waffen in Empfang zu nehmen, haben bie russischen, um ben Großfürsten befindlichen, Generale, das polnische Garde-Chasseurregiment unter den Generalen Kurnatowski und Krasinski und in Begleitung der russischen Generale Dannenberg und Fentsch in die Stadt geschickt, dasselbe vor der Alexanderskirche auf= gestellt und bedrohen das Bolt. Bahrend man bas Chaffeur= regiment überrebet, die Insurgenten schlügen fich selbst untereinander, der Pöbel wolle blos plündern, sollte die ununterrichtete Volksmasse ebenfalls nur eine unbedeutende Militarrebellion voraussetzen, wenn es seine eignen Truppen im Gefecht mit den Polen sebe. Als das Regiment der Chasseurs bei ber Allexanderskirche ankommt, stößt es auf die vier Kanonen, melde ber aus bem Lager zurückkommenbe Lieutenant Nieszokok ebenfalls zu spät nach den Radziwif = Casernen führt; ber Offizier, die Geistesgegenwart verlierend, gibt über seine eigentliche Absicht keine Auskunft, läßt sich, wie früher die Jägercompagnien, zu ben Truppen bes Großfürsten führen und bestärkt das Chassenrregiment in seinem Irrthum; schon erscheint eine Escadron besselben unter Felix Skarzyniski bei dem Arfenale, mahrend einige Compagnien vom sechsten und zweiten Regiment, am Erfolge verzweifelnd und keine Ginigkeit in den Bewegungen sehend, in ihre Caserne zurückkehren Die, beim Arsenal commandirenden, Offiziere rufen nach der Artillerie; da erst wird Oberst Chorzewski gezwungen, Abends zehn Uhr den Fürsten Czetwertnisti nach Praga zu schicken, um Cartouchen zu holen. Zugleich verbreitet sich bas Gerücht, der Großfürst habe die Cürassire langs der Weichsel abgeschickt, um die Truppen in der Stadt von der Brücke und ben Magazinen in Praga abzuschneiben; Czet= wertynski eilt darum unter Bedeckung einer Volksmasse

Erschreckt von dem Stillstand des Aufstandes eilt der Lieutenant Dobrowolski in das dem Arsenale nahe an= liegende Theater des variétés und ruft mit lauter Stimme in die der Borstellung ruhig Zuschauenden hinein: Polen, zu den Waffen, die Moscowiter erschlagen Unfrigen!" Während nunmehr die polnischen Buschauer in unbeschreiblichem Tumult aus dem Theater nach dem Arfenale zu stürzen und sich die anwesenden Russen, unter ihnen der General Rozniecti, im böchsten Schreck auf alle Weise zu verbergen suchen, tritt der muthige Dobrowolski in die Loge zum General Chkopicti, überreicht ihm seinen Sabel mit den Worten: "General, die polnischen Truppen erwarten Dich an ihrer Spige!" Erbleicht weist ihn Chkopicki zurück und verschwindet auf mehrere Tage. In Begleitung seines Freundes, des alten Generals Schwerin, aus dem Theater gehend, begegnet er ben Elitencompagnien bes achten Regiments, bie sich bei ber Kriegscommission unter dem Befehl des Majors Antonini, eines Piemontesers, aufgestellt. Bergebens bittet ihn auch bieser auf bas inständigste, sich an die Spipe seiner Truppen zu stellen. Chkopicki bullt sich in einen Solbaten= mantel und verbirgt sich in der dritten Linie unter den Bald sammelt sich aber nun eine Soldaten. ungeheure Bolksmaffe vor bem Arfenale. In kurzer Zeit find über 50,000 Gewehre und Waffen unter bas Bolt vertheilt; bieß zerstreut sich jubelnd und schreiend mit benselben in ber ganzen Stadt, und es malt nichts mehr ben fanften, groß= berzigen und patrivtischen Charakter bes gemeinen Warschauer Bolts, als bag nach ber Plunberung einiger Brandweinladen, in benen sich bie Menge berauscht, die habsucht basselbe zu keinen Ausschweifungen veranlaßte, und, wenn man die Thuren einiger Rauflaben erbrach, man bort fast nur Lebens= mittel für die hungrigen und müden Truppen suchte.

Erschreckt von der Wendung, welche der Aufstand nahm, eilte jest der General Stanislas Potocki hinzu, um denselben zu stillen; vielleicht hatte ihn die Menge von Fehlschlagungen und das, in allen Bewegungen bemerkte, Schwanken ent:

muthigt. Er trat zuerst zu Antonini und beschwor ihn in Wegenwart Chkopicki's, der aus seiner Dunkelheit nicht her= portrat, ihm bas Bolt entwaffnen zu helfen. Wiederum brang dieser und die ihn umgaben, in ihn, sie zu führen. Bergebens! Unterbessen tritt auch ber Oberst Gobiecki hinzu, erkennt den General Chkopicki, und bittet ihn, ihm in die Wohnung des Generals Darewski zu folgen. Ehe Chkopicki mit demselben bavon eilte, bat er den Major Antonini, ihm fortwährend Bericht über die Ereignisse abzustatten. Potocii eilte aber einem schlimmen Geschick entgegen. sich zu gleicher Zeit mit bem polnischen Generale Blumer nach bem Arfenale, und alle versuchen bald bas Bolt, bald die Soldaten zur Rückkehr und zur Ruhe zu ermahnen, bald durch brohende, balb durch schmeichelnde Worte und Bersprechungen, mahrend die verschwornen Offiziere immer noch vergeblich versuchen, irgend einen bedeutenden Mann an die Spipe zu ftellen. In ber Mitte bes Getümmels gibt ein Major ans bem Staabe, Thomas Dietrich, von Zeit zu Zeit Befehle, hat aber boch nicht ben Muth, bas Commando zu behalten, und Ryto schickt ihn zum General Potocti, diesen an sein früher gegebenes Bersprechen zu erinnern; Dietrich kommt aber nicht wieder zurück, und Potocki fährt fort, bie Soldaten zur Ruhe zu ermahnen und ben Bürgern die Waffen Man wird immer aufgebrachter gegen ihn, abzunehmen. und als Myko zum zweiten Male von ihm selbst eine abschlägige Antwort erhält, werfen sich einige Akademiker und Fähndriche auf ihn; einige Soldaten wollen ihn schützen, das Bolk tobt aber immer mehr um ihn her, des Augenblicks darauf sinkt er, von sechs Schüssen getroffen, nieder. in derselben Zeit der General Blumer vor die Fronte der zwei Compagnien des 5. Regiments hintritt, um dasselbe förmlich anzureden, besiehlt der, dieselben commandirende, Lieutenant Czarnecki kaltblütig, einem Peloton und einem Unteroffizier vom rechten Flügel vorzutreten, zu feuern, und General Blumers Brust burchbohren sechzehn Schüsse. Unf den Artilleriegeneral Bontemps, der die Schlüssel zum Arsenal

früher nicht herbeischaffen wollen, zücken fich ebenfalls von allen Seiten Säbel des Wolkes; man drängt ihn bis an das Arfenal, wo ihn Carl Pastiewicz rettet und er verhaftet wird. — Unterdeß ist Czetwertniski von Praga mit 600 Ka= nonencartouchen und 60,000 Flintenpatronen zurückgekehrt, vertheilt die Munition unter das Volk, das um ihn berfeuernd ihn mit seiner entzündbaren Ladung auf offenen Munitionswagen in die größte Gefahr bringt. Das Schick= fal mehrerer polnischen Generale aber zwingt endlich ben Obersten Chorzemski, bie Garbebatterie ausrücken zu lassen, und er schickt die Lieutenants Hauke und Labanowski nach verschiedenen Posten ab. Gegen 11 Uhr aber erhält von der Kriegscommission aus Antonini bie Nachricht, daß Chkopicki sich in schlechten Händen befände, und er läßt ihn baber fogleich unter bas Estorte von sechs Grenadieren bringen. Der polnische General Darewski und sein Freund Rozuchowski blieben beständig bei ihm.

Die ruffischen Generale hatten um biese Beit von bem Großfürsten wenigstens so viel erlangt, daß er ihnen mit bem ganzen polnischen Garbe=Chasseurkegimente eine De= monstration bis auf ben Sächsischen Platzu machen erlaubte, wo bisher nur bas gewöhnlich dort stehende Peloton mit bem Volke sich geneckt hatte. Gben als es sich in Schlachts ordnung aufgestellt, erscheint ber, plötzlich vom Kanonenbonner erweckte, General Sierawski, tritt an die Generale Rurnas towski, Malletski, Salacki, Siemientkowski und die Obersten Laszcrewski und Turno heran, und bittet sich ein Pferd aus, unter bem Vorwande, ben Aufruhr zu stillen, in ber eigents lichen Absicht aber, sich an die Spitze ber polnischen Truppen zu stellen. Gben will er bas, vom Lieutenant Mecinsti ihm gebotene Pferd besteigen, als ihn ber Oberst Laszcrewsti zurückzieht, ihn im Namen des Großfürsten verhaftet, und in die Wohnung des Generals Siemientkowski, Chef des Generalstabes, führen läßt. Als dieß die bei ber Gäule Sigismunds aufgestellten Sappeurs erfahren, beschließen sie, mit dem Bajonett bie Chasseurs von dem Plage zu vertreiben.

Sieramski, in der Hoffnung, durch sie befreit zu werden, tritt auf sie zu; zu berselben Zeit aber auch Siemientkowski, ber, ben Zuruf ber Sappeurs, die Gefangenen loszugeben, verneinend beantwortend, von einem Schuß getroffen niebersinkt, worauf der Oberst Turno auf die Sappeurs chargiren läßt, die, zu schwach, sich nach bem Pallast bes Statthalters zurückziehen, und Sierawski von Neuem in den Sanden ber Russen lassen. Es war bereits Mitternacht, als Czetwertyński und Saute mit ihrer Artillerie auf den sächsischen Plat fahren. Hoch ragen Beibe, als bie Einzigen zu Pferbe, aus bem Wolke heraus, und die Chasseurs glauben in ihnen bereits polnische Generale zu erblicken. Als die Chasseurs die Artillerie anrücken sehen, berathschlagen auch die Offiziere bes Chasseur= Regiments, was sie zu thun hatten. Da aber die Offiziere des Regiments außerdem den übrigen Theil außer der Gegend um das Arfenal immer noch ruhig sehen, und der Oberst Turno sie versichert, die Soldaten und das Wolf sepen blos trunken und würden am Morgen gewiß ruhig in ihre Casernen wieder zurückkehren, lassen sie sich von den Generalen wieder rubig zurückführen. Haute und Czetwertynski beschließen hierauf, um nur einige Ordnung in die Bewegungen der polnischen Truppen zu bringen, sie zu veranlassen, daß man die Linie zwischen der Bank und dem königlichen Schlosse festhalte, weil das Arsenal, die Kriegscommission, die Bank und alle Centralpunkte in berselben lagen. Bald nach Mitter= nacht ziehen sich die Chasseurs bis an den Alexandersplatz zurück; Sieramski fieht fich befreit, und Oberst Balentin d'Hauterive rückt mit den Sappeurs und zwei Kanonen alsbann bis an die neue Welt vor, und bildet die Avantgarde der Polen. Gegen drei Uhr sehen die beiden Artillerieoffiziere alles. Volk bereits zerstreut, und nur noch Militärs, welche alle nach dem General Chkopicki rufen; Czetwertyński, in größter Besorgniß, kommt baber auf den glücklichen Ginfall, den Truppen zu sagen, Chkopicki selbst gabe den Befehl, daß jede Abtheitung den Posten, den sie inne hatte, halten solle. Wie ein Lauffener geht dieß durch die Truppen, und bath

hört man überall rufen: "Es lebe ber General Chkopicki!" Diese List hat um so glücklichern Erfolg, als der Großfürst beshalb hauptsächlich nicht ferner anzugreifen wagt. Die Nacht geht hierauf ohne weitere Borfälle vorüber, außer einigen Kanonenschüssen, die um ein Uhr der Lieutenant Labanowski vom Krasinski'schen Palais aus bis in die Miodowa-Straße auf einen falschen Lärm geben läßt.

Bergebens hatte unterdes Bronikowski in Gemeinschaft mit Lelewel, der spät erst vom Bett seines todtkrank geswordnen Baters sich fortziehen ließ, in der ganzen Stadt umher nach Chkopicki, nach dem bereits von Andern abgerusenen General Pac gesucht, und sich eben so vergebens bemüht, andere betitelte Männer, wie auch den Marquis Wielopolski, zur Bildung eines Regierungsconseils zu versanlassen. Lelewel selbst war so weit entfernt, irgendwo sich vorzudrängen, daß er sogar den, von dem Deputirten Olrich Sczaniecki, welcher ihm bei seinen Gängen mit Bronikowski auf der Straße begegnete, ihm gethanen Borschlag, Deputirte zusammenzuberusen und in dem Reichstage sogleich eine Resgierung zu errichten, mit dem Borwande zurückwies, daß der Reichstag legal zusammenberusen werden müsse.

So hatte das Dunkel, welches über allen diesen Bezgebenheiten lag, weder irgend einen der bedeutendern Männer im Civilstande, noch der bestehenden obersten Civilbehörde selbst zu erkennen gegeben. Niemand wußte, woher alles dieß Unerhörte kam und ob irgend eine leitende Hand, und welche, aus den verworrenen, und unvollständig und widerzsprechend dargestellten Ereignissen auftauchen werde. Leicht war aber aus dem, was vorging, zu erkennen, daß wirklich ein bedeutend entschlossener Mann weder aus der Armee noch aus dem Civilstand an der Spisse stehe, und daß es an Einigkeit der Bewegungen und an dem bestimmten Plan für die Zukunst durchaus sehle. Der Finanzminister Lubecki war daher keinen Augenblick zweiselhaft, welche Partei er hier zu ergreisen habe, und daß es möglich sen, nicht durch die Truppen des erschrocknen Großfürsten, welche das Bolk nur

zur äußersten Erbitterung und die Sache selbst auf die Spitze treiben konnten, ben für bes Ministers Autorität, seine Stellung und seine Hoffnungen so gefahrvollen Aufstand baburch zu erdrücken, wenn man keinen Augenblick faume, sich der Leitung desselben zu bemächtigen. Der gewandte Staatsmann wußte sogleich bas richtige Mittel zu treffen, nämlich schnell selbst diejenigen Manner sich zur Geite zu stellen, die allein im Stande waren, dem Aufstande in den Augen des ganzen Landes eine große Bedeutung zu verleihen, und dadurch zu verhindern, daß die Urheber des Aufstandes sie durch die mahre Darlegung der Dinge auf ihre Seite zu ziehen versuchen könnten. Noch in der Racht versammelte er die Mitglieder bes Administrationsraths, den Grafen Gobolewsti, die Minister Grabowsti, Febrow und den General Rossecti, und lud die Fürsten Czartorysti und Radziwif und den Grafen Rochanowsti ein, als Mitglieber dem Abmini= strationsrath sich zuzugesellen. Er schlug ihnen vor, im Namen bes Raisers Nikolaus zwischen das Bolt, ben Großfürsten und die russischen Truppen zu treten, und eine Pacifications= politik anzunehmen, die, so stellt er ihnen vor, bas Land vor dem Unheil einer Revolte bewahren würde, welche, wie der Augenschein lehre, so planlos in ihrem Beginn, als unbedeutend und gering in ihren Theilnehmern sen und so wenig Hoffnung auf irgend einen glücklichen Ausgang bar= biete! Die würdigen Männer, benen diese Vorschläge gethan wurden, konnten, überrascht von den Ereignissen, die im Dunkel einer Novembernacht sich zum allerkleinsten Theil überblicken, und nichts als ein Gemețel für die folgenden Tage mit den russischen Truppen erwarten ließen, keinen Alugenblick austehen, in biesen Plan einzugeben. Der Fürst Czartoryski, noch damals ber festen Ueberzeugung, daß, wenn es wirklich ein allgemeiner Aufstand werden sollte, derselbe zu früh und zu voreilig ausgebrochen wäre; daß man durchaus erst ben völligen Bruch Rußlands und Frankreichs, sogar ben Beginn bes Krieges selbst, abwarten musse, ließ sich baber leicht bestimmen, den von Lubecki gemachten Vorschlägen

beizutreten. Seinem Charafter nach glaubte er an die Uns eigennütigkeit von Lubecti's politischen Handlungen; und in jedem Falle konnte er hoffen, daß ihm nach Beruhigung eines Aufstandes der Raiser einen, dem Lande so wohlthätigen, thätigen Antheil an ben Geschäften wieber einraumen werde. Hierauf hatte der Fürst Lubecki den General Pac und den ehrwürdigen Niemcewicz in den Administrationsrath zu ziehen gewußt, und, um schleunigst bem Rampfen ein Enbe zu machen, welches bas Bolt in zu große Thätigkeit brachte, und ben Schritt ber Bewegung beschleunigte, mahrend vor Allem Lubecti's Plane Unthätigkeit des Bolkes und Ent= fernung jeder Gefahr erforderten, unterhandelte er mit dem Großfürsten um die Ginstellung der Feindseligkeiten. ertheilte ihm durch seinen Abjutanten, Grafen Bladislaus Zamonsti, die mundliche Erklarung, bag er fich mit feiner Armee zurückziehe, um den Polen "zur Bersöhnung ber getheilten Gemüther" Zeit zu lassen; eine Erklärung, welche die von Lubecki ihm gemachten Mittheilungen deutlich genug bezeichnet.

Lubecki hatte bann nichts Eiligeres zu thun, als nach Chlopicki zu schicken, um diesen populärsten Mann, ben jest einzig möglichen Unführer bes Aufstandes, auf bas Schleunigste in sein Interesse zu ziehen. Giner von dessen Freunden, Alexander Arnsinski, übernahm den Auftrag, den General aufzusuchen; berselbe gerieth aber unterwegs in bie Bande einer russischen Patrouille, die ihn zum Großfürsten führte, der die Mittheilungen und Plane Lubecki's im Belvedere mit bem Baron von Mohrenheim, seinem Gefretair, bem preußischen Consul Schmidt, der später den preußischen Staat um mehrère Millionen betrog, und ben Generalen Kuruta und Rautenstrauch berieth. In Folge der Berathung wurde vor Tages= anbruch Krysinski, der sehr zu gelegener Zeit in bes Großfürsten Hände gerathen zu senn scheint, und ber ben ganzen Aufstand hindurch in unscheinbaren aber einflußreichen Posten sich befand, zugleich mit bem polnischen Generale Rautenstrauch nach Warschau entlassen, und letterer schob sich sogleich in

ben Abministrationsrath ein. So wurde in dieser selben Geburtsnacht des Aufstandes das tödtliche Gift bereitet, das stets neben ihm herschlich und endlich das Riesenkind nach verzweiseltem Sträuben tödtete. Wer mag sich wundern, daß der so zusammengesetzte Abministrationsrath gegen Worgen eine Bekanntmachung abfaßte, welche dem Volke die Zuziehung der neuen Mitglieder meldete, und darauf eine Ermahnung hinzufügte, die dem Aufstande dadurch den Todesstreich verssehen und den noch immer unbekannten Leitern desselben alle Hossnung nehmen sollte, daß auch die ersten und am meisten patriotisch gesinnten Männer Polens die Ereignisse der letzten Nacht "beklagenswerthe" nannten und mit gränzenlosem Unheil und der Gefährdung der Eristenz der Vaterlandes brohten.

## Brittes Kapitel.

Die ferneren Tage ber großen Boche.

Der Morgen des 30. Novembers brach an. Immer noch zeigte sich bas Bolk nicht wieder in den Straßen, man sah nur Militärs und die Akabemiker. Lettere eilen daher in die Kirchen, ziehen die Sturmglocken und rufen baburch bas Bolk wieder herbei. Die polnischen Truppen hatten die ganze Nacht um das Arsenal bivonakirt, und Niemand sie noch. verpflegt; noch immer bleiben alle Häuser und Läden geschlossen, und in den Straßen und auf den Plagen wogen immer nur bewaffnete Schaaren aus den niederen Klassen der Ein= wohner; selten läßt sich ein wohlgekleibeter Mann sehen, wiewohl das Bolk mit Jubel jeden solchen empfängt, namentlich Jeben, ber mit einer weißen ober einer breifarbigen Cocarbe erscheint. Das Bolt, so brav, wie nur in Zeiten Kosziuszko's, ist fröhlich, begrüßt mit ungeheuchelter Freude bie Morgenrothe ber Freiheit, folgt willig dem ermahnenden Zuruf des gemeinsten Mannes, wenn irgend ein Trunkenbold einen Haufen zur Plünderung führen will, und wiederholt mit Stolz die Mahnung, dergleichen sen eines Patrioten nicht würdig. Aber Niemand konnte berechnen, welcher Zufall biese bewassnete Masse zur Rachgier entstammen, Niemand, welches Blutbad entstehen würde, wenn ber Großfürst, von seinem entsetlichen Schreck zu sich selbst gekommen, seine fünf russischen Regimenter, seine, ba Rybinski sein Wort

nicht gehalten, in der Nacht angekommenen 24 Kanonen und die bei ihm zurückgebliebenen polnischen Truppen auf bie Schon sind zwei Escabrons ber polnischen Stadt führe. Chasseurs unter den Obersten Zielonka und Miller wiederum nach dem sächsischen Plate gerückt, schlagen sich mit ben Sappeurs und bem Bolke, entwaffnen und verhaften viele Leute. Bon Neuem bemühen sich baher mehrere Patrioten, ber Sache bes Bolts einen bebeutenden, einflugreichen und verehrten Namen und dem Heere einen eben solchen Anführer an die Spite zu stellen. Leicht war zu befürchten, daß ber Solbat, wenn er am Morgen von seiner Täuschung über Chfopicti zurückgekommen war, ganzlich entmuthigt werbe; Chtopicki aber zu ersetzen, bazu gehörte ein Name, ber, eben so wie der jenes Mannes, seit Jahrzehnten in den Herzen und im Munde aller Polen gelebt. In diesen Stunden ward es barum nur zu offenbar, in welcher Gefahr ein Aufstand bei ben Polen schwebte, ber von Lelewel's Anhang, das beißt, von Mannern ohne bobe Familiennamen, begonnen mar; es zeigte fich, daß sie denselben ferner allein zu leiten nicht im Stande waren, und die Leitung augenblicklich mit theilen mußten, wenn das mühsam aufgeführte Gebäude nicht in wenigen Tagen wieder zusammen fallen Ein solcher Name nun, der bem Bolke Chkopicki's sollte. Albwesenheit vergessen machen konnte, war der des ehrwürdigen Niemcewicz, ") ihn suchte daher der Artillerieoffizier Fürst Czetwertyński auf. Als berselbe aber bem ehrwürdigen Greise im Ramen bes Bolks die Bitte porlegt, sich in diesem

<sup>\*)</sup> Auch Niemcewicz war bei dem gemeinsten Bolte so beliebt und bekannt als Chfopicki, und fast noch mehr als diesen nahm man ihn zum Repräsentanten des polnischen Patriozismus. Als z. B. der Großfürst besohlen hatte, daß Jedermann vor ihm den Hut abnehmen sollte, sich man in die Häuser und Seitenstraßen, wenn derselbe von weitem gesehen ward, und suchte dagegen ausdrücklich überall den alten Riemcewicz auf, um vor ihm recht auffällig die Kopsbedeckung abzunehmen.

gefährlichen Augenblicke an die Spihe der Bewegung zu stellen, bricht dieser im Gefühl seines Alters in Thränen aus und beschwört, seinen alten Tagen nicht die ungeheure Berantwortlichkeit aufzuhürden, die ein solcher Schritt nach sich ziehen könnte. Er beschwört, daß man sich an den General Pac wende, einen ehrwürdigen Mann und tadellosen Patrioten, der zugleich als Soldat im Stande sen, den Bedürfnissen des Augenblicks Genüge zu thun. Man holt General Pac herbei, aber auch dieser weigert sich, auf die noch immer mit gleicher Stärke und Einstimmigkeit in den Straßen ertönenden Ruse nach Chfopicki deutend, eine Stelle anzunehmen, für die so laut ein Anderer verlangt wird.

Unterbeß hat die Proflamation des Administrationsrathes, welche Morgens 7 Uhr an allen Straßen angeschlagen steht, alle Patrioten auf das Aeußerste erbittert, und verfehlt um so mehr ihren Zweck, als das Chasseurregiment, trop ber feierlichen Versicherungen eines Waffenstillstandes, fortfährt, fich zu schlagen. Erst als ber Major Antonini, ber in ber Racht ben Palast ber Kriegscommission geschützt, mit ben Elitencompagnien des achten Regiments anlangt, ziehen fich die Chasseurs zurück, wenden sich aber sogleich nach bem Plate des Königs Sigismund hin; worauf sich Antonini nebst zwei vom Lieutenant Etielsti geführten Kanonen ebenfalls dorthin begibt. Alle seine Bemühungen, die Garbejäger auf die Seite bes Bolks zu ziehen, sind vergebens; er bildet daher Quarrés; die Chasseurs greifen sie an, mussen sich aber abermals nach Berlust von fünf Leuten zurückziehen. Antonini forbert hierauf Hülfe vom Oberstlieutenant Reszko, ber am Schloßplate mit 100 Mann von den Garbegrenadieren steht, erhält aber ebenfalls eine abschlägige Antwort. gegen vereinigen sich nach dem ersten Pelotonfeuer mit ihm eine Menge Einwohner, boch ohne Ordnung, da Niemand an ihrer Spipe steht; freudig willigen sie endlich ein, sich von Antonini in die Reihen seines Bataillons aufnehmen zu laffen, und da biefer immer brei Reihen Bürger hinter eine Reihe seiner Truppen stellt, vermehrt sich seine Streitkraft

bis auf mehrere tausend Mann. Bon Neuem unterrichtet, daß die russische Cavallerie wieder in die Stadt bringt und por bem Universitätsgebäude schon Truppen angelangt sind, rückt er mit Trommelschlag auf sie zu; bei dem Pallast bes Dicekönigs wiederum von den Chasseurs unter Zielonka an= gegriffen, töbtet er ihnen drei Pferde. Darauf trifft ihn wiederum die Nachricht, daß die russischen Curassire ihn burch die Straße Furmanska umzingeln wollen; er ruft baher das Bataillon der Sappeure und eine Grenadier= compagnie unter Lieutenant Czakowski zu hülfe, und rückt in drei Abtheilungen, der Oberstlieutenant Mainkowski mit ben Sappeurs in ber Straße nach ber neuen Welt, Czakowsti auf ber Straße Bracka, und er selbst nach Szulec zu, wo er sich wiederum mit den Chasseurs schlägt, auf die russische Cavallerie ein. Bei ben brei Kreuzen vereinigt sich Antonini mit ben Sappeurs, Mainkowski stellt sich willig unter seinen Befehl; letterer rückt von Neuem auf ber Straße, die nach dem Belvedere führt, vor, während Czakowski die Casernen der russischen Cavallerie nimmt; doch verspätet sich Czakowski etwas, Mainkowski bleibt beim Hospitale d'Ujazdow stehen, und so gewinnen die russischen Cavallerieregimenter Beit, fich durch das Jerusalemer Thor zu begeben und Warschau nun= mehr wieder zu verlassen. Da die polnischen Truppen mübe und so lange schon ohne Lebensmittel waren, begibt sich Antonini gegen 3 Uhr Nachmittags nach bem Pallast ber Kriegscommission wieder zurück, wo. er durch ben Fürsten Lubecki die nöthigen Lebensmittel erhält.

Während dieser Borfälle hat man den General Pac endlich bewogen, den Oberbefehl so lange zu übernehmen, dis man Chkopicki würde auffinden können. Er steigt zu Pferde, begibt sich auf den sächsischen Platz und reitet mit einer polnischen Mütze durch die Reihen der Truppen. Als die Chasseurs, die sich zerstreut in der Stadt befinden, gewahr werden, daß setzt die Bewegungen der Insurgenten mit mehr Ordnung geleitet werden, ziehen sie sich zuerst auf den Alleranderplatz zurück, und von da geht das ganze Regiment

bis an die Barriere von Belvedere, verläßt dann ebenfalls die Stadt, bildet aber mit den Grenadiren unter Inmirski, der jeden Emissär von den insurgirten Truppen zu erschießen broht, die Avantgarde des Großfürsten.

Rach Beseitigung ber nächsten Gefahr von Seiten ber Ruffen hielt man für nöthig, die Bank noch mehr zu sichern und durch den Abministrationsrath in Besitz nehmen zu lassen. Etwa zwischen neun und zehn Uhr Morgens ließ man baber ben ganzen Administrationsrath in feierlicher Prozession nach bem Pallaste des Finanzministers ziehen durch die Reihen einer An der Spitze ritt General Pac ungähligen Bolksmenge. bereits in Uniform; ihm nach gingen die sämmtlichen Mit= glieder des neuen Administrationstathes zu Fuß, unter ihnen auch der General Rautenstrauch. Das Bolt empfing diese Prozession mit Freudengeschrei und nahm sie in einem ganz andern Sinne auf, als sie gemeint war, als einen ben Aufstand sanktionirenden Schritt. Namentlich konnte man nicht verhindern, daß berselben eine Menge ansgezeichneter Männer sich anschlossen, die, wie die Obersten Ricki und Wasowicz, auf ihren Gesichtern nichts weniger als bie Traurigkeit zeigten, von welcher die eben erlassene Procla= mation gesprochen hatte; vielmehr erschienen ihr Benehmen und ihre sichtbare Freude als eine Aufmunterung zur Fort= setzung dieser unerwarteten Begebenheiten, und das Ganze als eine handlung, burch welche eine revolutionare Regierung feierlich die Leitung ber Dinge im Ginne bes Volks ergreift. Unbeschreiblich aber war ber Jubel und die Freudenbezeugung, mit benen man die Schritte des alten Niemcewicz in biefer Prozession geleitete. Beständig schritt ein alter Bürger neben ihm ber, ihn umfassend und mit Freudenthränen ihm zu= rufend: "Du warst ja der Adjutant Kosziuszko's!" Prozession, machte baber einen tiefen Gindruck auf bas ganze Bolk; die Revolutionsbegeisterung theilte sich von diesem Augenblick zuerst einem nicht geringen Theile der gebildeten Civilstände mit. Zugleich sah man aus der seit dem Morgen ungemein gestiegenen Lebendigkeit ber'hauptstadt, daß bie

Mitglieber bes geheimen Bereins nicht Alle unthätig gewesen So hatte, ba feine ber bestehenben Zeitungen zu erscheinen gewagt hatte, Xaver Bronikowski unter bem Titel "Patrjota" kleine Blätter brucken lassen, sie in's Bolk geworfen, und bemfelben nach und nach in seinen Begehrnissen eine entschiebenere Richtung und seinen Rufen und Handlungen bestimmte Losungsworte zu geben begonnen. - Treulich unterftutte ihn hierin ein Beamter ber Bank, ber kurz vorher die Akademie verlassen hatte, Abolph Suchobolski. Menge patrivtischer Lieber schreibend, lief er von einer Straße zur andern, verbreitete die Lieder, deklamirte und sang sie felbst ben Bolkshaufen vor, und erwarb bald fich ben Namen des Revolutionsbarden, besonders durch ein sehr glückliches Lieb auf ben Großfürsten, welches bas Bolt in allen Wirthshäusern bereits ihm nachsang. Als barum die Prozession in das Gebäude des Finanzministers geschritten mar, umwogte das Bolk nur um so stürmischer das Haus und verlangte Entscheibenderes zu vernehmen, als biefe stumme Wanberung burch die Straßen. Man war gezwungen, den ehrwürdigen Niemcewicz auf den Balkon heraustreten, die Gruppen anreden und ihnen erklären zu lassen, wie sehr ber Administrationsrath seine Pflichten fühle, wie er bem geschenkten Bertrauen zu entsprechen muniche, aber barum die Polen zur Menschlichkeit, Ruhe und Einigkeit ermahne. Dennoch toute ber Ruf nach . einem Heerführer, nach Chkopicki fort, so daß man ebenfalls den General Pac in Person auf den Balton herausschickte, und erklären ließ, wie ber Abministrationsrath ben Oberbefehl der Armee dem General Chfopicki anvertrauen werde, in dessen Albwesenheit aber ihm diese Stelle einstweilen über= tragen habe. Wahrscheinlich hatte das Wolk so leicht sich nicht beruhigt, wenn es erfahren, daß in diesem Augenblick der Administrationsrath eine Depesche von Petersburg, der Lieutenant Dobrowolski aufgefangen, nicht zu öffnen gewagt, sondern solche augenblicklich unberührt an ben Groß= fürsten zurückgestellt habe.

Rach bem Berlangen ber, ben Palast Umringenben,

**ነ** 

welche fortfuhren, burch verschiebene Rufe bie Gegenstände der Discussion des Administrationsrathes zu bestimmen, wurde hierauf ein Munizipalitätspräsident und, gemäß dem lauten Buruf der Menge, der Appellationspräsident Wegrziecki als folder ernannt. Bu gleicher Zeit forberte man bie Bilbung einer Nationalgarde; ein Partisan der Familie Lubienski, bie auf bas Geschäftigste nach allen Seiten bin thatig bar, schlug den ehemaligen Obersten Peter Lubienski zum Chef berfelben vor; ber Abministrationsrath nahm natürlich mit Gifer biesen Namen auf; und ber Bankaffeffor hofmann ward abgeschickt, ben neuen Munizipalpräsidenten wie ben Chef ber Nationalgarbe aufzusuchen und auf bem Stabthause beide in ihre Alemter einzusetzen. Er begab sich baher unter lautem Jubel des Bolks in jenes Stadthaus, das Tags zuvor noch von Gensd'armen und Polizeisoldaten gewimmelt hatte, jett aber so veröbet und verschlossen war, daß man bie Bareaus erbrechen mußte, um nur ein Tintfaß zum Protokoll aufzufinden. Wegrzecki, zitternd vor Furcht und unbeholfen wie ber neue Chef ber Nationalgarbe, gaben nur ihre Namen zu ben Schritten und Proflamationen ber, die Hofmann und jugenbliche Freunde in ihrem Ramen machten. Man ging babei so eilig zu Werke, daß schon in der Nacht bie ersten bewaffneten Schaaren die Wachen versehen konnten. zweites Glieb der Familie Lubienski, der General Ein Thomas, ward Biceprasident der Stadt, als solcher Chef ber Polizei, und es mag seinem Wirken zu verbanken senn, daß Xaver Bronikowski bereits jest vergebens nach den Papieren bes Generals Rozniecti und anderer Spione suchte. Ein britter Lubienski, Heinrich, ber laueste von Allen, blieb dem Fürsten Lubecki und dem Administrationsrath zur Seite. Die Ungebuld der Menge bei der Bank war aber noch nicht befriebigt. Sie wollte später durchaus einen definitiven Oberbefehlshaber, und, da Chkopicki sich nicht einstellte, wurden viele Stimmen nach bem General Sierawski laut. Der Abministrationsrath sah sich gezwungen, benselben ber= beizurufen. Raum an der Bant angekommen, ward Gieramski

von tausend Stimmen als Anführer begrüßt, und als er vor ben Abministrationsrath getreten, überreichen ihm Czartorysti und Rochanowski die Ernennung zum Chef der polnischen Sierawski aber, ebenfalls fich in Bergleich zu Chkopicki und beffen Popularität zu wenig vertrauend, bie Intriguen von Generalen höhern Ranges, wie Krukowiecki's, zu sehr fürchtend, von dem anwesenden Lelewel gar nicht aufgemuntert, schlägt wiederum Chkopicki vor. Die wieder= holtesten Aufforderungen können ihn nur bewegen, den Befehl ber in Warschau vorhandnen Truppen anzunehmen. ber sich unterdeß von ber für Sierawski sich aussprechenden Meinung in Warschau überzeugt hat, gibt das Commando in seine Hande; Sierawski eilt, die Truppen plangemäß zur Bertheibigung ber Hauptstabt, besonders nach der Geite des Großfürsten zu, aufzustellen, beordert eine Batterie nach der Naliwkie=Borstadt, um auf die russischen Casernen zu schießen, wo bie Finlandischen Jäger noch bis in bie Nacht sich halten, und unterdrückt eine Anordnung bes gemeinen Wolfs, bas in ber Franziskanerstraße plunbern will, mit einigen Flintenschüssen. Spat Abends nach ber Bank zurückkehrend, findet er schon eine erbitterte Menge um bieß Gebäude tobend, Xaver Bronikowski an ber Spipe. erklart ihm, die Patrivten wollten weder die Berfahrungs= weise noch die Zusammensetzung des Administrationsrathes länger bulben. Der Goldat verlange Brod und Befehle, und daß man im Sinne bes Aufstandes angreife; man forbere die Entfernung von Rautenstrauch und Kossecki, die man mit Erstaunen im Administrationsrath bemerke, ebenfalls auch die Lubecti's. Man verspricht dem General, ruhig zu verharren, wenn er ben Bunschen bes Bolks Gehör verschaffe, sie sepen aber hier zehn Abgeordnete, von denen jeder tausend reprasentire; zulett gibt man ihm auch die Beibehaltung Lubecti's, seines Talentes wegen, nach. Sierawski erfüllt feinen Auftrag und Roffecti und Rautenstrauch entfernen fich.

Auf diese Weise hatte der Aufstand am Abend dieses Tages bereits sehr bedeutende Fortschritte gemacht. Zwar

immer noch viele Häuser und Läben in ber Stabt geschlossen; noch immer hatten sich unter bem Volke viele aut gekleidete und bedeutende Manner nicht gezeigt; aber ber Aldministrationsrath sah immer mehrere der etsten Männer mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele bem Aufstande ergeben, in ber Stille für benselben wirken, in die Be= stimmungen ber höchsten Beborbe fich einmischen und seinen Schritten eine andere Richtung unbemerkt geben. Der Groß= fürst hatte bereits seine polnische Avantgarde am Abend aus ben Barrieren heraus und zu den russischen Truppen in das Gehege von Królikarnia gezogen und sie hinter die russischen Ranonen aufgestellt; bie Gefahr ichien sich somit zu mindern, und es war vorauszusehen, daß die gebildetere Rlasse nach undknach sich gang in die Revolution mischen und ihr in ber Wiederherstellung bes vollständigen Vaterlandes allgemein und unwiderruflich ein großartiges Ziel stecken murbe. Darum machte die Reactionsmänner um so mehr beforgt, daß eine aus bem Bolke hervorgegangene Staatsgewalt anßer bem Abministrationsrathe gesetymäßig vorhanden war, die, ohne die Rechte des Kaisers irgend zu beeinträchtigen, hatte versammelt werden konnen — ber Genat. Die Senatoren mußten nämlich jährlich für ben ersten December sich in Warschau versammeln, um bas höchste Tribunal bes Königreichs zu bilben. Man konnte also am folgenden Tage bie Sigungen bes Senats eröffnen. Schon hatte ber Castellan Natwasti sich mit dieser Forderung an den Fürsten Czartorysti, als ben altesten Senator, gewandt. Wenn auch ber , Senat aus furchtsamen Mitgliedern bestand, so waren boch Pac und Andere schon zur Bolkspartei getreten, und es konnte diese Versammlung leicht durch das Volk aufgeregt, wenn nicht gezwungen werben, eine gesetliche, im Revolutionefinne handelnde Behörde zu bilden, welche, die oberste Leitung an sich reißend, schon in den ersten Tagen dem Aufstande die Bolksthümlichkeit und Allgemeinheit aussprach. Auch der Fürst Czartorysti, ber immer noch die Dinge in ben frühern Standpunkt zurückverset munschte, theilte hierin Lubecti's

Besorgniß. Lubecti sah sich baher jest ernstlich nach bem Manne um, ber die Kraft und Entschlossenheit hatte, die gefährliche Geburt in der Wiege zu ersticken, und zugleich durch seine unermeßliche Bolksbeliebtheit in Aller Angen als ein Beschützer bes Aufstandes erscheinen mußte, ber bas neugeborne Kind fräftig und stark an seinem von Patriotismus glühenden Busen groß sog; — nach bem General Joseph Chfopicti. — Aller Augen bisher verborgen, konnte dieser Mann von Niemanden noch im entgegengesetzen Ginne bearbeitet fenn. Dem Minister konnte nicht unbefannt fenn, daß General Chkopicki, von frühester Jugend an im Felds lager aufgezogen, weder andere Talente, noch eine andere Bildung hatte, als militärische; baß er baber weber große politische Combinationen zu übersehen, noch die Bebeutung großer Augenblicke im Bölkerleben zu begreifen vermöge. Erst nach den Revolutionskriegen in die Soldatenheere Napoleons eingetreten, konnte er zumal keinen Begriff von der Araft und der Wirkung der Bolksarmeen haben; einem an die strengste Militarzucht gewöhnten Manne mußten ferner der Aufschwung und die Begeisterung eines ganzen Bolks, die immer von ungeregeltem Berfahren, wenn nicht Unords nungen und Widersetlichkeiten, begleitet find, widerwärtig senn, und ihm, statt eine Steigerung der Streitmittel, als eine Schwächung berselben erscheinen. Lubecti sah gar wohl, daß es leicht sen, diesem Manne in den ersten Augenblicken, in denen fast alle bedeutenden Männer aus Unkenntniß der Borgange kein rechtes Vertrauen zu ben neuen Ereignissen gefaßt hatten, den Gedanken einzuflößen, daß es das größte Verdienst und ber schönste Beruf eines polnischen Patrioten sep, selbst gegen ben lautesten Bolkswillen ben neuen Strom wieder zurückzudrücken und die Ereignisse nur so weit zu benutzen, als diente, bem Lande vom Kaiser einige Zuges ständnisse zu verschaffen; daß es leicht sep, ihm die uner=schütterliche Ueberzeugung von ber Unmöglichkeit bes Gelingens zu erwecken. Er kannte zugleich Chkopicki's hartnäckigen, stolzen und unbeugsamen Ginn zu sehr, um nicht zu wissen,

baß der General diesen einmal gesaßten Gedanken unter keinen Umständen im Laufe der Ereignisse je aufgeben, am allerwenigsten sich von Andern widersprechen und belehren lassen, daß er somit im schlimmsten Falle den einzigen Mann, der die Nation in einen glücklichen Krieg führen konnte, auf immer mit derselben entzweien werde. Er hatte ihn daher endlich in seinem Versteck aufgefunden, und ihn unter jenen Bedingungen, und durch Mittheilung des Sinverständnisses mit dem Großfürsten, bereit, aus dem Dunkel hervorzutreten.

Der Major Antonini, ber seinen Plat bei ber Kriegs= commission wieder eingenommen, ward zu ihm beordert, fand ihn mit der Ernennung zum Oberbefehlshaber in der hand, und erhielt ben Befehl, ihm eine Estorte zu geben, um ihn nach ber Bank zu bringen. Gelbst der Abministrationsrath findet Schwierigkeiten, ihn zur Anordnung folder Magregeln zu bewegen, zu der ihn die Nothwendigkeit zwang; wie die Zusammenziehung ber polnischen Regimenter aus ben Provinzen nach der Hauptstadt, um biese gegen einen etwaigen Handstreich des Großfürsten zu becten und einen erbitterten, spater nicht mehr zu leitenden, Kampf mit dem Bolke zu verhindern. Er will biefen Schritt nicht auf fich nehmen, und erst auf Beranlassung Sierawsti's wird ein beßfallsiger Beschluß vom Abministrationsrath gefaßt, den Chkopicki nebst dem seiner Ernennung an die Befehlshaber nach langem Bögern abschickt, ohne ein Wort von Seiten seiner, als bes Generals en Chef, zuzufügen; ben Generalen somit über-Noch an bemfelben Abend laffend, was sie thun wollten. hatte Chkopicki Gelegenheit, auch vielen anbern polnischen Patrioten bereits beutlich zu verrathen, in welchem Sinne er den neuen Greignissen beigetreten sey. Es befanden sich in bem Gebande ber Bant beständig in den ersten Tagen eine Menge angesehener Personen; theils führte sie Neugier bahin, weil im Site ber Verwaltungsbehörbe bie Nachrichten am schnellsten zu erfahren; theils mochten sie auf die Entschlusse des Administrationsraths einwirken; theils suchten sie Sicherheit bei ben, jum Schutze ber Bank gleich in ben ersten Tagen

aufgestellten Truppen; theils endlich wollten Ginige wohl auch bei Besetzung neuer Alemter die Aufmerksamkeit ber neuen Lenker auf sich richten. Go waren mehrere Personen in ber Nacht bes erften Dezembers gegenwärtig, als Chkopicki ben Fürsten Czetwertynski dort den ersten Tagesbefehl ") nieder= schreiben läßt. Alls hierbei der Abjutant den General Chkopicki nun befragt, in welcher Eigenschaft er sich unterschrieben haben wollte, geht dieser lange nachsinnend auf und nieder. Man schlägt ihm den gewöhnlichen Titel aller Anführer ber polnischen Urmee, "Maczelny Wobz," Oberbefehlshaber, und ben Titel, welchen der Großfürst geführt, por; er weist ihn mit Entrustung zuruck. Man schlägt ihm ben außergewöhn= lichen Titel "Naczelny Kommendant," erster Commandant, por; auch biesen weist er zurück und besiehlt nach langem Nachbenken nur "der General Chkopicki" zu unterzeichnen, mit einem Titel, welchen ihm ber russische Raiser selbst zus erkannt; es bedurfte aller seiner Beliebtheit in der Armee, daß man einem so unterzeichneten Befehle Folge leistete. Den General Sierawski, ber überall zur Thätigkeit treibt, behandelt er mit der zurücksendsten Kälte und läßt sogar Joseph Zaliwski verhaften, der sich einfallen läßt, ihm Vorstellungen im Namen berer zu machen, welche die Revolution herbeigeführt. Letterer wurde jedoch, einen offnen Ausbruch des Unwillens zu verhindern, auf Lubecki's Vorstellungen wieder frei gegeben, und sogar im Generalstabe befördert. Vom Obersten Szymanowski, der sich zufällig im Gebäude der Bank zugegen befand, an die im Arsenal gefangen sitzenden

Dieser Tagsbefehl gebot ben verschiedenen Besehlshabern ber polnischen Truppen, ihre Posten zu halten; so Dobrzański das Arsenal, Chorzewski mit der Artillerie den Platz um dasselbe; Bogustawski mit dem vierten Regiment den sächsischen Platz; Balentin d'Hauterive die neue Welt mit den Sappeurs, den Eliten-Compagnien vom achten Regiment unter Antonini und zwei Kanonen unter Ekielski; Kiekiernicki die Magazine in Praga; Oberst Ledóchowski sollte die Geschäfte des Generals Haute in der Kriegscommission besorgen.

rnssischen Generale erinnert, schickt Chkopicki Abends 10 Uhr den Major Antonini dorthin, mit dem Auftrag, ihre Perssonen unter eigner Verantwortlichkeit zu sichern. Dieser sindet dort im Ganzen 36 Personen, unter ihnen den polnischen General Bontemps, die russischen Generale Essakow, Engelsmann, Richter, Lange, die Abjutanten Buturlin, Grese und Andere. Der Russen hat sich ein solches Entsehen bemeistert, daß sie auf die Knie fallen und um ihr Leben bitten. Witten in der Nacht geht Chkopicki endlich selbst zu ihnen, nimmt sie unter den Arm, und führt sie, begleitet von Sierawski zu Pferde, in das königliche Schloß. \*\*)

Erschreckt von der Wendung, welche die Dinge am vorigen Tage zu nehmen gedroht hatten, erheben sich endlich auch in dieser Nacht die Patrioten, um nun an der Leitung des Aufstandes wenigstens öffentlich Antheil zu nehmen, und beschließen, sich für den andern Tag offen als einen Verein darzustellen, alle Patrioten zur Theilnahme einzuladen und in dem Nathhaussaale eine öffentliche Sitzung zu halten. Dieß war der Beginn jener patriotischen Gesellschaft, welche den ganzen Verlauf des Aufstandes hindurch mit dem versichiedensten Erfolge und in mannigsachen Gestaltungen die reactionaire Partei bekämpfte. Lelewel ward zum Präsidenten, Xaver Bronikowski zum Vicepräsidenten ernannt.

So verbreitet am Morgen des 1. Dezembers die Rachricht von Chfopicti's Erscheinen, von seiner Ernennung und seiner Annahme, sowie von seinem Tagsbefehl, den allgemeinsten Jubel in der Stadt und unter den Truppen. Zu gleicher Zeit gibt die Constituirung und die erste öffentliche Sitzung der patriotischen Gesellschaft, unter dem Vorsitze Joachim

<sup>&</sup>quot;) Im Ganzen waren sechs Generale, drei Eivilbeamte mit Seneralsrang, 106 Offiziere und 1200 Unteroffiziere und Soldaten gefangen genommen worden. Aus den Barrieren hatte man 192 Todte geschafft, ohne den Obersten Saß zu zählen. Berwundet waren von den Generalen nur Opakow und Jenchen.

Lelewels, ben Ereignissen einen neuen Schwung. Denn während unter Chkopici's Fürsorge die auf den Straßen und um das Arsenal immer noch lagernden Truppen gehörig verpflegt werben, steigern die Reden in der patriotischen Gesellschaft, ber fich zu dieser Epoche nicht nur alle jungen feurigen Leute, sondern auch bedeutende Männer, als ber spätere Staatsrath Andreas Plichta, ber in Zeiten ber ersten Berbindung verfolgte Capitain Dobrogojski, ber Major Machnicki und die ganze Jugend aus dem Militar= und Civilstande, angeschlossen hatten, ben Aufschwung bes Bolks. Die immerfort erscheinenben Nummern von Kaver Bronis towsti's Patrioten sprachen zugleich offen bie Rothmendigkeit und Gesetlichkeit des Aufstandes aus, zeigen die falsche Stellung des Administrationsraths und fordern das Bolk jum Kampfe auf. Alles bieß, im Berein mit ben Liebern und Gefängen Suchodolski's, ben patriotischen Anschlägen an dem Rathhause, beginnen nach und nach die schwer zu malende Begeisterung zu wecken, die sich in einigen Tagen aller Stände ohne Unterschied bemächtigt.

Als die Senatoren Nakwaski und Mecikski sich in den Sitzungssaal des Senats begeben wollen, finden sie zwar die Thüren verschlossen. Alber erfolgreicher ist ein gleicher, von einigen der anwesenden Deputirten gethaner Schritt. Olrich Szaniecki, der sich mit mehreren Landboten zu einer Bessprechung bei Lelewel eingefunden, schlägt ihnen vor, sich im Sitzungssaale zu versammeln und seierliche Berathungen zu beginnen. Da der Senator Leon Dembowski ihn unterstützt, begeben sich alle auf den Weg, ihre Zahl vermehrt sich unter Weges, und als sie vor dem Reichstagssaale ankommend, die Thüre ebenfalls verschlossen sinden, wird sie von Szaniecki mit einigen patriotischen Ausrufungen eröffnet. Nach einigen Berathschlagungen kommt man überein, eine Deputation an

<sup>\*)</sup> Siehe einen Auffatz des Castellans Franz Natwasti über das Bestragen des Senats während der Revolution im polnischen Mertur Nro. 171 vom 8. Juni, S. 674 — 666, datirt vom 5. d. M.

ben Abministrationsrath zu schicken, und von ihm zu verlangen, daß er mehrere Genatoren und Deputirte in seine Mitte aufnehme, durch eine Proklamation die ganze Nation zu den Waffen rufe und ohne Verzug ben Reichstag ausschreibe. Die Deputation bestand aus Leon Dembowski, Lelewel, Szaniecki, Franz Softyk und Rudolph Wieczynski. Letterer erklarte mit größter Freimuthigkeit, bag im Abministrations= rath noch mehrere Mitglieder fich befänden, welche bas Bertrauen des Bolkes nicht verdienen, und bezeichnete namentlich Lubecti. Dieser, auf jedes Ereigniß vorbereitet, erklärte ber Berfammlung, daß er unter folden Umftanden gerne freiwillig Aber Czartoryski und ber alte Niemcewicz, zu febr wahrscheinlich an eine solche Stütze gewöhnt, erklärten, baß bem Austritt Lubecti's sogleich auch ber ihrige folgen würbe, weßhalb man dieses Berlangen aufgab. Go schwer es nun den großen Herren ankommen mochte, einen Professor, "ber Einiges geschrieben und gesprochen, " in ihre Mitte aufzu= nehmen, so bequemte man sich boch bazu, Joachim Lelewel einen Sit im Abministrationsrathe einzuräumen, und gesellte ihm noch einige andere Manner zu, auf welche die Patrioten ebenfalls ihre Augen wandten. Um daneben auf schickliche-Weise die der öffentlichen Meinung anstößigen ältern Mit= glieder des Administrationsraths zu entfernen, und boch durch Entlassung berfelben bem Strome nicht zu fehr nach= zugeben, traf man den Ausweg, eine sogenannte executive Section zu errichten, beren Mitglieber ber Fürst Albam Czartoryski, Fürst Michael Radziwik, Fürst Lubecki, Castellan Rochanowski, Castellan Dembowski, General Chkopicki, die Landboten Joachim Lelewel, Bladislaus Graf Oftrowski und Gustav Graf Matachowski wurden. Man nannte sie eine Behörde, welche "schleunige Sachen sofort entscheiden und nur bei den übrigen den ganzen Administrationsrath zuziehen sollte. «

Die neuen kräftigen Männer aber, welche der Drang ber Ereignisse Lubecki zu Gehülfen aufgedrungen hatte, zeigten, wenn die Mehrheit auch immer noch nicht im Sinne bes

Aufstandes verfahren mochte und Lubecti's, Chtopicti's und der Familie Lubienski, die immerfort eines ihrer Mitglieder in die einflußreichsten Posten zu bringen mußte, Ginflussen zu sehr unterlag, doch an demselben Tage noch dem Groß= fürsten und bem schlauen Minister, daß der erste wenigstens nicht aus dem Gehege von Krolikarnia mehr, sondern aus einer weiten Entfernung erst seinen Fuß wieder nach Warschau zu setzen die Aussicht habe. Dem General Chkopicki wurde nämlich noch einmal aufgetragen, für die Sicherheit ber Stadt zu sorgen und die in ben Provinzen garnisonirenden Regimenter nach Warschau zu ziehen; zu gleicher Zeit befahl man bie Errichtung einer Sicherheitsgarbe im ganzen Lande. Da aber das Bolk und die Truppen besonders nach General . Szembek und beffen Regimentern verlangten, und einzelne russische Generale sogar immer noch Angriffe versuchten, namentlich der General Fentsch mit der russischen reitenden Fähndrichsschule bei Robelte über die Beichsel geben wollte, um durch Praga in Warschau einzubringen, vom Lieutenant Zamonski vom achten Regiment mit 40 Mann aber noch zurückgehalten worden war; so schickte Chkopicki am andern Tage ben Obersten Ricti in Begleitung einiger Fähnbriche nach Sochaczew ab, um Szembek schleuniger herbeizurufen. Der Oberst Strapnecti, Commandant bes achten in Puftust und Sierock stehenden Regimentes, der sich zufällig in den Tagen des Aufstandes in Warschau befunden, sich ebenfalls versteckt, jest aber unter dem schützenden Borwande, Chkopicki verwalte seine Macht im Namen des Kaisers, sich hervor= gewagt hatte, reiste ebenfalls dahin ab, um sein Regiment nach Warschau zu führen. Der General Gielgub zu Babow und der General Krukowiecki in Bawa erhielten ähnliche Befehle.

Als dagegen die Rathgeber des Großfürsten sahen, daß in der Stadt Lubecki's Versuch, den Aufstand zu stillen, an der Stimmung des Volks und der Jugend und der Thätigkeit des patriotischen Vereins gescheitert war, und nun sie bes fürchteten, daß die organisirte und regelmäßig geführte

Truppenmasse in Warschau in Verbindung mit dem Volke dem russischen Corps einen zu großen Widerstand entgegen= gesett haben würde, ") so versuchten auch sie, nachdem sie bie Bolhynier aus ihren Casernen gezogen und burch einen Umweg zu sich hatten stoßen lassen, polnische Regimenter aus den Provinzen an sich zu ziehen. Durch bie vor ihnen geschlossene Stadt Warschau von den näher gelegenen Infanterieregimentern abgeschnitten, hatten sie schon ganz früh, am 1. Dezember, ebenfalls an ben General Gzembet einen Befehl bes Großfürsten, mit seinen Truppen zu ihm zu stoßen, abgeschickt. Um bas Chasseurregiment ferner und die Grenadiere und die übrigen polnischen Compagnien länger fest zu halten, hatte man unter sie die erste Proclamation, die der Administrationsrath im Namen des Kaisers Rikolaus erlassen, verbreitet, auf das Strengste alle Communication mit der Stadt gehemmt, und unter die durch die Trennung von ihren Brüdern sehr niedergeschlagenen Truppen das Gerücht ausgestreut, daß die Stadt zu capituliren verlange. — Die größere Gefahr aber, mit feinen Truppen von ben Polen selbst angegriffen zu werden, hatte der Fürst Lubecki jedoch durch Zuziehung Lelewels in den Administrationsrath für jest schon abgewandt. So viel energischer auch ber neue Administrationsrath zu handeln angefangen, das hatte ber Minister allerdings erreicht, biesen damals so einflußreichen Mann schon jest in eine, seinem Charakter und seiner Stellung ganz unangemessene, widersprechende und seine Thatigkeit hemmende Lage zu versetzen. Man kann sich leicht benken, welche Rolle Lelewel in der Mitte biefer feinen Staatsmanner spielen mußte, in einer Umgebung, die auf seine Ansichten nicht einging, ihn bei jeder wichtigen Frage überstimmen konnte, ja, mit Unwillen ihn an ihrer Seite sah. Er hatte geglaubt, um der Sache willen eine solche Stellung nicht

<sup>\*)</sup> Namentlich da sie zwei Tage unaufhörlich unter den Waffen gestanden, Entbehrungen aller Art gelitten hatten und darum ganz entmuthigt waren.

Spazier, Gefch. Polens. I.

ausschlagen zu bürfen; bieselbe machte es ihm einzig zur Pflicht, die burch Stimmenmehrheit gefaßten Beschluffe anzuerkennen, ihnen nicht entgegen zu arbeiten und das Bertrauen seiner Collegen nicht zu täuschen; auf ber anderen Seite galt ihm das Wohl bes Baterlandes für eine so viel höhere Pflicht, um nicht, trop seiner neuen Stellung, an andern Orten in dem früheren Sinne einzuwirken, und bie ihm verderblich scheinenden Schritte, zu denen er seine Sanktion durch die öffentliche Unterzeichnung seines Namens hatte geben muffen, durch Undere im Geheimen unschädlich zu machen. Dieser Widerstreit zwischen seiner Pflicht als Mensch und Mitglied der höchsten Staatsbehörde und ber als ein Patriot, welcher die Wiedergeburt seines Baterlandes berbeizuführen strebte, machte ibn in allen seinen Schritten schwankenb. Zugleich gebot ihm die Furcht, burch offen scheinbare Zweideutigkeit alles Vertrauen zu verlieren, noch vorsichtiger, noch versteckter und geheimnisvoller in feinen Meußerungen zu fenn als früher. Damit er nicht ben Vorwurf im Abministrations= rathe auf sich lade, als haben die geheimen Gesellschaften eine, von ihm offen ausgesprochene, Meinung, und auf seine Beranlassung, verfolgt, sprach er seine Ansichten bort nicht offen aus; auf ber andern Seite außerte er sich eben so behutsam in den patriotischen Gesellschaften. Hier, wo man mit Freuden ihn gehört hatte, war dieser Nachtheil um so größer, als in einer Revolutionszeit, wo ber Augenblick schnelle und entscheibende Entschlüsse fordert, der von ihm gegebene geheimnisvolle Wint in dem Kopfe und Berzen der Anderen immer nur zu spät zur Reife kommen konnte! Gewiß zweifelte er baran, baß auch jest noch sein Rame und seine Stellung die des hochstehenden Abels aufwiegen fonnen wurden, und scheint durchaus den Ereignissen haben überlassen wollen, wohin sie ihn tragen würden, zufrieden, das Prinzip des Demokratismus durch sich in den bochften Stellen reprasentirt ju seben. Go fehlte ber patriotischen Gesellschaft ein eigent= liches Haupt. Zwar hatte in ben ersten Tagen ein Mann seine Stelle an der Spite derselben eingenommen, der wohl

in seinem Geiste zu handeln verstand, und Muth und Kraft genug hatte, handeln zu wollen; Xaver Bronikowski, der Lubecki's Pläne in der ganzen bedeutungsvollen Woche wenigstens vereitelte, doch, weil er noch viel weniger Namen und Einfluß hatte, als Lelewel, auch die des Vereins nicht durchzusehen vermochte.

Die Lubecti'sche Partei, von diesem Strome den Abmis nistrationsrath fortreißen sehend, vermehrt ihren Gifer, alles zu entfernen, mas benselben noch mehr aufregen fann. Gine Bolks= bewegung erstirbt am ersten an sich felbst, wenn sie an teinem Hinderniß sich zu reizen und zu brechen hat. Die Rabe bes Großfürsten und seiner Truppen broht die Erbitterung immer wieder herauszufordern; ihre schleunigste ganzliche Entfernung aus dem Lande ist von Röthen; boch die Burde des kaiserlichen Brubers und seiner Armee dabei aufrecht zu erhalten, so wie dem Gelbstgefühl des Bolkes dabei zu schmeicheln. Man ersinnt baher ein Schauspiel von Unterhandlung, Großmuth und Entsagung. — Am 2. Dezember Morgens schickt ber Großfürst bem Abministrationsrathe ben Wunsch zu, man möge einige Mitglieder zu ihm senden, um sich mit ihm zu Der Administrationsrath hält eine förmliche Sitzung, in welcher man beschließt, als Bergleichspunkte vorzulegen, daß die Constitution in ihrem ganzen Umfange aufrecht erhalten und daß die früheren Bersprechungen bes Kaisers, die von Außland abgerissenen Provinzen mit dem Ronigreiche zu vereinigen, in Erfüllung gebracht würden. Mit Ueberbringung dieser so allgemein abgefaßten Punkte, die gar kein Mittel, wie und unter welcher Gewähr dieß ausgeführt werden sollte, angeben, werden die Fürsten Abam Czartoryski und Lubecki, so wie Lelewel und Bladislaus Ditrowski beauftragt.

Seneral Szembek am Morgen besselben Tages der Besehl des Großfürsten, mit seinem Regimente zu ihm zu kommen, schon in Bkonie auf dem halben Wege nach Sochaczew geTrossen. Sogleich bei der ersten Kunde von den Ereignissen

in ber hauptstadt mar ber General von Sochaczem babin aufgebrochen. Die Unbestimmtheit ber Mittheilung Chkopickis aber, und dieser Gegenbefehl des Großfürsten hatten ihn ftutig machen muffen. Szembet war baber, bevor der Oberst Ricti mit bem bestimmteren Befehle Chkopicki's anlangte, allein zum Großfürsten in's Lager von Królikarnia abgegangen, bem Regimente ben Befehl zurücklassend, bis zu seiner Rückkehr auf ihn zu warten. Die Offiziere bes Regiments erwiederten dem Obersten Kicki, der sie dennoch nach Warschau führen wollte, fie mußten dem Befehl Szembets um so mehr gehorchen, als eines theils bes Generals Ruf leiben wurde, wenn er sein Regiment nicht selbst nach Warschau führe, und sie anderntheils sich vorgenommen hatten, wenn derselbe vor Abend nicht zurück sen, ihn mit dem Bajonett aus den Sänden des Großfürsten zu befreien. Um zwei Uhr Rach= mittags kommt indeg Szembek bei dem Großfürsten an, weigert fich, seine Truppen ihm zuzuführen, verspricht ihm aber, vorläufig in Bfonie stehen zu bleiben. Als er zuructfährt, sprengt ber Lieutenant Kruszewski von ben Chasseurs an seinen Wagen und fordert von ihm Befehle für die pol= nischen Truppen, welche beim Großfürsten zurückgehalten Szembek ersucht sie, bis auf weitere Nachricht von ihm ebenfalls zurück zu bleiben. Als er nach Btonie Abends sechs Uhr zurückkommt, ist er einen Augenblick lang unent= schieden, dem Obersten Kicki zu folgen; boch bas Rufen feiner Offiziere, die Bitten der jungen Fahndriche, sein eignes Gefühl und das Betragen des ritterlichen Ricki reißen ihn fort; er steigt zu Pferbe, gibt ben Befehl zum Aufbruch, und mit unendlichem Jauchzen sett fich noch spat Abends das Regiment nach ber Hauptstadt in Marsch.

In der Hauptstadt bereiten sich unterdessen eben so wichtige Ereignisse vor. Als spät Nachmittags sich die Nachrichten von, mit dem Großfürsten angeknüpften, Unterhandlungen wie ein Laufseuer durch die Stadt verbreiten, versammelt sich in dem Augenblicke, wo Szembek sich in Bkonie zum Warsch nach Warschau entscheidet, die, dis zu 1000 Mits

gliebern angewachsene, patriotische Gesellschaft in ben Reboutenfalen, denen fich die Genatoren Natwaski und Lewinski anschließen, ") und beschließen im Ramen bes Bolkes und ber Truppen, dem Administrationsrathe ein Manifest zu übergeben, in welchem die Schritte ihm vorgezeichnet würden, welche das Bolt zum Gebeihen des Aufstandes verlange. Nach einer vierstündigen Berathung unter Xaver Bronikowski's Borfit tommt man über folgenbe Punkte überein; bem General Chtopicki solle sofort der Befehl ertheilt werden, den Feind zu vernichten oder zu entwaffnen; man folle die Gutsbesitzer in ber Provinz ermächtigen, ben Aufstand im Königreiche zu organistren; die Minister ober beren Stellvertreter bis zur Untersuchung ihres früheren Betragens unter Obhut ber Sicherheitsgarde stellen; die hinterbliebenen Frauen der rusfischen Goldaten und Beamten unter Aufsicht nehmen, ba sie in fortwährender Berbindung mit ihren Mannern ftanden; mit bem Cesarewitsch in keine Unterhandlungen sich einlassen, ibn vielmehr als Geißel und als Bürgschaft für die Eristenz der Nation behalten und unmittelbar mit Petersburg unterbanbeln; ben Generalpostdirektor durch einen andern ersegen; die Commandanten der polnischen Truppen, die sich bis jest für die Sache des Baterlandes noch nicht erklart hätten und nicht zurückgekehrt sepen, für Baterlandsverrather erklaren und ihnen burch einen Parlamentair des Generals Chkopicki nur noch brei Stunden Bedenkzeit zur Entscheidung zu laffen;' - endlich, und das Wichtigste, man folle fogleich zur Er= fültung bieser Wünsche schreiten und falls am andern Tage dieß noch nicht geschehen sen, sotte ber Abministrationsrath brei Mitglieder der patrivtischen Gesellschaft, die ihm dieselbe selbst bezeichnen würde, in seine Mitte aufnehmen. blicklich verfügte fich eine Deputation von zwölf Mitgliedern, 00)

<sup>\*)</sup> Eigentlich auf Anrathen Heinrich Lubienstils hingeschickt, um solche Maßregeln zu vereiteln.

<sup>\*\*)</sup> Abolph Laczyński, Bafilius Mochnacki, Eugen Stubicki, Xaver Bronikowski, Mauritius Mochnacki, Szwarc, Gaszyński, Capitain Dobrogojski, Dunin, Rabielak, Grzymaka.

welche dieß Manifest im Namen der ganzen Gesellschaft unterzeichneten, zu dem Abministrationsrathe. Dieser er= wieberte, man muffe zuvor die Rückkehr der Deputation aus dem Lager und die Antwort des Großfürsten erwarten. Als biese endlich Abends neun Uhr eingetroffen war, erschienen die Castellane Rochanowski und Dembowski mit dem Grafen Bladislaus Oftrowsti und erklärten, sie senen beauftragt, die Wünsche "ber Gesellschaft" im Namen der Regierung zu vernehmen; allein die Abgeordneten wollten die Bunsche "des Volkes und Militars" nur bem versammelten Administrations= rathe vortragen, worauf man sie in einer Sitzung empfing. Der Prafident, Fürst Adam Czartorysti, erwiederte, bag man alle diese Punkte sogleich nicht beantworten könne, aber am andern Morgen neun Uhr sich darüber erklaren werde. Darauf theilte man der Deputation die Antrage an den Großfürsten und seine eingegangene Antwort mit. hatte versprochen, den Kaiser um Bergessenheit des Geschehenen zu bitten und daß er im Falle eines Angriffs auf die Hauptstadt, benselben 48 Stunden vorher bem Administrationerathe anzeigen werbe. 4) Die Abgeordneten der Gesellschaft außerten unverholen ihr Erstaunen, sowohl über ben Schritt bes Abministrationsrathes, als über dessen Erfolg, und entfernten

<sup>\*)</sup> Die in wieler Beziehung merkwürdige Zusammenkunft ber Deputirten mit bem Großfürsten zeigt, daß sie ein abgekartetes Spiel war, für Niemand ein Geheimniß als für Lelewel und etwa Ostrowski. Es war fast, als wollten ber Großfürst unb seine Frau, die Fürstin Lowicz, blos Lelewel sehen, den man für den Urheber des Aufstandes und für einen Marat hielt, und ihm imponiren. Mit ihm unterhielt man sich auch am meisten, und schien erstaunt zu seyn, einen beredtsamen Menschen in ihm zu finden, ber hitigen Fragen geschickt auszuweichen wußte. Man brohte und versprach sich gegenseitig. Lelewel, der diese Scene in den, zu Avignon von Brattowski herausgegebenen Souvenirs de la révolution Polonaise ausführlich beschreibt, erscheint sehr gesprächig und sehr unbefangen. Er war von den Deputirten der Einzige, der an die Ge= waltthaten der russischen Herrschaft und an die nöthige Garantie in der Hinzufügung ber Provinzen zum Königreich erinnerte.

sine, so energisch auftretende, nun doch bereits im Volke gebildete, revolutionaire Gewalt, die sich jeden Augenblick zu einer Bolksregierung zu bilden drohte, zurücklassend.

Auf seinem Marsche unterbeß in der Racht vom 2. zum 3. Dezember traf ber General Szembek in Djarów auf eine, vom Großfürsten ausgeschickte, Patrouille des polnischen Chaffeurregiments, unter dem Lieutenant Gebhard, stellte bem Offizier bas Schreiben für den Abjutanten Kruszewski zu, in welchem er ihm seinen Marsch auf Warschau meldete und seinem Beispiele zu folgen anrieth, und traf Morgens zwei Uhr an ben Barrieren von Wola ein. Wenige Stunden darauf mar die ganze Stadt Warschau in Bewegung, um die ersten polnischen Truppen, welche ihr zu hülfe eilten, und ben ersten General, welcher auf entscheibenbe Beise mit bem Großfürsten und ben kaiserlichen Autoritäten brechenb, sich offen dem Aufstande anschloß, auf das Jubelvollste zu empfangen. Eine rothe polnische Nationalmüte vor sich ber tragen lassend, beim Schall von Nationalliebern, zog in ber Begleitung des Generals Chfopicti, der alle begeisterten Burufe des freudetrunknen Bolks stolz, finster und mürrisch aufnahm, Szembek durch bie mogende Wolksmenge, die sich einander umarmte und fich bas zum Sprichwort gewordne: "Bertraue bem Szembet, Szembet wird nicht tauschen!" zurief. Das Regiment marfchirte bis auf ben sächsischen Plat. Der General Szembet begab sich zwar augenblicklich zum Administrationsrath, trat aber sogleich mit den Mitgliedern der patriotischen Gesellschaft in Berbindung. Ja, er war sogar menige Stunden darauf in jener Sitzung der Gesellschaft, in welcher man die Antwort des Administrationsraths auf bas, Abends vorher übergebne, Manifest erwartete. Mitten unter den sehr stürmischen Berathungen dieser Sitzung, in welcher man von Neuem die fraftigsten Mittel vorschlug, um die Sache des Aufstandes weiter zu steigern, trat General Szembeck unter lautem Zuruf der Mitglieder ein, und erklärte, daß er bem Aufstande beitrete und denselben aus allen Kräften unterstützen

werbe. Joachim Lelewel, welcher in dieser Sitzung prasidirte, vermochte kaum die stürmische Bewegung der, durch Szembeks Einzug begeisterten, Patrioten zu besänftigen. Aber fast eins müthig war der Beschluß gefaßt, die executive Abtheilung des Administrationsrathes zum energischen Handeln zu zwingen.

Unterdessen hielt auch der Administrationerath eine Sigung. Da er bie Puntte bes Manifestes ber patriotischen Gesellschaft nicht ausführen zu können glaubte, und die Nachrichten von ber stürmischen brobenden Sigung ber Gesellschaft, und, wie sie burch Szembeks und Castellan Franz Nakwaski's Beitritt ermuthigt, jeden Augenblick förmlich an die Spipe des Aufstandes treten könnte, ihm überbracht wurden, entschloß man sich, Lubecti's anfangs gefaßtem Plan ferner treu, ben letten urtikel des Manifestes anzunehmen. Wenn man auf eine turze Zeit wenigstens die vier thatigsten und einflußreichsten Glieder der Gesellschaft in den Administrationsrath zöge, hoffte man die gefahrvolle Thätigkeit der ganzen Gesellschaft Man schickte ben imponirendsten, gewandteften und beliebtesten Mann aus der Behörde, den Grafen Bladis= laus Oftrowski, mit dieser Erklärung ab. Derselbe trat in bem entscheibenbsten Augenblicke in ben Saal ber patriotischen Gesellschaft und forderte Xaver Bronikowski, Morit Mochnacki, Kasimir Machnicki und Anbreas Plichta auf, die Arbeiten des Administrationsrathes zu theilen. Die Eingeladnen folgten dem Rufe, und so siegte Lubecti auch dießmal ob; die pa= triotische Gesellschaft, aller ihrer Häupter beraubt, ging aus einander, und mußte diesen großen und entscheibenden Augenblick, sich an die Spite zu stellen, versaumen. Hätte sich in diesem Augenblicke eine revolutionare Gewalt constituiren und dem General Szembek den Oberbefehl über die bewaffnete Nationalmacht, den er selbst nachsuchte, übertragen können, in dem Augenblicke, wo das Wolk von Warschau bewaffnet und begeistert war, und ältere Leute aus ben höheren Standen immer noch keinen entschieben thätigen Antheil genommen hatten, so murbe der Aufstand einen gang andern Schwung genommen haben. Doch muß man bebenken, bag die Abwesenheit vieler bedeutender Mitglieder des Bereins, so wie die zu große Popularität Chkopicki's bei der Armes mit Recht diesen Männern sehr große Hindernisse in den Weg zu legen schienen, zumal sie hossten, daß die Ummodelung des Administrationsraths wie bisher fortschreiten, und dieser in wenigen Tagen sich zu einer wahren revolutionären Rezgierung gestalten werde, und auch sie vorzüglich vor seder Spaltung und Theilung der Rationalbestrebung, als vor dem höchsten Uebel, zurückschraken.

Uebrigens gab dieser Tag auch von der andern Seite dem Aufstande neue Kräfte. Nach sieben Uhr Morgens hatte ber Abjutant Kruszewski im Lager von Królikarnia ben Brief des Generals Szembet empfangen. Frohlockend theilte er ben Offizieren seines Regiments benselben sogleich mit, und Alle erklären sich ihm zu folgen bereit. Während man bie, jum Fouragiren ausgeschickten, Detaschements zurück erwartet, steigt Kruszemski zu Pferbe, und reitet zu ben polnischen Grenadieren, die noch bicht an den Barrieren aufgestellt geblieben waren, um bieselben zugleich mit dem Lieutenant Michalski aus bemselben Regiment zum Marsch in die Stadt anzufeuern: Als Beide zu den Truppen sprechen, tritt ber General Zymirski, Commandant des Grenadierregiments, aus seinem Gartenhause heraus, und fest die beiben Offiziere wegen ihres Borhabens zur Rede. Der General Krasinsti kommt bazu, steigt vom Pferbe und will eine Rebe an bie Grenadiere halten, um fie zum Dableiben zu bewegen; ba umringen ihn aber die Offiziere, verlangen, daß er sie selbst in die Stadt führe, und zwingen ihm eine Rocarde von Papier auf. Kruszewski sprengt zu den Chasseurs zurück, und als diese eben sich in Marsch setzen wollen, fritt ber russische General Dannenberg zu ihnen, und beginnt die Offiziere zu haranguiren. Man hört aber nicht auf ihn und ruft ihm zu, daß, wenn die Ration untergeben solle, die Chasseurs mit ihr untergehen wollten. Dannenberg verläßt fie, und in diesem Augenblicke werden die russischen Kanonen, in Bereitschaft gesetzt. Aruszewski fprengt zum comman.

direnden Offizier und dieser antwortet ihm, daß er, selbst wenn er Befehl erhielte, nicht schießen würde. Bladislaus Zamonski, ber Abjutant bes Großfürsten, begibt sich hierauf zu ihm, um seine formliche Erlaubniß zum Abmarsch in die Stadt einzuholen. Die Offiziere wollen aber davon nichts hören, und rücken mit dem Regimente in die Barrieren hinein. Dort empfangen sie bereits ber Oberst Ricti und eine Menge junger Leute, worauf sich die sammtlichen Truppen in ber Allee aufstellen, um Chfopicki's Befehle zu erwarten. Sobald dieser die Ankunft jener Regimenter erfahren, läßt er das Regiment des Generals Szembek aufbrechen, um mit diesem die vom Großfürsten zurückkehrenden Truppen zu em-Mit wirbelnden Trommeln rückt er bis an die Alexanderskirche; freudig folgt ihm der Goldat und das Wolk, in ber Meinung, er wolle ben Großfürsten angreifen. Chtopicti scheut sich nicht, bei biefer Gelegenheit Bolt und Truppen über seine eigentliche Gesinnung zu tauschen. man bei der Alexandersfirche anhält, um von dort sich von ber Gewißheit ber Ankunft ber Regimenter zu überzeugen, wirft er, vom Bolke umringt, Winke von einem nächst bevorstehenden Feldzuge hin, die Alles noch mehr für ihn Er gibt Befehl, baran zu erinnern, baß bie Kriegscommission den Goldaten tüchtigere Mäntel machen lasse, ba man im Winter wahrscheinlich Märsche machen werbe, wo es sehr kalt sen, und schenkt, als ihm sein Degen= gefäß zerbricht, auf die ausbrückliche Bitte bes Unteroffiziers Boguskawski, der Compagnie der Grenadiere, welche der Revolution sich angeschlossen hatte, seinen Degen. Zufall besonders erweckt natürlich im Deere die Meinung, als trate nunmehr ber General von ganzem Herzen einem Aufstande bei, bessen Urheber er so glanzend belohne. die Abjutanten hierauf die Nachricht von der Ankunft der Truppen bestätigen, ruckt Chkopicki zu ben einziehenden Truppen, redet zu ihnen und gibt ihnen zu verstehen, baß sie als Soldaten ihre Pflicht gethan. Eben, als er sich an bie Spige berselben sett, sie in bie Stadt zu führen, erscheint

Zamonsti erft mit dem Erlaubnifichreiben des Großfürsten, und mit ihm, zum Erstaunen Aller, ber General Kurnatowsti. Hierauf beginnt der feierliche Einzug in die Stadt, und bas Schauspiel bieses Einzugs mard eines ber rührenbsten in ber Geschichte dieser Ereignisse. In ben Gesichtern ber Golbaten stritten Niedergeschlagenheit und Scham über die traurige Rolle, welche sie in biesen Tagen zu spielen gezwungen gemesen waren, mit der Freude über die errungene Freiheit, mit ber Rührung über ben herzlichen Empfang, der ihnen wurde. Die Grenadiere hatten ben Federbusch von den Czakos, bie Offiziere die schwarzen Sahnfedern von ben Hüten, wodurch sie die russische Verwaltung von den übrigen Truppen der, polnischen Armee unterschieden hatte, abgenommen, und eroberten badurch nur um so mehr die Herzen ber Zuschauer, beren Mitleid die sichtbare Ermattung ber Reiter, wie Fußsoldaten, bereits erregt hatte. Mit jedem Schritt in die Stadt wuchs das Freudengeschrei von allen Seiten. — Bald aber wurden heftigere und wildere Leidenschaften des Wolfes rege, als man die Generale Krafinsti und Kurnatowsti an der Spitze der anziehenden Truppen erblickte, die der Großfürst nachgeschickt hatte, theils damit sie in seinem Interesse in Warschau arbeiteten, theils um noch mehr ben Anschein zu geben, als kehrten die Truppen nur auf seinen Befehl zurück. Tobend wogt die Volksmasse gegen ihre Pferde heran; Gewehre zielen anf sie; wuthendes Geschrei und ber Name Verräther erschallt. Den General Bincenz Krafinsti becten die Generale Chfopicki und Szembek mit ihren eignen Körpern. Da bas Grenadierregiment mit Krasinski die Colonne der einziehenden Truppen eröffnet, kommt bieser General zuerst auf ben Plat vor ber Bank, dem Hauptquartiere Chkopicki's und des Administrationsraths. Hier befiehlt ihm bas Bolk vom Pferde zu steigen; Krasinski fällt auf seine Knie, ents waffnet baburch auf einen Augenblick ben Born bes Bolks, und der bazu gekommene Szembek gewinnt dadurch Zeit, ihn nach dem Palast zu führen; doch in dem Augenblick steigt ber Aufruhr aufs Sochste, als auch Kurnatowski mit ben

Chasseurs auf dem Plate eintrifft. Man reißt ihn vom Pferde, die Wuth des Volkes ist um so schwerer zu stillen, als er von den polnischen Generalen allein auf bas Bolt zu schießen Befehl gegeben hatte. Doch Chkopicki selbst zieht ihn in den Palast herein. Raum aber schlägt die Thur hinter ihm zu, als das Toben der Menge immer wuthender und das Geschrei, welches den Tod der Landesverräther fordert, immer lauter wird. Man broht, das Gebäude zu stürmen. man beide Generale auf den Balkon heraus, und läßt fie neben zwei, von zwei Afademifern gehaltenen, Fahnen, einen Eid der Treue schwören, den ihnen der Professor Szyrma, ber Anführer ber beliebten Afabemiker, vorspricht. beiden Generale halten hierauf Reden, um fich zu rechtfertigen, mährend Chkopicki nunmehr zwischen sie tritt, und man bie auf sie wiederum gerichteten Gewehre, aus Furcht, den verehrten Feldherrn zu tödten, nicht abzudrücken magt. Endlich gelingt es wenigen Worten Chkopicki's, ein Bolk, bessen niedrigste Klasse von musterhafter Gutherzigkeit, Großmuth und Sanftmuth und voller Abscheu gegen das Blut ber eignen Mitbürger in allen Zeiten seiner so bewegten Geschichte war, nachbem es seinen gerechten Zorn in Worten und Berwünschungen erschöpft hat, der reinen und herzlichen Freude wieder zurückzugeben über die glorreiche und schöne Bukunft, die sich mit dem Einzuge der beim Cesarewitsch gebliebenen Truppen ihm zu eröffnen scheint. Mit Jubekrufen zerstreut sich die Menge und begleitet die eingezogenen Truppen nach ihren Stanbquartieren.

In derselben Zeit hat der Cesarewitsch erfahren, wie viele Patrioten noch immersort darauf dringen, ihn und seine Truppen anzugreisen, er sieht sich in solchem Falle mit seinen gänzlich entmuthigten Russen, die beim Erscheinen der ersten polnischen Truppen die Wassen weggeworfen hatten, für verloren, und selbst die Generale, die, wie Gerstenzweig und Dannenberg, nicht aufgehört hatten, ihn zum Angriff auf die Stadt aufzusordern, rathen ihm zur Beschleunigung des verabredeten Schrittes. Es zeugte von großer Kenntniß

und Bürdigung bes Charakters ber polnischen Ration, baß er in bem, von Zamonsti überbrachten, Briefe an ben Ab= ministrationsrath sich und seine Truppen auf dem Marsche nach Litthauen unter Obhut ber unverbrüchlichsten Treue ber Polen stellte, und so an den Nationalstolz, welcher Großmutb gegen ben Tobfeind und den Berrather unter seine ersten Tugenben und Pflichten rechnet, fich berief. Während er dadurch freilich die, bereits gegen ihn aufgehobene, Hand der patriotischen Gesellschaft lähmte, ging er sehr in den Plan der Warschauer Feinde des Aufstandes ein. durch seine und seiner Truppen Ankunft in Litthauen wurde die Meinung der bortigen Provinzen irre geführt, das lit= thauische Armeecorps, statt auf die Seite des Aufstandes gezogen, unter seinem Oberfeldherrn in ben Banden bes Gehorfams erhalten, und konnte gegen ben Aufstand verwendet werden. — Auch war die Abfassung des Briefes zu sehr von ber Beise entfernt, in welcher ber Großfürst fünfzehn Jahre - lang das polnische Bolk aufgefaßt und behandelt hatte und zu sehr ber Lubecki's verwandt, als daß man benselben dem Einfall bes Cesarewitsch zuschreiben könnte. Die List bagegen, welche ben, freiwillig von ihm weggegangenen, polnischen Truppen, die Erlaubniß wegzugehen nachsenbet und zugleich deren Treue bis zum letten Augenblicke rühmt, ist die ge= wöhnliche eines russischen Generals. Aber bei dem, gegen diese Truppen innerlich aufgeregten Bolke fand sie nur zu leicht Glauben, und dieser Glaube unterftütte bie Appellation an bessen Großmuth. Es schrieb zumal ben verhaßten Un= führern allein bas Betragen biefer Truppen zu, und mußte weber von den russischen Mitteln, mit benen man sie zurück= gehalten hatte, noch von den Kanonen, die man noch zulett hinter sie abfeuern gewollt.

Statt so in den höchsten Jorn und in die höchste Besorgniß zu gerathen, daß der Großfürst mit seinen Truppen
entschlüpfte, überließ sich fast die ganze Stadt nur um so
größerer Freude, als das Schreiben des Cesarewitsch und
der Rückzug seiner Truppen noch an demselben Tage bekannt

gemacht wurde. Nicht ahnend, baß es in biesem Augenblick die schmählichste Beute der Täuschung seiner Feinde wurde, glaubte bas polnische Bolt wirklich, daß der Cesarewitsch und die Russen durch die Erhebung in diesen fünf Tagen zur richtigen Schätzung und Würdigung seines Charafters gekommen sepen, und daß der neue moralische Sieg, den es über sie davon getragen habe, so wie die fortgesette Großmuth gegen seine Feinde und beren Raiser, einen tiefen und günstigen Eindruct auf ben lettern zu machen nicht verfehlen werbe. Es mangelte auch nicht an Leuten, die, theils in eigener aufrichtiger Berblenbung, an das günstige Licht benkenb, in welches ein so edles Verfahren das polnische Volk vor allen Wölkern Europa's stellen muffe, theils aus List, umbergingen, um ben moralischen Stolz bes gemeinsten Warschauer Bürgers über dieß Ereigniß zu erwecken. Man kann abnehmen, in welchem Maaße beinahe alle Stände an diesem gefährlichen Irrthum Theil nahmen, daß man in allen, während bes Aufstandes bis zum Ende ber Ratastrophe geschriebenen, polnischen Brochuren mit- Stolz auf diese Entlassung des Großfürsten und seiner Truppen verweisen fieht, mabrend man nichts als die Beute der List der Russen und ihrer Anhänger und des Kleinmuths ober ber falschen Politik ber neben ihnen stehenben Männer war. Selbst ein großer Theil der patriotischen Gesellschaft ward von diesem allgemeinen Großmuthsgefühl angesteckt und nahm die Rathschläge der Uebrigen, dennoch dem Großfürsten auf seinem Marsche nachzusetzen, mit Unwillen auf. 2)

<sup>\*)</sup> Man ist der Ansicht gewesen, als ob gerade die Ungewißheit, in welche die Entlassung des Großfürsten mit seinen Truppen nach Rußland die benachbarten Staaten über den eigentlichen Zweck des Ausstandes lauge Zeit gelassen hatte, und die darauf solgenden Unterhandlungen mit dem Kaiser den Ausstand ans sanz vor einer großen Gesahr gerettet haben. Man sagt, daß dei einer Gesangennehmung und Entwassnung des Großsfürsten die Preußen augenblicklich in's Land gerückt wären, und legt denen, welche zu dieser Entlassung riethen, diese

Als nun zu gleicher Zeit mit ber Nachricht von bem Rückzuge des Großfürsten gegen Abend desselben Tages noch das achte Linienregiment des Obersten Strzynecki aus Puftusk und Sierock in die hauptstadt einrückte, und gemeldet warb, daß am andern Tage auch der Oberst Rybinski mit dem ersten Regimente eintreffen werde, da öffneten sich beinabe alle Häuser ber Stadt, und ganz Warschau überließ sich bem unbegrenztesten Jubel über die, nunmehr vollständig erwirkte, seit so langen Jahren mit Schmerzen und Bangen ersehnte Revolution. Jest erst war fast Niemand mehr in Zweifel, daß sie es wirklich gewesen sen, die in der Nacht des 29sten mit bem Donner ber Kanonen um bas Arsenal ihren Einzug in das Land gehalten, und ben seit Jahren ersehnten Belden an die Spitze der polnischen Wehrkraft gestellt habe! Es begann die erste reine und dichterische Frühlingszeit dieses Aufstandes. Die poetische Begeisterung der Jugend theilte sich allen Klassen des Volkes wie durch einen Zauber mit und trieb die schönsten schneeweißen Maibluthen der Gefühle und Gedanken hervor, gang entsprechend dem schönen Berse von Abam Mickiewicz, ben eine unfichtbare hand an bie Wand des Rathhauses angeheftet: "Sen gegrüßt, bu Morgenröthe der Freiheit; bir folgt bie Sonne

Motive unter. Aber man scheint nicht zu bebenken, welches die damalige Lage von Europa war, daß das Ministerium Lasitte noch bestand, Preußen sast noch gar keine Truppen an den polnischen Grenzen zusammengezogen hatte, seine Truppen auf dem Marsch nach dem Rhein begriffen waren, und dasselbe für sein eigenes Großherzogthum Posen zitterte, wohin es dis Ende Dezember kaum Truppen genug geschickt haben konnte, um dasselbe zu sichern. Dagegen konnte Posen um diese Beit mit den abgenommenen Wassen und Kanonen über 70,000 Mann alter Truppen, bei der unger solchen Umständen schnell betriebenen Organisation, im Königreiche außer dem Bolksausstande unter Wassen haben, und in Littauen um das sogleich übergetretene litthauische Corps eine ganz eben so starke Streitmasse bilden, die in der ersten Frühlingsbegeisterung Alles über den Hausen geworfen hätte.

der Erlösung." \*) Während das Bolf überall mit dem Ausruf: "Es lebe die Freiheit!" durch die Straßen wogte. mit Blumen befranzte rothe Mügen vor fich ber tragen ließ, während in der Kapuziner=Rirche ein bonnerndes Te Deum erschallte, zogen die Damen in den, durch die ganze haupt= stadt hellerleuchteten, Sausern in Festkleibern die Offiziere ber müben und angegriffnen Truppen in die Gesellschaft, bewunderten und pflegten ste, wie die aus einer siegreichen Schlacht lorbeerbefranzt zurückgekehrten Krieger. Seite überschüttete man bie bivonafirenden Soldaten mit Erfrischungen aller Art, und Freudenschüsse durchbrachen von Beit zu Beit auf ben Straßen bas immerwährenb ertonenbe Triumphgeschrei des Bultes. Bahrend aus allen öffentlichen Orten und Caffeehäusern Jubelgesänge und Nationallieber erschallen, sinken sich braußen mit Thranen ber Rührung bie erbittertsten Feinde in die Arme. hier begleitet die Jugend und ein Bolkshaufe eine Goldatenpatrouille; bort trägt man einen Franzosen, der mit der Tricolore erschienen ist, auf ben Handen durch die Straßen; und hier schwört man auf ben Knien, die aus bem Arsenal erbentete Waffe hoch emporgehoben, Tob ben Ruffen, und bas Leben barzubringen im beiligen Kampfe für bas Baterland.

Ehe noch Abends um zehn Uhr die patriotische Gesellschaft ihre Sitzung hielt, um eifrig darüber zu berathschlagen, ob man den nach dem Weichselübergange bei Göra marschirenden Großfürsten noch verfolgen solle, versammelte sich der Administrationsrath wiederum in der Absicht, daß er selbst jest kräftiger auftreten müsse und Schritte thun, welche, indem sie der Stimmung der Nation entsprächen, zu gleicher Zeit der patriotischen Gesellschaft alle Wege abschnitten, die Leitung der Dinge an sich zu reißen. Während man beschloß, eine Aufforderung an die Nation zu erlassen, daß sie zu den Wassen greife, hielt man nun auch für zweckmäßig, den Reichstag zusammenzuberusen, um der Nation durch die

<sup>\*)</sup> Witay iutrzenko wolności, za toba idzie slońce swobody.

Aussicht auf das nahe bevorstehende Zusammentreten einer gesetmäßigen, bennoch aber zum Theil aus bem Bolte ber= vorgegangnen, Gewalt jede andre, in der Zwischenzeit sich aufwerfende, als überflüssig und störend erscheinen zu lassen. - Es war aber mit diesem Reichstage ber Mehrheit bes Abministrationsrathes nicht Ernst; in wenigen Tagen batte man so viel Landboten in so außerordentlichen Zeiten versammeln können, um ihn vorläufig zu eröffnen; und boch fette man unter bem Vorwande, daß die Landboten erst bis dahin eingetroffen sepn könnten, den Termin so weit hinaus, daß mahrend ber Zeit Lubecki hinlangliche Muße gewann, feine ferneren Magregeln zu nehmen. Denn es war vorauszusehen, daß ein, in wenigen Tagen versammelter, Reichstag fast ausschließlich von solchen Landboten zusammengesett senn würde, die muthig und fraftvoll genug waren, sich in den ersten Tagen sogleich ber Bewegung anzuschließen, mabrend in vierzehn Tagen auch bie Furchtsameren zum Berbeitommen bewogen merben konnten. Man berief ben Reichstag auf ben 18. Dezember. Bu gleicher Zeit versuchte Lubecki, auf eine schickliche Weise die neueingetretenen Mitglieber aus ber höchsten Staatsbebörde zu entfernen, und dem General Chkopicki eine Stellung außer berselben anzuweisen, von welcher aus er selbst gegen die noch zurückgebliebenen kräftigen Mitglieber verfahren konnte. Er schlug baber bie Errichtung einer pros visorischen Regierung von sieben Mitgliebern vor. selbst mit allen Mitgliedern des alten Administrationsraths aus derselben auszutreten sich bereit erklärte, so konnten die neueingetretenen Mitglieder aus ber patrivtischen Wesellschaft, ohne sich in den Berbacht perfonlichen Chrgeizes bei bem Wolke zu bringen, sich ebenfalls nicht weigern, sieben, durch den Aufstand selbst emporgehobenen, patrivtischen Mannern, worunter ihr eigenes Haupt Lelewel, Platz zu machen. ging ber Beschluß Albends durch, aus dem Fürsten Czartorysti, den Castellanen Kochanowski, Pac und Dembowski, dem alten Julian Niemcewicz, aus Joachim Lelewel und Bladislaus Ostrowski eine provisorische Regierung zu bilben, und bem

General Chkopicki blos den Oberbefehl über die Armee anzuvertrauen. — Mehrere Mitglieder des älteren Administrationsrathes waren um so bereitwilliger, auszutreten, als sie schon
die Bernfung des Neichstages vor dem Kaiser nicht rechtfertigen
zu können glaubten, und Sobolewski bereits diese Verordnung
nicht mehr mit unterzeichnete. Um sich auf jeder Seite sicher
zu stellen, behielt Lubecki jest seinen alten Posten als Finanzminister bei.

Der in dieser Revolutionszeit in ganz' Europa außerst beliebte Rame: provisorische Regierung, die Manner, welche sie bilbeten, die zugleich bekannt gemachten Beschlusse von ber Berufung bes Reichstags und ber Ginberufung ber verabschiedeten Truppen in die Reihen des Heeres, der Tages= befehl des Generals Chkopicki, der dem Heere versicherte, baß es ihm zur großen Ehre gereiche, an bessen Spite zu stehen und bag er beffen Gefühle theile, machten am andern Tage einen sehr erfreulichen Einbruck auf bas Bolk. Bergnügen, die alten Mitglieder des Administrationsraths entfernt zu sehen, ließ bie abermalige Ausschließung Zaver Bronikowski's, Mochnacki's, Plichta's und Machnicki's über-Lubecti hatte aber noch ein anderes Mittel, seine Plane zu fördern, ergriffen. Um die mit dem Zurückbrücken bes Aufstandes beauftragte Gewalt, die er errichten wollte, vor den Angriffen der begeisterten Revolutionsjugend zu schützen, wandte er sich an biese Jugend selbst, und brauchte sie zu Zerstörungswerkzeugen ihres Aufstandes selbst. Schon stand der Professor Szyrma an der Spike der akademischen Jugend, welche gleich in den ersten Tagen eine Legion errichtet, viel zur Aufrechterhaltung ber Ordnung beigetragen hatte und beim Bolke erstaunt beliebt war. Bisher waren diese jungen Leute natürlich ber Partei ber entschiedensten Bewegung, der patriotischen Gesellschaft, beigetreten. Jugend aber, immer nach Helden suchend, welche ihre Phantasie zum lebenden Abgott ihrer Ideale macht, mußte in so aufgeregten Augenblicken, die Rufe aus bem Munde des ganzen Volks und der Truppen nach dem General Chkopicki als dem

einzigen Retter des Baterlandes vernehmend, die bochste Berehrung für einen Mann fühlen, welche beffen imponirende Gestalt, das herrscherwesen in seinen Bügen und seinem Benehmen, die elektrische Wirkung seines bloßen Erscheinens, die jeden Andern um ihn her vernichtete, und die unbegrenzte Chrfurcht, mit der man einem Winke seiner hand gehorchte, zur schwärmerischen Begeisterung steigern. Zitternb um bie Erhaltung eines Wesens, in welchem sie den schwertungürteten Rettungsengel Polens erblickten, zugleich in der Absicht, ihn und seine Bebeutung vor allen Augen des Volkes in diesem Lichte erscheinen zu lassen, hatten sie sich als eine Strenwache um ihn gereiht, entschloffen, mit ihrem Leben die geringste Störung und Gefahr von ihm abzuhalten. Leicht war es baber, die Jünglinge, so wie einen großen Theil der eben so gefinnten jungen Militärpersonen gegen die patriotische Gesellschaft zu stimmen, über welche Chtopicki bereits jest schon mehrmals unwillig sich geäußert hatte. 4) Der Professor Szyrma, ein in patrivtischer Rebe sehr gewandter Mann, hatte durch seine thätige Theilnahme an den Ereignissen der ersten Tage und als ein beliebter Lehrer einen unbedingten Einfluß auf die Jugend, und war selbst in der Hauptstadt, an der Spipe von 400 entschlossenen Leuten aus den ange-

<sup>\*)</sup> Besonders ließen Lubecki und Chtopicki später selbst ein Cassee haus, die Honoratka genannt, eröffnen und begünstigen, theils um bort die seurigen Köpse durch Unterhaltungen zu zerstreuen, theils um hauptsächlich den Akademikern Gelegenheit zu geben, ihre Meinung über den Dictator zu verbreiten. Diese jungen Leute nahmen diese Honoratka hauptsächlich ein, und drohten dort Jedem, der dem Dictator entgegen seyn würde, mit dem Tode. Dieß Casseehaus sag auf der Miodowa-Straße, und führte seinen Namen von der jungen Wirthin Honorata; es wurde der Bersammlungsort aller jungen Leute und aller begeisterten Patrioten; man sang patriotische Lieder, eröffnete Sammlungen und übte durch den ganzen Ausstand hindurch auf die Stimmung und die Meinungen der Einswohner von Warschau den größten Einstuß. Unter der Dictatur herrschte, wie erwähnt, Ehsopicks in dieser Honoratka.

schensten Familien eine Polizeigewalt übend, eine Person von Bedeutung. Von Morit Mochnacki zumal, der einen so bedeutenden Antheil an der Leitung der patriotischen Gessellschaft hatte, kurze Zeit vor dem Ausbruche des Aufstandes durch die scharfe Kritik eines historischen Werkes empfindlich beleidigt, war der Professor Szyrma zu leicht gestimmt, zur Vernichtung und Zersprengung dieser Gesellschaft thätig die Hand zu bieten.

Um Morgen bes 4. Dezembers um 8 Uhr versammelte sich zuerst die patriotische Gesellschaft, um sich förmlich zu constituiren, Verfassungsgrundsätze auszuarbeiten, und von nun an mit bestimmtem Plane und geregelter Ordnung die Sache bes Aufstandes zu fördern. In dieser Sitzung bespricht man von Neuem die Angelegenheit ber Verfolgung des Groß= fürsten und die Rothwendigkeit eines Marsches auf Litthauen, und Mority Mochnacki, in Migmuth über die kurze und nutiose Theilnahme der Mitglieder ber Gesellschaft an bem Administrationsrath, eifert gegen die falschen Magregeln und die falsche Stellung des Oberbefehlshabers. Man ernennt einen Ausschuß von sechzehn Personen, welcher im Berlauf des Tages die Statuten entwerfen und dem Prafidenten in der Abendsitzung übergeben soll, und unter denen sich nebst anderen bedeutenden Personen die beiden Landboten Morozie= wicz und Clemens Witkowski, der Staatsrath Albert Grzymaka und ber Advokat Majemski, Redakteur bes Couriers, befanden. Im Berlauf des Tages aber mächst die Unzufriedenheit der Patrioten mit Chkopicki und ben bestehenden Autoritäten zu einer solchen Sohe, daß mehrere offen das Bolt aufzuregen suchen, den General von seinem Posten wieder zu entfernen und einen andern patriotischen Führer an seine Stelle zu Nachmittags eilt plötzlich ein Vertrauter Lubecki's, setzen. der Oberst Wicki, zum General Sierawski, der, ganz von Chkopicki zurückgesetzt, laut sich mit anbern Generalen und vielen Patrioten über die Gefahr, die dem Aufstande drohe, ausgesprochen, um ibm zu melben, daß in ber Umgebung ber Bank ein Mann zu Pferde vor einer starken Volksgruppe

gegen Chtopicti's Benehmen schmabe und die Ernennung Sieramski's vorschlägt. Sieramski begibt fich borthin und findet nicht nur jenen Mann, sondern ihm gegenüber noch einen andern auf einem weißen Pferde vor einer zweiten Gruppe, erkennt in ihm Morits Mochnacki und hört ihn in bemselben Sinne zum Wolke sprechen. Gierawsti schrickt abermals in diesem Augenblick der Entscheidung zurück und beschwört die Versammelten, von ihrem Vorhaben abzulassen. So zerstreuen sich die Gruppen. Auch ist bie Zeit, wo bas Wolk den Impuls allein gibt, schon vorüber. Die ganze Stadt, alle Truppen gerathen in Entruftung, und in Rurzem erfährt ber Oberbefehlshaber ben Borfall. Chkopicki, ber an Diesem Tage ben Obersten Ricki, die Lieutenants Kruszewski, Szydkowski, Fürst Czetwertyński und Morit Potocki zu feinen Abjutanten ernannt, fich mit Planen für den Beginn bes Feldzuges, im Falle des Einrückens des litthauischen Corps, beschäftigt, und fich mit dem angekommenen General Arukowiecki bereits heftig gezankt und erbittert hat, geräth über bie Mittheilung in den allerungemessensten Born. befällt ihn eine Art von Apoplexie; er wird wirklich sehr Frank, heimlich von seinem Freunde und Bertrauten, bem alten General Schwerin, in einem bebeckten Wagen, um das Bolk nicht zu erschrecken, zu dem ihm befreundeten Arzte Dr. Wolff, gebracht. Man läßt ihm zur Aber, und, als er wieber zurückkommt, erklärt er, daß er bas Commando niederlege, und schickt, muthend und tobend gegen ben pa= trivtischen Berein, fast alle seine Adjutanten nach Sause. Die Radricht davon verbreitet sich schnell in der Stadt und Alles gerath in die außerste Bestürzung und Trauer. Fürst Czartoryski und der ehrwürdige Riemzewicz selbst eilen zu Chtopicti, werden aber nicht angenommen. Gine Bolksmasse von gegen 10,000 Leuten sammelt sich auf dem Plațe vor seiner Wohnung, und fordert mit lautem Ruf den General, den man vergiftet glaubt, zu sehen. Als aber Fürst Czet= wertynski heraustritt und sie im Namen des Arztes um Ruhe bittet, versichernd, daß alsbann ber Zufall ohne Gefahr

vorübergehen werbe, zerstreuen sich biese Taufenbe in wenig Minuten ohne einen Laut. Unterbessen versammelt auch ber patriotische Berein, nachbem um 12 Uhr. Mittags ber Ausschuß die Statuten ausgearbeitet, verabredeterweise sich zum Bortrag berselben Abends 8 Uhr. Während man noch über den obersten Grundsatz bieser Statuten: "da wir sehen, daß bie Regierung nicht start und populär ift, so bestreben wir uns, ihr Popularität zu verschaffen und ihr zu zeigen, wo sie auf falschen Wegen geht," verhandelt, und ein Rebner eben von seinem Tische herab über eine Abresse an ben General Chkopicki und die provisorische Regierung spricht, fturgen ber Professor Szyrma, viele Atabemiker und mehrere Offiziere, worunter selbst ber Abjutant Aruszewski und ber Lieutenant Mzewusti, in den Gaal, ziehen ben Rebner vom Tisch, lofden die Lichter aus, begeben fich auf die Strafe mit bem Rufe: die Gesellschaft sen aufgelöst! Das verbreitete Gerücht von dem Versuche gegen Chkopicki hat fcon wenigere Mitglieder berbeigeführt, der jetige Vorfall aber sett diesen Verein im ganzen Laufe bes Aufstandes in der offentlichen Meinung · herab. —

Während dieser Vorfälle versuchen andere Patrioten ihr Möglichstes, die provisorische Regierung selbst bazu zu bestimmen, eine Truppenabtheilung bem Großfürsten nachzuschicken, bem General Chkopicki ben Auftrag zu geben, mit ber Armee nach Litthauen zu rücken, die Ginigung Polens zu proclamiren und die Bewohner ber einverleibten Provinzen offen zum Aufstande aufzufordern. — Man weist nach bem Geist des litthauischen Corps und jener Provinzen, ben Berbindungen, die man bort angefnüpft; zeigt, baß von ben Cabinetten nichts, von den Wölkern dagegen Alles zu hoffen fen, daß der Raiser nimmermehr in ein Zugeständniß willigen werde, daß die Sache Polens nur mit bem Schmerte in der hand zu entscheiben sen, daß man mit Rugland einen Kampf auf Leben und Tob führen, den Schreckeu, der sich des uns vorbereiteten Feindes bemächtigt, den ersten elektrischen Eindruck, den die Rachricht von dem Aufstande in Warschau in den

Provinzen gemacht habe, benuten, ben Kampf sogteich in das Berg bes feindlichen Landes verfegen muffe, und dann werbe man in den wenigen Wochen über ein furchtbares Heer gebieten und beinahe die Wehrfraft bes ganzen alten Polens organisiren können. Die aufrichtigen Aubänger Lubecti's erschrecken theils vor solchen entscheibenben Schritten, theils trauen sie nicht ganz diesen Schilderungen von dem Geiste jener Länder, denen man ganz fremb geworden ist; theils hoffen sie zu viel von einem bevorstehenden Kriege von Seiten Frankreichs, theils wollen sie erwarten, wie die Wojwod= schaften den Aufstand aufnehmen und ausführen, theils endlich verweisen sie auf ben, bereits berufnen, Reichstag, glauben die Berantwortlichkeit nicht auf sich nehmen zu bürfen, da man burch den vierten Artikel bes eignen Gin= setzungsbefrets, in welchem die provisorische Regierung die Bestätigung-ihrer Bürbe von ber Zustimmung bes Reichstags ·abhängig macht, sich die Sande gebunden habe. Dagegen bringt Lubecti fest schon seinen Borschlag, eine Gesandtschaft nach Petersburg, zur Sprache, und ber Fürst Czartorysti, noch immer der Meinung, der Bruch mit den Kaiser werbe fich bis zu einem gunftigeren Zeitpunkte verschieben laffen, unterstütt ihn um so mehr, als in dem Manifest des pa= triotischen Vereins vom 2. Dezember selbst ber Bunsch, nicht mit dem Großfürsten, sondern mit Petersburg zu unterhandeln, ausgebrückt ist; welchen freilich ber patrivtische Berein, ware er jest nicht zersprengt worden, bei weitern Forts schritten des Aufstandes zurückgenommen hatte. Die Ent= frembung leider des Fürsten Czartorysti in seinem eigenen Lande zwingt ihm vorzüglich bie, weber seiner Stellung, noch seinem Geiste angemessene, Rolle auf, bie er in ber ganzen ersten Epoche bes Aufstandes spielt. Doch sind bie Vorstellungen der Patrioten nicht ohne allen Eindruck geblieben, und die provisorische Regierung, die schon zu den Waffen gerufen und die Sache bes aufgestandnen Beeres für unzer= trennlich von der der Nation erklärt hat, hatte sicher bald ben Impulsen nachgegeben, die von allen Seiten bes Landes

in noch frischerer und sugendlicherer Kraft, als von Warschau aus, sich zu erheben beginnen. Wiederum ist ein äußerst kritischer Augenblick eingetreten; doch auch Lubecki's lestes wirksamstes, lange in Bereitschaft gehaltenes und von Vielen vorher gekanntes, Mittel ist an dem Vorfall in dem patrioztischen Berein bereits gereift, und es unterstützen ihn darin die bedeutendsten Männer von allen Seiten.

Ohne zu ahnen, welche Folgen ihre Schritte wenige Stunden darauf bereits tragen sollen, begibt sich am Morgen bes fünften Tages Alles fast, was von Bedeutung in ber Hauptstadt ist, zum General Chkopicki, um ihn anzustehen, ben Oberbefehl über bas Heer zu behalten. Gelbst die provisorische Regierung schickt wiederum in ihren geachtetsten Mitgliedern, dem Fürsten Czartoryski und Julian Niemcewicz, ' eine Deputation in gleicher Absicht zu ihm. Fürst Lubecti erschien wohlweislich nicht. ") Die Akabemiker schicken ihm eine gebruckte Abresse, in der sie ihm erklären, daß sie mit ihren Dolchen Jeden bedroben, der ihm nicht gehorchen werde. Da schiekt Chkopieki um 12 Uhr bem Abjutanten Kruszewski den Befehl, dem General Szembek, als Gouverneur der Stadt, den Auftrag zu geben, daß er alle anwesenden Truppen auf dem Marsfelde versammele und eine Escadron Cavallerie vor seine Thur schicke. Um 2 Uhr kleidet er sich jum ersten Mal in seine Generalsuniform, besiehlt allen Abjutanten, ihm zu folgen, steigt zu Pferde, sest sich an bie Spite ber Escabron und reitet würdevoll im Schritt bis jum Gebaube ber Bank, wo bie Regierung ihre Gigungen balt. Dort steigt er ab, nimmt die Adjutanten mit fich, tritt mit ihnen in ben Sitzungssaal und läßt Alle entfernen, bie nicht zur Regierung gehören. Ein Beweis, daß die Regierungsmitglieder von seinem Borhaben unterrichtet waren, ist, daß man, ihm zuvorkommend, sogleich bei seinem Eintritt

<sup>\*)</sup> Ueberhaupt verkehrte Lubecki mit dem Dictator weder persönlich noch schriftlich, sondern nur durch Mittelspersonen,

eine bereits ausgefertigte Ernennung als unbeschränkter Oberbefehlshaber, zu dem man ihn zu machen eben überein= gekommen mar, überreicht. Er wirft sie aber auf den Tisch und spricht: "Man gibt mir hier eine Ernennung; ich will feine; benn, da ich sehe, daß keine Ginheit in der Regierung ift, so ergreife ich selbst die Dictatur, und erkläre ben, ber mir von jest an nicht unbedingt gehorcht, für einen Verräther; in meinem Handeln werbe ich nur bas Wohl des Baterlandes befragen!" Bei diesen Worten schlägt er mit der Faust auf die Tafel; fährt aber dann in einem etwas gemäßigteren Tone fort: "Man muffe haupt= sächlich sich jetzt mit den inneren Feinden beschäftigen; sie sepen bei weitem näher und gefährlicher, als die außeren. " Darauf verläßt er ben Saal, Alles stumm und bestürzt zurücklassend. ") - Bon Neuem besteigt er bann bas Pferd, reitet mit der Escadron zu den Truppen auf dem Marsfeld, läßt dieselben einen Kreis schließen und liest ihnen- eine Proclamation vor, die ungefähr dasselbe enthält. Der größte Theil ber Truppen, die mitversammelten Akademiker und Fähnbriche, glaubend, baß ber General nur zur kräftigeren Führung des Feldzuges biefe Maßregeln für nothwendig halte, und in ihrer burch die ungewöhnlichen Ereignisse aufgeregten Phantasie sich über jede Erscheinung freuend, bie an die Größe des Alterthums erinnert, rufen ihm ein rauschendes Lebehoch, und stimmen, mährend sie an ihm porüberbefiliren, mit lauter Stimme bas Losungslied des Wolkes seit den Zeiten der Legionen: "Noch ist Polen nicht verloren," an; jedoch ein nicht geringer Theil der denkenden

<sup>\*)</sup> Selbst die Abjutanten Chkopicki's erbleichten vor ihm dort. Er nahm seit der Zeit das gebieterische Wesen eines lange an Hulbigungen gewöhnten Herrschers an; — der Fürst Sartoryski namentlich ward, nach dem Zeugniß aller Abjutanten, seit der Zeit stets äußerst kalt vom Dictator aufgenommen, mußte in seinem Vorzimmer häusig warten und duldete manche Unhöslichkeit von ihm.

Offiziere scheint eben so erstaunt, als mehrere Mitglieber der Regierung, und zeigt viele Kälte. — Als Chkopicki zurückreitet, überfällt ihn darum boch die Besorgniß vor den Folgen dieser Usurpation, und er mählt andere Straßen zu seinem Rückwege. Noch benselben Tag bezieht er eine große Wohnung in ber Senatoren = Straße; Die Afabemiker halten die Wache im Innern bes. Gebäubes und eine ganze Compagnie draußen auf ber Straße! - Gegen Abend verkündet eine Proclamation, in welcher er sich auf bas Beispiel der Römer beruft, und verspricht, daß er sein Amt in die Sande des Reichstags niederlegen und es nur zum Besten bes Vaterlandes gebrauchen werde, und in welcher er sich bereits als Dictator unterzeichnet, ber Hauptstadt bie uns verhoffte Wendung des Aufstanbes. — Im Allgemeinen machte biese Proclamation, so unvermuthet sie kam, auf alle Klassen des Bolks, natürlich mit Ausnahme der Mitglieber bes geheimen Bereins und auch eines Theils ber constitutionellen Partei ber Patrioten, benselben Ginbruck, wie auf die Truppen, die Atademiter und die Fahndriche, an deren Spipe sogar in diesem Sinne jeht Peter Wys socti selbst stand, und selbst auf die meisten der von ihm auf diese gewaltsame Weise abgesetzten Regierungsmit= glieber. —

Eine Hoffnung jedoch war benen, welche die Gefangensnehmung und Entwaffnung des Großfürsten und den Marschnach Litthauen als die Bedingung, ohne welche der Aufsstand nicht gelingen könne, betrachteten, noch geblieben. Schon bei dem Einmarsch der Chasseurs in die Barrieren von Belvedere hatte der Oberst Kicki mehreren Offizieren ") dieses Reiterregiments in dem Augenblicke, als die Nachricht von dem Rückzuge des Großfürsten eintraf, seine Absicht zu erkennen gegeben, heimlich mit einer Anzahl freiwilliger junger Leute dem Großfürsten nachzusehen, ein Regiment

<sup>\*)</sup> Unter Andrem an Kruszewski.

von der im Lublinschen stehenden Uhlanendivision zu nehmen und die tieferschrocknen und entmuthigten Ruffen zu überfallen, zu entwaffnen und sogleich zu bem litthauischen Corps aufzubrechen. Am 4. Dezember früh Morgens jedoch hatte ihn Chkopicki mit dem äußerst wichtigen Auftrage abgeschickt, Moblin zur Uebergabe aufzufordern, und, im schlimmsten Falle, mit vier Compagnien, die auf dem Umwege über Sierock aufgebrochen waren, diese Festung zu nehmen, in welcher die gesammten Pulvervorräthe der Armee aufbewahrt lagen. In Begleitung des ehemaligen Abjutanten bes Großfürsten, Bladislaus Zamonski, welcher als folder bem ruffischen Obersten Gugenmus wohlbekannt war, und mit dem Originalbriefe bes Großfürsten, in welchem dieser verkündet, daß er sich mit den russischen Truppen in das Kaiserreich zurückziehe, begibt sich Oberst Kicki mit 40 jungen Freiwilligen auf den geraden Weg nach Moblin. Ganz von dem Großfürsten abgeschnitten, konnte die dasige Besatzung nicht die minbeste Weisung von ihm erhalten haben, und man hoffte, daß der Oberst Gugenmus sich auf das Borzeigen von Constantins Brief werbe bestimmen lassen, ebenfalls, wie sein Fürst, nach Rugland zuruckzus Die Aufgabe war um so schwieriger, als, wenn der Russe Entschlossenheit genug hatte, beim Angriff auf die Festung der Nation die ganze Munition für den Feldzug. verloren gehen konnte. Unterwegs theilt Ricki mehreren jungen Lenten ") von Reuem ben Plan mit, sogleich nach ber glücklichen Gewinnung von Moblin ben Großfürsten durch einige Regimenter und Batterien, beren er unbedingt wegen seiner ungemeinen Beliebtheit ach in ber Armee gewiß

<sup>\*)</sup> Unter Andrem Carl Paszkiewiz.

<sup>\*\*)</sup> Ludwig Kidi, ein Muster ritterlicher Sitte und Galanterie, ein Mann von schönster Gestalt und den ebelsten Zügen, war, nur in andrer Art, der dritte Gegenstand allgemeinster Liebe

ift, von mehreren Seiten zugleich anzugreifen. In Rowydwor erfährt man, daß Gugenmus in Moblin bereits die Kanonen auf die Balle gefahren hatte, und beghalb beschließt Kicki, um seiner Sendung mehr Zutrauen zu er= wecken, sich mit Zamonski und bem Oberstlieutenant Bielinsti allein in die Festung zu begeben. Als er anlangt, finbet er jedoch ben Obersten Gugenmus burch bie Zeichen der Unruhe unter den Offizieren und Truppen des polnischen Theils ber Garnison eingeschüchtert, und seiner glänzenden Beredtsamkeit gelingt es baher bald, die Russen zur Räumung ber Festung zu bewegen. Als die Freiwilligen und die vier Compagnien von Sierock anlangen, finden fie die russischen drei Escadrons zum Abmarsch schon bereit. Dieselben rücken aus, legen in Zakweznew ihre Waffen nieber, und die Festung mit den Pulvervorräthen ist den Polen gerettet. - Doch konnte der Großfürst, ber vier starke Tagemärsche bis nach Pukawn, wo er nur die Weichsel übergeben konnte, zurückgelegt hatte, am fünften Mittags, wo die Uebergabe Moblins bewerkstelligt wurde, mit seinen müben Truppen kaum auf ber Halfte bes Weges sepn, und eine Staffette konnte zeitig genug dem Obersten Pietka, der mit einer Positionsbatterie in Pukawy am jenseitigen Ufer stand, bie Aufforderung überbringen, Russen beim Beichseläbergange aufzuhalten; einige Ba= taillone Infanterie von der in Radom stehenden Division des Generals Krukowiecki und einige Escabrons von der - Uhlanendivision im Lublin'schen hätten das Unternehmen bann in einem Augenblick ausgeführt. — Oberst Ricki, überzeugt, daß jeder Offizier fast in der Armee ibm zu einer solchen glanzenden Waffenthat freudig folgen wurde,

in ganz Polen. Als einen sichern Empfchlungsbrief rühmte man sich, besonders auch von weiblicher Seite, eines genauern Umgangs mit diesem polnischen Atcibiades.

nahm augenblicklich Post, um nach Warschau zurückzustehren, und, nachdem er den Rapport dem Oberbesehles-haber abgestattet, sogleich das entscheidende Unternehmen zu beginnen. Er gelangt glücklich nach Nowydwór; hinter dieser Stadt aber wirst der Wagen auf dem steinigen Wege um, Ludwig Kicki stürzt heraus und bricht das Bein. —

Eine der ersten Maßregeln des Dictators dagegen war, ben General Sierawski, der zweimal sein, wenn auch zu großmüthiger, Nebenbuhler gewesen, auf ber Stelle als Gouverneur nach ber Festung Zamose, breißig Meilen von ber hauptstadt an ben gallizischen und volhynischen Grenzen gelegen, abzuschicken. Auf diese - Weise enbete bie, am 5. Dezember Abends nach Warschau kommende Nachricht, bie große Woche eines Aufstandes, der seit Jahren tief vorbereitet, mit glorreichem Belbenmuthe von jungen Leuten begonnen war, auf den eine ganze Nation wie auf ben Tag ber Erlösung gehofft hatte, und an bem sie eben in biesem Augenblicke mit ber größten Warme und Begeisterung Theil nahm. Ohne daß es dieses hoffnungstrunkne und zu allen Opfern bereitwillige Volk ahnete, war der Aufstand nach sechs Tagen burch bie List eines bem Feinde ergebenen Dieners in die Sande eines Mannes gerathen, ber alle Blüthen ber Erhebung in ber Jugend und im Bolk mit eisernen Soldatenhänden zu erdrücken sich vorgenommen hatte; eines Mannes, der von dem getäuschten Wolk, das unter seiner Pflege die Bluthen zu Früchten gereift erwartete, laut umjubelt wurde. Mit welchem Seelenschmerz aber mochte Joachim Lelewel ben Großfürsten Constantin, ber ben Sanben der jungen helben entronnen war, ruhig an der Spite von 8000 Feinden mit 24 Kanonen den Gegenden zuziehen sehen, in welchen er seit nunmehr fünfzehn Jahren ben zu bem glorreichen patriotischen Samen Aufschwunge glücklich ausgestreut, und von beren burch ihn heran=

gezogener Jugend er das Haupttheil für das gemeinsame Waterland erwartet hatte! Denn diese Jugend sah er jest bereitwillig und kalt den Fesseln, die Constantin und No-wostlow ihnen anlegen würden, durch die falsche Furcht und Großmuth ihrer eigenen Brüder in Warschau Preis gegeben! —

## Viertes Mapitel.

Die Aufstände in den Wojwodschaften. Die Zeit der Dictatur bis zur Eröffnung des Reichstags. Die Sitzungen des Reichstags vom 18. und 19. Dezember und die Uebertragung der geset; lichen Dictatur.

Die beiden ersten Tage des Aufstandes waren in solcher Unruhe hingegangen, die Barrieren von Warschau waren von der einen Seite theils durch die Patrouillen des Großsfürsten, von der andern durch die polnischen geschlossen geswesen; selbst die Landleute aus der Umgegend von Warschau hatten nicht einmal die gewöhnlichen Bedürfnisse zu bringen gewagt; alle Läden und Häuser waren verschlossen geblieben; Niemand war daher aus der Stadt gekommen, und so wurden selbst die näher gelegnen Wojwodschaften sogar durch Staffetten vor dem 3. Dezember von keiner Kreishauptstadt aus mit

Duellen: Regierungsmitglied Stanislaus Barzpkowski (Memoiren und mündliche Mittheilungen). Graf Anton Oftrowski, General der Nationalgarde (ebenfalls). General Dembiński (ebenf.). Die Landboten Swirski, Iwierkowski, Nakwaski, Trzciński, Marquis Wielopolski, Graf Linowski, die Abjutanten Kruszewski und Fürst Ezekwertyński, Capitains Ordega und Mniewski von Kalisch, Zawisza von der patriotischen Gessellschaft; die Herren Mokronowski, Orpiszewski und Pieczpński von der akademischen Chrengarde. Ferner der polnische Courier, die Protokolle von den beiden Sikungen des Neichstags.

den Ereignissen vertraut gemacht. Selbst an diesem Tage lauteten die Rachrichten noch sehr midersprechend. Trot bem war der Eindruck über das ganze Land ungeheuer, und um so reiner, so erhebender, hoffnungereicher und begeisternder, als die Wojwobschaften, überhaupt den politischen wie ge= sellschaftlichen Intriguen der Hauptstadt fremd, jene unange= nehmen und widerlichen Anblicke und Empfindungen entbehrten, welche berjenige auszustehen hat, ber bie langsamen und gewaltsamen Weben einer, im Verlauf mehrerer Tage erst jum Vorschein kommenden, großen politischen Geburt in ber Nähe mit ansehen muß. In der Ferne vernimmt man nur die großen Resultate, denkt weder an die Zufälle, welche sie begünstigt, noch an die Schwachheiten, welche sie begleitet haben, und die Phantasie malt sich die Theilnehmer alle in solcher Heldengröße und in solcher Belbengesinnung aus, wie ber Mensch so gern die großen Ereignisse ber Borzeit unb die, welche in ihnen thätig gewesen, in dem blauen Dufte ber Entfernung sich vorstellt. -

Früh Morgens am 3. Dezember gelangte die Nachricht von dem Ausstande nach Kalisch, dem bekannten Site der Reichstagsopposition der Brüder Niemojewski und Morawski, nach einer Stadt, die zu allen Zeiten für eine der am meisten patriotisch gesinnten gegolten hat. Wie ein Blitz war, wie es in solchen Fällen fast wunderbar immer zu gehen psiegt, in wenigen Stunden das große Ereigniß in der ganzen Wojwodschaft bekannt, und Nachmittags fanden sich bereits fast alle Gutsbesitzer in der Wojwodschaftshauptstadt verssammelt. In einem Augenblick verschwanden die russischen Abler, und ein weißer, ") den ein alter Bürger als ein

<sup>\*)</sup> Ein Abler ist für die Polen überhaupt ein Gegenstand der größten Ehrfurcht, und überall fast hatte man dergleichen aus den Zeiten der Republik und wenigstens aus denen des Großherzogthums Warschau aufbewahrt. In Warschau ward ebenfalls bald ein solcher zum Vorschein gebracht; man richtete ihn vor dem Portal des Rathhauses auf; Niemeewicz

beiliges Bermächtniß schonerer Zeiten aufbewahrt, marb von einer jubelnden Volksmenge herbeigebracht und unter bem Rufen: "Es lebe Polen, es lebe die Freiheit!" über bem Portal des Rathhauses befestigt. Theophil Morawski und Alvisius Biernacki, die Landboten, begaben sich zugleich an der Spige weniger Gutsbesißer zu dem russischen Obersten Katasanoff, welcher das, in Kalisch und den Umgebungen langs der preußischen Grenze zur Bewachung der Mauthlinie cantonirende, Kosakenregiment commandirte, und hatten den Muth, so unbewaffnet sie und ihre Mitbürger waren, diesem Offizier, an der Spipe von 700 Kosaken und zahlreicher Gensb'armerie, zu erklaren, baß, wenn er sich nicht freiwillig ergabe, man Gewalt brauchen werde. Der Oberst, von bem allgemeinen Schreck seiner Landsleute mitten in einer begeisterten Stadt ergriffen, ergibt sich ohne Bogern und überliefert seine 700 Pferde und die Waffen seiner Leute. Man bewaffnet mit den russischen Karabinern sogleich die National= garbe, sest ben Wojwobschaftsprasidenten ab, und wählt einen Comité zur Bermaltung der Wojwobschaft. hierauf erinnert man sich sogleich Vincenz Niemojewski's, ben die Gensd'armen bereits seit 5 Jahren bewachten; eine große Anzahl seiner Mithurger befreien ihn, und führen den ehr= würdigen Mann unter Freudengeschrei nach Kalisch. Abends wird die ganze Stadt glanzend erleuchtet, und am Morgen des 4. bereits einstimmig ber Beschluß gefaßt, ein Cavallerie=

mußte für eine große, unter dem großen schönen Abler ans gebrachte, Tafel eine Inschrift versertigen, die also lautete:

Dawne Lecha wyrocznie Niebo nam ogfasza, Polacy to nasz Orzef, to ziemia iest nasza; Der Himmel verkündet und Lechs \*) alte Orafel; Polen! dieß ist unser Abler, unser ist diese Erde!

Die ganze Zeit des Ausstandes hindurch ward der Platz vor dem Rathhause von Leuten nicht leer, die den Adler und die Inschrift betrachteten; der Neuankommende weinte vor Entzücken.

<sup>\*)</sup> Lech, ber erste fabelhafte Konig Polens.

Spazier, Gesch. Polens. I.

regiment von 800 Pferden zn stiften, zn welchem Zwecke Frauen-, Kinder ihren Schmuck und ihre Ersparnisse auf dem Altar des Vaterlandes darbringen, zumal die angesehensten jungen Leute der Wojwodschaft als gemeine Reiter zu dem Dienste in diesem Regimente sich drängen. Mit diesen Anserbietungen begeben sich die beiben Brüder Niemojewski wenig Tage nachher auf den Weg nach Warschau. —

Auch in der Hauptstadt der angrenzenden Wojwobschaft Sandomierz, in Radom, beginnt mit der Ankunft der Rachricht Auch hier wirkte am 3. Dezember sogleich die Bewegung. ein Mann, der im Laufe bes Aufstandes eine ganz eigen= thumliche Rolle spielen und eine eigenthumliche Berühmtheit erlangen sollte. Der Abbe Casimir Alexander Pufamsti, ein Priester aus dem Orden der Piaristen, von nicht ungewöhnlicher Bilbung, außerordentlicher Beredtsamfeit, hatte als Lehrer an einem Collegium in Warschau kräftig im patriotischen Sinne gesprochen, und sich ben Namen bes Professors des Patriotismus erworben. Aus niederem Stanbe, ohne feine gesellige Erziehung und mit Sitten, die ihn mit ben gewöhnlichen Bürgern in häufigen Berkehr brachten, hatte er in Berbindung mit einem Namen, ber an Polens ebelfte und größte Männer erinnerte, bei dem eigentlichen Bolke in Warschau sich nicht nur allgemein beliebt gemacht, sondern durch seine derbe gedrungene Gestalt, sein feuriges Auge, seine geistige Ueberlegenheit und seine energische und treffende Ausdrucksweise, Eigenschaften, die ihn zu einem gebornen Volkstribun machten, über diese Leute eine ungemeine Gewalt sich erworben. Doch fehlte es ihm trot bem in entscheidenden Augenblicken an Muth; ihm waren die Vorbereitungen zum 29. November nicht unbekannt geblieben, es kam ihm nicht ganz ungelegen, daß er wenige Wochen vor Ausbruch bes Aufstandes in Folge eines Zanks mit dem Prior seines Ordens nach Radom versetzt wurde, wogegen er bas Gerücht unterstützte und daburch seinen Volksruf ungemein vermehrte, als sey er wegen zu starker patriotischer Aeußerungen vom Großfürsten selbst verfolgt und aus der Hauptstadt verbannt

worden. In Radom, wo natürlich eine bei weitem weniger strenge Polizei geübt wurde als in Warschau, vermochte er sich unter den Bürgern freier zu bewegen, kräftiger zu sprochen, gewann dort fast noch größere Beliebtheit, größeren Einfluß, und brachte, nachdem er im Verein mit dem Obersten Descour und dessen Sohn den Aufstand in Radom und der Umgegend geleitet, nach der Hauptstadt einen noch größeren Ruf zurück. Selbst die akademische Shrengarde empfing ihn in Warschau mit großer Freude und öffentlichem Zuruf, und es beweist, in welcher Gesinnung sie dem Dictator diente, wenn sie neben ihm einen Volkstribun wie Pukawski zu ehren wußte.

In Rielce, der Hauptstadt ber Wojwodschaft Krakau, die man mit ihren Bergen die Wiege und bas Palladium der polnischen Nationalität nennen kann, und die seit Ros= ziuszko's Gensenträgern und Krakusen in bieser Beziehung eine weltgeschichtliche Berühmtheit erlangt hatte, bewerkstelligte sich die Bolkserhebung um so schneller, kräftiger und leichter, als der Landhote Graf Roman Softyk, als Mitglied des geheimen Bereins, bereits vierzehn Tage vorher viele Ebellente, wie den Capitain Dembinski, darauf vorbereitet hatte. Außerdem hatte Zwierkowski die Wojwobschaft nicht nur ganz kurz vorher bereist, sondern war bei der Ankunft der Nachricht in Kielce selbst gegenwärtig. Endlich war einer der einflußreichsten, kräftigsten und beredtesten Landboten, der Graf Johann Ledochowski, dort in voller Thatigkeit. Man erhielt matürlich zugleich die Kunde von der Bildung des patriotischen Vereins in Warschau, und beeilte sich sogleich, einen solchen auch in Rielce zu stiften, an dessen Spite man, da Zwierkowski sogleich- nach der Hauptstadt abreiste und auch der patriotische Landbote Graf Ledochowski ihm bald dahin folgen wollte, ben Prasidenten von ber Pfandkasse, Andreas Suchecki stellte. Zwierkowski begab sich darauf nach ber Hauptstadt, mit bem Auftrage, als Repräsentant dieses Provinzialvereins in der Hauptgesellschaft zu wirken. — In Rielce selbst gab man dem Wojwodschaftspräsidenten Le= dochowski, Theodor Marchocki und Suchecki zur Bildung

eines Aufgebotes bei, und schickte ebenfalls bereits am 5. die Erklärung ber Regierung ein, daß man drei Abtheilungen Cavallerie, die erste unter Marchocki, die zweite unter Zudierski und die dritte unter Paszyc, organisiren werde. Es war Roman Softyk, der zuerst mit einigen hundert Krakauer, mit Piken bewassneter, Bauern nach Warschau kam.

In der Wojwobschaftshauptstadt Pfock erfuhr man die bestimmten Nachrichten erst am 3. Abends. Die aus den Schulen kommenden jungen Leute ziehen sogleich in der Stadt umber und reißen die russischen Abler herunter. Am andern Tage versammeln sich auf Anstisten des jungen Calirt Borzewski die Bürger aus der Umgegend und beeilen sich, Naztionalgarden zu bilden, und, als am Nachmittag der Besehl der neuen Regierung zur Errichtung von Sicherheitsgarden eintrisst, begeben sich die versammelten Bürger der Wojwodsschaft auf das Rathhaus und erwählen zum Ansührer der bewassneten Macht den Herrn Turowski, und als Oberausseher der Berwaltung Herrn Denryk Naiwaski. Später tressen Offiziere von Warschau ein, um Sicherheitsgarden förmlich zu organisiren. Die Wojwodschaft beschließt ebenfalls auf ihre Kosten Trupppenabtheilungen zu stiften.

Ein ähnlicher Geist verkündet sich in allen übrigen Wojwobschaften. Ueberall verfährt man auf dieselbe Weise und schieft sogleich Deputirte mit den größten Opfern und Anerbietungen an Geld, Wassen und Leuten nach Warschau. Von der preußischen Grenze schiefte ein einziger Bürger 80 Ochsen zur Verpstegung der Truppen nach der Hauptstadt. In der neutralen Stadt Krakau sind binnen drei Tagen alle Wassen aufgekauft, und alle Bedürfnisse, welche zugleich zur Ausrüstung von Truppen dienen, steigen in Gallizien zu den ungeheuersten Preisen, weil von den Bewohnern dieser Länder Alles aufgekauft und in das Königreich geschieft wird. Aus allen Wojwodschaftsschulen bilden die jungen Leute Sicherheitssgarden in den Städten, bewachen die Gefängnisse und üben die Sicherheitspolizei. Ueberall trägt man jauchzend den weißen Abler umber, und patriotische Feste und Bälle folgen

sich einander. Alle Regimenter in ben Garnisonen schicken Abressen nach Warschau, um ihr Leben und ihren Urm ber Befreiung des ganzen alten Baterlandes anzubieten. Orts greift die Geistlichkeit kräftig ein; die Priester ermuntern, bas Rreuz und die heilige Sostie in der hand, auf ben Straßen das Wolk, halten feierliche Hochamter und Lobgefänge und predigen sogar in den Kirchen von den Kanzeln von der Nothwendigkeit eines Marsches nach Litthauen. Selbst hoch oben von ber Spize der Wojwobschaft Augustowo sendet der Iman ber basigen Tataren eine würdige und kräftige Abresse in die Hauptstadt, in welcher er, an ben Patriotismus erinnernd, den seine Glaubensgenossen in allen Unabhängigkeitskriegen Polens bewiesen, von Neuem die Lanzen ber polnischen Tataren bem gemeinsamen Baterlande anbietet. In Warschau hatten selbst die Schüler aus dem Konarskischen Lyceum und viele Priester und Kleriker aus der Gesellschaft der Piaristen die Waffen ergriffen und thaten Dienste.

Sobald aber Chtopicti in ber Dictatur sich befestigt, ernannte er seinen Freund Alexander Krysinski noch an dem= felben Tage zum Generalsefretair ber Dictatur, und am folgenden Tage eine executive oberste Behörde unter dem Namen: Provisorische Regierung, bestehend aus ben Fürsten Czartoryski und Radziwift, dem Castellan Dembowski, Rochanowski, Pac, dem Landboten Bladislaus Oftrowski, mithin den frühern Mitgliedern, mit Ausnahme Lelewels. Chtopicti sah die Nothwendigkeit ber Errichtung einer Regierung für den Fall, wenn er ja zur Armee abgehen müßte, und fühlte auf der andern Seite seine gänzliche Untauglichkeit zu irgend einer Art von Verwaltung. Er behielt sich baher weiter nichts vor, als die Erlaubniß zu neuen Gesetzen und neuen Anordnungen, so wie die Entscheidung über die Ber= . hältnisse nach Außen, und überließ der provisorischen Regierung die Ausführung der neuen, von ihm sanctionirten, und aller bereits bestehender Berordnungen und Gesethe. Da nun die Bildung der Sicherheitsgarden, die Einberufung der früher verabschiedeten Goldaten bereits von der früheren provisorischen

Regterung angeordnet war, so konnte Chtopicki nicht hindern, daß die provisorische Regierung, in Folge dieser letten Befugniß, sich mit der Organisirung ber, durch diese Aufin Bewegung gesetzten, neuen Streitkräfte forderungen beschäftigte, zumal es unthunlich war, das Volk im ganzen Lande durch die Aufhebung und Sistirung dieser Berordnungen auf bas Aleußerste zu erbittern. Dasselbe ganzlich in seiner Bewaffnung hindern, würde unfehlbar nach wenigen Tagen bereits Chkopicki's Sturz herbeigeführt haben. Sonst wurden tie Ernennungen zu den wirkungsreichsten Posten in dem Sinne der ersten Tage und unter bem Ginflusse ber Familie Lubiensti fortgesett. Der Oberst Ambrosius Gkarzynski, auf bas Innigste mit den lettern verbunden, mard Commandant der Stadt; Heinrich - Lubienski hatte alle Gelder der Bank unter sich, und biese übernahm die ganze Verproviantirung und Montirung der Armee; Johann Lubienski ward Prafident ber Armeeintendantur; Szymanowski, ein andrer Berwandter, Direktor ber Bank, und so bis in die untersten Memter. Chkopicki's Bestreben ging daher einzig und allein dahin, bie Berhältnisse und ben Bestand der Angelegenheiten im Königreiche ganz so zu laffen, wie er sie beim Antritt feiner Dictatur gefunden hatte, um beim Kaiser von Rugland in jeber Urt sich das Berdienst eines Pacificators zu erwerben, und biesen daburch aus Dankbarkeit gegen ihn zu den geforderten Zugeständnissen, vollkommener Amnestie und einer Gewähr für die Verfassung, zu bestimmen. Was aber in den ersten fünf Tagen bereits angeopdnet und durch die Ereignisse herbeigeführt war, konnte er nicht mehr anbern, und den beiden Berordnungen der eintägigen provisorischen Regierung vom 4. Dezember ist es allein zuzuschreiben, was später die Nation den Russen an erfolgreichem Widerstand entgegenzuseten hatte. Alles, was theils von ganzen Wojwobschaften, theils von Einzelnen mehr angeboten und vorgeschlagen wurde, blieb entweder, wenn es schriftlich eingereicht wurde, ohne alle Beantwortung oder die in Person die Opfer An= bietenden wurden kalt und schnöbe von dem Dictator mit

jenem, ihm fo eigenthumlichen, barten Stolze zurückgewiesen. \*) Gleich in den ersten Tagen erschienen Abgeordnete aus ber Wojwobschaft Masovien, und erboten sich freiwillig zur Stellung von einem bewaffneten Mann auf vierzehn Bauser im ganzen Distrifte von Gostynin. "Das ist zu viel, " antwortet ber Dictator dem Landboten Trzeinski; "Wir brauchen so viel Unreguläre (Ruchawka) nicht!" Die Wojwodschaft Augustowo erbot sich zur Stellung von 10,000 Mann, und eben soviel ber trefflichsten Pferde. "Man solle nichts thun als was befohlen wäre," erhielten die Deputirten zur Antwort. Wojwobschaft Krakau erbot sich zur Stellung von Infanterie und mehreren tausend Reitern und wurde eben so beschieden. Ja, um basjenige, was einmal schon angeordnet mar, in seiner Zusammensetzung ganz untauglich zu machen, und um ben angesehenen Leuten im Lande eine Unterhaltung und ein Spiel für ihre Eitelkeit zu geben, murbe unter bem Unschein, die Nation mit der Bevbachtung alter Nationalgebrauche zu erfreuen, plötslich die längst vergessene Sitte der Regimentarzn wieber eingeführt; eine Sitte, die aus der Zeit der unregelmäßig geführten Kriege des alten polnischen Abels und aus ben Zeiten des Pospolite ruszenie oder des Aufgebots aller berittenen Ebelleute, herrührte, gleich als wollte er absichtlich die Nation aller der Vortheile geregelter stehender Heere, aus deren Mangel sie eben ihren Feinden in die Sande ge= fallen war, wieder berauben. Die Würde eines Regimentarz erhielt nämlich irgend eine angesehene Person, gleichviel ob

<sup>\*)</sup> Ueberhaupt werden alle patriotische Männer und solche von Talent, welche die Ereignisse im Sinne des Bolks nehmen, von ihm fast mißhandelt. Der ehrwürdige Divisionsgeneral Klicki, ein kränklicher Greis, doch Patriot mit glühendem Herzen und großen Militärtalenten und Erfahrungen, muß eines Tages in des Dictators Vorzimmer von 4 Uhr Nachmittags dis 12 Uhr um Mitternacht warten, während Chkopicki mit einer Masse von unbedeutenden Leuten, die später kamen, sich unterhält. Um Mitternacht schickt er den Divisionsgeneral fort, weil es zu spät sep.

aus dem Civil = ober bem Militarstande, welche, mochte fie vom Kriegswesen etwas verstehen ober nicht, die bewaffnete Macht aus einem Theile bes Landes zusammenzog, und ohne Buziehung bes Königs, ber Regierung ober irgend einer Militarbehörbe, alle Offizierstellen bis zum Anführer eines Regiments ganz nach Belieben ohne Rucksicht auf Rang, Stand und frühere Beschäftigung zu vertheilen bas Recht Golder Regimentarzy ernannte Chtopicki zwei, für das linke Weichselufer den Grafen Roman Softnt, und für das rechte den Grafen Onophrins Mafachowski. Gleichsam, um zu gleicher Beit diesen Mannern die Möglichkeit zu be= nehmen, erfahrne Offiziere in die Sicherheitsgarben, und in bie, von den Wojwodschaften freiwillig gestifteten, Regimenter aufzunehmen, mußter, streng nach der ersten Berordnung ber provisorischen Regierung vom 4. Dezember, alle verabs schiebeten Goldaten und Offiziere in die Depots der Bataillone, in benen sie früher gebient hatten, sich hinbegeben, um bie britten und vierten Bataillone und bie fünften und sechsten Escabrons zu bilben; Chkopicki gab keinen Unteroffizier und keinen gedienten Mann zur Instruction weder in die Sicherheitsgarbe noch in die neuen Regimenter ab. Alles blieb ber Gelbstthätigkeit und ber Einsicht des Wolks überlassen. — Und dieß that ein General aus Napoleons Schule, bem spstematisches Militärwesen und geregelte Kriegsführung bie einzig mögliche Urt schien, gegen irgend einen Feind etwas Erfolgreiches auszurichten! Er erschwerte die Ausrustung ber neuen Truppen auch noch auf andre Weise. Die russischen Truppen hatten überall große Borrathe an Tuch, Kleidungs= stücken jeder Urt und anderen Bedürfnissen zurückgelassen; jeder Goldat hatte drei Uniformen gehabt. Unter dem Borwande, es sep dieß das Eigenthum der russischen Regiments= obersten, verbot Chkopicki auch nur das Geringste von diesen Sachen anzurühren; uneingebenk, daß dergleichen Berluste nicht von den Obersten, sondern von einer Regierung ersett werden mußten, die 15 Jahre lang, gegen die ausbrücklichen Artikal der Constitution, 8000 Russen auf Kosten der Hauseigenthümer in Warschau hatte verpslegen lassen. Mit Mühe erzwang man vom Dictator die Erlaubniß für Privatpersonen zur Stiftung von Regimentern auf deren Kosten, jedoch fügte er die Beschränkung hinzu, daß der Stiftende nur die Fonds bei der Regierung niederlege, und dieser bei ihren überhäuften Geschäften die Organisirung selbst überlassen bliebe.

In biefen Gesinnungen trat ber Dictator seine Stelle an, und, wenn er nichts zu thun beschlossen hatte, als die, durch die provisorische Regierung vom 4. Dezember begonnene, Bewaffnung der Nation zu hindern und zu schwächen, so wundert man sich billig, wie er in der langen Proclamation, die er am 6. Dezember an das ganze Bolk erließ, versichern konnte, daß die, vor seiner Usurpation bestehenden, ersten Behörben gar nichts gethan gehabt batten, um ben ichleunigen Bedürfniffen der Nation zu entsprechen; wie er als alter Solbat versprechen konnte, seine Gewalt nur zum Besten ber Nation zu handhaben. Man fragt sich, ob " die Reihen der polnischen Rrieger, die ben Feind nicht fürchten, unglückseligere Folgen von dieser gelähmten Regierung" zu befürchten gehabt hatten, als die Wunden waren, die er der Sache des Vaterlandes schlug! und ob er "bie Begebenheiten, bie feinen Berzug litten, durch seine vereinte Kraft" gefördert habe? — Bu sehr beweist übrigens diese Proclamation, welche Beranlaffung die Dictatur herbeiführte, und wie nahe Polen baran war, eine wirkliche Regierung ber Bewegung zu erhalten. Ausdrücklich erwähnt Chkopicki ber "Befehle," welche "ber Clubb" bereits gegeben, und bag bie, vor seiner Dictatur bestehende provisorische Regierung "ber Auflösung bereits Außer allen Zweifel sest es dieses geschichtliche nahe war. " Attenstück, daß die Dictatur nicht, wie sie sich ankündigte, Zwistigkeiten und Uneinigkeiten im Bolke verhindern und die Kräfte desselben zum Wohl bes Baterlandes vereinigen, sondern nur die Errichtung einer, in dem Aufstande selbst. gewurzelten, und von benen, die ben Aufstand unternommen und im unternommenen Sinne weiter zu führen vermochten, gebildeten Gewalt unmöglich machen sollte. Die Proclamation

sette burch einen bloßen Gewaltstreich, ber sich stützte auf ein Bertrauen, das in dem Augenblicke verschwunden mare, wo man die wahren Absichten bes Dictators erkannt hatte, dem Aufstande, dem der Dictator selbst sich feig entzogen, in ber Abstellung von Migbrauchen und Erhaltung ber Constitution, ein bürftiges Ziel, willführlich, und ohne bas unglückliche Bolt um seine Meinung zu befragen. Die Geschichte wird Chkopicki's Usurpation, weil sie auf der Tänschung eines ganzen Bolks beruhte, immer zu den Usurpationen gewöhns licher Militärbespoten werfen, und ber Gebanke, daß ber Usurpator etwas Gutes für sein Bolt baburch bezwectte, wird immer ben Schmerz nicht lindern, mit bem man ein großartiges Bolt in seiner hochsten Begeisterung einen Dann gläubig und verehrend umringen sieht, der in seiner Rurgsichtigkeit sich für den allein weisen Bater halt, und dieses Wolf für Kinber, die er um ihres Wohls willen betrügt; ber ba, wo Alle glüben, und bas Größte zu vollbringen sich sehnen, mit ben erhabensten Gesinnungen und Gefühlen mit eiserner Kälte spielt. Jebe gewaltsame Bernichtung ber, mit bem eignen Blute errungenen, Autonomie eines Volks gerade in dem ersten warmen begeisterten Aufschwunge zu einer, ein halbes Jahrhundert lang ersehnten, Wiedergeburt ist ein geistiger Mord, den nur eine rohe gefühllose Goldatenhand vollbringen kann! Gegen die Umtriebe der Lubecki'schen und Lubienski'schen Partei, zu benen er bas Wolk selbst verführen wollte, konnte man sich, wie der Erfolg der patriotischen Gesellschaft in der großen Woche zeigte, um so mehr wehren, als sie einem großen Theile ber Nation bereits bekannt war. Man konnte die Probe, auf welche sie die Patrioten legte, bestehen und obsiegen. Aber gegen Chkopicki, den Alles mit bem unbegrenztesten Butrauen im Berzen trug, gegen ihn konnte man sich nicht schützen!

Alls Chkopicki hierauf seine Minister ernannte, rieth man ihm, einigen der Hauptmitglieder der patriotischen Gesellschaft einige glänzende aber einflußlose Stellen in dem neuen Ministerium zu geben, und es klingt sast wie eine . Satyre, daß er in dieser Zeit, wo jeder Lehrer und jeder Schüler zu den Wassen griff, das Ministerium des Cultus und der geistlichen Angelegenheiten in drei Theile theilte, und Joachim Lelewel, dem. Landboten Clemens Wittomsti und Johann Majewsti aus der patriotischen Gesellschaft, jedem einen Theil davon übergab. Wie übrigens die Furcht vor einer sogenannten Anarchie durch den Dictator und durch die Partei, die ihn an die Spise gehoben, erst geschaffen wurde, zeigt eine Adresse des Verwaltungscomités von Pfock aus Puktusk vom 7. Dezember an den Dictator, in welcher sie ihm "gegen das demagogische Treiben," beizustehen verspricht, in einer Zeit, wo man in Puktusk noch gar keine Vorstellung von dem, was in dieser Art in Warschau vorgegangen war, haben konnte.

Die getäuschten Einwohner von Warschau aber feierten ben 6. Dezember mit großer Freude und Begeisterung. war nunmehr auch das erste Linienregiment Rybinski's und das sechste des Obersten Gorsti aus der Wojwobschaft Sandomierz unter bem Schall der Nationallieder in Warschau eingezogen. Des Morgens ließ ber Dictator ein feierliches Tebeum in allen Kirchen absingen, bas er und bas Bolf in Aber es wartete der gang verschiebenen Anfichten feierten. Einwohner ber Hauptstadt an diesem Tage noch ein eigen= thumliches nationales Schauspiel. Michael Jackowski, ein Gutsbesitzer aus bet Gegend von Staniskawow, ehemaliger Artilleriecapitain, erschien plötzlich an ber Spitze von tausenb, mit Sensen bewaffneten, Bauern auf einem weißen Rosse und in rother Nationalmute, und hielt mit klingendem Spiel, umringt von ber akabemischen Ehrengarbe, einen feierlichen Umzug durch alle Straßen von Warschau, die tief ergriffene Volksmenge an die mahre und eigentliche Streitkraft ber Nation, und an den glorreichen Feldzug Rosziuszfo's, der mit biesen Streitern so wunderbar Großes gewirkt, erinnernb, und nicht ahnend, welche beißende Mahnung er damit dem General Chkopicki gab, als er ihm diese "Ruchawka" vor den Fenstern seines Dickatorpalastes vorbeis

führte. Im Theater aber murbe, auf Anregung bes Anblicks. bieser wahrhaft polnischen Bolkstämpfer, ein achtes Nationals stück, die Krakowiaki, aufgeführt, und die trunknen Buschauer tauchten sich so tief in ihr, unter ben Strahlen ber Freiheitssonne frisch und jugendlich emporschießendes, Boltsgefühl, daß sich am Schluß bes Stücks das ganze Schauspielhaus in einen Tanzsaal verwandelte, in dem nach altpolnischer Weise der Pole die stürmische Lust seines Innern in seinen heißgeliebten Nationaltanzen aussprach; und zwei Genatoren die Beranlasser und Eröffner dieses jubelvollen Bolkstanzes wurden! Bon der andern Seite erschreckte fast ein Kriegslärm den Dictator, und ein seltsames Gefühl mag ihn ergriffen haben, als man ihm melbete, daß die Grenadiercompagnie den Degen, den er ihr am 3. Dezember geschenkt, im Triumph durch die Hauptstadt umberführte, und von Zeit zu Zeit · Freudenschüsse that.

Sogleich als Chkopicki sich in seinem Dictaturhotel ein= gerichtet, fing Lubecti mit seiner Partei entschiebener an, ibn um die Absendung einer Deputation an den Kaiser nach Petersburg zu bestürmen. Lubecki stellte natürlich vor, daß man dem Kaiser, ehe der Großfürst seinen Bericht würde abgestattet haben können, schnell die angeblich mahre Lage der Dinge vorlegen musse, damit er nicht in einer, durch ben ersten Eindruck übereilten, Maßregel die Nation so sehr erbittere, um sie zu einem Bruch anfzureizen, der jede fried= liche Ausgleichung unmöglich mache und sie ben Demagogen trop aller weisen Maßregeln bennoch in die Hände führe! Würde, meinte Lubecti, der Kaiser erfahren, in welcher Ausdehnung die Polen sämmtlich an ber, von ben jungen Leuten begonnenen, Bewegung Theil zu nehmen anfingen, so würde er, in Betracht der verwickelten Verhältnisse in Europa, nicht nur zum Bergessen des Geschehenen, sondern auch zur Gewährung einiger wichtiger Zugeständnisse, welche die Freiheit der Nation sicherten und erweiterten, sich bewegen Dahin gehöre die Entfernung des Großfürsten, die lassen. Erlaubniß zum Fortbestehen ber Sicherheitsgarben, die zur

Anfrechterhaltung ber Rube im Lande ihm selbst nothwendig erscheinen müßten, vielleicht auch bas Bersprechen zur Erfüllung ber Verheißungen Alexanders hinsichtlich ber Vereinigung ber einverleibten Provinzen. Wenn, gab Lubecki zu verstehen, ber Kaiser dieß gewähre, so könne Polen diese Sicherheitsgarde, welche man doch nothwendig ordentlich bewaffnen musse, nach einigen Jahren ganz still zu einer geregelten Truppenmasse ausgebildet haben; die Entfernung des Großfürsten und ber geheimen Polizei werbe gestatten, baß man hierin freiere Sand habe; ber Kaiser würde den General Chkopicki, dem er es verdanke, aus einer solchen Verlegenheit gebracht worden ju senn, jedenfalls auf eine Zeitlang an der Spite ber An= gelegenheiten in Polen laffen muffen; man konne babei sich binnen kurzer Zeit durch Unterhandlungen im Auslande auf ein großes Ereigniß vorbereiten, fich mit Geld und Waffen versehen lassen; wenn nun der Kaiser nach einigen Jahren bas gegebene Bersprechen der Einverleibung der Provinzen, wie es sehr wahrscheinlich sen, nicht erfüllt habe, so könne man jederzeit unter einem gultigen Borwand und mit bin= reichenber und organisirter Wehrkraft einen offnen und glücklichen Krieg mit Rugland beginnen. Darum muffe man an diejenigen Sofe, denen Ruglands Umsichgreifen Besorgniß errege, sogleich Gesandte schicken, welche bie Cabinette zu bestimmen suchen sollten, jest beim Raiser bie Unterhandlungen um die Bewilligung jener Garantien zu unterftüßen, und, mahrend man ihnen die Aussicht auf das später zu beginnende Unternehmen eröffne, die Polen heimlich mit Geld oder Waffen zu versehen. Der Umstand, daß die jungen Leute ben Aufstand begonnen hatten, konne bem Raiser einen sehr schicklichen Bormand an die Hand geben, im Angesichte Europa's die Schuld auf diese allein zu mälzen, die Nation von aller Theilnahme auszunehmen, und sie wegen ihrer Treue sogar zu loben. Die Uebereilungen ber jungen Leute und den Wunsch des Volkes, sie vor der Rache des Groß= fürsten und seiner Truppen zu schützen, könne er zugleich durch die, wegen seiner Entfernung ihm unbekannt gebliebenen,

Mißhanblungen, die sich seine Agenten erlaubt, entschuldigen, ihnen großmüthig verzeihen, und im Gegentheil, bei allem Bedauern über die beklagenswerthen Ereignisse, sich nicht unwillig stellen, daß er durch eine solche Explosion endlich von der wahren Lage der Dinge in Polen unterrichtet worden Er selbst, Lubecti, wolle die gefahrvolle Sendung übernehmen, und biese Sache und die Ration por bem zornigen Angesichte des Kaisers vertreten, da er als beständig treuer Diener deffelben bei ihm in gutem Unseben ftebe. Rur muffe freilich, um seinen Darstellungen mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, und um bem Kaiser zu beweisen, daß dieß wirklich die Gesinnung der Nation selbst sen, ihn einer von jenen Männern begleiten, welche nicht, wie er, Beamte, sondern unabhängige, beim Bolt als die Bertheidiger seiner Rechte beliebte, Leute sepen, und, wo möglich, solche, auf welche die Opposition für ähnliche Ereignisse schon immer ihr Auge geworfen gehabt batte.

Man sieht leicht, wie einleuchtend dieß einem Manne wie Chkopicti erscheinen, und wie die ganze diplomatische Partei ohne Unterschied, ohne Ausnahme selbst des Fürsten Szartoryski, in diesen Plan von Herzen einstimmen mußte. Der Plan an sich war auch äußerst sein und treffend, und man könnte glauben, daß es dem Fürsten Lubecti damit Ernst gewesen wäre, wenn ihm nicht der, diesen Anordnungen auf das Schroffste gegenüberstehende, Charakter des Kaisers Nicolaus durch den ununterbrochenen Verkehr in seiner Stellung seit dessen Thronbesteigung vollkommen bekannt gewesen seyn müßte! Hatte doch ein furchtbares Beispiel davon, wie der Kaiser solche Vorfälle aufnehme, vor wenigen Monaten erst ") gezeugt, ein Beispiel, dessen schreckliche

Das Ereigniß von Sebastopol. In Folge der Cholera war diese, am schwarzen Meere gelegene und für die russische Marine äußerst bedeutende Stadt, ganz und gar abgesperrt und einer Commission die Verpflegung der Einwohner überstragen worden. Nach russischer Sitte hatte die Commission das Geld behalten und die Einwohner hungern sassen. Die

Einzelnheiten am allerwenigsten bem Fürsten Lubecti fremb geblieben seyn konnten! Dem Minister konnte an nichts Andrem liegen, als, nachdem er in der Errichtung der Dictatur seine Aufgabe in Warschau vollkommen gelöst, so schleunig als möglich aus den Händen seiner begeisterten Landsleute zu entkommen, die ihn über kurz oder lang gezwungen hätten, mit seinem vortrefslichen Talent einer Sache zu dienen, die ganz und gar seinem persönlichen Vortheil zuwider war, dagegen hatte er die Aussicht, von Petersburg aus mit noch größerer Gunst und noch größerem Einstuß in ein Land zurückzukehren, aus welchem die neuesten Ereignisse seinen Nebenbuhler, den Großfürsten, auf immer entfernt haben mußten, und also ganz allein für ihn gearbeitet hatten!

Chkopicki schien doch eine Zeitlang vor diesem Schritte, und namentlich vor dem unterwürfigen Briefe, den er, diesem Plan gemäß, an den Kaiser schreiben mußte, zurückzuschrecken, da der ganze Plan seinem Soldatencharakter widerstrebte und er die Aeußerung der öffentlichen Meinung über die Absendung überhaupt und die des Fürsten Lubecki insbesondere fürchtete. Die Personen wenigstens, die um ihn waren, versichern, daß er sich mehrere Tage lang sträubte. Doch, da die prozissorische Regierung derselben Meinung war und sogar die Instruktionen für den Fürsten Lubecki bereits abgefaßt hatte, so gab er nach. Nun fand sich aber die große Schwierigkeit, wer den Fürsten Lubecki begleiten sollte. Fast alle bedeutenden

Leute starben auf den Straßen, und in Berzweiflung stürzt sich eine Boltsmasse eines Abends in die Wohnung dreier russischer Generale, und ermordet dieselben. Der Kaiser besiehlt zur Strase, die ganze Stadt dem Erdboden gleich zu machen, mildert aber auf den Bericht der Generale Witt und Worváców, die ihm den großen Geldwerlust, der für die Marine daraus entstände, vorstellen, den entsetzlichen Urtheilsspruch dahin, daß er die ganze Einswohnerschaft zum Ackerbau auf den Krongütern in der Krimm zu zerstreuen, und die Stadt Sebastopol dagegen mit herumzirrenden Bulgarensamilien zu bevölkern gebietet!

Männer weigerten sich, einen Auftrag anzunehmen, beffen Ausgang in jeder Art so zweifelhaft war, und der im schlimmsten Falle um alle Beliebtheit bei bem großen Theile der Nation, welche nach nichts als nach Kampf brannte, bringen mußte; wenn aber die Gesandtschaft teine gunftigen Folgen hatte, so war vorauszusehen, daß bieß vom ganzen Volke immer der Ungeschicklichkeit ober ber Lauheit oder dem Mangel an Kraft des Abgeschickten zugeschrieben werden würde. Die ganze biplomatische Partei zog fich weislich zurück. Endlich hatte sich der Graf Bladislans Oftrowski aus reinem Pa= triotismus und im Bertrauen auf die Achtung, welche er beim Raiser genoß, im Bertrauen auf seinen Namen und auf seine imponirende Personlichteit und Gewandtheit dazu entschlossen; Lubecti und alle seine Meinungsgenossen waren außerst erfreut, in biesem Geschäft an seiner Seite-einen Mann zu sehen, ber solche Beweise von burgerlichem Muth gegeben hatte und ber unbeschränktesten Gunft beim Bolk und besonders bei ben Landboten genoß. — Schon hatte Bladislaus Ostrowski sich zur Abreise angeschickt, als die unterbeß eingetroffnen, constitutionellen Doctrinars ihn daran erinnerten, daß es gegen alle constitutionellen Begriffe sen, von einem Dictator, dem die Nothwendigkeit nur auf einige \*Tage die höchste Polizeigewalt in die Hände gegeben hatte, sich zu einer so wichtigen Sendung gebrauchen zu lassen, ehe noch die einzige rechtmäßige Gewalt im Lande, der bas ganze Bolk vertretende Reichstag, seine Meinung barüber fund gethan, welche Richtung er bem Anfstande geben wolle. Diesem Umstand verbankt es ber Graf Bladislaus Offrowski, daß ihm ein so unseliger Auftrag erspart wurde. ist seine Weigerung, nach Petersburg abzugehen, ein für bie ganze Geschichte des Aufstandes außerst wichtiges Ereigniß, wegen seines großen Einflusses, ben er auf die Entscheidungen des Reichstags übte. Schwerlich hatte der Kaiser einen so bebeutenden Mann von Petersburg wieder zurückreisen laffen. - Es blieb nachher nichts übrig, als zum Begleiter bes Fürsten Lubecti den sehr unbedeutenden Landboten Jezierski,

wiederum einen Handelsassocie der Lubienski's, zu mählen, der seinem Lande nicht einmal den geringsten Dienst zu leisten verstand, welcher bei aller Unmöglichkeit, den Plan Lubecki's durchzusühren, dennoch dort durch einen talentvollen kräftigen Mann hätte geleistet werden können. Lubecki hatte aber den Dictator so in seiner Gewalt, daß dieser an den, in der provisorischen Regierung durch Abstimmung angenommenen, Instruktionen noch Mehreres änderte und milderte.

Che noch diese Angelegenheit entschieden war, leider aber erst nach der Usurpation Chkopicki's, waren die beiden Männer, welche zu den bedeutendsten Charakteren des polnischen Auf= standes gehörten, die Brüder Bincenz und Bonaventura Niemojowski, in der Hauptstadt eingetroffen; Binceuz, der ältere Bruder, ein Mann voller constitutioneller Doctrinen und Theorien, mit unerschütterlich festen Grundsätzen aus der französischen und englischen Schule, ehrwürdig, voller Muth, aber ohne praktischen Blick, schon wegen seiner körper= lichen Schwäche zum Handeln in keiner Weise geeignet und ohne allen den persönlichen Einfluß auf seine Umgebung, den das Haupt einer Partei nothwendig haben muß. Man könnte ihn in jeder Beziehung den polnischen Benjamin Constant nennen, wenn nicht Benjamin Constant biejenigen constitutionellen Formen, deren Rothwendigkeit er für einen bereits fest organisirten und gesicherten Staat so trefflich bewies, als Fesseln für sich verworfen hatte, um einen solchen gesicherten gesellschaftlichen Bustand, ben bie Bourbonen beständig untergruben, auf einem andern als constitutionellen Wege erst herbeiführen zu helfen. In einer Revolution nahm er sich gang anders. Bincenz Niemvjowski bagegen wandte die Fiction von der Unverantwortlichkeit eines consti= tutionellen Königs nicht nur auf den russischen Zaar an, sondern auch auf einen usurpirenden Dictatoren. Geinen Bruder Bonaventura kann man mit Recht als den Arm Vincenze bezeichnen. Während er meist von seines Bruders Theorie sich bestimmen ließ, und bessen tiefe Gelehrsamkeit oft als ein Orafel betrachtete, hatte er Alles, was Jenem Spazier, Gesch. Polens. I. 18

fehlte: ein imponirendes Meußere, Entschlossenheit zum Auftreten, richtigen Blick in ben einzelnen Fällen, wo es galt, bie Doctrin in's Leben zu fegen, und einen großen perfonlichen Einfluß auf die Anhänger ber Partei; wiewohl eben diese Eigenschaften natürlich die Blicke der Gegner berfelben gegen ibn richteten, mahrend fein Bruber Binceng von Riemanb befeindet wurde. Leider zeigte Bonaventura bei jeder Gelegenheit einen, allen Gebilbeten fo unerträglichen und feinen eigentlichen Berdiensten im Ganzen unangemessenen Stolz, daß häufig eine Sache nur beghalb mit Erbitterung befämpft wurde, weil er sie in Vorschlag gebracht; ein Umstand, der mährend des Aufstandes seinem Emporkommen die größten Hindernisse in ben Weg legte. Natürlich konnte biesen Mannern, welche ben Reichstag in Abwesenheit des consti= tutionellen Königs bei außerorbentlichen Greignissen für bie einzige, zum handeln berufene, Staatsgewalt betrachteten, eine Dictatur nicht billigungswerth erscheinen, eben so wenig aber auch ein patrivtischer Berein, der sich zu einem National= convent zu bilben im Begriff steht, aus Mitgliebern, bie das Staatsgrundgesetz zu legislativer Thatigkeit nicht berief. Dieses Staatsgrundgesetz aber, so fehlerhaft es war und aus dem Bolke nicht allein hervorgegangen, mußte doch burch die, um ihren Willen befragte, Ration nach ihrer Meinung erst abgeandert werben. Doch hatte sich der Dictator auch nach ihrer Ansicht baburch um die Nation verdient gemacht, daß er die Bildung eines illegalen Nationalconvents ver-Weil er nun ferner die höhere Autorität bes Reichstages anerkannt hatte und bessen Eröffnung für den 18. Dezember bevorstand, so meinten sie zwar, daß man seine Macht bis dahin aufrecht erhalten, ihn aber burch bie dffentliche Meinung von allen entscheidenben Schritten, nur bem Reichstage gebührten, zurückhalten muffe. suchten sich also sogleich nach ihrer Ankunft eines Journals zu bemächtigen, basselbe in diesem Sinne zu redigiren, und die bedeutenosten Männer von der patriotischen Gesellschaft an sich zu ziehen. Man wollte biese baburch von allen bergleichen, nach ben Formen ungesetzlichen, Schritten abziehen, so sehr man viele von beren Rathschlägen theilen mochte. — Dazu ward natürlich bie Zeitung eines, wegen seiner patrivtischen Bestrebungen verfolgten, Mannes gewählt, bie bes Abolph Cichowski, ber polnische Courier. Dieser Zeitung war es nämlich selbst unter ber strengen russischen Censur gelungen, daburch den Patrioten zu einem Organe zu bienen, daß fie unter der Maske einer Theilnahme an dem bekannten Streite zwischen Classikern und Romantikern, die literarische revolutionare Partei der Lettern ergriff, um einige Funken von Zeit zu Zeit in die Seele des Bolks zu werfen. vereinigten sich für dieses Blatt: Vincenz und Bonaventura Riemojowski, Joachim Lelewel, Albert Granmaka, Johann Boleslaus Oftrowski, Alvisius Biernacki, Balentin Zwiertowski, Ludwig Osinski, Morit Mochnacki, Peter Wysocki, Ludwig Nabielak, der Geistliche Pukawski, Andreas Plichta, Abrian Arzyzanowski, Joseph Hube, Casimir Brodziński, Franz Zakrzewski und der Baubirektor Jelski mit dem biss herigen Redakteur Vincenz Majewski; also meistentheils Mitglieder der ersten patriotischen Gesellschaft. Alle Abend. sechs Uhr versammelte sich bei Abolph Cichowski dieser Berein ju einer Sitzung, in welcher Bincenz Niemojowski ben Borfit führte, und die in den polnischen Courier aufzunehmenden Aufsähe nach der Mehrheit der Stimmen abgeurtheilt wurden. Bincenz Niemojowski machte in einem Auffate vom 9. Dezember das Publikum mit dieser Einrichtung bekannt, und gab biejenigen Grundsate an, nach benen biefer Berein seine publicistische Wirksamkeit zu leiten gedächte. Daß Lelewel und die Mitglieder der patriotischen Gesellschaft, welche die Mehrheit dieses Bereins bildeten, in diesem Augenblicke einem Manifeste ihre Zustimmung gaben, welches von dem Könige von Polen, der nicht irren könne, der von seinen Algenten getäuscht worden sep, ben man auch darum nicht angreifen werde, und von englischen Fictionen spricht, geschah in der Absicht, sich jeder Opposition gegen die Usurpfrung Chfopicti's anzureihen. Dem Dictator aber erregte dieser 18 #

neue schriftstellerische Berein, ber leicht in einen politischen übergehen mußte, um so mehr Besorgniß, als bie Niemo= jowski's, die so offen die Fahne der constitutionellen Monarchie in ihren Zeitungsmanifesten aussteckten und bie außeren Berhaltnisse gar nicht berührten, unmöglich für Demagogen zu erklären waren. Lubecki war noch nicht abgereist, und das alte Mittel, solchen Männern durch Zuziehung in die Verwaltungsbehörden die hande zu binden, ward noch einmal angewandt; Bonaventura Niemojowski erhielt bas Ministerium ber Justig, Boleslaus Oftrowski bie Sefretärstelle in Diesem Departement, Bincenz Niemvjowski, für ben nichts weiter übrig war, die Prasidentenstelle des Rechnungshofes. Balentin Zwierkowski, dem ehemaligen Offizier, bot man sogar bas Umt eines Directors ber Brücken und Chaussen an. würdig genug, daß nach Lubecti's Abreise und nach ber Albbankung Chkopicki's, bem er diese Politik eingestöst, bie nachherige Regierung ber Fünf in Beziehung auf die späteren Unzufriednen diesen Wink Lubecki's wiederum gang vergessen hatte. Satte Polen biesen Mann nicht aus der Hauptstadt gelassen, hatte man ihm die Thronentsehung des Kaisers zu unterschreiben, sich vollständig so mit dem Petersburger Sofe zu überwerfen gezwungen, er mare ber Mann geworden, der die Sache zum glücklichen Ausgange geführt hatte; sicher wenigstens wären die unermeßlichen Fehler nie vorgefallen, die man nach seiner Abreise nach Petersburg bis zum Uebergang über die preußische Grenze unaufhörlich und auf allen Seiten beim besten Willen beging. Was dem Dictator indeß in bem Niemojowskischen Manifest besonders unangenehm senn mußte, war ber Anfang beffelben, welcher Kampf auf Tod und Leben als das einzige Losungswort der Nation in biesem Augenblicke ausrief. Die beiben Wiberspruche aber, welche zwischen diesem Aufruf und den, für unconstitutionell erklärten, Journalangriffen auf den König von Polen Statt finden, welcher Lettere boch der, auf Leben und Tod zu bekampfende, Kaiser mar, bezeichnen sehr deutlich die Stellung, in welche der Patriotismus, der gesunde Verstand, dabei

aber die eingewurzelten Doctrinen diese constitutionelle Partei im ganzen Laufe dieses Aufstandes brachten, und welche auch ihren Schritt schwankend, unsicher und für bie Sache verberblich machten. Ihre Berlegenheiten glichen ganz und gar benen der richtigen Mitte in Frankreich, nur mit dem, für sie bochst ehrenvollen, Unterschiebe, daß Egvismus weniger Antheil an ihren Handlungen hatte, und daß Bonaventura gegen das Ende sich von den beengenden Fesseln loszumachen anfing. Tropdem, daß die Hauptmitglieber dieses Bereins bedeutende Stellen erhalten, erschien nach der, am 10. Dezember wirklich erfolgten, Abreise des Fürsten Lubecki und des Landboten Jezierski, in bem polnischen Courier ein Artikel gegen ben, damals durch die Bolksmeinung, die Armee und die Chrengarde so mächtigen und gefährlichen, Dictator, ber ihn fehr stark baran erinnerte, daß er gar kein Recht gehabt habe, dem Reichstage vorzugreifen, der seine Würde noch nicht bestätigt habe. Bergeblich gab zugleich dieser Artikel die richtige, in den späteren Epochen so schmählich in den Wind geschlagene, Lehre, daß gerade den Polen biplomatische Unterhandlungen nie fruchten könnten. "Wir sind zu jung in ber politischen Schule," sagt treffend der Berfasser; "man hat uns um unser Ansehen in Europa gebracht; wir können baher unser Eigenthum und unfre Rechte nur durch die Waffen wieder erlangen!" - Außer dieser, förmlich organisirten, publicistischen gemeinschaftlichen Thätigkeit bes Cichowski'schen Bereins, suchten einige bebeutenbe Männer einzeln auf dieselbe So exließ der sehr gewandte Deputirte Weise zu wirken. Dominik Krysinski einzelne gedruckte Sendschreiben, nach Art von des Demosthenes philippischen Reden, die er: erste, zweite, dritte Rede (gfos) benannte, und in denen er die einzelnen Fragen bes Augenblicks abhandelte. Seine Unsichten waren fast ganz die doctrindren des Bincenz Niemojowski.

Die patrivtische Gesellschaft Lelewels war zwar zersprengt und die bittere Erfahrung hätte leicht jeden anderen Mann auf lange Zeit entmuthigen können; aber Lelewel verband mit der ausdauernden Hartnäckigkeit eines jeden Polen, wenn es die Wiebergeburt und die Wiedergewinnung seines Baterlandes gilt, noch eine besondere unermüdliche Gebuld und Rur zu wohl hatte er sie in seiner fünfzehn= jährigen langsamen und verborgenen Thätigkeit in Litthauen unter ben beständigen hindernissen gelernt, welche die Berhältnisse und die, allen bortigen Einwohnern zur andern Natur gewordne, Furcht ihm täglich in ben Weg legten und seine Bemühungen und Hoffnungen so oft vereitelten. So fanden sich Lelewel, Zwierkowski, Bronikowski, Mochnacki, Krempowiecki und der Priester Pufawski, in dem Lelewel bei dessen außerordentlicher Beliebtheit im Bolt ein sehr tüchtiges Werkzeug zu erkennen glaubt, nebst Zawisza und Zaliwski heimlich bei Morit Mochnacti zu neuen Besprechungen zusammen, in benen man die Mittel, nach ber Abreise Lubecki's die Herrschaft des Dictators zu stürzen, berieth. Man beschließt, jest eine volksthumliche Regierung zu errichten, bestehend aus Lelewel, Zwierkowski, Trzeinski, Mochnacki und Xaver Bronikowski. Man war noch nicht zur Bestimmung entscheibenber Maßregeln gekommen, als Morit Mochnacki, von eigener Ungeduld hingeriffen, fich fortbegibt, mit ber Absicht, an der Spipe einiger jungen Leute in bas Haus bes Dictators zu bringen, und sich seiner lebendig ober tobt zu bemächtigen, ganz in der Weise, wie der Angriff auf das Belvedere geschehen war. Peter Wysocki jedoch, den Chtopicti zum Commandanten der Fähndrichsschule ernannt hat, glaubt mit seinen jungen Leuten aufrichtig an ben Dictator und hing ihm damals noch mit warmem Berzen Als Morih Mochnacki baher bereits auf dem Wege zum Dietaturpalaste ist, begegnet ihm Wysocki und erklärt ihm, daß, wenn er wirklich seine Absicht aussuhren wolle, er sogleich mit der-Fähndrichsschule bem Dictator zu Hülfe eilen werde, worauf Mochnacti wieder umkehrt. 4) Spätere Zer:

<sup>\*)</sup> So fehr man in biefer Zeit über eine folche Handlung entfeht gewesen wäre, so haben boch später selbst die bedeutendsten Männer des Bosts bas Ausbleiben berselben bedauert. "Lesewel,"

würfnisse zwischen Zaliwsti, ber immer auf bas Aeußerste gegen ben General Chfopicti aufgebracht war, und Peter Whsocti, namentlich wegen bes Letteren Darstellung über ben 29. November, ") verhinderten jedes weitere entscheidende Wagniß. Der Dictator entfernte Zaliwsti aus Warschau, indem er ihm die gefahrvolle Sendung, die Stellung der russischen Corps in Litthauen zu erforschen, auftrug, so wie er schon früher den Lieutenant Nyko zu gleichem Zweck nach Volhynien geschickt hatte. Auch für die tresslichen Strategen im Deere, die Oberstlieutenants im Quartiermeisterstabe, Pradzynsti und Chrzanowski, hatte er beständig wichtige auswärtige Aufträge, so wie für jeden andern talentvollen und feurigen Offizier.

Bor der Abreise Lubecti's und bis zu dessen Ankunft in Brzest Litewski hatte der Dictator ernstlich über Karten und strategischen Werken studirt und Plane zu einem Feldzuge gemacht; denn so lange hatte er einen Einmarsch des Großsfürsten in das Königreich befürchtet. Sobald aber Lubecki in Brzest einen Paß zu seiner Reise nach Petersburg, erhalten hatte, und daraus hervorging, daß der Cesarewitsch zur Zeit an einen Angriff nicht dachte, gab auch Chkopicki jeden Gesdanken an einen Feldzug auf, und gedachte der an andere Höse abzuschickenden Gesandten. Den Marquis Wielopolski, der sich eben mit der-nicht sehr glücklich von Statten gehenden Errichtung eines gegen die demokratischen Elemente gerichteten und die Wahrung der ariskokratischen Elemente gerichteten und die Wahrung der ariskokratischen Elemente gerichteten

sagt einer seiner erbittertsten Gegner, ber General D...... in seinen Memoiren, "ist ein Traineur, ein Tenebreur, aber die Hände hätte ich ihm gefüßt, wenn er Chkopicki hätte den Kopf abschlagen lassen."

Dieselbe hatte Morih Mochnacki nach Hörensagen abgesaßt, Baliwski und viele Andre dabei übergangen. Wysocki bot später selbst Gelb, um das Manuscript aus der Druckerei zurück zu erlangen, aber vergebens.

<sup>\*\*)</sup> Die er in jedem gut organisirten Staate nach dem Beispiel Englands für nothwendig hielt.

besthäftigt hatte, schickte er nach England; der Intendant Wolicki aber mußte nach Paris abgehen; Beibe mit jenen, von Lubecti und ben Diplomaten ihm angerathenen, Weisungen für die Ministerien Palmerston und Lafitte. — Am Wiener Hofe in derselben Weise zu wirken, behielt sich der Fürst Abam Czartoryski in Correspondenzen an bort, ihm sehr nabe befreundete, Manner selbst vor. Geine Briefe gingen burch die Hande bedeutender patriotischer Polen in Gallizien. Im Innern des Landes aber wirkte Chkopicki in berselben Weise, wie bereits angegeben, fort oder vielmehr, er that sein Möglichstes, ben Geist bes Bolkes zu schwächen, ber Bewaffnung alle hindernisse in den Weg zu legen, die Begeisterung zu erkälten, die Anerbietungen und Opfer zuruckzuweisen, mit Berachtung die neuen Truppen zu behandeln, bas Bertrauen in beren Wirksamfeit zu schwächen, in ben alten Regimentern die, der Sache feinblich gesinnten ober gleichgültigen, Oberoffiziere an ihren Stellen zu lassen.

Es gehörte die Begeisterung der Polen dazu, die Stärke bes Gefühls von der Nothwendigkeit, auch nicht den kleinsten Anlaß zu einem Zerwürfniß ober zu einer Uneinigkeit zu geben, die ganze Ueberzeugung von der Unentbehrlichkeit eines Feldherrn wie Chkopicki, und das, seit langen Jahren eingewurzelte und zur Gewohnheit des Senns gewordene, unbedingte Vertrauen in diesen Mann, — daß bas ganze Wolf diese Kälte, diese Sarte und diese Mißhandlungen seines heiligsten Gefühls stumm und geduldig über sich ergehen ließ. Es ließ sich baburch weber in seiner Begeisterung, noch in seinem gläubigen Vertrauen auf das Gelingen seiner Sache erschüttern. Wie ein Kind ober eine Geliebte mit thranendem Auge, wenn ihrem innersten Gefühle vom Bater ober von bem Geliebten wehe gethan wird, an ihm hinaufsieht, und im kindlichen Schweigen fromm und geduldig eine bessere Stimmung bes Baters ober bes Geliebten, eine Anerkennung ihres Werthes oder ihres Wollens abwartet, eben so sah das polnische Volk in dieser Epoche zum Dictator Chkopicki herauf! Mit tiefem Schmerz gingen die, von ihm verächtlich

oder kalt behandelten, Abgefandten nach Hause, thaten aber bennoch, was ihnen ihre heilige Baterlandspflicht gebot. — Die patriotischen Opfer gingen bennoch fortmährend ein, und beliefen sich an Geld bei Einzelnen auf mahrhaft erstaunens= werthe Summen. 4) Man hatte in diesen ersten Wochen, menn ber Dictator, statt die Nation zurückzustoßen, dieselbe zu freiwilligen Beiträgen nur mit einem Worte in einer Proclamation aufgeforbert hatte, an Gelb fo viel anhäufen können, als in dem reichversehenen Schape bereits vorhanden war; an Bedürfnissen für bie Armee in Naturalien so viel, als für 100,000 Mann anf einen ganzen Feldzug nöthig gewesen ware. Jeder Gutsbesitzer hatte freiwillig seine Borrathe in den Magazinen ausgeleert; die meisten Civilpersonen batten unentgeldlich die Alemter verwaltet, und die Regierung hatte gegen 300 Millionen poln. Gulden zur Besoldung bes gemeinen Goldaten und zum Ankauf von Gewehren anderen Bedürfnissen aus dem Lande zu verwenden gehabt. Aber statt bessen nahm man auf den ausdrücklichen Befehl des Dictators keine Lieferung an, ohne sie aus bem Schape nach bem Marktpreise baar zu bezahlen, und die Regierung bezahlte bis zu Ende Mai's ihre 100 Millionen pol. Gulden an das eigne Bolk, und konnte bann, als sie ber Opferungen nothwendig bedurfte, solche nicht mehr zu fordern magen, weil die erste schöne Zeit des Enthusiasmus bei Vielen kalter Berechnung Platz gemacht hatte, bas Vertrauen in bas Gelingen ber Sache hier und ba zu sinken anfing, und man dasselbe noch mehr zu schwächen fürchtete, wenn man durch

Der polnische Sourier vom 15. Dezember berichtet in dieser einzigen Nummer solgende Geldopser: Graf Leo Masachowski 150,006 Gulden poln., Staatsrath Brocki 56,000 Gulden poln., Präsident Kobyliński 25,000 Gulden poln., die Wojswodschaftscommission zu Plock 41,000 Gulden poln., der Damenverein zu Puttusk 3000 Gulden poln., Collecteur Wertsheim 5000 Gulden poln., Chesmicki 30 Ochsen, Gabriel Padowski 10 Ochsen, Frau Casimirus 10 Tonnen Bier, die Brauer aus dem sechsten Stadtbezirk von Warschau 110 Tonnen und die aus dem fünsten Stadtbezirk 126 Tonnen Bier.

eine folche Aufforderung das Schwinden der Hilfsmittel offen eingestand. Diese Aufforderung hätte damals endlich, wo über die Hälfte des Landes vom Feinde beseht war, überhaupt einen bedeutend geringeren Erfolg haben müssen! Nur von dieser Seite allein hatte der Dictator der Sache des Aufstandes bereits eine tiese Wunde beigebracht, an der, da man sie später nicht zu verstopfen wagte, berselbe sich verblutete. —

Es ruckte nunmehr ber 18. Dezember heran, ber Tag ber Eröffnung jenes fo wichtigen, folgereichen ersten Reichstages seit dem Ausbruche des Aufstandes! Schon mehrere Tage vorher war eine große Menge von Landboten eingetroffen. Der -vorzüglichste Gebanke, welcher Alle beschäftigte, der Gegenstand aller Unterhaltung war die Frage, welche Regierungsform ber Reichstag einzusepen und vorzüglich, vb man die Dictatur des Generals Chkopicki zu bestätigen habe. Die Landboten und Deputirten fühlten die Rothwendigkeit, sich zu gemeinsamen Beschlüssen vorher zu verständigen, tamen daher überein, sich täglich im Schlosse zu versammeln, und Vorbereitungesitzungen zu halten. In der ersten Berfammlung wählte man Valentin Zwierkowski zum Prafibenten biefer vertraulichen Besprechungen, und zugleich eine Deputation, bestehend aus Barzykowski, Wokowski und Stanislaus Jezierski, um ben Dictator dahin zu bringen, daß er sein Vorhaben aufgebe, ben Befehl über die Armee nur unter der Bedingung anzunehmen, wenn der Reichstag ihm die Dictatur bestätige. Jene brei Manner begaben sich noch Wofowski führte bas Wort desselben Tages zum Dictator. und gab sich alle Mühe, zu beweisen, daß ber General Chfopicki sich mit den Rechten eines constitutionellen Chefs der Nation, im Berein mit dem Oberbefehl über bas Heer, begnügen könne, daß mehr zu thun die Befugniß selbst eines revolutionären Reichstags überschreite. Chtopicti weigerte sich aber hartnäckig, barauf einzugehen, und gab unter Andrem den merkwürdigen Grund an, daß, wenn bie fran-

zösischen Rammern bem Raiser Rapoleon, nach ber Schlacht von Waterloo die Dictatur verliehen hatten, er und seine Dynastie sich bis jest würden aufrecht erhalten haben. Seine Dictatur, schloß er, sen bis jest nur angemaßt und temporair, darum könne er nichts ausrichten; ware sie ihm aber nur erst durch die obersten Vertreter der polnischen Ration verliehen worden, so würde man sich bald überzeugen, welche glückliche Erfolge er baraus zu entwickeln vermöge. fette hierauf die vorbereitenden Bersammlungen fest und im Berlauf derselben ergab es sich, daß die Meisten den Bunsch begten, Chkopicki an der Spițe der Angelegenheiten zu erhalten, weil man fühlte, daß am Ende der Ansgang des Feldzugs die Sache entscheiben muffe, und Chfopicki der beste General und von der Armee gekannt und geliebt sen. Andre, die Manner von der patriotischen Gesellschaft, welche ihr Instinkt, wie Chfopicti seine Stellung völlig verkenne, langst gelehrt hatte, entgegneten: "es komme im Gegentheil Alles daranf an, ber ganzen Nation den nöthigen Schwung zn geben, damit sie alle physischen und geistigen Kräfte entwickle; nicht blos das entscheide, ob der verhältnißmäßig kleine Theil bes Volkes, welcher das stehende Heer bilde, und mit dem -allein boch in diesem Riesenkampfe nichts Erfolgreiches aus= zurichten sen, nach den Regeln der Strategie geführt werde; Revolutionsfriege, welche die Kraft bes ganzen Volkes weckten und auf bas Höchste spannten, und in benen Jeder bald geltend mache, was er werth sen, erzeugten sich selbst erst ihre Helden, und solche gingen oft aus den Reihen der subalternen Offiziere hervor. Chkopicki habe nicht nur den gunstigsten Zeitpunkt jum Angriff versaumt, nicht nur bas wahre Ziel bes Aufstandes willfürlich weit zurückgerückt, nicht nur burch die Unterhandlungen mit Petersburg die mahre Stimmung und Absicht ber Nation vor bem Kaiser und Europa verhüllt und fie badurch ber Unterstützung bes Schreckens bei Jenem und der Theilnahme bei diesem beraubt, sondern ` auf alle Weise die Streitkraft der Nation blos auf das geregelte stebenbe Deer ju beschränken gesucht." Die Furcht

ı

aber, welche Chkopicki vor einer Anarchie und Uneinigkeit gefäet, hatte selbst mehrere von den Landboten, welche an fich ju ber letten Meinung sich neigten, angesteckt; sie saben in ihm bas einzige Seil gegen Anarchie und gegen Jacobiner= clubbs, beren Schreckbilder die französische Revolution ihnen beständig vor ihre Augen führte; sie bedachten nicht, daß den Pariser patriotischen Clubbs kein so warnendes Beispiel vor Augen stand, als nach vierzig Jahren benen in Warschau, beren Mitglieder großentheils aus tugendhaften und ehren= haften Männern bestanden hatten, ganz abgesehen von den übrigen großen Berschiedenheiten in beiden Bölkern, in beiden Beitepochen und in ben gang entgegengefesten Umftanben, bennoch aber fühlte man allgemein die Rothwendigkeit, vor ber Bestätigung bes Dictators genau seine wirklichen Gefinnungen und Absichten zu erforschen, und seiner Macht solche Grenzen zu stecken, daß das Schicksal der Nation und bes Aufstandes nicht unbedingt in seine Hande gegeben sep. Man entschloß sich baber, noch einmal eine Deputation an ihn zu schicken, um mit ihm sich zu besprechen. Sie bestand aus zwanzig Landboten, worunter Barzykowski, Bladislaus Ostrowski, Zwierkowski und Andre. Der Dictator aber, wahrscheinlich von der Absicht ber Deputation unterrichtetund jede Erörterung zu vermeiden wünschend, erklärte, daß er die geringe Anzahl von Landboten vor Eröffnung Reichstags als eine Partei betrachte, und von einer solchen Deputationen nicht annehmen könne. Man wandte sich hierauf an den Fürsten Abam Czartoryski, ber von nun an in andrer Weise auftrat. Denn jest war ihm der bestimmte Wille bes ganzen Volkes bereits zu offenbar geworden, daß er es nicht für heilige Pflicht hätte erkennen sollen, sich ber Sache des Aufstandes mit allen Kräften anzuschließen, was er selbst auch für eine politische Ansicht darüber hegte. Er verlangte daher ebenfalls im Namen der Senatoren eine öffentliche Besprechung mit bem Dictator. Dieser, nunmehr nicht langer auszuweichen im Stande, bestimmte ben Palast Ramiestnifa (Palast des Statthalters) zum Ort der Besprechung.

Deputationen versammelten sich; Chtopicki erschien in Generals: uniform, und Fürst Czartoryski hielt ihm eine Anrede, in welcher er ihm erklärte, daß die ganze Nation im Sinne des Alufstandes zu handeln, keine Unterhandlungen weiter zu führen und nur den Krieg wünsche. Der Dictator entgegnete, "er verspräche nur, was zu versprechen in seiner Macht stebe, daß nämlich kein Russe in das Königreich Polen einrücken, und daß die Constitution und die Volksrechte nicht mehr verlett werden sollten; mehr könne er nicht verheißen und für mehr auch keine Berantwortlichkeit übernehmen!" Zwierkowski nimmt hierauf bas Wort, und versichert, "daß bieg nicht der Zweck des Aufstandes gewesen sen; nicht darum babe man das Aeußerste gewagt, um feine russischen Truppen mehr im Lande zu wissen, die Constitution und acht Wojmobschaften zu behalten; es gelte ganz Litthauen, Podolien, Wolhynien und die Ukraine, wo auch polnische Brüder wohnten, die frei werden sollten, die alle mit dem Königreich gemeinschaftliche Sache machen würden und müßten; bieses sen ohne jene inichts und alle Polen mußten mit einander leben ober untergeben!" Im äußersten Born fährt ber Dictator auf, ergriff mit den Worten: "er stände hier im Ramen des constitutionellen Königs; dieß sen sein Glaubens= bekenntniß, und er sen nicht ba, um mit den Landboten sich zu streiten," seinen hut und verließ das Zimmer. fieht ihm alles nach. "Es sen bieß nicht bas erste Mal, daß er dergleichen höre," bemerkte Lelewel; Andere rufen aus: "man muffe bieß bem Reichstage vortragen!" Fürst Czartorysti aber bat inständig, ben Vorfall zu verschweigen, und die Landboten Ostrowski, Bargnkowski und Dembowski vereinigten sich mit ihm, versichernd, man habe den Dictator nur falsch behandelt, man habe nur behutsam mit ihm umzugehen, da er sich leicht erzürne; er würde sich gewiß zu Allem bereitwillig finden lassen, habe die vortreff= lichsten Absichten, und sen auch der Einzige, der das Heer führen könne. So beschloß die Mehrheit, daß der Vorfall ganzlich verschwiegen bliebe. —

Dieß Ereigniß macht aber auf die Parteien eine ganz verschiedene Wirkung. Die Partei Chkopicki's befürchtet, baß ber Reichstag die Bestätigung der Dictatur verwerfen werbe, und unter ben Landboten offenbart fich felbst jest ein Schwanken, was zu thun sen, ja, die Mehrheit scheint sich gegen ben General Chkopicti zu neigen. Alle Leidenschaften, die ge= schlummert, beginnen sich zu regen. Diejenigen, Chfopicti naber tennen, erklaren schon im Boraus, um die Stimmen für ihn zu bearbeiten, er werbe ohne bie Dictatur anch den Oberbefehl über die Armee nicht annehmen. unglückselige Folge ber Unthätigkeit nach ben, die ganze Nation so heftig erschütternben Tagen der großen Wochen beginnen sich zu zeigen. Die streitenden Meinungen werden wach, und man ruftet und brobt sich gegenseitig fast mit Gewalt. Der publicistische Berein bes polnischen Couriers arbeitet an dem Sturz des Dictators. Einige junge und feurige Mitglieder desselben, wie Zawisza, erbieten sich geradezu, ben Dictator zu erschießen. Bincenz Riemvjowski aber vertheidigt ihn noch, halt bie Dictatur unter den nothigen Beschränkungen eine Zeitlang noch für nothwendig. andern Seite arbeitet Szyrma bei den Akademikern für den Dictator, und auch biese jungen Leute gehen so weit, Tich Gewaltthätigkeiten gegen ben Reichstag vorzunehmen, menn derselbe die Abdankung Chkopicki's zur Folge haben sollte.

Unterdeß ist der 18. Dezember herangekommen, und die Landboten sehen mit Erstaunen sich zu keiner Sitzung herusen. Sie gehen daher gegen Abend 6 Uhr selbst in den Sitzungssaal, in dem sie weder Licht noch andere Borbereitungen sinden. Die Landboten von Kalisch waren leider erst am Morgen desselben Tages angekommen, an ihrer Spitze, da die Wahlen der beiden Niemojowski's durch den frühern Senat für unsgültig erklärt worden waren, Theophil Morawski. Siedringen aber setzt darauf, daß der Reichstag, als höchste gesetzmäßige Staatsgewalt, sich selbst als constituirt erkläre, einen Marschall erwähle, und den Ausstand als national anerkenne. Es sinden sich zwar Einige, welche erwiedern,

das Recht der Eröffnung habe blos der König ober die Regierung, mithin jest der Dictator; auch sen der Genat nicht zugegen. Die Kaliszer bewiesen aber leicht, daß eine Gewalt, welche, wie die Dictatur, sich selbst usurpirt und ohnehin ausbrücklich dem Reichstage sich unterworfen habe, feine solche Regierung sen, von welcher die Constitution spreche. Man labet daher den Landboten von Szydfów, Walichnowski, als ben Aeltesten in der Bersammlung, ein, die Kammer zu prasidiren, und ernennt Stanislaus Barznkowski zum interis mistischen Gekretär. Darauf erschallt von allen Gegenden bes Saals, besonders aus dem Munde Gustav Matachowsti's, ber Alles thut, um den Enthusiasmus der Landboten aufs Höchste zu steigern, die laute Forberung, man solle ben Aufstand für national erklaren, und benen banken,- welche benselben berbeigeführt. "Ich boffe, meine Berren," ruft er aus, "wir Alle nehmen die Revolution an ohne die Wohlthat des Inventariums!" Der Strom der allgemeinen Begeisterung reißt endlich auch ben Bedenklichsten fort, und unter Freuden= rufen beschließt der Reichstag einstimmig, ") "daß ber Augenblick gekommen sen, wo die Vertreter des Volks bas ruhnivolle Werk des 29. Novembers als das Werk des ganzen Wolfs anerkennen müßten, und bag sie beghalb in die Prototolle niederzuschreiben gebieten, wie sie den so glanzend begonnenen Aufstand als die Sache ber Ration annähmen, betrachteten und bestätigten, und daß sie den muthigen Männern, welche dazu mit so vieler Rühnheit und mit so vielen Opfern ben ersten Unlaß gegeben, im Ramen bes polnischen Bolks dankten." Hierauf bricht Alles in den Ruf aus: "Es lebe Polen! es lebe die Freiheit! und die Un= abhängigkeit! Dank ben Männern, die ihr Blut und ihr Leben für das Baterland geopfert!" Als man bann zur Wahl eines Reichstagsmarschalls schreiten will, erhebt sich wieberum die ganze Rammer von ihren Sigen, ruft ein=

<sup>\*)</sup> Wörtlicher Beschluß nach den Protokollen des Reichstags von 1830, S. 3.

Kimmig nach dem Landboten von Petrikau, bem Grafen Bladislaus Oftrowski, und als dieser sich bescheiben meigert, umringen ihn alle Landboten und Deputirte und tragen ihn auf den Armstuhl. Das hereinbrechende Dunkel des Abends gab ber Scene eine größere Feierlichkeit und stimmte bie Herzen weicher. Es waren wenig Zuschauer auf den Tribunen, und Jeder überließ sich dem Strome feiner Empfindungen. Fast Jeder weinte vor inniger Rührung und Begeisterung. In diesem Augenblick erhob sich der Marschall und erklärte eben so großherzig als an die Gesinnung eines Römers erinnernd: da ber Schatz viel Gelb nothig habe, so sen es bie Pflicht der Bolksvertreter, bag Jeber sich alles Lupus entkleide; er selbst werde täglich zu Fuß in die Versammlungen kommen, da er alle seine Pferde an das Deer abliefere. Ferner eröffne er sogleich eine Unterzeichnung für die freiwilligen Beitrage, und er selbst unterschreibe für 30,000 Poln. Gulden. Roman Sottyt erhob fich barauf, und bestimmte ben Bertheibigern ber Nationalsache 10,000 Lanzen aus seinen Gisenfabriken, und Alle folgten diesem Beispiele, welche über baare Gelder sogleich zu verfügen hatten. ") Sobald diese Opfer auf dem Altare des Vaferlandes niedergelegt waren, erklärten Gustav Mafachowski und Balentin Zwierkowski, es fen nicht genug, daß man im Protofolle die Bolksthumlichkeit des Aufstandes anerkannt und denselben angenommen habe, sondern man muffe auch, um die Ginstimmigkeit ber Kammer darin öffentlich barzulegen, eine Akte anfertigen, welche alle Mitglieder der Landboten= tammer wie des Senats eigenhändig unterzeichneten. dieser Borschlag ward angenommen, und ber Marschall berief die Rammer, da es bereits 11 Uhr in der Nacht geworden war, zu einer Sitzung auf den folgenden Tag.

<sup>\*)</sup> Stanislaus Jezierski 30,000, Michael Piotrowski 10,000, Paul Cieszkowski 20,000, Stubicki 18,000, Miessofowski 15,000, Descour 6000, Swidziński 6000, Lebochowski 1000, Lemspicki 2000, Zwierkowski 1000, Wezyk 2000 und 2 Pferbe, Dembowski 4000 und 2 Pferbe, Wokowski 5000, Borskowski 2000, Starzpński 18,000 polnische Gulden.

Diefer große Abend bes polnischen Reichstages, biefer im Namen des ganzen Bolks so unzweideutig ausgesprochene Wille, ber augenscheinliche Beweis, daß Alles mit einer Nation auszurichten und von ihr zu verlangen gewesen ware, deren großentheils bejahrte und unter ruffischem Zwang ge= mählte Abgeordnete zu solcher Begeisterung sich erhoben gehabt hatten, alles dieß, statt den Dictator zu erheben und zu ermuthigen, die Größe des Bolks begreifen zu lehren, und ihn in bem Entschlusse, ein solches Bolt zu tauschen, mantenb zu machen, konnte nichts als seinen ungemessenen Born er= regen. Noch um 12 Uhr Nachts erhielten der Fürst Czartorysti, als altester Senator ") und Prafident, und ber Reichstags= marschall ein Schreiben vom Dictator, in welchem biefer erklärte, daß bie eigenmächtige Constituirung des Reichstags und die Wahl eines Marschalls seinen Rechten als Dictator Eintrag thate, und daß er Augenblicks hiermit alle seine Alemter in die Sande bes Reichstags nieberlege, und fich um gar nichts mehr bekümmern werbe. Nichts malt wohl mehr die Kleinlichkeit, den Mangel an aller Geelengröße dieses Mannes, und wie seine Leidenschaften jeden Funken von Baterlandsliebe erdrückten, daß, ganz abgesehen von der Anmaßung, fich über Berletzungen von Rechten zu beschweten, die ihm Niemand noch zugestanden, er mitten in der Nacht um 12 Uhr in einer so bewegten Zeit bem Lande feine Bulfe entzog, die er selbst zur Aufrechthaltung der Ordnung und zur Abwendung anarchischer Stürme für ganz unentbehrlich erklärt hatte; mitten in einer Nacht, die jeden Bersuch, sich des steuerlosen Schiffes zu bemächtigen, begünstigen konnte! Sogleich mußte sich auch die provisorische Regierung ver= sammeln, um dem Commandanten ber Stadt, jest dem General Wonczynski, und ben Polizeibehörden die nothige Weisung zu geben. Der Senatspräsident, der Reichstags= marschall eilen des Morgens um 4 Uhr bereits zum Dictator,

<sup>\*)</sup> Weil ber frühere Senatsprässbent Andreas Zamopski sich entfernt und nach Petersburg begeben hatte.

Spazier, Gesch. Polens. I.

der Honigstraße in das Caffeehaus Conti retten, und erst Zwierkowski befänftigt die Akademiker, welche vor der Thür mit gezogenem Säbel Wache halten.

Am 19. früh versammelt sich hierauf um 7 Uhr der Reichstag; ben Saal, wie die Tribunen, füllt eine große Menge junger Leute, die Wache übernimmt aber eine Com= pagnie der Ehrengarde, von der es heißt, daß ihre Gewehre Kurz vorher hat der Kalischer Landbote geladen sind. Theophil Morawski dem Marschall einen andern Gesetzentwurf eingereicht, in welchem dem General Chtopicki als Dictator nur alle Rechte des constitutionellen Königs eingeräumt werden, mit Berantwortlichkeit also seiner Minister und ber Buziehung bes Reichstags zu neuen Gesetzen, jedoch noch mit Ausnahme bes Rechts, Krieg und Frieden zu schließen. Der Marschall eröffnet die Sitzung mit einer Rede. "habe," sagt er, "ber-Reichstag zwei Handlungen vorzus "nehmen: die Alkte der Nationalitätserklärung zu unter-"zeichnen, und zu bestimmen, wer an der Spize der Armee "und der Berwaltung stehen folle. Wenn der Reichstag diese "beiden großen Sandlungen vollbracht habe, sen von ihm "schon sehr viel geschehen. Es ware aber ein Mann vor-"handen, der schon auf seine eigene Rraft sich gestütt habe, "ein Mann, ber durch seine Bürgertugend, seine Feldherrn= "talente und seine Charakterfestigkeit über alles Lob erhaben Mit Entsetzen hatte man ihn gestern, sein beim "Ergreifen der Dictatur gegebenes Wort haltend, sich jener "Macht entkleiden gesehen, welche er mit so viel heil für "das Land geführt habe. So schnell als möglich musse man "ihm dieselbe wiedergeben; benn das Heer, bas ihm so "ergeben sep, und so viel treffliche Befehle, die eine glückliche "Bukunft verhießen, bereits erhalten habe, dieses Deer sen ohne Führer im Angesicht eines furchtbaren Feindes. Wohlan "benn," fuhr er fort, "geben wir dem General Chkopicki "die Dictatur zurnick, ba uns eine unabanderliche Roth= "wendigkeit bazu zwingt. Er habe, " fagt er, "hier einen "Gesethentwurf, der Stärke, Einheit und zugleich Gemahr-

pleistung gegen den Mißbrauch ber Gewalt vereine; man "solle ihn als den Beschluß eines unerschütterlichen Mannes "betrachten, den man entweder ganz annehmen ober ganz "verwerfen muffe." hierauf verliest der Marschall einen Gesehentwurf in sechs Artikeln, in welchem 4. bem General Chtopicti die höchste und ausgedehnteste Dictaturgemalt ohne alle Berantwortlichkeit übertragen; 2. eine Reichstagsbepus tation, welche diese Macht zurücknehmen kann, zur Seite gestellt wird; 3. bestimmt wird, daß diese Deputation aus dem Präsidenten bes Senats und zweien von biesem gewählten Senatoren, aus bem Marschall und breien von diesem ernannten Landboten bestehen solle; 4. der Reichstag nach ber Entfernung des Dictators berufen; 5. vom Dictator nach Gutbünken die Regierung gewählt; 6. ber jetige Reichstag fogleich nach Bekanntmachung bes Gesets aufgelöst wirb. Dann fährt er also fort: "habet Vertrauen in den Mann, "ber, indem er unbeschränfte Gewalt verlangt, zugleich Euch "ein Mittet an die Hand gibt, dieselbe in jedem Augenblick "wieder zu vernichten! habet Bertrauen! benn sein Rame "ift ein Schrecken für die Ruffen und seine Siege find eine "Weissagung für unsere Selden! Habet Vertrauen in diesen "Mann! benn nie hatte er personliche Absichten; und wenn "er, Unabhängigkeit und Zurückgezogenheit liebend, ohne "falschen Ehrgeiz in dem Alter, wo man sich schon nach "Ruhe fehnt, sich Sturmen und Gefahren preisgeben will, "so thut er es nur aus reiner Liebe zum Bakrlande, die "sein Herz so mächtig wie die unfrigen entflammt." der Marschall aber mit keiner Sylbe des Gesehvorschlages von Theophil Morawski gedenkt, so erhebt sich dieser und fagt: jeder Mann im Lande liebe die Freiheit; wenn man fie daber jest opfern muffe, so solle man sie wenigstens nach der Weise civilisirter Bölker zum Opfer bringen; da man boch muniche, daß gebilbete Rationen den Polen beis ftanben. Hierauf theilt auch er seinen Entwurf mit. Der Marschall aber, ber außer dem Getose ber Zuschauer mit seinem ganzen personlichen Einfluß den Reichstag zu leiten

für Pflicht hielt, erwiederte: allerdings möge man diesen Entwurf zum Andenken ber Gefinnungen ber Berren von Kalisch in das Protokoll der Sigung aufnehmen; doch beschäftigen könne sich ber Reichstag nur mit dem ersten Worschlage, ber allein ein Gesetzentwurf und allein der Ber-Theophil Morawski läßt sich handlung unterworfen sop. aber nicht abschrecken und forbert bie Abstimmung über beibe Borschläge. Hierauf folgten nun merkwürdige Berhandlungen, die, eigentlich von ben Zuschauern geleitet, beutlich bewiesen, wie der Reichstag sich in seiner Würde innerlich verletzt fühlte, und einzig und allein nur ber Volksmeinung und bem Wunsche nachgab, um jeben offnen Zwist zu vermeiben, und vorzüglich für ben Krieg, ben er mit ber ganzen Nation sehnlichst wünschte, ben Felbherrn zu erhalten. Aus den Abstimmungen ist deutlich zu ersehen, daß es damals nur eine sehr unbedeutende Partei mar, welche wirklich Chkopicti's. und Lubecti's Ansichten theilte, die Fortsetzung der Unterhandlungen wünschte und nicht sicher von dem glücklichen Ausgange des Kampfes überzeugt war; auch selbst derjenigen waren nur Wenige, welche eines Dickators zum Schutz gegen ben Jacobinismus zu bedürfen glaubten. Auch ist anzus nehmen, daß bie erlauchte Bersammlung in ihrer damaligen Frühlingsbegeisterung Muth genug gehabt hatte, sich von den Gewehren der Akademiker und dem Lärmen der Zuschauer auf den Tribunen nicht einschrecken zu lassen, wenn nicht jene höheren Rücksichten ihre Besorgniß unterstützt hatten. Frei, ganz frei war ber Reichstag allerdings nicht, weber von dem beherrschenden Einfluß des Marschalls, noch von bem Geschrei und ben Drohungen ber Zuschauer; ohne diese einwirkenden Umstände wäre er unstreitig länger zusammen geblieben, und hatte mit bem General Chkopicki ein milberes Auskunftsmittel noch zu Stande bringen konnen. Wahr ist, daß die Zuschauer diejenigen Mitglieder an diesem Tage nicht zu Worte kommen lassen wollten, welche gegen bie Dictatur geradezu sprachen, wahr aber auch, daß der Marschall nichts that, um den Einfluß der Zuschauer aufhören zu

machen. Sicherlich würden, wenn man ein Auskunftsmittel getroffen hatte, die Sigungen zu verlängern, die jungen Leute ben Vorstellungen würdiger Personen und der Journale febr bald Gebor gegeben haben. Auch muß man General Chfopicki die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß er nicht allen Vorstellungen Gebor weigerte und daß seine Partei, für die man den Marschall leider ganz und gar gewonnen hatte, ben Dictator für hartnäckiger in seinen Forderungen darstellte, als er es wirklich war. Denn, trop dem, daß der Marschall bei jeder Gelegenheit im Verlauf der Debatten über die einzelnen Artikel nachdrücklich und bestimmt erklarte, daß Chkopicki nicht eine Sylbe in bem Entwurfe andern lassen werde, erklarte biefer fich jum Erflaunen der Versammlung und zur Beschämung des Marschalls gegen eine, auf Antrieb Johann Ledochowsti's an- ihn ge= schickte Deputation augenblicklich bereit, in eine außerst wichtige Veränderung des dritten Artikels zu willigen. Einfluß, welchen ber Marschall zu Gunsten Chkopicki's hier so entscheidend übte, machte viele Landboten höchst besorgt über die ihm gestattete Befugniß, die Mitglieder der Aufsichtsdeputation selbst auszuwählen. Man schlug vor, ihm nicht nur diese Befugniß zu entziehen und sie dem Reichs= tage selbst zu übertragen, sondern auch eine größere Anzahl von Landboten, und zwar einen aus jeder Wojwobschaft, zu berselben zu ernennen, um seinen personlichen Ginflusin berselben etwas zu schwächen. Die Deputation sollte also aus acht Landboten, einem aus jeder Wojwobschaft, aus fünf Genatoren, auch diese vom Genate selbst gewählt, und aus ben Präsidenten ber beiden Kammern zusammengesett werden.

So kam es denn, daß außer Theodor Morawski nur noch zwei Landboten gegen die Dictatur sprachen, der Erste, Stanislaus Barzykowski, schon übertäubt durch das Rusen der Zuschauer, der Andere, Jasinski, bereits gänzlich am Reden gehindert. Unbedingt für die Dictatur sprachen nur Wenige, ihre Reden mit den Anführungen eines Sylla,

Camillus, Washington ausschmückenb; die Meisten sprachen, wie Wokowski, es sen ein Unglück, daß der Feldherr nicht anders, als in ber Eigenschaft eines Dictators, bas Deer in den Riesenkampf führen zu können vermeine, daß er aber der Mann der öffentlichen Meinung, jetzt der Konigin ber Welt, ware, und daß man ihn daher burchaus nicht entbehren konne. Ferner bemerkt man in ben Reben, baß viele Landboten die Hartnäckigkeit Chkopicki's unter keiner andern Bedingung anzunehmen, für eine große Charafter= stärke ausahen, welche bafür bürge, baß er kräftig handeln werbe. Zwei ber merkwürdigsten Abstimmungen find übrigens die der Landboten Trzeinsti und Gustav Mafachowski; mahrend ber Erste, zu der geheimen Berbindung Lelewels gehörig, offen erklart, daß man in Gottes Ramen einen Dictator ernennen könne, weil es hent zu Tage nur eines Augenblicks bedürfe, um sich eines Tyrannen zu entledigen, spricht ber Diplomat Gustav Makachowski, ber zu ben Worbereitungsverbindungen gehört hatte, und in der Sitzung vom 18. Dezember noch so febr im Sinne bes Aufstandes gehandelt, schon jest offen von demagogischen Factionen Bei der endlichen Abstimmung und Jacobinern. Theophil Morawski noch den Muth, im Angesicht des Reichstags und aller Zuschauer laut sein: Rein! auszu= rufen. Die Uebrigen, wie Biernacki, Tymowski, selbst ber Hluge Marschall, Joseph Ziemiecki, Joseph Swirski, die beiden Witkowski's, Barzykowski, Ignaz Dembowski, Constantin Jeziersti, Dabrowski, Starzynski, Wiesczycki, Zwierkowski, Joachim Lelewel, Bincenz Kruszewski und Guftaw Malachowski, suchen ihre bejahenden Stimmen durch die Hinweisung auf die Nothwendigkeit noch zu recht= fertigen. Um aber noch vor bem Auseinandergehen bes Reichstags ein Denkmal von der wahrhaften Gesinnung besselben ber Nation und ganz Europa zu übergeben und, um den Unterhandlungen bes Dictators zur Seite, eine neue Flamme in die Welt zu werfen, beschließt man einstimmig die Ausarbeitung und Bekanntmachung jenes berühmten

Manifestes, ") welches den Bolkern und Fürsten Europa's die Leiden des polnischen Volkes, die Verletzungen ben Bruch gegebener Versprechungen, Constitution, Rechtfertigung und Anerkennung des Aufstandes, und den Entschluß, im Kampfe zur Wiedergewinnung der entriffenen Rechte zu sterben, in glühenden Worten an's Herz legen sollte. Während man hierauf bas Protokoll der Sigung vom achtzehnten unterzeichnet, macht Zwierkowski abermals den Borschlag, "man solle dem Dictator nicht eher die -"Macht übergeben, als bis dieses Manifest niebergeschrieben "und bekannt gemacht worden sey: man solle die Auflösung "ber Kammer bis auf den folgenden Tag verschieben, um "erst auszuführen, was des Reichstags beiligste Pflicht sep. "Man folle lieber ben Saal nicht eber verlassen, die ganze "Nacht beisammen bleiben, bis bas Manifest vollendet ware; "heut sen es noch Beit, morgen vielleicht schon zu spät; "man muffe augenblicklich bie Genatoren befragen, ob sie "sich bazu mit ben Landboten vereinigen wollen; wenn nicht, "fo solle man es allein verfertigen; zu gleicher Zeit lege er "bei bem Marschall die Grundzüge des Manifestes schriftlich "nieber; man muffe berühren: 1. alle Berletzungen; 2. die "Nothwendigkeit ber Unabhängigkeit Polens, weil man an "feine Gewähr der Constitution von Seiten Rußlands "glauben könne; 3. die Forderung der Vereinigung mit allen "polnischen Provinzen unter russischer Herrschaft." schreitet unterbeß zur Wahl der Deputation zur sichtigung bes Dictators, und ernennt zu den Mitgliebern derselben Johann Ledochowski von Krakau, Franz Softyk von Sandomierz, Theophil Morawski von Kalisch, Joseph Swirski von Lublin, Stanislaus Barzykowski von Pkock, Constantin Jezierski von Masovien, Weink von Poblachien und Wisniewski von Augustomo; Barzykowski, in der Voraussicht, vom Dictator anderswo verwendet zu werden, erbat sich für Abhaltungsfälle einen Ersasmann, zu welchem ber

<sup>\*)</sup> Siehe baffelbe im Anhang.

Spagier, Gefch. Polens. I.

Landbote Walichnowski bestimmt murbe. Da hierauf ein mißfälliger Manifestentwurf von Horvbyski verlesen und Roman Softyk ben Vorschlag zu einer Rebactions= Commission gemacht hat, so beschließt man, sich mit bem Senate darüber zu berathen. Dieser erwiedert, daß man vor der Ankunft des Dictators ein so wichtiges Aktenstück nicht anfertigen könne, und schlägt vor, daß die Präsidenten der beiden Kammern eine Anzahl von Redactoren zur Abfallung des Manisestes ernennen und diese das abgefaßte Manifest der Aufsichtsbeputation zur Billigung vorlegen sollten. Man nimmt diesen Vorschlag an, und der Marschall erwählt zu Redactoren den Deputirten Valentin Zwierkowski und die Landboten Gustav Makachowski, Constantin Swid= annski, Alvisius Biernacki und Joachim Lelewel; ber Genats= präsident fügt denselben hinzu den Bischof von Pfoct: Prazmowski, den Senator Wojwoden Migczyński und die Castellane Michael Potocki und Stanislaus Makachowski. Nachdem der Senat der Landbotenkammer mitgetheilt, daß er, außer seinem Prasidenten Fürsten Czartorysti, die fünf Senatoren: Fürst Michael Radziwiff, Anton Glisczynski, Michael Kochanowski, Matthias Wodzynski und Ludwig Pac zu Mitgliedern der Oberaufsichtsdeputation erwählt habe, vereinigen sich die beiden Kammern, um den General Chkopicki zu empfangen, und ihn im Angesicht des Reichstags zum Dictator zu proclamiren.

Der Oberst Wylezyński, Abjutant des Generals Chkopicki, erscheint und bittet für den Dictator um Einlaß, worauf dieser in den Saal tritt, angethan in polnischer Unisorm und mit polnischen und französischen, aber auch mit russsischen Orden, die er sonst nie zu tragen pflegte. Er gebietet der Ehrengarde, sich zu entsernen, "weil bewassnete Männer im Saale der Volksvertreter unpassend sepen," verzgessend, daß solche vom Anfang die zum Beschlusse der Bezrathung anwesend gewesen waren. Der Senatspräsident, Kürst Czartoryski, begrüßt ihn darauf mit einer Anrede, in welcher er ihn ermahnt, "weil die Senatoren und Land-

"boten ihm ein Bertrauen bewiesen, wie ber Pote vom "Polen und ber Bürger von seinem Mitvolt nur verlangen "könne, so möge er für bas Beste ber Nation und bas "geliebte Vaterland wirken und handeln; ohne Argwohn und "nur in der festen Ueberzeugung, eine unabanderlich noth-"wendige Pflicht zu vollbringen, vertraue man ihm die höchste "Gewalt an; man baue auf seine Kraft, seine unerschütterliche "Charakterfestigkeit und den hohen Ruf, der von seinem "polnischen herzen umberginge; das Vertrauen des Bolkes "werbe ihn umringen, und es warte dafür seiner der höchste "Lohn: ein Ruhm, den keine Wolke verfinstern werde, und "ber Dank bes Vaterlandes." Nach Beenbigung der Anrebe verlas der Sekretär des Senats das Gesetz mit dem abs geanderten dritten Artikel und dem Endausruf: "Es lebe das Baterland!" Nachbem hierauf der Marschall ihm zu= gerufen, daß man, "wie die Römer ben Cincinnatus, so "ihn sich erbeten, damit er das Wolk führe, und daß er, "bessen Name die Devise bes Sieges sen, dem Volke die "Erhaltung und die Unabhängigkeit sichern werde, " ließ sich endlich auch der Dictator in einer sehr kurzen abgelesenen Erklärung vernehmen, in welcher er im Allgemeinen ver= sicherte, "daß er ein so großes Bertrauen, welchem zu ent= "sprechen Ein Leben kaum genüge, zu rechtfertigen suchen "werbe." Go mehr man sich in seinen Erwartungen getäuscht sah, und einen so unangenehmen Eindruck es machte, daß der Dictator den Vertretern des Volkes in diesem feierlichen Alugenblick auch nicht den kleinsten Wink über seine Plane und Absichten mittheilte, so verwischte er boch diese üble Wirkung burch ben Schlußsatz, daß er dem Reichstag und der Deputation gehorchen werde, und dadurch, daß er sich dabei ber höchst ehrerbietigen Ausdrücke: "er werde, wenn "ber Reichstag ihm sein Amt wieder abnehme, sich mit ge= "beugter Stirn vor der Würde des Volks in sein Privat= "leben wieder zurückziehen," bediente, und vorzüglich, daß er diese Worte stark betonte; er versöhnte damit Aller Herzen und beruhigte alle Besorgnisse. Sobald er daber das lette

Wort gesprochen, ertonte von den Sizen der Volksvertreter im ganzen Saale, von den Tribünen die donnernden Ruse: "es lebe das Vaterland! es lebe die Freiheit und Unab- "hängigkeit! es leben die Volksvertreter und der Dictator!" Die an der Thür stehenden fangen den letzten Ruf auf, von ihnen trägt man ihn zum Palast hinaus, und bis weit die Straßen hinunter erschallt es: "es lebe Chkopicki!" —

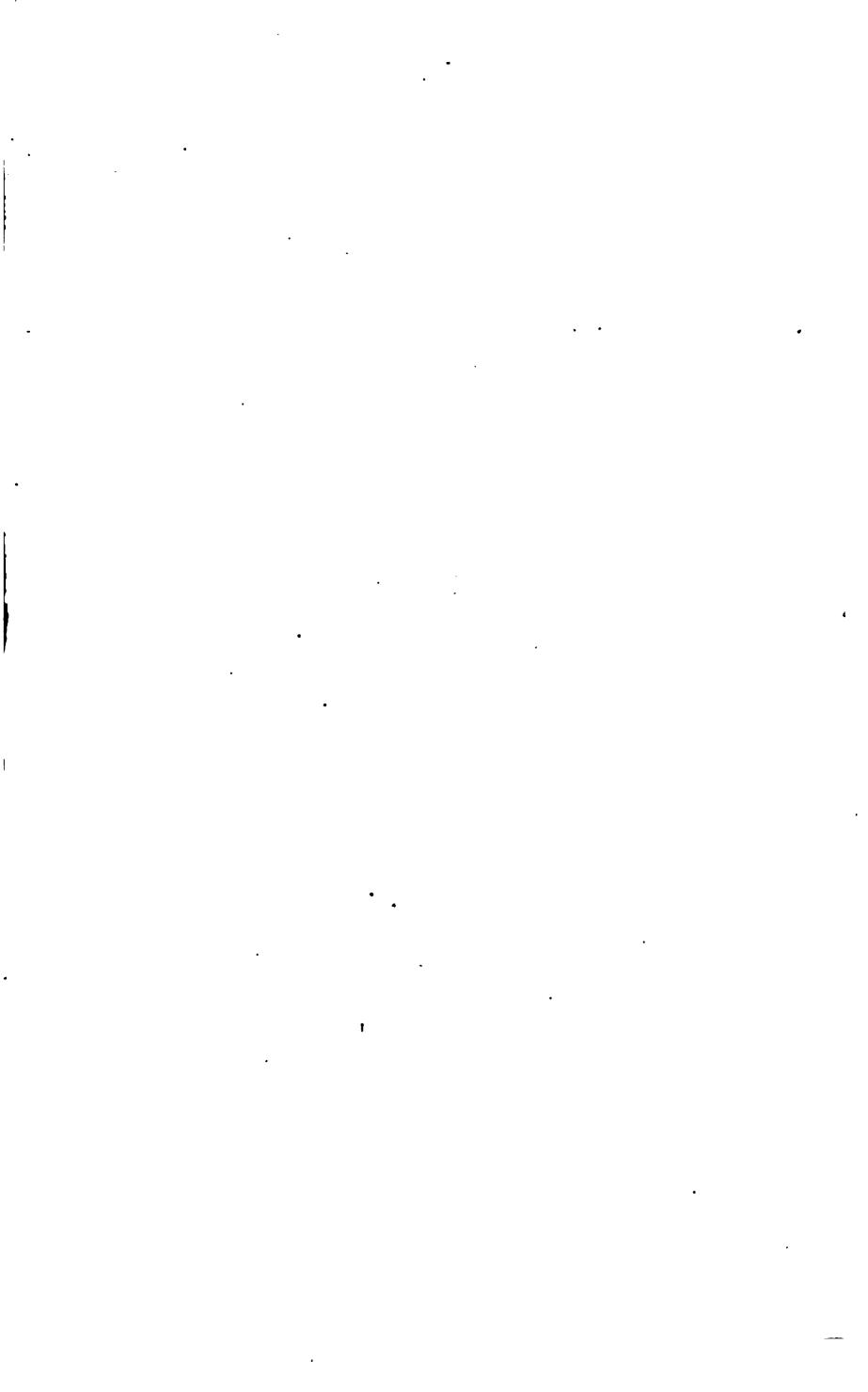

B. Menogowal

B. LYHRWDIOWSKI.

## Prittes Buch.

. \* . • • • • • \_ • 

## Urstes Mapitel.

Mückmarsch des Großfürsten. Die ersten Eindrücke des polnischen Ausstandes in Petersburg und auf das übrige Ausland. Die Zeit der gesetzlichen Dictatur vom 21. Dezember dis zur Abdankung Chkopicki's den 17. Januar 1831.

Der Großfürst hatte sich mit seinem Corps so erstaunlich langsam nach ber litthauischen Grenze zurückgezogen, baß er jebenfalls noch bis zu seinem Weichselübergange Hoffnung auf einen neuen Umsturz ber Dinge in Warschau und auf seine Rückfehr gehegt haben mußte. Er ward von seinem ehemaligen Abjutanten, Obersten Turno, bis an die Grenze des Königreichs geleitet, weil dieser es für Pflicht hielt, die ihm anvertraute Person des Fürsten sicher über die Grenze führen zu helfen. Die Großmuth ber hauptstadt hatte fich auch auf die Provinzen erstreckt; und die Russen hatten nicht nur auf ihrem Marsche nicht bas allergeringste hinderniß gefunden, sondern überall mar ihnen die, durch besondere Wojwobschaftsbelegirte geleitete, sorgsamste Verpflegung ent= gegen gekommen. Erst am 7. Dezember gegen Abend hatte ber Großfürst bei Pufamy den Weichselübergang begonnen, mar den 9. bis nach Lubartów und von da über Ostrów nach Wfodama unterhalb Brzest Litewski gezogen, wo er im höchsten Erstaunen ben Obersten Turno ihn verlassen und nach der polnischen Armee zurücktreten sah. Alle, welche dem Großfürsten auf dieser Reise fich zu nähern Gelegenheit

hatten, waren den tiefen moralischen Eindruck gewahr gesworden, welchen der Angriff auf das Belvedere in ihm zurückgelassen. Er schien gebrochen und von einer Sanftmuth, wesentlich unterschieden von der Höslichkeit, die er sonst nur in den wenigen Augenblicken gestissentlich angenommen, in denen er Gewalt zur Erreichung seiner Absichten nicht dienlich gefunden hatte. Sobald er aber sich in Weddawa unter dem Schutz des litthauischen Corps in Sicherheit sah, so loderte die alte Wildheit und Gesinnung noch einmal plötzlich in ganzer Stärke wieder auf. ")

Als die erste Depesche des Großfürsten, noch aus dem Lager von Mokotów abgeschickt, am 6. Dezember nach Petersburg gelangte, konnte sie nur von einer Militärverschwörung berichten, und der Kaiser schien überzeugt zu seyn, daß es dem Großfürsten selbst, oder doch dem litthauischen Evrys augenblicklich gelingen würde, die Ruhe wieder herzustellen, zumal damals noch kein Regiment außerhalb Warschau dem Ausstande beigetreten war. Der Großfürst hatte auch dem Kaiser wirklich die Treue der Garderegimenter gelobt, schon um seine früheren Berichte von dem Gehorsam und der unbedingten Ergebenheit der polnischen Truppen gegen ihn nicht zu sehr bloszustellen. Dem Petersburger Cabinet konnte daher die erste Rachricht nur erwünscht kommen; — man hosste das Uebergewicht des russischen Kaisers über die anderen europäischen Fürsten, welche sast ohne Ausnahme mehr ober

Denige Tage später waren russische Damen ihm nachgefolgt, unter Anderen eine Generalin Lewitskoi, in Begleitung des damaligen polnischen Lieutenants Karl Kamiński. Angekommen an der Grenze, will der Offizier zurückkehren, wird aber von der Dame gebeten, den Dank der Ihrigen in Wfodawa anzunehmen. Die russischen Generale geben ihr Ehrenwort, daß Kamiński ungekränkt wieder entlassen werden solle. Als aber der Großfürst seine Anwesenheit erfährt, läßt er ihn augenblicklich verhaften und will ihn nach Rußland schleppen lassen, und nur die inständigen Vorstellungen der russischen Generale bewirken Kamiński's Freilassung.

meniger ben Bolksbewegungen in ben vergangenen Monaten hatten nachgeben muffen, burch eine auffallend strenge Züchtigung von Empörern recht auffällig barlegen, ben Kaiser der aristokratischen Partei in ganz Europa dadurch als den ersten und einzigen Beschützer, ber Partei ber Bewegung aber als ein Schreckbild erscheinen lassen und ben moralischen Einfluß Rußlands auf Europa dadurch bedeutend vermehren Ferner war plötlich ohne Beranlassung von zu konnen. Seiten Ruglands eine Gelegenheit herbeigeführt, welche bie Schmälerung der den Polen früher bewilligten Rechte um eigner Sicherheit millen fast zu gebieten schien. Endlich konnte man gegen das verhaßte revolutionare Frankreich eine um so brohendere Stellung annehmen, selbst ohne offen zu brechen, wenn man eine russische Armee bis an die Grenze von Deutschland vorrücken ließ. - In dieser Boraussetzung, in welcher man ben Aufstand in Warschau in Petersburg zu einer Wachparadeangelegenheit machte, schickte man Befehle blos für das litthauische Corps zum Ginrücken in Polen ab. - Als jedoch der Großfürst seiner ersten Depesche zwei Tage später eine andre folgen ließ, in welcher er ben Uebertritt Szembeks und seinen Rückzug melbete, so wie, bag Lubecki's Bemühungen vergeblich gewesen sepen, sah das Petersburger Cabinet allerdings ein, daß ein größerer Kraft= und Zeit= aufwand zur Erdrückung bieses Aufstandes und zur Erreichung jener obigen Zwecke nothig fenn würde. Den ersten Ginbrücken machte daher eine schwer zu beschreibende Bestürzung Plat. Klüger als die anderen Fürsten, hütete sich der Kaiser wohl, einen Kampf burch ein einzelnes. Armeecorps beginnen zu lassen, dadurch die Polen in Hoffnung auf einen Sieg nur herauszufordern, wohl wissend, daß nach dem ersten glück= lichen Ereigniß für die Insurgenten die Gefahr des Aufstandes Das Unangenehmste mochte wie eine Schneelawine machse. fcheinen, daß man sich überdieß gezwungen sah, die Polen wenigstens so lange nicht: zu erbittern, als der Großfürst noch innerhalb der Grenzen des Königreichs war, und, während man Befehle an das in den Oftseeprovinzen stehende erste

Infanteriecorps bes Generals Palen und bas im süblichen Rusland cantonirende große Reserve=Cavalleriecorps des Generals Witt absandte, sich zum Marsch zu rüften, beobachteten die Peters= burger Zeitungen eine Zeitlang über bie Borfalle in Warschau das allertiefste Stillschweigen. Der Gang der Angelegenheiten in Warschau, bas plotliche unverhoffte Stillstehen bes Aufstandes gab der Regierung wenigstens einen großen Theil Am 11. Dezember war ber ihrer Zuversicht wieder zurück. Großfürst in Sicherheit, am 15. konnte diese Nachricht in Petersburg eingegangen senn, am 17. erließ baher schon ber Raiser sein erstes Manifest an die polnische Nation und an bie polnischen Truppen. Der Gang aber, ben bennoch später wieber bie Ereignisse in Warschau genommen, die Einberufung ber verabschiedeten Truppen, die Einstimmigkeit der ganzen Nation, die bedenklichen Nachrichten, welche von dem Eindruck bes Aufstandes auf die polnischen Provinzen von allen Geiten eingingen, begannen boch bas russische Cabinet wieder besorgt zu machen. Wenn es, namentlich da am 17. Dezember durch die Fehler und Unentschlossenheit des Dictators und Lubecti's hohe Dienste, Litthauen durch die Ankunft des Großfürsten mit seinen Truppen ihm halb für gerettet galt, auch an die Möglichkeit dachte, daß man mehr als drei Monate bedürfen würde, um nach Vernichtung des Aufstandes ruhig an den Grenzen von Deutschland zu stehen, so konnten sich doch bis dahin in den politischen Verhältnissen Europa's Beränderungen gestaltet haben, welche den Einfluß Rußlands zu dieser Zeit bereits unendlich geschwächt und die Ausführung seiner Plane unmöglich gemacht hatten. Das frangofische Ministerium, wegen der Drohungen Rußlands so aufgereizt, konnte bis dahin, vor Rußlands Angriffen gesichert, Belgien an sich gerissen und sich entschieden an die Spise der Bewegung auf dem Continente gestellt, und in England konnten die Torps, die Poffnung auf Rußlands Schutz verlierend, burch die Annahme der Reformbill der ganzen Aristokratie in Europa eine entscheibende Riederlage zugezogen haben. Man fühlte bie Nothwendigkeit, auf der einen Seite ben anderen Mächten

allen Borwand zu Feinbseligkeiten gegen Rußland aus bem Wege zu ranmen, auf der anderen Seite die eigene Berlegenheit unter einer brobenben Sprache zu verbergen. schlaue Cabinet entschloß sich baber, hier vor der öffentlichen Meinung sich so zu bemüthigen, daß es bem russischen Gesandten in Paris, der vier Monate nach der Thronbesteigung Ludwig Philipps noch kein Beglaubigungsschreiben erhalten hatte, daffelbe durch Couriere schleunigst zuschickte, bort aber verwegen genug zu sepn, um alle europäische Mächte im Kriegszustande mit sich zu erklären, welche den polnischen Abgefandten Gebor geben würben. Die am 17. Dezember an die Polen erlassenen Proclamationen lauteten: "Wänner, " die den polnischen Namen entehrten, hätten sich gegen das "Leben des Bruders ihres Monarchen verschworen, einen "Theil des Heeres verloitet, seiner Gide zu vergessen, und "die Menge über die theuersten Interessen des Vaterlandes "getäuscht gehabt; noch sen es Zeit, das Geschehene aus= "zusöhnen, wenn man auf den Rath eines Baters bore und "ben Befehlen bes Königs gehorche. Man solle baher sogleich "die russischen Gefangenen in Freiheit setzen; der ehemalige " Abministrationsrath solle die Berantwortung wieder über= "nehmen; alle Behörden sollten demselben gehorchen und keine "ungesetlich errichtete Gewalt anerkennen; die Corpschefs "follten augenblicklich die königlich polnischen Truppen sammeln, "nach Pfoct führen, wo der König seine Armee vereinigen "wolle, und unverzüglich über ben Zustand ber Truppen "Bericht erstatten; jede Bewaffnung, welche ben Etat ber "Armee übersteige, sep aufgelöst, und die Ortsbehörden "sollten veranstalten, daß die gesehwidrig ergriffnen Waffen "ber Obhut der Beteranen und Gened'armen übergeben "würden." — Den Soldaten der Armee erklarte ber Kaiser aber: "sie sollten dem emig benkwürdigen Beweise von pol-"nischer Ehre und Treue, welchen bas reitende Garbejäger= "regiment gegeben habe, nachfolgen. Diejenigen, welche sich "etwa den Verirrungen eines Augenblickes hingegeben hatten, "würden durch ben Alufruf erfahren, daß er fie nicht verstoße,

"wenn sie sich beeilten, in die Schranken ihrer Pflicht zurück"zukehren; niemals aber könnten die Worke des Königs an
"Wenschen ohne Treue und Spre gerichtet senn, die sich
"gegen die Ruhe ihrer Nation verschwören. Wenn diese
"geglaubt hätten, durch Ergreifung der Wassen Zugeständnisse
"zu erhalten, so wäre ihre Hossnung eitel. Sie hätten ihr
"Vaterland verrathen, und das Unglück, das sie demselben
"bereiteten, würde auf ihre Häupter zurückfallen!" —

In Frankreich befand sich das Ministerium Lafitte bamals, in Rücksicht auf ben schlechten Bustand ber französischen Armee, in welchem die älteren Bourbonen biefelbe zurückgelaffen, und, mitten inne stehend zwischen der Partei der Bewegung, welche Ludwig Philipp aus den Barricaden erhob, und der Oppositions = Aristokratie, welche sich schlau der Zügel nach den Julitagen bemächtigt hatte und ihrerseits zu regieren wünschte, wie die verdrängte, in sehr großer Berlegenheit. — Man konnte und wollte Belgien nicht verlassen, fürchtete aber sich außerordentlich vor einem Kriege, mit den absoluten Staaten, und wendete fich unaufhörlich in den Erklarungen von der Bedeutung der durch die Julirevolution verkundeten Grundsätze ber Nichteinmischung nach Außen, und ber republikanischen Ginrichtungen nach Innen. Unter biesen Umständen empfing das französische Cabinet die Nachricht von dem Aufstande in Warschau mit der größten Freude; denn es sah ein, daß seine größten Gegner, Rußland sowohl wie Preußen und Desterreich, so lange gelähmt sepen, bis dieser Aufstand ganz erstickt ware. Go viel kannte ber französische Minister des Aleußern, General Sebastiani, welcher unter Napoleon polnische Corps selbst angeführt hatte, so wie ber Staatsrath Bignon, damals bem Ministerium Lafitte's zus getheilt, die Polen, um nicht zu wissen, daß dieser Aufstand wenigstens nur burch Armeen unterbrückt werden konnte, deren Anmarsch nothwendig allein einige Monate Zeit kostete. - Etwas für Polen zu thun, baran bachte unter biesen-Umständen kein Minister, um so weniger, als man selbst für Belgien nicht mehr zu erringen wunschte, als die Fest-

haltung des provisorischen Zustandes daseibst. Als barum Lafapette und Andre seiner Anhänger fich bei den Ministern verwendeten, erhielten sie natürlich die Antwort, daß man erst abwarten muffe, ob in Warschau nur eine Rebellion, oder in Polen ein mirklich allgemeiner Aufstand ausgebrochen Nachdem hierauf das Lettere sich ergeben, und das französische Cabinet durch die Ankunft der Beglaubigungs= schreiben Pozzo di Borgo's die wesentlichste Frucht, welche es von dem Aufstande ziehen wollte, bereits gepflückt hatte, erklärte Gebastiani abermals, daß, da ber Dictator eine Deputation nach Petersburg schicken wolle, die Polen fich ja vielleicht mit dem Raiser Nicolaus vergleichen könnten, und Frankreich, wenn es bem russischen Cabinette irgend eine feindselige Gesinnung während des offenbare, sich ohne Rupen blosstellen möchte.

Von allen europäischen Staaten mußte die Nachricht aus Warschau ben empfindlichsten Eindruck auf Preußen machen, das auf doppelte Beise dabei betheiligt war; einmal, weil Preußen seinen Ginfluß in Europa burch ben rustischen gewonnen und behauptet hatte, weil ferner die an der Spipe der Angelegenheiten i. diesem Lande jest stehende Partei seit der Julirevolution nichts als einen gemeinschaftlichen Krieg mit Angland gegen Frankreich geträumt hatte; endlich und besonders, weil sie, den' Geist der Polen nur zu gut kennend, Man war hier für bas Großherzogthum Posen fürchtete. um so ungeneigter, auch nur eine Quadratmeile von einem Gebiete aufzugeben, das ohnehin schon in gar keinem Ber= haltniß zn ber kunstlichen Stellung stand, welche Preußen als ein europäischer Staat zu den übrigen, dreimal ihm an Volksmenge überlegenen Reichen zu behaupten suchte. Endlich. entsetzte man sich über die neue Aufmunterung, welche die Bolksbewegungen erhielten; benn, wenn die Aufstandslust auch irgend eine preußische Provinz ergriff, so mußte die unglückliche geographische Lage des Staates, bei aller unverhaltnismäßigen Truppenmasse, bie Erdrückung berselben gav Man gerieth in ben ersten Wochen baber fehr erschweren.

in solche Bestürzung, daß man durchaus nicht wußte, welchen Entschluß man fassen sollte. Es ist Sitte des Königs von Preußen, bedenkliche und wichtige Fragen einem Rathe von Generalen in der Hauptstadt zur Begutachtung vorzulegen. Bei ben jett gehaltenen Bersammlungen war unter diesen die Meinung vorherrschend, man solle schnell ein Armeecorps zusammenziehen, nach Warschan rücken, ben Polen Rube gebieten, dagegen aber auch ben russischen Kaiser zur Abstellung aller gerechten Beschwerben ber Nation vermögen. Unsicht, welche von militärischer Politik zur Sicherung ber Rheingrenzen eingegeben ichien, mare vom bochften politischen Standpunkte aus die vortrefflichste gewesen. Reine Frage, daß, so fühn dieß Wagniß in Bezug auf die Rheinprovinzen gewesen mare, Preußen nicht nur, bei der damals allgemeinen Ansicht von dem polnischen Aufstande und der Schwäche und Furcht bes frangösischen Cabinets, dieß nicht nur durchgesett, sondern allgemein in der öffentlichen Meinung unendlich gewonnen hatte, und überdieß dabei von der einmal ein= geschlagenen Bahn seiner Politik nur so viel abgewichen ware, um fie mit seiner Unabhängigkeit von Rußland und ber öffentlichen Meinung mehr in Einklang zu bringen; Desterreich hatte in dieser Maßregel mit ihm gemeinschaftliche Sache machen muffen. — Es fanden sich auch einige noch kühnere Stimmen, welche gerabezu anriethen, alte Plane aufzunehmen, die polnische Partei zu ergreifen und einen preußischen Prinzen auf den polnischen Thron zu setzen; man erinnerte daran, daß ber Minister Stein, ber eigentliche Schöpfer ber politischen Bebeutung Preußens, diesen Plan mit in seine großen Combinationen um das Jahr 1812 aufgenommen, den Prinzen Beinrich auf den Thron eines wiederhergestellten Polens habe setzen wollen, und eine nicht unbedeutende Partei unter Anführung der Radziwiff's bei ben Polen gewonnen gehabt habe; boch den letzten Rath magte man nicht einmal vorzulegen. Doch ber König von Preußen in seinem Alter vor jeder Möglichkeit eines Krieges zurückschreckend, zugleich aber auch unterdeß von dem rusfischen

Raiser bewogen, ihm butch eine Art befreundeter Rentralität nüglich zu werden (da das russische Sabinet mahrscheinlich einen ähnlichen Entschluß von Seiten Preußens befürchtete), verwarf den vortresslichen Rath, und ließ dem preußischen Consul Schmidt in Warschau Instructionen geben, nach welchen derselbe dem Dictator auf eine Anfrage durch den General Chfapowsti erklärte, daß die Polen es in jeder Art einzig und allein mit den Russen zu thun haben würden. Da die preußische Aristokratenpartei sich auf diese Weise gänzlich in Unthätigkeit geseht sah, so wurde ihre Erbitterung gegen die Polen um so größer, je mehr sie ihre Ohnmacht fühlte, denselben ossen entgegenzutreten, und sie beschlossen, da sie fast die ganze Beamtenwelt leiteten, damals schon, der polnischen Sache heimlich ihr Grab zu graben.

Der zweite Nachbarstaat Polens, Desterreich, theilte natürlich nicht die Empfindlichkeit Preußens. Gelbstständig eine große Rolle im europäischen Staatensystem zu spielen vermögend, bedurfte es nicht nur nicht des Schutes von Rugland, sonbern, wie schon mehrmals berührt, fürchtete es selbst mehr als jeder liberale Staat bessen Uebergewicht. Es hing barum an Galizien weit weniger, als Preußen an Posen, weil es burch die Abtretung dieser an sich immer unwilligen Provinz an Flächenraum und Volksmenge verbaltnismäßig weniger verlor, sobalb bieselben nur nicht ein gefährlicher Rachbar gewann. Das einzige Band, welches Desterreich an Rußland knüpfen konnte, mar die gemein= schaftliche Furcht vor Verbreitung revolutionärer und demos tratischer Staatsformen und Boltsbewegungen; und es fam nur barauf an, ob es in ber Art, in welcher Polen seine Gelbstständigkeit wiederzugewinnen versuchte, eine so große Unterstützung dieser Bewegungen und Ideen erblickte, daß bie Beforgniß bavor bie Beforgniß vor bem Umsichgreifen Ruglands überwog. Darum vermied es Desterreich klüglich, in der ersten Epoche des polnischen Aufstandes seine Ansicht und Stimmung zu offenbaren. -

Was die Volksmeinung aber auf bem ganzen Contineute

betraf, so war ber erste Eindruck auch auf diese, sobalb man überzeugt murbe, daß hier nicht von einem bloßen Stadts aufstande die Rede sen, nichts weniger als vortheilhaft Zuerst überall ein stummes Erstaunen über die tollfühne Verwegenheit der Polen! Dann hatte die Vorstellung von ber ungeheuren Macht Ruglands, dessen Streitkräfte so vielemal die öffentlichen Blatter auf eine Million Truppen angegeben, sich aller Köpfe so bemächtigt, daß man glaubte, es werde den Raiser nur einen Wink koften, um in wenigen Wochen ein furchtbares Strafamt halten zu konnen. — Budem hatte man die Polen so ganz vergessen, daß man weder wußte, was sie wollten, noch worüber sie sich zu beschweren gehabt hatten. Balb aber setzte sich die ganze kaufmannische Welt in Bewegung, welche theils die Lubectischen materiellen Berbesserungen des Landes genauer kannte, solche natürlich einzig und allein der russischen Regierung zuschrieb, theils mit Unluft die vortheilhaft mit Polen geführten Handelsverhaltnisse in einer Zeit gestört sah, in-welcher die Unruhen bereits so viel andre Quellen verstopft hatten. — Die Kanfleute schrien überall über die Undankbarbeit und Nichtswürdigkeit von Schwindelköpfen, über ben Uebermuth eines unruhigen Bolfes, dem es unter russischer väterlicher Herrschaft zu wohl geworden sep, und das sich von alten Zeiten her nur an die musterhafte Ordnung noch nicht gewöhnen könne. Es bedurfte somit gat ber russischen und preußischen Zeitungen nicht, um diesen Aleuferungen bei der Menge Eingang zu verschaffen, indem wenig Leute ober vielleicht Niemand mit den Polen so vertraut war, um gerade diese Raufleute gründlich widerlegen zu können. Die allgemeinen politischen Ansichten über die Nothwendigkeit eines Gegengewichts gegen das Umsichgreifen Ruglands finden in solchen Augenblicken bei ber Menge, die nur die Reigung und der Vortheil des Augenblicks in Bewegung seigen, so weniger Gehör! Die Unternehmung erschien ohnehin Allen so verzweifelt, daß selbst diejenigen, welche Muth und Kenntniß genug gehabt hatten, eine bedeutende Stimme darüber abzu= geben, sich dieß zu thun scheuten, aus Furcht, daß der Druck

jedes Journalanfsates, geschweige jeder Brochüre, die sich entschieden für die Sache ausspräche, erst nach der Beendigung des ganzen Aufstandes in's Publikum kommen und bei diesem, wie gewöhnlich, durch den Ausgang bereits widerlegt gelten würde. Wan bemerkte diese Rückhaltung selbst in den französischen liberalsten Blättern, die meist nur den Aufstand als ein Zeichen der Zeit und als einen Wink für die absoluten Herrscher begrüßten, und einige schöne Worte von der Sympathie der Polen und Franzosen und der Erinnerung an die gemeinschaftlichen Heldenthaten hinzusesten.

In Warschau aber, nachdem der Dictator auf so feierliche Beise in sein Amt eingesett worden war, und bas ganze Bolk so laut seine Freude über ben Ausgang dieser Sache an den Tag gelegt hatte, ergriff ein Gefühl der Freude und Beruhigung selbst diejenigen Landboten, welche von dem Unheile dieser Maßregel tief überzeugt gewesen waren. Bewußtseyn, burch ben Abend bes 18. und durch ben Beschluß des Manifestes trot aller hindernisse einigermaßen die, ben Bertretern des Bolks unter diesen Umständen obliegende, Pflicht erfüllt, zur Beseitigung der Gewissenszweifel bedenklicher Leute, zur Befestigung bes Aufstandes, zur Steigerung ber Volksbegeisterung unendlich viel beigetragen und ber ganzen Unternehmung vor dem Bolke und besonders vor den Augen des erstaunten Europa's ihre Würde und ihre unermegliche. Bedeutung gegeben zu haben, gab ihnen ein gutes Gewissen; das Bewußtsenn ferner: daß man durch diese selbstständigen Handlungen, besonders aber burch die wichtige Abanderung des dritten Artikels die Würde und die Autonomie des Reichstags bem Dictator gegenüber vor dem Volke gerettet batte, befriedigte ben Stolz aller dieser Männer, so wie bie Einsetzung ber Aufsichtsbeputation und die Busammensetzung derfelben fast jede Besorgniß zu stillen schienen. Man überließ sich baher ungestört der Freude, der Sache des Aufstandes ben Feldherrn erhalten zu haben, und war fest überzeugt, daß, sobald dieser von seinem gefährlichen Irrthum zuruckgekommen ware, er bas Berfäumte um so kräftiger und

rascher nachzuholen sich bestreben würde; die Ration, meinte man, werbe in ihrem Aufschwunge und in ihrer unvergeubeten physischen und moralischen Kraft ihm dabei Gulfemittel genug gewähren, um felbst ben Riesenfeind noch zu werfen, nachdem er sich von seinem Schrecken erholt, seine Streitkrafte zusammengezogen und mit ihnen den freien Weg in bie Lander ihrer Mitbrüder versperrt hatte. Man hoffte, daß die Antwort von Petersburg in wenigen Tagen eintreffen, bag ber Dictator, ergürnt über seine Täuschung und in seinem Stolz verlett, fich nur um so brausender, ber Deftigkeit seines Charakters gemäß, in ben Krieg werfen, und bag, wenn er zur Armee abging, ohnehin die politische und innere Berwaltungsgewalt ganz und gar in andre Sande übergeben muffe. Gine freudige Ruhe zog von Neuem fast in alle Gemüther ein; alle Leibenschaften stillten sich, alle Parteileidenschaften schlummerten; Alles überließ sich den frohesten Hoffnungen, rüstete sich freudig zu ben kommenden Ereignissen, ermunterte sich burch patriotifchen Gesang in allen öffentlichen Säusern und Ge sellschaften; Alles eilte in die Regimenter; Niemand magte ohne Uniform zu erscheinen; Frauen und Mädchen arbeiteten an Bedürfnissen für die Armee, für die Hospitäler, und das ganze Land ergab sich einer freudig geräuschvollen Thatigkeit, wetteifernd in großartigen Bügen einer fich selbst vergeffenden, zu allen Opfern bereitwilligen, Baterlandsliebe. Jeder hoffte, daß in den Händen des Dictators jedes Scherflein, das er beitrug, zu einer gewaltigen Waffe gegen ben gemeinsamen Erbfeind werden muffe.

Am andern Morgen, den 21. Dezember, ernannte der Dictator die oberste Berwaltungsbehörde und die Minister, wählte für die erste den Ramen Nationalrath und machte zu Mitgliedern die Fürsten Czartorysti und Radziwitf, den Reichstagsmarschall Bladislaus Ostrowsti, den Castellan Dembowsti und den Landboten Stanislaus Barzytowsti. Als Minister blieden Bonaventura Riemojowsti für die Justiz, Graf Jelsti für die Finanzen, Ivachim Lelewel für den unbedeutenden Eultus, der General Isidor Krasisti für

ben Krieg, Gustav Makachowski für das Auswärtige, und das wichtige Ministerium des Innern und der Polizei erhielt Nach diesen Einsetzungen ber General Thomas Lubiensti. gab es nun aber eigentlich fünf Gewalten im Lande, die auf eine merkwürdige Weise gegen einander stießen. Erstens mar ein Dictator vorhanden mit unbeschränkter Gewalt, zweitens eine Oberaufsichtsbeputation, die jeden Augenblick den Dictator und so auch alle, von ihm ernannten, Behörden absetzen konnte, und die, da sie die Aufsicht führen sollte, natürlich sich in Alles mischen mußte, was vorging; drittens ein Nationalrath, der, wie die frühere provisorische Regierung unter ber ersten Dictatur, bas Recht hatte, alle alten Gesete, ohne Befragung des Dictators, in Ausübung zu bringen; viertens Minister, die in ihren Departements doch auch befehlen mußten; und endlich fünftens die Manifestredaction, welche ebenfalls in der wichtigsten Sache, welche die größten Folgen nach fich ziehen konnte, in der Publicirung des Manifestes, unabhängig war. Bedenkt man, daß fast alle Mitglieber bes Nationalraths, welche vom Dictator abhingen, zugleich Mitglieber ber Oberaufsichtsbeputation, die über bem Dickator stand, waren, und folglich andere Pflichten gegen ben Dictator und andre gegen die Deputation hatten, bedenkt man, daß ber Nationalrath die Verwaltung in fünf Departements theilte, und jedes Mitglied- die oberfte Berwaltung eines solchen Departements übernahm, wie ber Fürst Czartoryski bas des Auswärtigen, der Fürst Radziwiff das des Rriegs, der Castellan Dembowski das der Finanzen, ber Reichstagsmarschall das bes Cultus, und Stanislaus Barzykowski das von dem Kriegsbepartement und von dem Rriegsministerium wiederum getrennte Departement ber Organisation ber beweglichen Garbe und ber neuen Regimenter zugleich mit ber inneren Verwaltung, so kann man sich einigermaßen einen Begriff machen von dem Wirrwarr, den diese Masse von regierenden und befehlenden Herrn um desto mehr aurichten mußten, je mehr Jeder seine Thätigkeit und seinen guten Willen beweisen wollte. Dem Nationalrath

wies ber Dictator ausbrücklich in bem Einsetzungsbecrete bie Pflicht zu, 1. ben öffentlichen Schatz mit ben nothigen Fonds zu versehen, 2. die Verordnungen des Dictators in Bezug auf die Bermehrung ber Truppen und auf die Ausruftung des Heeres auszuführen, 3. das Bolk und die Armee gegen Mangel an Lebensmitteln zu sichern, 4. über Ordnung und Sicherheit im Lande zu machen, und 5. die Justig zu beaufsichtigen, 6. den Nationalgeist zu verbreiten, und bie öffentliche Meinung nicht verfälschen zu lassen. Man fragt, was ben Ministern zu thun übrig blieb? Alle diese Ein= richtungen mußten bie ganze Maschine schon in den ersten Wochen des Aufstandes in eine solche Unordnung bringen, daß Alles von seinem Plate gerückt, und es nach wenigen Wochen vollkommen unmöglich wurde, mit der Kraft eines Hercules und der Geduld einer Penelope die verwickelten Faben wieder ganglich aufzuwirren, in denen fich bas verfing, was der Dictator durch seine anderen entnervenden Maßregeln an Kraft und Geist in der Nation noch übrig gelassen hatte. - Und bieß war das, was der Dictator " bie zerstreuten Kräfte ber Nation in eine Hand bringen" hieß, und warum er, die öffentliche Meinung mißhandelnd, die Dictatur ergreifen zu muffen geglaubt hatte! -

Der Dictator selbst beschäftigte sich mit nichts Andrem, als mit Versehungen und Beförderungen in der alten Armee, weil sie durch die britten und vierten Bataillons und die fünften und sechsten Escadrons ansehnlich, beinahe um die Hälfte vermehrt wurde; sonst wartete er nur auf die Antworten von Petersburg. Die Art und Weise, in welcher er die Organisation der alten Armee zu betreiben ansing, beurstundeten allerdings den scharfblickenden und äußerst erfahrnen General. Er kannte sehr genau den Werth und den Geist der Oberofsiziere, und bewies, daß er einen Krieg allerdings mit den Meisten von denen, welche die Regimenter und Bataillone besehligten, nicht geführt hätte; wohl wissend, daß beinahe alle diese Leute, im russischen Paradedienst ergraut, mit großer Unlust in einen Krieg gingen, der ihnen

ibre, unter rufficher herrschaft so einträglichen Verwaltungsposten abnahm, er wußte sehr genau, wie wenig Zutrauen Offiziere und Golbaten in die Meisten dieser Männer hatten und wie ungern sie ihnen folgten. Während er nach und nach anfing, jedoch von unten herauf, um dem Kaiser jede auffallende Beränderung zu verbergen, Leute der Art an weniger bedeutende Posten, wie in Festungen, sogar mit erhöhetem Rang, zu entfernen, wies er dagegen mit Unwillen und Strenge jede Beschwerde und Bitte der Subalternoffiziere in dieser Art zuruck, um der Subordination im Beere auch nicht das Allergeringste zu vergeben. So wenig bas Publikum von dieser Thatigkeit des Dictators etwas merkte, so sehr fühlte der Goldat diese ordnende Hand, und die Achtung und Liebe für Chtopicti stieg nur um so höher. Hatte er ernstlich an einen Krieg gedacht, und diese Thätigkeit nicht blos einer Art instinktartigen Triebes seines Militärgenies verfolgt, er würde in wenig Wochen bas ganze verstärkte Heer auf unkenntliche Art umgestaltet, und für die Folge der Sache des Aufstandes, trop aller übrigen von ihm gesäeten schreienden Uebel, bennoch den Sieg verschafft haben. - Aber, um jede weitere Bermehrung der Wehrkraft der Nation, weder um die, von den Wojwobschaften gestifteten, noch um die ausgehobenen Regimenter, kummerte er sich nicht bas Geringste, und überließ Alles bas bem Nationalrathe, den Regimentarzen und den, von ihm ernannten Wojwod= schafts = und Districtsorganisatoren; Männern also, beren eigentliches Fach diese Thätigkeit nicht gewesen war, ober die sich von Oben gehemmt, statt unterstützt sahen.

Als Chkopicki die gesetzliche Dictatur antrat, waren dem Lande, drei Wochen nach Ausbruch des Aufstandes, noch gar keine neuen Truppen abverlangt worden, und nur die freiwillig, von den Wojwodschaften zu stellenden, Regimenter: in Kalisz und in Krakau zwei Reiterregimenter, in der ersten noch durch Capitain Wisniewski eine Reiterabtheilung unter dem Namen Rosziuszko - Krakusen, durch den Gutsbesitzer Kuszel in Podlachien einige Escadrons Cavallerie und ein

Bataikon freiwilliger Schützen, burch Grotus in Sandomierz ein Bataillon Jäger, durch den Grafen Constantiu Zamonsti ein Regiment Cavallerie auf beffen Kosten, ") und in der Wojwodschaft Pfoct ein Bataillon Kurpen unter Chorodysti; in Lanza eine Escabron Tartaren unter Ulan, in der Or= ganisirung begriffen. — Wie alle erfahrnen Goldaten, der Ansicht, daß von allen neuen Truppen die Reiterei am schnellsten anzuwenden sep, ging Chkopicki gleich andern Tags nach seiner Einsetzung in den Vorschlag bes Nationalrathes ein, welcher ben Dictator sogleich gedrängt hatte, in die Anshebung von Reiterei zu willigen, und nach polnischer Sitte von den Wojwohschaften bie Stellung von einem bewaffneten Reiter auf je fünfzig Schornsteine zu verlangen, so baß baburch die Reiterei des Heeres um eilf mehr oder weniger starke Regimenter vermehrt wurde. Aber auch diese blieben den beiden Regimenter = Organisatoren (Regimentarze) überlassen. Die Wahl der Offiziere bot die größten Schwierigkeiten bar; 3000 solcher maren nöthig und von den 4500 Offizieren, die sich damals im Königreich befanden, waren viele theils in die dritten und vierten Bataillone, theils in die Freicorps Welche Migverhältnisse biese willfürlichen Ernennungen verursachten, beweist, daß unter andern ber ehemalige Hauptmann, Heinrich Dembinsti, Commandant und Organisator ber beweglichen Garbe und aller Regimenter in der Wojwobschäft Krakau wurde und als solcher einen ehemaligen General (Tansti) und einen Obersten (Rojncti) unter seinem Befehl hatte, was schon bamals bas allergrößte Mißvergnügen und die Erschwerung aller Subordination ver-

Der vielmehr auf Kosten seines Baters, des ehemaligen Senatsprässenten Stanislaus Zamopsti, der in der ersten Woche nach Petersburg gegangen war. Welch doppelzüngiges Spiel hier mit der Nation getrieben wurde! Während der Sohn in Warschau ein Regiment stiftet, ist der Bater beim Kaiser, läßt aber, unbeschadet seiner Gunst bei Nicolaus in den Warschauer Zeitungen ausdrücklich erklären, daß das Regiment auf seine Kosten gestiftet werde.

ursachte. Rachber aber, als die neuen Regimenter auf ber Rriegslinie erschienen, brach das allerheftigste Murren unter ben Offizieren der alten Armee aus, als sie Civilpersonen und andre, an Range und Dienstalter tief unter ihnen ftebende, Manner in ben neuen Regimentern in hoben Stellen erblickten, und, als die Truppen unter einander vertheilt wurden, von diefen Mannern fich befehligen laffen mußten. Beständig gab später dieß Berhältniß ju Erbitterung und Reibungen zwischen den alten und neuen Regimentern Unlag, entmuthigte die alte Urmee und eröffnete allen Zerwürfnissen und Zänkereien einen weiten Spielraum. Um biefen Uebel= ständen einigermaßen abzuhelfen, schlug der Nationalrath die Errichtung einer Kriegscommission vor. Sie ward aber zus fammengesett aus dem fehr untauglichen Kriegsminister, General Midor Krafiusti, und bem, zwar sehr tauglichen und gescheuten, aber von der Bolksmeinung gebrandmarkten. General Rautenstrauch, ber natürlich absichtlich alle mögliche Hinderniffe in den Weg zu legen suchte. Die Regimenter-Organisatoren hatten zu einer solchen Commission tein Bertrauen, mochten fie nicht hören, und famen beständig mit ihr in Collision. Alls Roman Softyk unter Andrem zu einer neuen Inspektion seiner Distrikte abreisen wollte, hinderte ibn der Kriegsminister mit der Aleußerung baran, daß fich Alles freundschaftlich beilegen werde. Bei der Ernennung der Offiziere murben so weber die äußeren. Dienstrücksichten, noch die Fähigkeiten, noch selbst die Aufführung und die öffentliche Meinung berücksichtigt. Sben so schlimm stand es mit den Intendanturgeschäften. Präsident berselben mar der Fürft Radziwitt, Mitglieber Graf Johann Lubienski, Staatsrath Morawski, Wojwobschaftspräsident Rembielinski, der ebemalige Reichstagsmarschall Piwnicki und Babeni; außer dem Präsidenten waren fast alle diese Männer durch frühere Gervilitäten compromittirt; bie beiben tauglichsten Mitglieber baukten, als ber Sache abgeneigt, nach wenigen Tagen ab; und es riß baber auch in biesem Geschäftszweige gleich von . Anfang eine solche Unvrdnung und Nachläßigkeit ein, welche

die Geldkräfte der Nation verzehrte, und die Truppen Mangel leiden ließ.

Mit der Organisation der Streitkräfte in den Provinzen und besonders der beweglichen Garde, aus welcher man die neuen Truppen nach bem Plane Chkopicki's später bilden wollte, stand die innere Berwaltung natürlich um so mehr in Verbindung, als die Hauptthätigkeit jedes Beamten auf die Bildung der Wehrkraft sich besonders zu erstrecken hatte, weßhalb auch an Stanislaus Barzntowski die Verwaltung dieses Geschäftszweiges zugleich mit übertragen wurde. Ohne Zweifel konnte sich hierin dieser patriotische Mann, der bereits zu Zeiten des Herzogthums Warschau Regierungssekretär gewesen war, leichter bewegen. Wenn hierin ebenfalls Manches versehen wurde, so stieß man boch zum Theil auch auf sehr große hindernisse. Es galt, die Beamten in den Wojwodschaften zu wechseln; die bestgesinnten waren aber schon in die Reihen der Goldaten geeilt, und die neuen hatten wenig Geschäftskenntnisse. Doch beging man ben großen Fehler, ebenfalls nach dem Beispiel der frangösischen Centralverwaltung, Commissaire aus Warschau ober aus einer Wojwobschaft in die andere zu schicken, sie neben die alten und neuen Beamten zu stellen, und dadurch ein ähnliches Verhältniß, wie in ber alten und ber nenen Armee, zu veranlassen. Statt oft die thätigsten Manner in ihren Wojwobschaften und Distriften zu lassen, in benen sie die gehörige Ortskenntniß und das Bertrauen ihrer Mitbürger besaßen, schickte man sie in fremde Gegenden, die sie nicht kannten, und wo man sie mit Mißvergnügen als Fremde aufnahm. Go kam es, eine Menge junger und wohlgesinnter Berwaltungstalente, welche, wenn man die Wahl aller Beamtenstellen den Mits bürgern einzig und allein überlassen hätte, von diesen auf ben für sie tauglichen Posten zurückbehalten worden waren, und wenn man tüchtige Unteroffiziere aus ben alten Regimentern in die neuen abgegeben hatte, jest ihre Kräfte und ihr Leben als unerfahrene und schlechte Ofsiziere ver= geudeten, während so die Civilangelegenheiten schlecht verwaltet

wurden \*) und die neuen Regimenter schlecht exercirt und schlecht geführt. Was das Polizeiwesen aber anlangt, welches insbesondere dem Minister des Innern oblag, so hatte es der General Thomas Ludienski immer noch unter seiner Verwaltung, und verlor erst später, von der öffentlichen Meinung nicht gern gesehen, und wegen eines Vorfalls, der alle Ludienski's ans Verwaltungsämtern entsernte, seine Stelle. Nach ihm erhielt das Ministerium des Innern Vincenz Niemojowski, der ans Grundsähen ein Feind aller Beobachtungspolizei war, so daß die zur letzten Zeit die Regierung wenig von der Stimmung und den verborgenern Vorfällen in der Hauptstadt unterrichtet wurde.

Bas ben nach biefen Zweigen allerwichtigften, Finanzen betraf, so maren biese unter bem Dictator allerdings in Sanden eines begabten Mannes, Leon Dembowski's, aber auch dieser war ein Vertrauter und Geschäftsfreund ber Lubiensti's. Der Schatz hatte an Fonds in ber Bank 400 Millionen polnischer Gulben, und diefer gute Bustand besselben hatte leider die, schon einmal berührte, Folge, baß man Alles bamit bestreiten zu können hoffte, und in bes Dictators Befehlen, alle Magazinbebürfnisse vom ersten Tage des Aufstandes an, baar zu bezahlen, nichts Anstößiges fand: Dazu kam, daß man in den ersten Tagen des Aufstandes eine Menge verhaßter Monopole abschaffen und später bie Bollabgaben von Pferden und anderen Kriegsbedürfniffen aus dem Auslande aufheben mußte. Uebrigens war auch nicht viel baar Geld vorhanden, und man mußte der Bank den Auftrag geben, die Papiere in Deutschland zu verkaufen. Hierbei legte benn Preußen bald die entsetlichsten hindernisse und Verzögerungen in den Weg. Trop dem, daß man die Gelber von Privatpersonen an Privatpersonen schicken ließ, confiscirten die preußischen Behörden das baare Geld, hielten

<sup>\*)</sup> So beschwerten sich die öffentlichen Blätter beinahe den ganzen Ausstand hindurch über die schlechte Eintreibung der Auflagen in der Wojwodschaft Sandomierz.

bie Papiere zurück, und man mußte vor preußischen Tribunalen erst Prozesse führen. Man konnte darum nie mit Sicherheit auf den Eingang des Geldes rechnen, und erhielt oft, wo man 600,000 Gulden erwartet hatte, nur 6000. Jedoch gaben die Talente Leon Dembowski's die Hossnung, daß er andre Finanzhülfsquellen wohl herbeischassen werde.

Das Ministerium ber Justiz, welches, so wie das des Eultus, weniger zu thun hatte, weil theils die Civilprozesse wegen des Abgangs vieler streitenden Personen in die Armee eingestellt wurden, theils in dem ersten merkwürdigen Bezgeisterungstage eine große Menge von Leuten an allen Orten (selbst im Großherzogthum Posen, besonders aber in Kalisz) sich verglichen hatten, weil man jest nur einen gemeinsamen Feind haben müsse, bot außerdem nur die Merkwürdigkeit dar, daß man in Berlegenheit gerieth, in wessen Namen man Recht zu sprechen habe. Der Dictator wollte, daß dieß weder in seinem, noch in dem der Regierung, noch im Namen der Nation geschehe, und man mußte endlich den Besehl geben, daß die Urtheile blos von den Tribunalen ausgesertigt würden.

Die Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten, eine Lieblingsbeschäftigung bes Fürsten Czartorysti, gab in biefer ersten Epoche bes Aufstandes immer noch wenig Ausbeute. Die Verhandlungen mit Petersburg blieben bem Dictator vder vielmehr dem Fürsten Lubecti überlassen. Die erwähnte Erklärung bes Kaisers Nicolaus an die auswärtigen Sofe hatte auf den Conseilpräsidenten Lafitte einen solchen Eindruck gemacht, daß er wirklich den Marquis Wielopolke, als dieser polnische Gesandte auf seiner Reise nach England zuerst in Paris erschien, auch nicht in einem Privatgespräche ans nehmen wollte. Nach ber Ankunft Wolicki's versprach man den Herzog von Mortemart nach Petersburg zu senden, damit dieser, der beim Kaiser Nicolaus sehr beliebt sen, die Wünsche des französischen Hofes für die Aufrechthaltung der Artikel des Wiener Congresses überbringe; eine Weisung, die alle Hoffnung auf ein kräftiges Wort von Seiten Frankreichs

vorläufig täuschte. — Bergebens brang man in Gebaftiani, wenigstens den ganz Carlistischgesinnten, frangosischen Conful in Warschau, Herrn Durand, zu entfernen, ber bem französischen Cabinet stets falsche ober sehr späte Nachrichten über den Zustand der Dinge einsendete. — Natürlich richtete man auch seine Blicke auf die nothigften Bundesgenoffen Polens, auf Schweben und die Türkei, und schickte nach ersterem Lande den, in Paris fich aufhaltenden, Grafen Roman Zatusti; zur Gesandtschaft nach der Türkei erbot sich der Graf Linowsti, der bei der russischen Gesandtschaft im Daag angestellt war, augenblicklich ber russischen Regierung seinen Austritt aus dem Dinfte meldete und fich mit Wolicki nach Wolicki übergab die Pariser Gesandtschaft Triest einschiffte. an den alten General Aniaziewicz. Während Lettere eine so weite Reise zurückzulegen und erst spät ihren Wirkungstreis antreten zu können die Aussicht hatten, war Roman Zafuski in Paris unvorsichtig genug, laut von seiner Absicht zu sprechen, den angenommenen Namen, unter bem er reisen wollte, nicht geheim zu halten, so bag die Depeschen des Grafen Pozzo di Borgo, russischen Gesandten in Paris, mit ber Personalbeschreibung des erst anzulangenden Gesandten eher in Stockholm eingetroffen maren, als Roman Zakuski von Paris selbst abreiste. Die günstigsten Aussichten aber hatte man jest in Wien. Der Fürst Metternich huldigte zwar ganz und gar dem russischen Interesse, der russische. Gesandte Tathezew vermochte zwar in Wien ganz außerordentlich viel, und Beibe wandten Alles an, um keinen bebeutenden Polen auch nur einen Tag lang seinen Fuß nach. Wien setzen, und besonders einen solchen nicht vor das Ungesicht des Kaisers zu lassen. Aber es gab in Wien eine bedeutende Partei böhmischer und ungarischer Großen, am Hof wie im Cabinet, welche den Sturz des Fürsten Metternich wünschte, und barum schon gegen ihn die polnische Sache zu ber ihrigen machte; eine Partei, die um so fraftigere Unterfügung versprach, als fie, wie viele der böhmischen und ungarischen Magnaten, aufrichtig freisinnigen Geistes, mit

Herzenswärme diese Sache verfolgte, und es ihr nicht schwer werden konnte, in der kaiserlichen Familie Gehör, nicht nur für die Sache der Menschlichkeit, sondern für das, mas die einzig richtige Politik Desterreichs gebot, zu sinden. Alle Bemühungen Metternichs und Tatyszews konnten daher nicht verhindern, daß täglich dem Kaiser von Desterreich die polnische Sache an's Herz gelegt wurde, zumal der Fürst Czartoryski seit längerer Zeit dort ansäßig war.

Doch auch eine andre, fast eben fo wichtige, Thatigfeit, die Umstimmung der oben geschilderten öffentlichen Meinung im Auslande, und bas Entgegenwirken gegen bie, aus eignem Interesse, aus Unkenntniß, aus Furcht ober im Andenken an die russischen Honorare aus den Zeiten bes Türkenkrieges der polnischen Sache feindlich gesinnten, Zeitungen, ließ bas Ministerium bes Auswärtigen nicht ganz außer Acht. hatte dafür freilich immer noch bedeutend mehr thun follen. man ließ sich hier eine Art von Geringschätzung publicistisch schriftstellerischer Leistungen zu Schulden kommen, hervorgehend theils aus ber Vornehmheit jener großen Derrn, die gemeinlich nur mit diplomatischen Angelegenheiten zu thun haben, theils aus zu großem Stolz auf bas Bewußtsenn einer guten Sache, einer natürlichen Unbeholfenheit hierin, wohl auch aus einer zarten Scheu, ben Publicisten frember Nationen geradezu offne Antrage zu machen; endlich aus Kargheit in allen Ausgaben der Art; — aus politischen Fehlern also, die ihre Feinde gerade am wenigsten begingen. Besonders aber in Deutschland mußten die Polen eine günstige Volksmeinung für sie erweckt munschen, insofern der gute Wille des deutschen Bolks und seiner Kaufleute allein dem Berbote der benachbarten Regierungen, ihnen Kriegsbedürfnisse zuzuführen, wirksam entgegnen konnte. Gerabe ber beutsche Kaufmann hatte, burch die öffentliche Meinung in seinem Wolke fortgerissen, vorzüglich überzeugt werden mussen, daß er sich in dauernde und vortheilhafte Unternehmungen mit Polen einlassen könne; denn selbst die wachsamste Regierung kann Unternehmungen von Raufleuten nicht hindern, wenn

dieselben mit Warme sich einer Sache annehmen wollen. Selbst, wenn die Polen ihren Reisenden auch nur einen Durchgang und freien Verkehr nach bem Auslande eröffnen wollten, mußten sie die Ueberzeugung von der Gerechtigkeit ihrer Sache, die Hoffnung auf den gunstigen Ausgang ihres Unternehmens und baburch ein herzliches Mitgefühl gerade in Deutschland allgemein zu verbreiten suchen, da die Meinung dieses so ruhigen, besonnenen und gebildeten Landes, wie bie griechische Frage beutlich bewiesen, auch auf die der anderen Bolter fehr bedeutend einwirkt. Denn, so politisch unbedeutend das zerstückelte Deutschland ist, so darf dessen öffentliche Meinung von ben Cabinetten doch gerade am allerwenigsten unberücksichtigt bleiben. — Um biefen Fehlern die Krone aufzusetzen, überließ man die direkte Leitung dieser wichtigen Angelegenheit, wie die aller speciellen Missionen, dem Borsteher ber Bank, bem Grafen heinrich Lubiensti. Es kommen so viel Umstände zusammen, welche den später erbreiteten Berbacht nicht unwahrscheinlich machen, biefer Mann habe auf alle mögliche Weise bie Geldvorräthe auf diesem Wege zu verschleubern gesucht, um der Revolution dieses mächtige Mittel so viel möglich zu entziehen. Man schickte wohl einige junge und gebildete Leute, bie in Deutschland studirt hatten, dahin ab, um die Bekanntschaft von Schriftstellern zu suchen, sie mit ber wahren Sachlage, ben geistigen und physischen Hulfsmitteln bes Bolks, und seinen Aussichten und Hoffnungen vertrauter zu machen, und beren Herz und Verstand für die polnische Sache zu gewinnen. Zwar begannen seit dieser Zeit die Redactoren unabhängiger Zeitungen, sich ber polnischen Sache williger zu zeigen; boch ließ man nach ber Rückkehr ber jungen Leute selbst benjenigen Mannern, welche mit größter Warme für biefe Sache zu wirken bereit waren, nie Rachrichten aus ber Hauptstadt und vom Kriegs= schauplatze zukommen, und Niemand erhielt je anders als aus Zufall und burch Privatbekanntschaft irgend eine volls ständigere Nachricht, als solche die gewöhnlichen Zeitungen Ja, man schien später biese wichtige Sache ganz

wieder aus den Augen verloren zu haben, und wenn irgendmo, galt hierin das merkwürdige Wort des frangbsischen Gesandten in Basel bereits im Jahre 1795, 4) "man musse für die Polen Alles thun, ohne sie." Bugleich mit ber Abschickung dieser jungen Leute, unter benen sich Andreas Moraczewstf am Meisten auszeichnete, hatte man sich entschlossen, eine deutsche und eine französische Zeitung in Warschan brucken zu lassen, weil man die polnischen aus gänzlicher Untunde der Sprache nirgends verstand. Aber auch diese Unternehmungen litten an denselben Uebeln; sie maren schlecht redigirt, übersetten die Artikel erft, nachdem sie in ben polnischen Zeitungen gestanden hatten, und statt auf dem durch eine ebenfalls wieder schlecht angebrachte Sparsamkeit sehr beschränkten Raume dem Auslande ausschließlich vollständigere Rachrichten aus Polen zu geben, bruckten sie Aufsatze aus fremben Beitungen ab, die man aus Polen zurückbefam, nachbem man sie einige Wochen zuvor in den eigenen Zeitungen gelesen hatte. -

Entschiedener sprach jest schon die Feindseligkeit der preußischen Beamten gegen die polnische Sache und ber Wille sich aus, ben Polen so viel Feindseliges zuzufügen, als bie Furcht vor Frankreich nur erlaubte. Der erste auffallendste feindliche Schritt war die Zurückhaltung vieler Polen, welche aus dem Auslande auf die erste Nachricht vom Ausbruche des Aufstandes in ihr Baterland eilten, selbst wenn ihre Passe in der größten Ordnung waren; und man wagte dieß Der Senator Graf bereits bei sehr bedeutenden Personen. Anton Ostrowski ward im Monat Dezember bereits von dem Präsidenten der Provinz Schlessen, Merkel, in Brestau vierzehn Tage lang angehalten, und erst eine vom Dictator Chkopicki erwirkte Verwendung des Consuls Schmidt in Warschau vermochte ihn nach vielen. Schwierigkeiten aus den handen der preußischen Polizei zu befreien. Es geschah dieß Alles auf Verlangen des russischen Gesandten in Berlin.

<sup>\*)</sup> Dgiństi Mémoires, Tome 2.

Alopäus, der während des ganzen polnischen Aufstandes den erstaunenswerthesten Einfluß in Berlin ansübte.

Die hinbernisse nun, welche bie Gefandten in England und Frankreich und an andern Sofen fanden, und bie immer noch geringe Theilnahme in der öffentlichen Meinung hatten besonders darin ihren Grund, daß die Ungewißheit über den eigentlichen Zweck, über die Ursachen und den Umfang bes Aufstandes noch fortbauerte, und noch kein öffentliches und vffizielles Document von Seiten ber Polen barüber vorgelegt war. Die Cabinette konnten, nach ben unbestimmt abgefaßten Instructionen der polnischen Gefandten, immer zum Vorwand ben Zweifel nehmen, vb es sich nicht blos um einen innern Zwist zwischen bem Kaiser von Rußland und seinen polnischen Unterthanen handle, in den fremde Mächte sich zu mischen gar fein Recht hatten. Gben so wenig hatte bie öffentliche Meinung einen festen Haltpunkt, von welchem aus sie sich gegen die Darstellungen ber russischen und preußischen Blätter und ihrer eigenen Kaufleute schützen konnte. Die Abfassung und Bekanntmachung des von dem Reichstage beschlossenen Manifestes war baher von der allerhöchsten Wichtigkeit. Aber auch hierüber gerieth der Dictator eine Woche nach seiner Einsetzung in einen neuen Streit mit ber Nation, unb fing nun darum allmälig an, auch seine wärmsten Unhänger zu enttäuschen. Ungefähr zehn Tage gebrauchten bie Redactoren, bas Manifest zu bearbeiten. Mehrere Entwürfe lagen vor: einer von Gustav Mafachowsti, der andere von Niemcewicz, einer von Lelewel und ein vierter vom Landboten Moroszewicz. Die Senatoren wünschten bas sehr zierlich und blumig geschriebene von Makachowski; doch Swidzinski, Lelewel und Zwierkowski setzten es durch, daß die endliche Redaction einem solchen Mitgliede der Commission, welches bis jest keinen Entwurf eingereicht habe, übertragen, und diesem, bas Beste aus den vier Entwürfen auszuwählen, gestattet senn solle.

Man mablte Swidzinsti; berfelbe vereinigte fich mit Lelewel, Zwierkowski und Morozewicz, und biese vier Manner arbeiteten es balb so.aus, wie es der Welt vorliegt. Mitglieder aber der Redactionscommission, die sogleich den Entwurf annahm und unterschrieb, bereiteten die Uebrigen por, daß ber Dictator mahrscheinlich bie Bekanntmachung nicht erlauben werbe. Als man ihn daher deßhalb befragen ließ, verlangte Chkopicki, daß man ihm das Manifest erst porlege, und bezeigte sich sehr unwillig, daß die Redactions= Commission basselbe bekannt zu machen den Gedanken gehabt habe. Zwierkowski meldet ihm indeß bei einer zweiten Unterredung sehr bestimmt, daß man das Manifest brucken laffen werbe, und ber Dictator gerath wiederum in den allergrößten Born, zumal Zwierkowski ihm erklart, daß, wenn er den Druck nicht erlaube, man sich deßhalb an die Oberaufsichts-Dieß geschieht benn auch, und deputation wenden werde. nach einer geheimen Berabredung zwischen Lelewel, Zwierkowski und Swidzinski legt man berselben das Manifest bereits lithographirt vor. Einige von den Senatoren finden viele Ausbrücke zu stark, und verlangen, daß man die Meinung des Dictators darüber vernehme. Jedoch die Mehrheit spricht sich entschieden bafür aus; man verbessert etwas an den Ansbrücken, und unterschreibt bann zwei Eremplare für bie Archive des Senats und der Landbotenkammer. Hierauf beschließt die Deputation, daß den Redactoren die Bekannts Man schickt ben machung des Manifestes zu erlauben sen. Grafen Anton Oftrowski ab, ben Dictator barauf vorzubereiten. Büthend broht bieser, daß, wenn man die Bekanntmachung wage, er den Schuldigen seine ganze Macht werde fühlen lassen, und läßt in allen Druckereien in Warschau mündlich ansagen, daß man vor dem- Abdruck ihm jeden- Artikel mit theilen muffe. Doch da er vergessen hatte, den Redactoren und Druckern ausbrücklich zu verbieten, das Manifest aufzunehmen, so legt Zwierkowski dasselbe bem publicistischen Bereine des Polnischen Couriers vor, und dieser beschließt einstimmig, zuerst die lithographirten Exemplare überall im

Publikum zu verbreiten. Die Furcht der Redactoren vor Ehkopicki war noch so groß, daß erst nach einigen Tagen der Polnische Courier dasselbe, jedoch ohne Unterschriften, druckte; diese gab erst wiederum später der von Psarski redigirte Polnische Mercur, welchem Beispiele dann endlich auch die übrigen Zeitungen folgten.

Dieß Verfahren des Dictators fügte der Sache des Aufstandes einen neuen großen Schaben zu; benn bas Weglassen der Unterschriften des Manifestes, und zumal die damit zugleich einlaufende Rachricht von der Weigerung Chkopicti's, die Bekanntmachung zu erlauben, gaben den feindlichen auswärtigen Zeitungen Gelegenheit, dieß wichtige Aftenftück für einen gewöhnlichen Zeitungsartikel zu erklären, und vielen Zeitungen einen Borwand, die Aufnahme zu verweigern. Da nun zu gleicher Zeit Chkopicki seinen Zorn über die von der Oberaufsichtsdeputation gegebene Erlaubniß zum Druck ausließ und lithographirte Eremplare wegzunehmen befahl, so gerieth er von diesem Augenblick an selbst mit dieser Deputation in ein sehr feindseliges Berhältniß. Schon früher war man in Verlegenheit über die Stellung des Nationalraths zur Oberaufsichtsbeputation gewesen. Man hatte nicht gewußt, wie man diese Deputation in Stand segen follte, die Aufsicht Dieselbe hatte nicht blos die Mittheilungen der brei in ber Deputation befindlichen Mitglieder des Nationals raths, sondern förmliche Rapporte von dem Nationalrath selbst, als von einer Behörde, verlangt. Der Nationalrath hatte sich geweigert, und die Mitglieder desselben waren megen dieses Streites theilweis aus der Deputation getreten. Die Oberaufsichtsbeputation dagegen, die sich alle Sonnabende zur Sitzung versammelte, bestand nun darauf, an diesem Tage Berichte über bie Thätigkeit ber vergangenen Woche zu erhalten, und erst als endlich ber Nationalrath selbst über die Schwierigkeiten, welche ber Dictator ber Bewaffnung in den Weg legte, besorgt wurde, bequemte er fich dazu, der Deputation wenigstens über diesen Theil der Angelegenheiten zu berichten. Die Deputation halt es für Pflicht, bem Dictator

Vorwarfe zu machen, und ist von ba an mit ihm in beständigem Streit. Das Unbehagen aber über sein System, welches fich nunmehr dem ganzen Bolte nach und nach mit= zutheilen anfängt, die unzweideutige Offenbarung seiner Gesinnung bei Gelegenheit der Manifestabfassung, veranlaffen die Patrioten, noch einmal zu versuchen, die Dictatur mit Bewalt zu ffürzen und ben Zügel ber Regierung zu ergreifen. Dazu kam in den ersten Tagen des neuen Jahres ein Borfall, welcher die höchste Erbitterung in Warschau erregte. Der frühere, beim Angriff auf bas Belvebere verstümmelte Polizeis präsident Lubowidzti, der nebst den übrigen Spionen gefangen gehalten wurde und von welchem die zur Untersuchung der Papiere der geheimen Polizei von dem Dictator niedergesette Commission große Aufklärungen erwartete, entkam plotich aus Warschau, mit Gulfe heinrich Lubiensti's, des Bantbirectors, und jedenfalls nicht ohne Mitwissen Thomas Lubiensti's, bes Polizeiministers. Ohne Zweifel, folgerte man, sen man ihm barum zum Enttommen behülflich gewesen, weil viele bedeutende Personen, welche jest an ber Leitung ber Angelegenheiten großen Untheil nahmen, burch seine Aussagen bloßgestellt zu werden befürchteten. Das Wolf gerieth in große Besorgniß, einen großen Theil seines Schicksals in den Händen russisch gesinnter und verdächtiger Leute zu miffen. Man ichien zu biefer Besorgniß um so mehr berechtigt zu senn, als gleich in den ersten Tagen des Aufstandes ein Theil der in der Bank aufbewahrten Papiere der Spione verschwunden gewesen war, und man an deren Stelle ein neu datirtes Rescript des Finanzministers Lubecki gefunden hatte, das dieser in einem Sause, zu dem Beinrich Lubiensti nur ben Schluffel hatte, verloren haben mußte.

Die unselige Angelegenheit dieser Polizeispione, beren Bestrafung die allgemeine Meinung um so mehr laut forderte, als man immer noch ein Einverständniß derselben mit den Russen befürchtete, vergiftete von Anfang des Ansstandes bis zu Ende die Einigkeit und das Zutrauen, und gab zu ewigen Zänkereien Anlaß. Der Reichstag, die Regierung,

bie Rechtsgelehrten, die Publicisten stritten sich unaufhörtich mit dem Bolte, das nur seinen gesunden Berstand, sein Gefühl, die Gefahr und die Nothwendigkeit befragte. laugneten, daß es ein Gesetz gabe, nach welchem man bie Spione bestrafen tonne; Andere führten mehrere an, welche die Bestrafung sanctionirten. Bon der einen Seite widersetzte Ach der Boltsmeinung offenbar bloße Formenklauberei, auf ber andern aber auch die Besorgniß, daß, wenn man einmal durch das Gesetz Blut zu vergießen angefangen hatte, ber , badurch rege gewordene Rachedurst des Volks immer weiter fahren dürfe. Aber statt wenigstens biese Spione dem Bolle ber Hauptstadt ans ben Augen und in irgend eine entlegene Restung zu schaffen, ließ man sie in Warschau, ließ man eine Untersuchung fortführen, die, weil eine Menge beimlicher Interessen babei im Spiele waren, zu keinem Resultate führte. Sie hatte nur den doppelten Nachtheil, bag bas Volk immer mehr erbittert wurde, und daß viele bedeutende Personen, wegen der Vergangenheit Aufdeckungen fürchtend, mit Aengstlichkeit nur einer Sache anhingen, ber fie fic fonst gewiß mit Warme gewidmet hatten; benn jest mußten sie lieber ben vorigen Zustand ber Dinge, ber ihre Schwäche oder Schuld wieder bedectte, herbeimunschen. Auch dieses unsäglichen Uebels Schuld trägt ber Dictator burch seine balben Magregeln; er hatte in ben ersten Wochen sehr leicht diese Leute ungefährdet ans Warschau entfernen lassen können, ohne allen Verbacht, daß er sie beschützen wolle; später aber, als die Volksstimmung immer erbitterter wegen dieser Ans gelegenheit murbe, magte man dieß nicht mehr, aus Furcht, einen Aufstand zu erregen und einem Berbachte fich preiszugeben. Und bennoch hatte nach ben freudigen Siegen von Bawer und Dembe, bei einiger Entschloffenheit und richtigem Tact, die Regierung der Fünf einem Bolke in dieser Art Alles zumuthen gekonnt, das so leicht verzeiht, und in einem Augenblicke, wo es das Vaterland glücklich fieht, allen Groll vergißt. Hundertmal bedanerten es alle Ehrenmänner, daß nicht gleich in ber Nacht bes 29. bieses Gesindel ein Opfer

der Bolkswuth geworden war. Jest sah sich zwar der Dictator genöthigt, nach dem Borfalle mit Lubowidzki alle Lubienski's aus den Berwaltungsämtern zu entfernen; dennoch behielten sie heimlich und durch ihre Berbindungen den alten Einfluß, dis sie später dennoch wieder die wichtigsten Aemter zu erhalten wußten. So ward Heinrich Lubienski sehr bald wieder Direktor der Bank. Thomas Lubienski erhielt das Commando eines Cavalleriecorps, als er es seiner Sicherheit halber für gut hielt, in die Armee einzutreten.

Die geheime Gesellschaft, der sich dießmal fast, mit Ausnahme Niemojowski's, der ganze publicistische Berein bei Cichowski anschloß, versuchte jest auch die Truppen zu gewinnen; denn selbst diese singen nunmehr schon an, das Mißtrauen gegen Chkopicki hin und wieder zu theilen. Man gewann bereits mehrere Offiziere von den Sappeurs und in den andern Regimentern, und bereitete schon vom neuen Jahre an einen Schlag gegen den Dictator vor.

So war am Schlusse der ersten Woche des neuen Jahres das Migbehagen bereits in der Hauptstadt so allgemein, daß während die aus dem Auslande um diese Zeit ankommenden Dolen auf ihrer Reise burch die Wojwobschaften von der Grenze an unter allen Klassen ber Bewohner bes Landes die größte Freudigkeit, hoffnung und bie rührenbsten Ausbrüche ber glühendsten Baterlandsliebe begrüßten, sobald sie in die Barrieren von Warschau hineintraten, sie ein Gefühl überkam, als sen jest schon der ganze Aufstand verdorben. Selbst der Dictator zeigte in seinem Benehmen und seinem Aleußern das innere Zerwürfniß, welches fich seiner bemächtigt hatte. Er war selbst ber Unruhe nicht Herr, welche ihm das Ausbleiben aller Antwort von Petersburg verursachte. Er schlief fast keine Nacht. Schon als am Ende des Jahres keine Rachrichten eingegangen waren, hatte er fich vom Rationalrath bie Erlaubniß zur Aushebung von neuen Infanterieregimentern abdringen lassen, und am 31. Dezember eine Berordnung unterzeichnet, welche auf zehn Schornsteine von den Wojwobschaften einen bewaffneten Fußsoldaten forberte, im Ganzen also

sechzehn Regimenter zu drei Bataillonen, das Bataillon zu gegen tausend Mann. Er selbst sprach jest öfter wieder mit seinen Abjutanten und Offizieren vom Krieg, forderte vom Nationalrath, daß er auf das neue Budget die erforderliche Summe für die Ausrustung von hunderttausend Mann Infanterie fete, befahl ben Anfang zu neuen Befestigungen von Praga und bie Ginlieferung von Kirchenglocken zur Gießung von hundert Kanonen. Er läßt, mahrscheinlich um die Untethandlungen in Petersburg besfer zu unterstützen, ben General Szembek mit seiner Division nach bem Bug zu gegen bie Wojwobschaft Augustowo vorrücken, schickt nach und nach mehrere Regimenter dahin ab, stellt die Uhlanendivision unter Weissenhoff von Siedlee bis nach Lublin auf, gebietet reiche Magazine in Lomza und Siedlee anzulegen, besichtigt am Neujahrstage die Festung Modlin, die man in sehr schlechtem Zustande überkommen und beren Ausbesserung dem tüchtigen Ingenieurcapitain Szult unter Aufsicht des Oberstlieutenants Chrzanowski übertragen hatte.

Die Nation, in der noch einmal gefaßten festen Ueber= zeugung, die Rüstungen des Dictators könnten keinen andern Zweck haben, als den Krieg mit Rußland nun wirklich zu beginnen, erhebt sich mit neuem begeisterten Zutrauen zu ihm, um jene Berordnungen auszuführen. Der Muth, ber Frohsinn, der Enthusiasmus über den bevorstehenden Kampf ergreift von Neuem die Bewohner der Hauptstadt. Die Stadt Warschau erbietet sich, außer ben ausgeschriebenen Rekruten, ein Reiter = und ein Fußregiment auf ihre Kosten unter dem Namen Dzieci Warszawskie (bie Warschauer Kinder) zu errichten, das der, seit dem 2. Dezember von Chkopicki zum Commandanten von Warschau ernannte, ehemalige Oberst Ambrosius Starzynski organisirte, und wenn in dem auf diese neuen Streiter gefertigten Liebe, das immer in ben Theatern gesungen werben mußte, die Stelle kam: "Für einen Gefallnen stehen hundert wieder auf!" erhob sich in übermüthiger Begeisterung bas Parterre und rief: Rein, Hunderttausend! Täglich arbeiteten die Edelsten des Bolks

an den Befestigungswerken von Praga, und als eines Tages sammtliche Professoren ber Warschauer Universität an ben Schanzen gearbeitet, waren Handwerksgesellen bie Nacht hindurch von der Arbeit nicht wegzubringen. Aber vor Allen waren es die Frauen und Mädchen, welche selbst die glübendsten Jünglinge an Begeisterung übertrafen. Tag und Nacht arbeiteten sie Charpie, bereiteten sie Linnen für die Lazarethe; keine eble Polin besuchte einen Ball oder eine öffentliche Lustbarkeit, sondern jede schickte ihre Ersparnisse und ihren Schmuck in den Schatz. Es bilbete sich sogleich in den ersten Tagen des Januars eine patriotische Gesellschaft polnischer Frauen, an ihrer Spite bie Frau des Bankdirekturs hoffmann, geborne Tansta, eine geachtete und anmuthige polnische Schriftstellerin. Die bazu gehörigen Damen erboten sich zur Pflege der Kranken und Verwundeten in den Lazarethen und zur Unterstützung von Goldatenwittwen und Waisen. Besonders schickte das Großherzogthum Posen die edelsten Frauen nach Warschau zur Unterstützung dieser Thätigkeit ab. Go vor allem Frau Claudine Potocka, Fräulein Emilie Szczaniecka und Alexandrine Przepakkowska, die dem Bater= lande burch ihr Beispiel und ihre Aufopferungen die größten Dienste leifteten. Und so wenig die gemeinste mannliche Volksklasse an Eifer und Bereitwilligkeit zu allen Opfern ben höhern Ständen nachstand, da die Bauern den Theil ihrer in Warschau verkauften Erzeugnisse, welchen sie sonst zu vertrinken gewohnt waren, auf den Altar des Baterlandes niederlegten, blieben die Frauen auch aus diesen Ständen nicht zurück. Eines Tags erscheinen plötzlich aus dem sieben Stunden von Warschau gelegenen Dorfe Zaborow hundert Frauen und Madden und ziehen mit Grabgerath= schaften durch die Straßen der Hauptstadt den Befestigungs= werken zu. "hirtengesänge mit Musikbegleitung erschallen aus ihrem Munde, und ben Reigen führt eine Jungfrau in frommer Haltung, in einem weißen, mit Purpurstreifen besetzten Ueberwurf, in ber hand eine Masurenfahne, worauf ber Bers gestickt:

Gilet, Töchter Banda's, her, Sehet, sehet Praga's Wälle! Eilt herbei zur Landeswehr Tretet an der Männer Stelle.

"Ein Invalide, ohne Füße, mit Narben bedeckt, begegnete diesen wackern Töchtern Polens, warf sich vor der Fahnensträgerin nieder, steckte ihr eine kleine Gabe in die Hand und entfernte sich mit thränendem Auge, alle Umstehenden unwiderstehlich hinreißend. Die ehrwürdige Erbfrau zur Zaborówko, Starostin Zaleska, von ihren Enkelinnen ums geben, geleitete dieses herrliche Corps tugendhafter Sarmatinnen zu den wonnevollen Mühen des Landes. Von allen Ständen gesellten sich Personen mit Begeisterung dem Zuge bei, und die Ehrengarde führte ihn mit Jubelruf an die bestimmten Orte."

Indeß dauerte biese kriegerische Laune bes Dictators nicht lange. Rach und nach gab man von Petersburg einige Beichen von dem, was man von dorther zu erwarten hatte, wiewohl Lubecti öfter schrieb, daß alles friedlich sich beseitigen werbe. Gegen Ende des Monats Dezember waren vom Oberst Haute, einem alteren Sohne bes am 29. November getobteten Generals, als Courier des Generals Rosen, Befehlshaber des litthauischen Corps, Depeschen von Petersburg, gerichtet noch an Sobolewski, Prasidenten des ehemaligen Administrationsraths, überbracht worden, in welchen bemselben befohlen wurde, sogleich die Berwaltung wieder zu übernehmen. ber Dictator hiernach vermuthete, daß die Deputation in Petereburg noch nicht angekommen mar, so hatte er selbst feinen Abjutanten, Oberstlieutenant Wylezyuski, dahin abgeschickt, um den Fürsten Lubecki um die Beschleunigung einer Antwort Aber die Sprache des Kaisers wurde immer zu brängen. Die Petersburger Zeitungen vom 3. Januar brobenber. gaben jest erst eine, die Polen auf das Aleußerste verlegende, Darstellung des Aufstandes. Man erzählte der Welt: "bie "Einführung der Disciplin im heere und die geregelte Dr= "ganisation der Berwaltung habe den Feinden der Ruhe eine ." Verletzung der Verfassung gedeucht; thörichte Jünglinge

"hatten, sonderbar genug, Gleichgefinnte unter Personen "gefunden, die, ihrem Rufe und ihren Jahren nach, dieselben "ben Sanden der Gerechtigkeit hatten überliefern sollen; die "Deputirten und Ebelleute, die sonst noch barum gewußt, "hätten die Anzeige davon wahrscheinlich nur aus Mitleid "unterlassen; leider habe sich sogar auch ein Mann dabei "befunden, der allgemeine Achtung genösse, und bieser, ein "achtzigjähriger Greis und gewohnt, sich mit Träumen zu ., schmeicheln (ber Dichter niemcewicz), habe eine übertriebene "Herablassung gegen wahnwitige Thoren bewiesen; endlich "habe man auch den Phantasten Lelewel durch schwülstige "Rebensarten und grobe Schmeicheleien mit hineingezogen," worauf die übertriebenste Schilderung von Mord= und Brand= scenen am 29. November folgte. Ja, dieses merkwürdige Denkmal ruffischer Darstellungsgabe schloß mit der Erklärung, der General Chkopicki habe nur um Ruhe zu stiften im Namen des Kaisers die Zügel der Regierung übernommen! ---Bei weitem aber noch bezeichnender war eine zugleich an die Russen erlassene Proclamation. In dieser erzählt der Kaiser selbst feinem Volke: "man habe seinen Bruder, den Cesares "witsch, deshalb gebeten, die bei ihm gebliebenen treuen " polnischen Truppen zurückzuschicken, damit diese bie Hauptstadt "gegen Mord und Brand schützten," außert, "daß bas "mächtige Rußland biese Aufrührer mit einem Schlage er= "brücken konne," und befiehlt seinen Armeen, sie an die Peldenthaten des Türkenkrieges erinnernd, "nach der polnischen "Grenze zu marschiren, um bort ben Ruhm ber "russischen "Bajonette" zu bewähren."

Man kann sich deuken, welchen peinlichen Eindruck es auf das polnische Volk machte, als solche Erklärungen in einem Augenblicke erschienen, in welchem man die Deputation bereits in Petersburg wußte, und man alles dieß in beren Angesicht bekannt werden ließ; in einem Augenblick, wo der Dictator den Druck und die Versendung des polnischen Manifestes verhindert hatte! Die Polen, welche so muthig geeilt hatten, vor ganz Europa die Würde und die Gerechtigkeit

ihres Aufstandes darzulegen, sahen sich burch die Schuld bes Mannes, ben sie barum an die Spite gestellt, daß er ihnen Achtung und Ehrfurcht erwerbe, von den Verleumdungen ihrer Feinde zuvorgekommen, und hatten nun die doppelt schwierige Aufgabe, ben Eindruck ber Ereignisse felbst, und dieser, dieselben ganz entstellenden Beschimpfungen zu verwischen. Bur Erbitterung gesellte sich bie Scham! — "Was hatten der Fürst Lubecti und Jezierski für Instructionen erhalten, und wie hatten sie bieselben ausgeführt?" — Dazu kam, daß es mit der Organisirung der neuausgehobenen Infanterieregimenter eben so ging, wie mit ber ber neuen Reiterei. Der Dictator weigerte sich eben so, in dieselben Instructoren aus den alten Truppen zu senden. Erft ganz gegen bas Ende ber Dictatur gab er ben Vorstellungen bes Nationalraths nach, die Regimenter - Organisatoren zu entfernen: ") jedoch war wenig damit geholfen, daß er nunmehr das Land in vier Militärarrondissements abtheilte und einen General in jedes berselben schickte. Denn, um wiederum den Gang ber Dr= ganisation zu hindern, schickte er in die wichtigsten Wojwod= schaften Generale, die nicht nur in ber öffentlichen Meinung wegen ihres Benehmens zur Zeit bes Großfürsten die größten Matel an sich trugen, sondern auch wirklich Alles thaten, um zu hindern und die Bürger abzuschrecken. Go gingen bie Generale Dziekonski an) nach Krakau und Sandomierzie Zoftowski nach Kalisch und Mafovien, und Pawkowski nach Pfoct und Augustowo. Ganz dasselbe nahm man wahr in den Intendanturgeschäften und den Rriegsverwaltungszweigen, welchen immer noch ber General Rautenstrauch vorstand. Unter den allerbürftigsten Bormanden häufte man die aller-

<sup>\*)</sup> Das Allernachtheiligste dieser Regimentarze war die Ernennung einer überstüssigen Menge von Offizieren, die den Dienst nicht kannten, und am allerwenigsten einen Begriff von Subordination hatten.

<sup>11</sup> lleber das Wirken hieses Generals besonders in der Wojwobs schaft Krakau enthalten viel Wichtiges die Memoiren des Generals Dembiáski (M. S.).

bings nicht ganz geringen Schwierigkeiten, welche sich bem Gießen ber Kanonen entgegenstellten. Die gelehrten herren kamen bamit nicht zu Stanbe, und wiesen mit Berachtung einen alten Artilleristen aus Rosziuszko's Zeiten zurück, der sich sogleich beren zu gießen erbot. Spater hatten sich bie aller Hülfsmittel beraubten Jusurgenten in den Wäldern von Samogitien eher Kanonen gegoffen, ehe eine einzige in der berühmten Hauptstadt Warschau zu Stande kam! 4) Alls Chkopicki vom General Sierawski, der ihm von Zamosc wenigstens 50 bis 60 eiserne Kanonen schicken konnte, nur 17 verlangt, dieser ihm aber 27 schickt, broht er demselben mit einem Kriegsgericht und schickt Pradzyniski als Bicegouverneur in die Festung, auf eine Weise, die Sieramsti alle Wirksamkeit nimmt. Gben so hartnäckig wies ber Dictator alle Vorschläge zurück, nach welchen die alte Armee durch Einreihung der neuen Regimenter, ohne allen Nachtheil und ohne deßhalb irgend einen Vorzug einer wohlerercirten und gutbewaffneten Truppe zu verlieren, um ein Dritttheil vermehrt werden konnte; Vorschläge, durch welche sie vielmehr an Furchtbarkeit bedeutend gewonnen hätte. Mit den vorgefundenen Rarabinern hatte man nämlich nur die neueingezognen britten und vierten Bataillone bewaffnen können und behielt für die neuen Regimenter nichts als Gensen; eine furchtbare Waffe zwar im Handgemenge, neue Truppen aber, wenn sie allein standen, fast ganz unbrauchbar zum Tirailleurdienst und zum Streit aus ber Ferne machend. Man schlug bem Dictator daher vor, diese Sensenträger in die alten

<sup>\*)</sup> Bis zum Juli versuchte man, verschiebene Oesen zu bauen, und kam erst dann mit einem größeren zu Stande. "Unsbegreistich ist," sagt der Artillerieossizier Brzozowski in seinem Werke (M. S.) la guerre en Pologne, "warum man nicht ansangs eiserne Kanonen goß, die man einzig deßhalb in anderen Armeen nur nicht braucht, weil sie zum Feldbienst schwer und unbequem sind. Aber konnten bei und solche Rücksichten beachtet werden, wo es sich um die Existenz des Baterlandes handelte?" —

Bataillone so zu vertheilen, daß sie das britte Glied bildeten, welches in der Schlacht fast nie zum Gewehrfeuer tommt, mabrend sie bei Cavallerieangriffen ein Bollwert, weit fraftiger als die Bajonette selbst, entgegenstrecken könnten. Alle Generale, welche es ernst mit ber Sache meinten, wie Szembet, Casimir Mafachowski; alle guten Strategen, wie Pradzynski und Chrzanowski, brangen in den Dictator; die alte Armee durch einen solchen Befehl sogleich auf 90,000 Mann zu bringen. 4) Dieser Vorschlag blieb eben so ungehört, wie ber, die Kurpieschen und andere Schützen nicht in Bataillone zu formiren, sondern sie in Pelotons den Regimentern zu= zutheilen, damit fie überall auf beren Flügeln wirkten. Auch in den Befestigungen von Warschau und Praga saben bie verständigen Militärs dieselben Fehler begehen. Statt, wie Pradznisti wollte, die Hauptstadt als ein großes verschanztes Lager zu betrachten, aus welchem heraus man den über= mächtigen und zertheilten Feind bald hier, bald bort überfällt und vernichtet, und sich vor jeder Uebermacht wieder sogleich hineinzieht, und wozu man nur einige große Redouten zur Deckung eines starken Reservecorps nöthig hatte, fing man an, die weite große Hauptstadt, wie eine Festung, mit über 100 kleinen Lunetten und Redouten zu verschanzen. Wenn diese nun alle besetzt waren, so blieb fast nichts mehr an Truppen zur Verfügung, und ber Feind konnte eine nach ber andern einnehmen. Und diesen unpassenden Plan ließ man ausführen durch benselben General Mallebsti, der für Napoleon einen vortrefflichen angefertigt hatte, der sich auf das, zu Kosziuszko's Zeiten befolgte System breier großer verschanzter Lager stütte! -

Alles dieß verschaffte den Einflüsterungen der geheimen

<sup>\*)</sup> Chtopici, der die Kriegsgeschichte so gut kannte, war am wenigsten unbekannt, was in der neuesten Beit solche Leute den Russen genützt hatten. Er wußte, daß diese in der Schlacht von Mosaisk 10,000 mit Piken bewassnete Milizssoldaten gehabt und diese Masse ihren ganzen linken Flügel gedeckt hatte.

Gesellschaft bei den Truppen Gehör. Am 12. Januar hatte man in dem Vereine des polnischen Couriers den Oberst= lieutenant von der Artillerie, Lucas Dobrzanski, über seine Ansicht befragt und seine Gesinnung im Falle eines Aufstandes gegen ben Dictator erforscht. Dieser aber beeilte sich sogleich, dem General Chkopicki die Anzeige von einer förmlichen Verschwörung zu machen, in welcher er berichtet, daß Lelewel, 3. B. Ostrowski und Bronikowski mit dem Sappeurbataillon gegen denselben einen Aufstand beginnen wollten; daß er in ben Casernen der Sappeurs bereits Patronen gefunden, selbst deßhalb sogleich die Reservebatterie bewaffnet und rom General der Artillerie, Bontemps, sich Kanonencartouchen Chkopicki ruft sogleich seine Abjutanten herbei, geholt habe. läßt in ihrer Wegenwart bie Unzeige mundlich wiederholen, fie niederschreiben, von Dobrzausti unterzeichnen, denselben auf die Wache bringen und dann den Minister Lelewel, so wie Bronikowski und J. B. Oftrowski verhaften. wird in bes Dictators eigner Wohnung bewacht. läßt hierauf ben Justizminister Bonaventura Niemojowski zu sich kommen und verlangt von diesem, daß eine außer= orbentliche Untersuchungscommission niedergesetzt werde. Dieser aber erklärt fest, daß man die Beschuldigten bem ordentlichen Richter nicht entziehen konne, und daß er dazu seine Gin= Der Dictator fieht fich genothigt, willigung verweigere. biese Sache bem Nationalrathe, bem bie Beaufsichtigung über die Justiz zusteht, zu übertragen, und dieser beschließt, wegen der unbewiesenen und schwankenden Angaben des Oberstlieutenants Dobrzanski, am andern Tage die Gefangnen sogleich in Freiheit zu setzen und bie Angelegenheit dem Tribunal von Masovien zur Untersuchung zu übergeben.

Wahrscheinlich durch diesen Vorfall bewogen, entschloß sich Chkopicki, am andern Tage das längst besprochene Decret zur Errichtung einer geregelten und uniformirten Nationalgarde für die Hauptstadt zu unterzeichnen. Der bisherige vorläufige Chef der Sicherheitsgarde, Peter Lubienski, durfte, wie alle Mitglieder dieser Familie, seinen Posten nicht behalten, wenn

er auch nicht sein Amt nachläßig geführt gehabt hatte. Der Dictator war lange schwankend gewesen, wem er einen Posten von dieser Wichtigkeit anvertrauen solle; denn nach dem Gesetze befehligte der Generalcommandant der Nationalgarde, welche sich beinahe auf 6000 Mann belief, auch die Sichers heitsgarde, mithin gegen 20,000 bewassnete Bürger. Des galt, dasür einen Mann zu sinden, der mit der Gewähr, daß er diese Streitmasse im Herzen und am Nerv des Landes nicht mißbrauchen werde, Ansehen und Liebe bei den Einswohnern verband, damit er eines Theils durch zu große Strenge die Gemüther nicht erbittere und mehr durch sein Wort, als durch Gewalt das Volk in Ordnung halte, andernstheils dennoch keine Unordnung weder von Seiten der Masse bes Volks, noch von Seiten der Demokraten bulde. Ansangs hatte der Dictator, Lubecti's Winke noch seithaltend, die

<sup>\*)</sup> Die Nationalgarde, gwardja narodowa, mar in Polen kein neues Institut, da sie schon im Herzogthum Warschau eingeführt worden; boch war es unter Napoleons reinmilitärischer Regierung nicht gediehen und hatte natürlich mit der rusisschen Herrschaft aufgehört. Nach bem Gesetz gehörten bazu alle Hausbesitzer, Professoren, Künstler, Borsteher von Werkstätten und öffentliche Beamte vom achtzehnten bis zum sechzigsten Jahre. Die Zubienski anvertraute Sicherheitsgarde, straz bezpieczenstwa genannt, batte aus allen Gattungen von Leuten bestanden; und jetzt blieb sie aus solchen Leuten im angegebenen Alter zusammengesetzt, die weder zu der Nationalgarbe, noch zum Militärdienst genommen wurden, bem triegerischesten Theile ber Warschauer Bevölkerung. Der Dienst ber Bürger in ber Nationalgarde ward jedoch daburch sehr beschwerlich, weil sehr bald die öffentlichen Beamten sich losfagten und Gelb bafür zahlten; boch an Gelb mangelte es ·nidyt, da für die Unterhaltung des Stabes 200,000 polnische Bulben angewiesen waren. Außer biefen beiben Garben errichtete Anton Ostrowski später noch eine "Stadtgarde," und zwar aus solchen Israeliten bestehend, welche ihre Barte nicht abschneiben wollten, ba er es burchgesetzt hatte, baß man den Juden, welche sich dieser Forderung bequemten, den Eintritt in die Nationalgarde erlaubte. Die israelitische Stadtgarbe bestand aus 800 Mann.

Absicht, sogar ein Mitglied des patriotischen Vereins an die Spite der Bürgerwehr zu stellen. Er machte Valentin Zwierkowski beghalb Antrage. Doch nach dem Vorfall mit bem Manifeste hatte er diese Ibee sogleich aufgegeben. bie Vorstellung bes Nationalrathes fiel seine Bahl auf ben, fürzlich angekommenen, älteren. Bruber bes Reichstags= marschalls, den Genator Grafen Anton Ostrowski; einen eben solchen polnischen Patrioten, von eben so leutseligem gewinnendem Benehmen, als fein Bruder, vielleicht weniger vornehmer und bei bem eigentlichen Bürger noch beliebter, so wie ebenfalls von stattlicher und ebler Gestalt und Haltung. Alls Besitzer sehr bedeutender Fabriken und Industrieanlagen in Tomaszow hatte er zubem ben mannigfaltigsten Berkehr mit allen ben Klassen von Leuten gepflogen, welche bie Vielleicht bestimmte auch mit Nationalgarde bilden sollten. zu biefer Wahl ber Ginfluß, welchen ber gewandtere Reichs= tagsmarschall auf bas schlichte und offne Gemuth seines ältern Bruders hatte, und daß ber Sig Anton Oftrowski's im Genate ihm eine Menge Rücksichten auflegte. Man vermißte freilich an ihm, daß er nie die militärische Laufbahn betreten hatte, und vielleicht darum die kriegerische Ausbildung der Nationalgarbe weniger als die moralische Einwirkung auf dieselbe sich jum Zweck segen konnte. Die lettere übte er auf eine Beise, die in den wenigen Monaten seiner Thatigkeit die erfreulichsten Früchte trug, und bereits den Anfang zu der Emporhebung und Schätzung bes in Polen so vernachläßigten Bürgerstandes Jedenfalls konnte man vielleicht im ganzen Lande keinen Mann finden, der, trotz seiner hohen gesellschaftlichen Stellung, ein so treffender Bertreter bessen war, was ber Pole einen "Obywatel" nennt, und was der frangosischen Benennung Citoyen, ber lateinischen Quirites entspricht, bas beutsche Wort Bürger aber nicht ganz wiedergibt. Man gab der Nationalgarde die nach der Bertheilung an das britte und vierte Bataillon noch übrigen, ") 4000 Gewehre, und

<sup>. \*)</sup> Man hatte im Arsenal 30,000 Gewehre gefunden, da die Armee kurz vorher von dem Großsürsten neue erhalten hatte,

ber neue Commandant, welcher den Rang eines Generals erhielt, ließ für die Sicherheitsgarde 10,000 Sensen, Piken und andere Stoßwassen versertigen. Man bildete in der Nationalgarde Grenadiere, Jäger und Artillerie, und gab zur letzten vier Kanonen her. Auch diese Einrichtung brachte ein neues reges Leben in die Pauptstadt. Alle Mitglieder des Reichstags ließen sich in die Nationalgarde einschreiben und erschienen von nun an beständig in ihren Uniformen; so wie von jetzt an überhaupt kein einigermaßen angesehener Mann ohne eine solche erscheinen konnte, wenn er nicht dem Gespött sich preisgeben wollte.

Zugleich machte sich, sobald einmal bas Migvergnügen über das Benehmen des Dictators fich weiter verbreitete und mithin auch ber Schrecken vor ihm sich mehr verlor, die Rebe in den Journalen wieder Luft. Wie das Frühlingsgrün von einer eben geschmolzenen Eisdecke, so war mit bem Ausbruche des Aufstandes das öffentliche, so lange niedergedrückte Leben ber Nation wieder aufgeschossen und sonnte sich mit über= müthiger Lust an dem aufgegangenen Gestirn der Freiheit. Es gab vor dem Aufstande etwa sieben Zeitschriften, politische: die Dziennik powszechny (Allgemeine Zeitung), die Gazeta polska, Kuryer polski, ferner an wissenschaftlichen: Die Themis, Pamietnik (für schöne Literatur), eine medicinische Zeitung und eine Zeitung für Kinder (Gazeta dla dzieci). Seit dem Aufstande tauchten nach und nach über zwanzig neue in der Hauptstadt und in den Provinzen auf, worunter ein polnischer Jeraelit, ber Phonix, blos den Erinnerungen die Helben Polens geweiht, ein Pfocker Courier, ein Lubliner Courier, ein Radomer Invalide, ein Großpolnisches Journal in Kalisch, ein Journal ber Universitätsgarbe, 4)

die man aber erst ausbessern lassen mußte. Hiervon bekamen die 26 neuen Bataillone über 20,000.; gegen 6000 waren durch die Juden am 29. gestohlen worden, so daß selbst unter den Flinten für die Nationalgarde über 500 Jagdgewehre sich befanden. Memoiren des Grafen Anton Ostrowski (M. S.)

<sup>\*)</sup> Bom Professor. Szyrma redigirt und, wenn man die Ausfälle auf die, damals achtungswerthe, patriotische Gesellschaft

ein Mercur, ein französisches Blatt: l'écho de Pologne, ein weißer Abler, eine beutsche Warschauer Zeitung, eine zweite Gazeta polska. Wenn auch diese Journale von sehr verschiednem Werthe waren und wenige mit dem Polnischen Courier und dem Mercur wetteifern konnten, fo mußte nach so langem Schweigen die Nation doch über ihre, mahrend des Drucks fortgeschrittene Bildung sich erfreuen, zumal nach Vincenz Niemojowski's Erklarung von ber Wichtigkeit und Bedeutung der Presse unter den jetigen Umständen die ersten Männer für diese Zeitungen schrieben. Der Geistliche Klonowski reichte besondere Vorschläge ein, wie man die in der Hauptstadt vorgefallenen Ereignisse auf das Schnellste im Lande verbreiten könne; er trug barauf an, daß man die Pfarrer an solchen Orten, wo bie Blätter nicht von Allen gelesen werden könnten, beauftrage, von der Kanzel herab die Zuhörer von dem Gange ber Ereignisse zu unterrichten. Casimir Putawski schrieb in dem Polnischen Courier ausdrücklich für diese Geistlichen sehr kräftige und beredte Auffätze, und ließ mehrere von seinen, in den Warschauer Kirchen gehaltenen Predigten zur Aufmunterung und Nacheiferung in biesem Blatte abdrucken. Das Petersburger Cabinet fühlte so sehr die Wirkung ber Presse, daß, während man in den altpolnischen Provinzen früher nur brei bürftige Zeitungen gestattet hatte, anfangs Januar in den Gouvernements Astrachan, Rasan, Kijew, Risznoi Nowogorod, Nobodukrainsk und Jaroskaw Journale zu errichten befahl; und es war kein kleiner Triumph für die Polen, daß sie die russische Regierung zu Kampf= mitteln der Art ihre Zuflucht nehmen sahen. Die Presse trug ganz das Gepräge der verschiedenen Epochen des Auf= standes überhaupt, und war in der ersten Epoche, wenigen Ausnahmen, so rein und ebel, wie die Begeisterung des Volks; im Allgemeinen trug sie die Mißhandlungen

ausnimmt, mit sehr viel Würde und Geist geschrieben. Nach Auflösung der Ehrengarde hörte auch dieses Journal auf, um so mehr, als mit Chkopicki's Entsernung auch Szyrma allen Einfluß und alle Beliebtheit verlor.

Chkopicki's mit eben der Duldung, wie die Nation. Sewiß hat das Schreiben des ehrwürdigen Niemcewicz an Boleslaus Ostrowski über die Preßmißbräuche, als derselbe sich einigemal vergessen hatte, viel dazu beigetragen, daß man seiner Ersbitterung so lange Herr wurde, wiewohl dieser Brief von den auswärtigen Feinden Polens nur zu sehr benutt wurde, die öffentliche Meinung gegen dasselbe noch länger zu versgiften, und darum lieber ungedruckt hätte bleiben sollen.

Alls nun wenige Tage nach der Unterzeichnung der Verordnung für die Nationalgarde noch immer der Oberst Wylezyński von Petersburg nicht zurückgekommen war, gewann über des Dictators angenommene Politit die Beftigkeit seines Charakters, sein Stolz und vielleicht auch sein natürlicher Feldherrnverstand einen Augenblick die Oberhand. entschlossen, die Unterhandlungen mit einigen Truppen= bewegungen zu unterstützen. Schon hatte er Befehl gegeben. seine Pferde zur Armee abzuschicken, als Polens Unstern den Oberftlientenant Wyleznisti zurückführte mit der Melbung, daß auch Jezierski mit der Antwort des Raisers in wenigen Tagen ihm folgen werbe. Der abgeschickte Abjutant selbst tam fehr entmuthigt zuruck, und feine Mittheilungen machten auf ben Dictator einen sehr üblen Gindruck. Man hatte ihn von Petersburg gar nicht zurücklassen wollen, hatte ihm mit Transportirung nach Sibirien gedroht und ihm das Ehrenwort abgenommen, sich nicht gegen die Russen zu schlagen. horte man, daß Jezierski, ber bereits das Königreich Polen betreten hatte, auf seinem Wege überall gegen bie Sache bes Aufstandes sprach, so daß die Offiziere von der Division Krukowiecki in Ostrokeka ihn hatten aufhängen wollen. Chkopicki, nun erst seine Täuschung erkennend, war erschüttert. Die Depeschen, welche Wylezniski zu überbringen hatte, bestanden aus einem Briefe von dem Staatssecretar ber polnischen Angelegenheiten in Petersburg, Stephan Grabowski, an den Dictator und in einem Briefe des Kaisers wiederum

Chkopicki so angegriffen, seine Rerven waren so gereizt, daß die Aerzte selbst seinen moralischen Zustand nicht mehr bes ariffen. — Trot ber Wünsche der Freunde aber erschien die Deputation und erklärte bem Dictator, daß er den Feind angreifen muffe. Chtopicti entgegnete, bag er bie Berant= wortlichkeit nicht auf sich nehmen werbe, seine Nation zur Schlachtbank zu führen; als Solbat werbe er aber seine Schuldigkeit thun. Im Lauf bes Gesprächs, das immer bitiger murbe, schlug er mehrmals mit ber Faust an bie Wand, versichernd, daß, so wenig er mit seinem Kopfe Mauern stürzen, so wenig er mit dem kleinen Beere Rußlands Uebermacht zurückschlagen könne. Es erfolgte ein entsetlich stürmischer Auftritt zwischen bem Dictator und Johann Lebochowski, in welchem Chtopicki burch feine Deftigkeit fich zu Beleidigungen fortreißen ließ. ") Die Deputation entfernte sich; Chkopicki fühlte, daß es mit seiner Macht zu Ende gehe, und mahrend jene eben barüber abstimmte, ob man den Dictator absetzen solle, ließ er seine Entlassung burch seinen neuen Dictatursecretär forbern. Die Deputation beschloß baher am 17. des Morgens, bem Dictator schriftlich ben Antrag zu machen, ben Oberbefehl bes Deeres mit uns umschränkter Gewalt als solcher wieder zu übernehmen, mährend die Regierung einer abgesonderten Behörde übertragen werden sollte. Stanislaus Barzykowski wellte, nach bem, was vorgegangen, sich bereits bazu nicht mehr verstehen. — Der Dictator erklärte aber, daß, wenn er an der Spize des Volkes stehen solle, er von jetzt an nur als ein von jeder Beschränkung und einer Aufsichtsdeputation freier Dictator biese Stellung einnehmen werbe. -

Als die Nachricht von dieser Abdankung in der Hauptstadt sich verbreitete, gerieth der eine Theil in Entrüstung, nannte den General laut einen Verräther, und bedrohte sein Leben;

<sup>\*) &</sup>quot;Sie sprechen vom Krieg, " sagte er unfer Anterem zu Lebochowski, "aber schwerlich bürfte man Sie auf dem Schlachtfelbe mir zur Seite sehen."

der andere Theil, vorzüglich die Truppen, überkam große Traner, und mehrere Regimenter schickten Abgeordnete an den Rationalrath, um sich zu erkundigen, ob Chkopicki abgesett worden sey, ober selbst abgedankt habe. Die Auffichts= deputation munschte sich deßhalb Glück, daß der Dictator ihr mit seiner Abbankung zuvorgekommen war. Der Commandant der Nationalgarde ist unterdeß schon seit Morgen in allen Theilen der Stadt umhergegangen, um die Gemüther auf die bevorstehende Abdankung vorzubereiten; er ermahnt Alle, ben Bertretern des Bolks all ihr Bertrauen zu schenken und ruhig die Ereignisse zu erwarten. Auch ist er so glücklich. bie Zusammenrottungen zu verhindern. Er bleibt ben gangen Tag und einen Theil der Nacht zu Pferde, und hält die Compagnien unter den Waffen. Man verhandelt jedoch, um auch vor bem anderen Theile bes Bolfes bie Rube zu fichern, darüber, ob man den General Chlopicki verhaften solle, um ibn so der Volkswuth zu entziehen, und die Deputation gibt die Entscheidung darüber bem Nationalrath anheim. schickt endlich zu Chkopicki und läßt ihn ersuchen, sein Saus nicht zu verlassen, gibt ihm ben Oberften Turno zur Geite, löst die Ehrengarde der ebenfalls jetzt gegen den General erbitterten Akademiker ab und stellt Truppen als Wache vor sein Haus. Der General Krukowiecki jedoch, der, um ben Oberbefehl durch Intriguen zu erhalten, ohne Erlaubniß nach Warschau gekommen ist, und alle Wiederaussöhnung mit Chtopicti verhindern will, gibt diefer Bache Befehl, Niemanden hinein oder herauszulassen. Der General Klicki aber hebt dieß Berbot auf und Chkopicki, dem Bolk seine Unerschrockenheit zu zeigen, geht allein mit dem Obersten Turno sogleich durch die Stragen, und kehrt ungefährbet in seine Wohnung wieder zurück.

Die patriotische Gesellschaft aber, sobald sie die Nachricht von Chkopicki's Abbankung vernommen, erhebt sogleich ihr Haupt und fängt an, sich benselben Abend noch in dem Saale der Redoute zu versammeln. Die Regierung verordnet, daß eine Compagnie der Nationalgarde den Eingang des

Saales befetze. Auch die Chrengarde, die fich in jedem bedeutenden Augenblick in dem Universitätsgebäude zu vereinigen pflegte, begibt fich, etwa 300 Mann ftart, ebenfalls borthin, und beibe Abtheilungen besetzen den Saal so, daß nur wenige Plate für andre Leute übrig bleiben. Der Gouverneur ber Stadt, General Wonczynsti, welcher beim Eintreten in den Saal den Mitgliedern droht, daß er ihnen die Köpfe mit Blei saubern werde, erbittert aber die Zuschauer so, daß nur bie Ankunft bes Reichstagsmarschalls und einiger Genatoren ernstliche Auftritte verhindern. Auf biese Weise und weil mehrere anwesende Landboten laut erklären, daß der Reichstag sich augenblicklich versammeln werde, scheiterte wieberum ber Versuch ber patriotischen Gesellschaft, ben alten Einfluß zu geminnen. Die Aufsichtsbeputation bevollmächtigte den bisherigen Nationalrath, bis auf weitere Bestimmung die Regierung zu übernehmen, und die Ruhe ward nicht weiter gestört. -

## Zweites Kapitel.

Blick auf Litthauen, Bolhpnien, Podolien und die Utraine; deren gesellschaftlicher Zustand vor Ausbruch des Ausstandes in Warschau; Geist unter den verschiedenen Klassen der Einwohner; — Eindruck der Nachrichten vom Ausstande daselbst; Marsch der russischen Armee durch diese Provinzen; Vorbereitungen zu den Ausständen in denselben. Abresse der Litthauer, Podolier, Bolhpnier und Utrainer.

Die Weigerung des Generals Chkopicki, das polnische Heer in den Kampf zu führen, hatte sich hauptsächlich mit auf seine Voraussesung gestützt, daß man von Litthauen keine Hülfe zu erwarten hätte. Er hatte in jedem Gespräch ein

<sup>\*)</sup> Quellen, schriftliche: Memoiren über Litthauen von Bincenz Poll, Auffähe über ben Bustand Poboliens und ber Ufraine von Barczyński und Gotynski; ein Auffat Xaver Bronis kowski's über bie Expedition nach Volhynien; — Notizen vom Grafen Leon Potoci; la guerre de Pologne de 1831 par le capitaine Brzozowski (M. S.) - Notices sur la Volhynie par Mr. Jalowicki (M. S.) — Journal militaire du général Szymanowski; Memoiren von Onofry Jacewicz; außerbem münbliche: Graf Bincenz Tyszkiewicz, General Thaddaus Tysztiewicz, Marschall Staniewicz, Major Dobrostaw Kalinowski, Landbote Jelowicki, die Abjutanten Domenko und Wrotnosti, Dofubowsti, - Oberstlieutenant Bronsti von Stonim, Capitain Wierzbotowicz, Stefan Ban, Bruber von Thomas Ban, ber Dichter Adam Mickiewicz, — an bereits gebruckten: Histoire politique de la Lithuanie, die Er, eignisse in ben russische polnischen Provinzen von einem Pobolier, Mürnberg 1831. - L'insurrection en Lithuanie par Pietkiewicz, Paris 1833.

solches Mißtrauen in die Stimmung und eine solche Un= kenntniß der topographischen und geographischen Vortheile, welche ein Feldzug in biefen Gegenden gewähren konne, bewiesen, daß, wenn irgend worin, ber Dictator gang besonders in diesem Punkte von den Ansichten der patriotischen Gesellschaft schroff abwich, die nur in Litthauen allein bas Beil für die Sache bes Baterlandes suchte. — Die Unkenntniß bes Zustandes ber geistigen und physischen Bulfsmittel ber bortigen Gegenden theilte er zwar mit den unterrichtetsten und gebildetsten Mannern im Königreich; man schien bier die alorreiche Zeit der vereinten Geschichte Litthauens und Polens gang aus bem Gedächtniffe verloren zu haben. staunenswerth ist, daß ein Feldherr, wie der Dictator, einem bebeutenden Litthauer, welcher zu ihm von ber Wichtigkeit feines Beimathlandes für jeden polnischen Aufstand sprach, ") die Antwort gab, "was man wohl in einem Lande solle, das nichts als Wälder enthalte und Moraste?"

Das eigentliche Litthauen, von da an, wo es bei Polangen an die Oftsee stößt, bis herunter an die Wälber von Biafowieza und nach Polesten, so wie vom Bug bis an die Dawina ift ein großes, weites, ebnes Land. Ungeheure Balber und Moraste bebecken es zwar überall, jeboch vorzugsweise in dem füblichen Theile, den Gouvernements Grobno und Biatyftot, und im öftlichen Theile, in ben Gouvernements Witebet, Mohilew und Minsk; in dem nordöstlichen und nördlichen Theile bagegen, wozu auch noch ein Theil der, 1795 von Litthauen abgeriffenen, polnischen Wojwobschaft Augustowo gehört, in Samogitien besonders und im Gouvernement Wilna, find die Morafte bereits mehr zu Geen und dem fruchtbarften Ackerland geworden, und auch bie Balber bei Weitem mehr von bebauten Landstrichen burchbrochen. Samogitien, der einzige Lanbstrich, burch welchen bas ganze große Land, welches jest noch von polnisch rebenden Leuten bewohnt wird, mit dem Meere in Berührung steht, ist

<sup>\*)</sup> Dem Senator und General Thaddaus Apsztiewicz.

offenbar ber wichtigste und reichste Strich desselben. Die ungemeine Ueppigfeit bes Korns, die reichen Wiesen langs der Ufer ber vielen kleinen Flusse, welche das Land durchspülen, machen ben Bewohner wohlhabend in allen Erzeugnissen, besonders aber an Pferden, während die Wälder und die Geen jede Betriebsamteit erleichtern und beforbern. Dasselbe gilt zum Theil von den biefen Lanbstrichen zunächst liegenden Kreisen', wie Upita, Wiffomierz, Kowno, Poniewierz. Ufer des Niemen, der Dubiffa und der Wiliia bieten bie reizendsten, von Alnhöhen und Dügeln begränzten, Thaler und die litthauischen Bolkslieder, wie die neueren Dichter, versetzen hierher ihr Zanberparadies. Rein Land ist günstiger für Handel, Gewerbe und Industrie, wie das nördliche und norböstliche Litthauen, und keines ift, so unerschöpflich an Hülfsquellen für eine befreundete und verständige Bermaltung. Auf diese Weise ift bieses Land in seiner ganzen Ausbehnung durch seine Lage, seine Hülfsmittel und seine topographischen Berhaltniffe für jeden Aufstand nicht nur an fich bas gunftigfte, fondern für jeden Krieg zwischen Polen und Rugland von entscheibenber Wichtigkeit. In wessen Besit es ift, ber hat nicht nur ein Land voll natürlicher Festungen, fonbern auch voll unerschöpflicher Magazine. Ohne ein befreundetes Litthauen kann Rugland, wenn es mit noch so großen Deeren anrückt, nicht an die Weichsel bringen, noch weniger im Königreich Polen solche erhalten. Der größte und wichtigste Theil seiner Streitkräfte hat feinen Weg durch diese Provinzen zu nehmen, die Straßen von Petersburg und Moskau, den beiben Centralpunkten bes ruffischen Reichs, führen hindurch; bie größten Militarbepots find langs ben Ufern ber Dawina, wie in Dünaburg und Bobruysk, und wenn die Litthauer sich als Feinde den Ruffen gegenüberstellen, tonnen die tleinsten Ab= theilungen auf den, oft Tage lang burch die dicksten Walber führenden und wie schmale Streifen über Moraste weglaufenden, Heerstraßen den Marsch großer Corps aufhalten und die bedeutenbsten Transporte wegnehmen und vernichten. die Litthauer selbst erst auf, wenn die ruffischen Deere bereits.

am Bug sich befinden, so ist an Magazine, an Zuschrung von Transporten und einzelnen Verstärkungen nicht zu denken, wenn nicht Rußland mit einer fast eben so großen Deeressmacht das ganze Land becken und durchstreisen läßt. Ist Litthauen daher seindlich gegen Rußland gesinnt, so erfordert ein Krieg gegen Polen, selbst wenn kein regelmäßig bewassneter Soldat im Lande ist, für Rußland die Ausbietung ungeheurer Streitmassen, sobald es nur den acht polnischen Wojwodsschaften zwischen dem Bug, der Weichsel und der Warthe gelingt, die ersten Stöße der russischen Uebermacht auszushalten; ein polnisches geregeltes Deer aber und Artillerie in Litthauen, wenn dieses Land zum Ausstande geneigt ist, und die Russen müssen an einem solchen Kriege in kurzer Zeit verbluten!

Es ist darum die Frage, in wie weit Litthauen zu einem solchen Aufstande geneigt senn konnte; ganz abgesehen von jenen geschichtlichen Erinnerungen und seiner schwärmerischen Liebe zu dem Zauber der polnischen Nationalität.

Schon in der zweiten Theilung war das ganze Litthauen bis an den Niemen und an den Bug unter russische Herrschaft getommen, und follte, dem Berfprechen ber Raiferin Catharina gemäß, nach bem litthauischen Statut, einer von Alexander im Anfang bes 16. Jahrhunderts angefertigten, und vom Kanzler Lev Sapieha im 17. Jahrhundert revidirten Nationals gesetssammlung, welche ber Litthauer selbst gegen die polnischen Gesetze festhielt, regiert werden. Wie diese Kaiserin fremde Gesete achtete, ist hinlanglich bekannt; die Elemente des politischen Lebens der Republik maren veraltet und verzehrt; neue konnten sich unter bem Ginflusse frember Uebermacht nicht heranbilden, und so war auch Litthauen kurz nach den letten Anstrengungen, ein politisches unabhängiges Leben wieder zu erlangen, in einen Bustand verfallen, ben man ben Todesschlaf einer Nation nennen kann, in welchem sie kein Zeichen moralischen Lebens von sich gibt. Diese Ohnmacht hatte so lange gedauert, daß, als man aus ihr erwachte, es zu spät war; ber frembe Einfluß hatte sich unterbeß festgeset, und nur die Gewalt schrieb bas Geseth. Was bas litthauische Statut gewährt, Recht, Eigenthum und persönliche Freiheit, kannte ber Litthauer seit dieser Zeit nur unter folgenden Berhältnissen.

Das litthauische Statut räumte den Gutseigenthumern große Borrechte ein, gemäß ber republikanisch-aristokratischen Berfassung des Bolkes. Bon ber einen Seite begünstigte dieß Berhältniß zwar die Plane der russischen Regierung, indem sie einzelne bedeutende Männer unter dem Abel auf ihre Seite ziehen, und burch fie die Menge leiten konnte. Doch erinnerten die Abelslandtage (Soymiki), welche nach bem Statut in ben einzelnen Bezirken bestanben, zu sehr an eine Bolkssouverainität, um nicht beständig ein großes Hinberniß zu fenn, daß Litthauen eine eigentliche russische Proving wurde; man versette sich zu sehr in die Erinnerung an ben ehemaligen Buftand zuruck. Gine russische Regierung finbet indeg leicht einen Ausweg. Das Statut, durch welches ber Litthauer seine Freiheit gesichert glaubte, mard ihm ge= lassen ober vielmehr durch Alexander wiedergegeben; neben ben Behörben aber, deren Mitglieder ber Abel auf ben Dietinen mablte, führte man alle russischen Beborben ein, damit sie gemeinschaftlich mit den früheren die Berwaltung Die Rechte des Abels beruhten auf dem Inhalte bes Statuts; die russischen Behörden verwalteten nach Ufasen; der Adel forberte Gesetmäßigkeit, der Ukas gebot nach Willkür. Was auf der einen Seite gestattet war, war auf der anderen ein Berbrechen, und nirgends mag die Geschichte einen Bustanb wieber aufweisen, wo so spstematisch wie hier, Recht und Berbrechen, nach ber eignen Bestimmung besselben herrschers, in einen Begriff zusammen fielen. Nach gewöhnlicher ruffischer Lift nannte man bie gewaltsamsten Verletzungen bieses litthauischen Statuts die größten Wohlthaten. Raiser Alexander erklärte ausdrücklich, die Ukafe fepen höher als die Gesete, indem das Gesetz nur als Ergebniß schon vorhandener praktischer Rechtsfälle angesehen werden könnte und somit balb erschöpft sen, durch Utase aber diesem Mangel abgeholfen,

natürlich burch sie auch die Privilegien und Rechte erweitert Alle Vortheile des Statuts wurden baber werden würden. burch Utase aufgehoben, während bie wirklichen Mängel besselben in ihrer alten Kraft blieben; gerabe bas, was bie Armuth bes Landes begründen konnte, wurde aufrecht erhalten, mahrend man die Quellen des Wohlstandes verstopfte. Hierher gehörten vorzüglich die sogenannten erdivisorischen . In Litthauen bestanden nämlich keine Grundbücher, aus welchen man den Zustand bes Bermögens erseben und mithin seine Maßregeln bei geforderten Unleihen treffen Oft traf sich's, daß ein Gutsbesitzer mehrere Oppotheken auf seine Guter aufnahm und niemand ben Stand seines Bermögens wußte; konnte er am Ende Kapital ober Binsen nicht bezahlen, brach ein Banquerot aus, so traten die exdivisorischen Gerichte ein; es gab nach ihnen keine 'Priorität, und so wurde vielleicht dem Gläubiger nur der hundertste Theil seines Kapitals zurück erstattet. Auf biese Weise wurde aller Credit untergraben und vernichtet, und eine Menge Prozesse sogen bas Land aus, welche die übergroße Masse von Aldvocaten beförderte; benn Abvocat murbe Jeber burch ein dürftiges Eramen nach einer zweisährigen Praxis. Doch selbst die Ukasen bilbeten keine Rechtsnorm; es trat bas systematische Demoralisationssystem ber Regierung Während sie nämlich einestheils eine große noch hinzu. Augahl von Beamten braucht, besoldet sie dieselben so gering, daß diese offenbar auf Bestechungen und Schurkereien anges wiesen sind. Reiner ber höheren Beamten, die Alle auf bem glänzenbsten Fuße leben, könnte feinen Aufwand von dem jährlichen Gehalte, welchen er von der Regierung bekommt, auch nur einen Monat lang bestreiten. Der Beamte hat unbebingte Gewalt; überall waltet baher ber Ginfluß biefes feilen Spstems. Die neben ben vom Abel gewählten Behörden bestehenden russischen greifen überall ein; so besonders. ber Procurator ober Wächter des Gesetzes; seiner Willfür ist es überlassen, das Recht dem zuzusprechen, der ihm am meisten gezahlt, und durch die Eingriffe dieser Procuratoren

verlieren alle Behörden ohne Ausnahme ihre Selbststänbigfeit. Der von dem Abel gewählte Beamte muß nicht nur in ber Stadt leben und einen seinem Amte entsprechenden Aufwand machen, sondern muß auch noch die russischen Behörden erhalten, ja, wenn er anders Recht von ihnen zugetheilt bekommen will, sich noch zur Bestechung bequemen; er ist also binsichtlich seines Bermögens auf dreifache Beise blosgestellt! Hierzu kummt endlich noch das russische Klassenwesen, nach welchem Jeder, welcher einen höheren Posten bekleibet, auch bober bestochen werden muß, und nach welchem feiner aus bem gebildeteren Stande ein Civilamt übernimmt, sondern nur ehemalige Goldaten, die nach ihrem früheren Militärrange auch im Civil angestellt werben, ohne baß viel nach ihren Kenntnissen ober nach ihrer sonstigen Tauglichkeit gefragt wird. Eben baffelbe Berhaltniß besteht auch in Petersburg, wo viele streitige Rechtsfälle in letzter Instanz entschieben werben; bort mußten dieselben Bestechungen wieberholt werden, und bann war immer noch zu fürchten, daß ber Fall in allerletter Instanz, trot des augenscheinlichsten Rechts, burch einen kaiserlichen Ukas verloren ward. Es war etwas ganz Gewöhnliches, daß die gerechteste Sache verloren ging, etwas Unerhörtes aber, daß man das Geringste bei den Behörden ohne Bestechung erreicht hatte, und ware es auch nur bie Unterzeichnung eines Reisepasses. Bei diesen Bestechungen wird ein formlicher Contract geschlossen, wobei der Beamte eine beliebige Summe vorschlägt, die man ihm zahlen soll, und bei dem unter solchen Umstanden natürlich gegenseitigen Migtrauen sett ber Beamte sich oft dadurch fest, daß er den Bestechenden eine Banknote ober Assignate zerschneiben läßt und einen Theil an sich behält; der andere muß ihm bann nach glücklich vollenbetem Geschäfte nachgegeben werben. ")

<sup>\*)</sup> Diese Berfahrungsweise ber Russen kann selbst ein Deutscher an den russisch polnischen Grenzen an Schlessen und dem Großherzogthum Posen beobachten. Die, dort zur Beobachtung bes Cordons aufgestellten, Kosaken treiben gemeinschaftlich

Tropbem forbern sie aber eine knechtische Unterwerfung, nach bem Systeme ber Regierung überhaupt und besonders, weil an der Spipe der Behörden meistens Militarpersonen stehen, welche den ersten Stand im Staate ausmachen. Wehe dem, der einem Beamten sein Versprechen nicht hält; denn die ganze Beamtenwelt macht gegen ihn gemeinschaftliche Sache und ruht nicht eher, als die seine persönliche Freiheit oder wenigstens sein Vermögen vernichtet ist. Diese wohlseile Weise, die Beamten zu besolden, dei Einziehung aller andern directen und indirecten hohen Abgaben, gibt dem russischen Cabinet die großen Hülfsmittel zu seinen Kriegen und auswärtigen Bestechungen, über welche man in Europa so oft erstaunt ist. —

Bei bieser Unsicherheit bes Rechts hat bas Eigenthum wenig Werth, und von Handel und Credit ist wenig bie In Litthauen besonders wird aller Berkehr ohnehin durch unwegsame Straßen gehemmt und der Wasserhandel leibet burch frembe Bolle und Safen, ba bie beiben schiffbaren Kluffe, die Dawina und ber Riemen, die erstere in Rußkand, ber andere in Preußen munden. Fabrifen konnen nicht auftommen; bas Land wird burch russische Materialien überschwemmt; es kann wegen bes Klassenwesens ein Mittelstaub sich nicht bilden, und ber Bauer barf weber bie personliche Freiheit noch Eigenthum erhalten; bas Herbeiziehen frember Arbeitsleute kostet bedeutende Summen; die noch nicht eingeübten Ginheimischen arbeiten natürlich langfam, die Fabrikate können daher nur theuer geliefert werden, und die russischen Fabrikbesiger wenden alles Mögliche an, den neuen Unternehmer zu Grunde zu richten, wobei sie die Regierung reblich unterstütt. Refruten werden in großer Anzahl und

Handel mit den Schmugglern, und, da der Schmuggler auch ihnen nicht traut, stellen sie ihm aus einer Kosatenkasse eine Caution, ehe er ihnen die verbotne Waare zum Herüberschaffen übergibt, nachdem sie über den Bestechungspreis mit ihm einig geworden sind.

nach Willfür geforbert; Abgaben und Lieferungen in bie Magazine kann Niemand auch nur auf ein Jahr berechnen, sondern alles das richtet sich nach den zufälligen Bedürfnissen bes Staates und nach ber Willfür ber Regierung, welche die sebesmalige Quote bestimmt. Alle die, welche diese Refruten und Abgaben in Empfang nehmen, bequemen fich erft bann bazu, menn man fie besticht, und oft belegte man Die Guter eines Edelmannes mit Execution, der feine Abgaben entrichten, nicht aber bestechen wollte, bis er ber herrschenden Sitte geopfert. Während nun in jedem anderen Lande viele in Civil = und Militarstellen ihr Unterkommen finden, so find in Litthauen Alle an das väterliche Erbe gewiesen, welches baburch immer kleiner wird; so vergrößert fich die Noth im Lande mit jedem Jahre mehr; benn kein Litthauer könnte fich entschließen, in solchen Stellen bem Baterlande und seinen Mitburgern Bunben mit eigner Sand schlagen zu belfen. Reiner konnte in die Dienste eines Zwingherrn treten, gegen welchen von Kindheit an ber tiefste Haß eingesogen wird; in die polnische Armee zu treten, ist ihm untersagt, und schon bas Roth am Kragen ber russischen Civil = und Militarbeamten ift ben Meisten ein Greuel, und erinnert sie nur an das Blut ber ermordeten Bater. — Ift nnn irgend Jemand burch bie Umstände gezwungen, eine Unleihe zu machen, so muß er ber kaiserlichen Bank in bie Sanbe fallen. Die Erfahrung hat hinreichend bewiesen, baß biese Bank einzig und allein zum Ruin bes Landes besteht, und bis jest find wenigstens zwei Drittel des fammtlichen Privateigenthums ichon entweder in ihren Sanden, oder boch bei ihr vorbemerkt und anheimgefallen, so daß sie dieselbeneinziehen kann, wenn sie will. Denn der Kaifer wird in bieser Bank nicht als Privatperson betrachtet, sondern für ben Fall eines Bankerotts tritt ber Grundsatz ein: "ber Raiser kann nichts verlieren; " anstatt also mit ben übrigen Gläubigern zu gleichen Theilen zu gehen, nimmt der Kaiser die ganze noch vorhandene Gumme und zieht seine Anleihe bavon ab. Gegen sichere Sypothek nämlich leiht biefe Bank

Kapitale auf zwanzig Jahre gegen acht Procent, so daß nach Berlauf berfelben bei Abzahlungen ber Procente auch bas Kapital zurückgezahlt ist. Die Zinsen werden an bestimmten Terminen abgetragen; vermag aber ein Schuldner, was bei ben früher erwähnten Umftanben leicht eintreten tann, einen einzigen solchen Termin nicht einzuhalten, so ist bas Ganze bem Kaiser verfallen. — Gewöhnlich sucht man fich baburch zu retten, daß man mit dem Reste der Hypothek eine neue Unleihe eingeht; daburch verschuldet man aber immer mehr, und bem Raifer fallen am Ende alle Guter anheim. -Hierzu kommt nun hauptsächlich, daß man nur einen kleinen Theil ber Anleihe wirklich empfängt; benn erstens muß man sich eine längere Zeit in ber Stabt anfhalten, muß bie Beamten bestechen, damit man bie Gumme nur bekommt, muß enblich bem Raifer außer ben acht Procenten noch eine Abgabe entrichten, die in dem siebenten Groschen der Anleihe besteht. Dieser siebente Groschen (Poszlin) wird immer auch bei Privatanleihen entrichtet und Schuldner wie Gläubiger Endlich nehme man noch die Erbtare muffen ihn zahlen. (mortuarium) dazu, bie bei Uebernahme eines Erbtheils gegeben werben muß, so kann man sich vorstellen, wie groß bas Elend und ber Druck ber Litthaner ist.

Das System ber Regierung trägt aber noch auf eine andre Weise dazu bei, die Litthauer zu verarmen. während der Abel auf allen Seiten burch die Beamten zu großem Aufwande veranlaßt wird, wird jeber Einzelne in Gefellschaften und bei Festen ftreng bevbachtet. Niemand wagt baber ein Gespräch zu führen, weil leicht bavon etwas entdeckt werben könnte. Es bleibt also nichts übrig, als jum Kartenspiel seine Zuflucht zu nehmen, bas auch bie Hauptunterhaltung jeder Gesellschaft ausmacht. Ift boch nur gut, daß man ber litthauischen Jugend, die ihre Kraft und ihr Feuer nicht bem Baterlande widmen tann, wenigstens ein Mittel gelaffen hat, wodurch sie im geistlosen Spiele ihre Kraft und ihr Leben ertobten kann! Dieß ist natürlich von ben verberblichsten Folgen für bas ganze Land, töbtet

die Zeit und bringt neuen Berlust an Geld. Ueberall siebt man diese unglückseligen Karten und wer sich in einer Ges sellschaft davon ausschlösse, gälte sogleich für verdächtig im ganzen Lande. Das früher geschilderte Streben von Mäunern wie Czacki, Czartoryski, ber Rektor Sniadecki und Lelewel, bie litthauische Jugend durch wissenschaftliche Bestrebungen zu beben, führte in finanzieller Beziehung ben Eltern neue Alusgaben hinzu. Bedenkt man, daß in biefer Epoche auf der Universität, den niederen Schulen und in medicinischen und padagogischen Instituten in ber einzigen Stadt Wilna gegen 4000 junge Leute stubiren, rechnet man zu ben bedeutenden Rosten, die ein solcher Aufenthalt auf der Universität verursacht, die Bestreitung des Haushalts, die Erziehung der Töchter, so muß der Aufenthalt in-Litthauen eine sehr große Laft für jeden Eingebornen senn, der nur von seiner Erde lebt, und nur einen geringen Ertrag aus berfelben zieht.

Dielleicht aber ist kein menschliches Gut so sehr gefährdet, als das höchste, die persönliche Freiheit, in einem Lande, wo ber geringste Beamte bas Recht hat, ohne alle Berantwortung zu verhaften, und in's Gefängniß zu werfen, in welchem ber Unglückliche jahrelang schmachtet, ohne verhört zu werben, oft ohne zu erfahren, welche Schuld man ihm zuschreibt. — Nur drei Berbrechen gibt es in Rugland: Mord, Diebstahl und Hochverrath; dabei besteht aber kein Criminalgesethuch; ein jeder einzelne Fall wird durch einen Ukas entschieden; und ein Staat, welcher auf einer unmoralischen Grundlage beruht, muß in jedem Biedermann einen hochverrather vermuthen. Ein jeder Mann auch, welcher nicht geradezu der Regierung und ben ihr angehörigen Personen schmeichelt und sich auf eine entehrende Weise um ihre Gunst bewirbt, wird mit Spionen umstellt und seine arglofesten Schritte, alle seine Reben und Handlungen werben, wohin er sich auch. wenden mag, bewacht. Nicht allein die Polizeibeamten sind feine Bachter; seine eignen Freunde, feine Bebienten, ja seine Kinder selbst werden dazu verleitet, und so vergiften Argwohn und Mistrauen selbst die Familiencirkel und bittere

Erfahrungen verschließen den Bufen der Freunde. Beim geringsten Berbachte folgt eine Berhaftung, Berbacht ist aber gleichbebeutend mit Berbrechen und ein Bergeben mird wie Hochverrath bestraft. Es gibt keine so unbedeutende Ans spielung, tein so unbedeutendes Wortspiel, bas nicht icon mit lebenslänglichem Rerfer, mit Berbannung nach ben Eissteppen Sibiriens ober den Bergwerken im Ural bestraft worden ware. Dazu kommt noch, daß, wie jedesmal ein Utas bas Urtheil über ben vermeinten Berbrecher spricht, für jeben Ginzelnen ein besonderes Gericht (Sledztwo) bestellt wird, welches eine geheime Instruction von Petersburg aus erhalt, und so fann immer das Urtheil dieses Gerichtes nicht anbers, als nach Wunsch ber Regierung ausfallen. diese Berhafteten in ihren Gefängnissen und bei den Unters suchungen behandelt werben, bas verfündet nur von Zeit zu Zeit ein Unglücklicher, der aus biesen Grabern wieber an das Tageslicht steigt. Alle Qualen, burch welche nur die moralische und physische Menschennatur gepeinigt zu werben vermag, werben in biesen Inquisitionshöhlen angewendet. Ganze Jahrzehnte hindurch wurden Tausende von Litthauern so geplagt, und, während bie Welt fich ihrer faum noch erinnerte, suchte man ihnen noch Geständnisse abzupressen, bie noch eine Menge Andere in eine gleiche Lage bringen sollten, bis sie endlich burch ben anhaltenden Jammer Sinne und Berstand verloren, und ihre ganze vormalige Geistestraft in ben wenigen bumpfen Worten wieberhallte: ich weiß nichts, ich kanninichts gesteben. 4)

Großentheils ähnliche gesellschaftliche Verhältnisse, jedoch

Dieß war namentlich ber Fall mit einem Entel bes großen Kasimirz Pulawsti, ber auf Berbacht hin in ben Untersuchungen von 1826 in die Kerter geschleppt wurde; als er, früher einer der schönsten blühendsten Männer, nach drei Jahren wieder zurücktam, contract, ein Greis, geschwollen, unkenntlich, stumpf, waren jene Worte die einzigen, die er ein halbes Jahr lang auf die gleichgültigsten Fragen seiner Familie wiederholte.

mit einigen wesentlichen Berschiedenheiten, nach der Bersschiedenheit des Landes, der Geschichte und des Charafters der Einwohner und der veränderten Politik der Aussen, fanden sich in den südlichen Provinzen des ehemaligen Polen, welche schon mit der ersten Theilung größtentheils an Außland sielen, und zu denen wir gleich übergehen, da wir über ihren gesellschaftlichen Zustand noch mehr in's Einzelne gehende Darlegungen zu geben im Stande sind, und, da fast alle auf Litthauen anwenddar sind, das von diesem Lande so eben Gesagte näher erklären und belegen.

Die drei Provinzen Bolhynien, Pobolien und die Ukraine find einander sowohl in topographischer als statistischer Hinsicht fast gang gleich. Weite fruchtbare Cbenen, theilmeis, besonders in der Ufraine, Steppen, mit fehr wenigen kleinen Städten und weit von einander gelegnen Dörfern, gewähren dem kleinen Insurgentenkriege wenig Stütpunkte, wie in Samogitien und Litthauen. Um schutzlosesten find Bolhynien und die Ukraine; in ersterer Proving ift nur ber nörblichste Theil, bas sogenannte Polesien, ein weites sumpfiges Saibeland, burch welches Knüppelbamme, für Kanonen und Reiterei ungangbar, führen, und einer Insurgentenmacht eine Festung bilden. Bon den übrigen Provinzen hat nur Podolien theilweis Balber und Berge, und zwar langs ben beiben Fluffen Dniefter und Bob, beren Ufer grotest = romantische Gegenden bilden, von Wäldern bebeckt, aus benen zu Zeiten 50,000 große Eichen zum Schiffbau geschlagen werden können. — Doch bas übrige Land ist ebenfalls weites ebnes fruchtbares Acterland mit wenig Gumpfen; eine ungeheure Maffe von Pferden bilbet auf ben weiten Flächen ein Reitervolk, das von allen Polen, ben rein polnischen Abel nicht ausgenommen, am meisten afiatisches Gepräge trägt; groß, kräftig, bunkelgelockt, feurig, aufbrausend, tuhn und verwegen und übermuthig wie seine Rosse, offen, wie seine weiten baumlosen Flächen.

Die Einwohner in allen diesen Provinzen sind:

1) die eigentlichen Sbelleute, welche freie Guter besitzen;

<sup>1.</sup> der Abel, und dieser theilt sich in drei Klassen:

- 2) die Szlachta okoliczna, d. h. Ebelleute, die ihre Güter als Emphyteuten besitzen und sie früher für Kriegsdienste erhielten; von ihnen sind manche Dorfschaften ganz allein bewohnt;
- 3) die Szlachta Czynszowa, arme, boch freie, Edelleute, welche ben großen Gutsbesitzern eine Rente bezahlen.

Der Abel hatte bis auf die neuesten Zeiten die altpolnischen Privilegien erhalten, wie sie der Wiener Congreß garantirt; sie bestanden

a) in dem ausschließlichen Recht des Güterbesitzes; b) in dem ausschließlichen Recht, alle Aemter zu verwalten, jedoch, nach altrepublikanischer Sitte, ohne Gehalt; c) in dem Recht, die Magistratspersonen frei unter sich wählen zu dürfen; jedoch waren wahlfähig und wählbar nur solche Edelleute, die wenigstens acht Familien, gleich einem Bersmögen von 1000 Ducaten, besaßen; d) in der Freiheit vom Militärdienst; e) Freiheit von persönlichen Abgaben; f) in dem Recht, nie persönlich verhaftet werden zu dürfen außer bei Capitalverbrechen, so daß man blos mit seinen Gütern haftete. —

Der Abel zahlte als Abgabe nur die czopowe, d. h. eine Steuer für den Berkauf der Getränke, die jährlich zwei Papierzubel auf die Seele ") betrug; und eine Abgabe für die Unterhaltung der Wege, Brücken, Posten u. s. w., auf die Seele jährlich 23 Kopeken.

Diejenigen von dem Abel, die weniger als acht Familien besitzen, zahlen gar keine Abgabe, mussen aber einige Wochen im Jahre bei den Gerichten Botendienste thun, Citationen zu Pferde in entlegene Gegenden bestellen u. s. w.

II. Der Bürgerstand ober Stadtbewohner; hierzu gehören Juben, Zigeuner, Armenier und Karaimen, eine Mittelgattung

<sup>\*)</sup> Bekanntlich wird in Rußland das Besithtum nach Seelen, b. h. aber nur nach ben männlich en berechnet; und ebenso werden auch die Abgaben nach Seelen erhoben. Alle fünfundzwanzig Jahre werden deßhalb von der Regierung neue Bählungen veranstaltet.

zwischen Inden und Mahomedanern, \*) ersteren an Sitten sehr ähnlich. Der Städte gibt es wenige; die größern ges hören der Regierung, die kleinern dem Abel.

Nach altpolnischem Recht durfte der Bürger keine Gater besitzen als im Umkreis der Stadt, und der Bürgermeister hatte über ihn jus gladii; er war auf dem Reichstage nicht vertreten; doch war er frei, durfte freien handel treiben, zahlte nur eine Rente an die Regierung oder an den herrn, und war nicht verpflichtet zum Militärdienst. Die Constitution vom 3. Mai hatte die Lage der Bürger verbessern sollen, doch kam sie bekanntlich nicht zur Ausführung. —

## III. Der Bauerstand.

Der Bauer war und blieb leibeigen, glebae adscriptus, Eigenthum seines Herrn; und nur badurch unterschied er sich vom Sclaven, daß nach polnischem Recht man keinen Bauer ohne das Land, das er inne hatte, verkaufen durfte, außerdem noch andere Gesetze ihn gegen willkührlichen Druck des Herrn zu schützen wenigstens suchten. —

Die Dörfer waren 1) Domainen, 2) die des Adels (die meisten), 3) Starosteien, 22) 4) wenige Kirchengüter, und 5) einige wenige Besitzungen in dem Umkreis der Städte.

Bei den Bauern konnte fast nur von Pflichten die Rede sepn. Zu altpolnischen Zeiten hatten sie fast nur deren gegen den Herrn, gegen den Staat sehr wenige. Erstere waren

<sup>\*)</sup> Juden, die aus der Türkei vertrieben waren und ihre Sitten annahmen, halten den Schabbes am Freitag, wie die Türken ihren Oschumah (türkisch), verunstaltet Oschumahari.

batte und sie bann entweder für Berdienste vergab oder zum Unterhalt der Starosten, oder Gouverneurs, bestimmte; Reichstag und König vergaben sie, jedoch nur auf Lebenszeit. Die Russen ließen in Podolien z. B. nur vier große Starosteien den Besitzern, welche die Theilung mit unterschrieben; andre gab man den russischen Generalen; doch immer nur auf zwölf Jahre.

- 1) ber Frohndienst, sich richtend nach ber Größe des Grundstücks und verschieden nach Localität und Sitte;
- 2) in andern Realabgaben, eben so verschieben; boch meist bestehend in dem Zehnten vom Rindvieh, von Bienen, Schafen, Eiern, Hühnern, Kapaunen, Gänsen, ja sogar Kohlköpfen; in der Verpflichtung, die Schaafe zu scheeren, den herrschaftlichen Garten zu beforgen, so daß Alles, was der Herr zum Leben brauchte, in Ueberfluß von seinen Bauern ihm gereicht wurde;
- 3) er mußte sich von seinem Herrn, der zugleich Richter war, für alle Bergehen willkührlich bestrafen lassen; nur bei Capitalverbrechen hatte ihn dieser an die Regierung abzuliefern;
- 4) von der Erlaubniß seines herrn hing seine Bersheirathung ab; z. B. war es Sitte, daß, wenn ein Mädchen in ein anderes Dorf heirathete, sie dem herrn eine Summe gab.
- IV. Die Geistlichkeit war zu altpolnischen Zeiten Lehrer in den Schulen, durfte Güter besitzen, Civilamter verwalten; doch der Reichstag von 1726 beschränkte ihre Rechte schon dahin, daß blos noch den Bischöfen gestattet wurde, im Senat zu sitzen; daß man den übrigen Priestern verbot, Güter zu kaufen und in Testamentslegaten ihnen etwas andres als baares Geld zu vermachen.

Zu den größten Vorrechten ihrer Nationalität rechneten die Bewohner dieser Provinzen die Beibehaltung der alts polnischen Rechte, Provinzialverwaltung, Religion und Sprache. Was

A) die Rechte betrifft, so ließ Katharine diesen Proz vinzen die sogenannten Rechte der alten Krone, eine ungeheure Sammlung der auf den verschiedenen polnischen Reichstagen beschlossenen Gesetze, volumina legum geheißen, welche sich in ihrem Ursprung von dem litthauischen Statut wesentlich unterschied, und auch durchaus an Gehalt und Iweckmäßigkeit dasselbe übertraf. Außerdem durfte man im Fall des Bedürfnisses zu dem litthauischen Statut seine Zustucht nehmen, wie umgekehrt die Litthauer die volumina legum befragen. Reichte das Statut nicht aus, konnte man sich auf die alt preußisch en Gesetze, correctura Pruska, jus Culmense, d. h. aus der Zeit der preußischen Tributsbarkeit gegen Polen, beziehen. Die Gerichtsverhandlung war öffentlich.

B) Die Verwaltung der Provinzen bestand darin, das jede Provinz einen Marschall, und jeder Kreis der Provinz wieder einen Districtsmarschall hatte, welche Alle durch den Abel sewählt wurden. Sie präsidirten den Dietinen oder Adelsversammlungen, und waren die Vertreter des Abels gegen den Thron; vhne ihr Mitwissen konnten keine Fourage – oder sonstige Lieferungen aufgelegt werden. Sie untersuchten die Beschwerden der Unterthanen gegen ihre Herren und erstatteten deßhalb Vericht an die Regierung. Die Executionsgewalt und die Polizei war immer in den Händen der Regierung.

Die Religion war, da früher hier so viel reußische Fürsten herrschten, immer die griechische; was die Bürger und Bauern betrifft, jedoch die unirte griechische, die sich wesentlich von der russischen Kirche unterschied. Der Abel dagegen war ganz katholisch, ausnahmsweise gab es katholische Bauercolonien.

Die Sprache endlich war in allen öffentlichen und Gerichtsverhandlungen, in allen Schulen die polnische. Die Bauern sprechen die roßniakische ober kleinreußische, wie schon oft erwähnt, wesentlich von dem Moskowitischen ober jest Russischen verschieden, wie der Stamm ein ganz andrer ist. —

Bei dem Ueberblick dieser Stizze sollte man denken, daß ein solcher Zustand der Gesellschaft kaum verschlimmert werden, und daß namentlich der Bauer oder der Bürger unmöglich in einen schlechtern gerathen könne. Und doch waren diese altpolnischen Verhältnisse ein wahres Eldorado für diese Stände gegen diejenigen, in welchen sich beim Ausbruch der Revolution in Warschau die Provinzen befanden. Leiden, welche die russische Verwaltung über das Land gebracht, waren

## I. bei ben Bauern.

Bu den Pflichten dieser unglücklichen Leute waren folgende gegen die Regierung hinzugekommen;

- 4) die Rekruten aus hebung, mit einem Dienst von fünfundzwanzig Jahren. Bekannt ist, wie die Familien die Ausgehobnen als todt beweinen; der Mann ist auch wie todt; man kauft wie für einen Verstorbenen das Kirchensläuten, sobald der Rekrut weggeführt wird; denn, kehrt er ja zurück, so hat ihn im Dorfe Alles vergessen und es gehört ihm Niemand mehr an;
  - 2) eine Kopfsteuer von vier Rubel auf bas Jahr;
  - 3) Frohndienste, unentgeltliche, für die öffentlichen Wege, Brücken, Baumpflanzungen für die Chaussen;
  - 4) Verpflegung der durchmarschirenden Armeen; selbst die Wäsche hat der Bauer dem Soldaten zu waschen, und ihm Alles zu geben, was er verlangt. Es soll dieß eigentlich wieder erstattet werden, geschieht aber nie; —
  - 5) bas Brücken = und Wegegelb von 23 Kopeken jährlich ward, um den Bauer noch mehr herabzudrücken, dem reichen Abel abgenommen, und jenem auferlegt;
  - 6) die Rekrutensteuer, d. h. zur Ausrüstung der Rekruten, 400 Rubel auf den Mann, die das Dorf aufstringen muß;
  - 7) bem Herrn wurden gegen ihn noch folgende Rechte zugelegt. Ein Ukas von 1826 machte den Herrn nicht verantwortlich für den Druck, den er gegen den Bauern geübt, wenn er denselben nur nicht getödtet!! Unter Alexander hatte der Bauer das Recht, dem Kaiser selbst seine Beschwerden einzureichen; ein Ukas von 1830 verbot

ihm, auch nur den Magistratspersonen von mehreren unterschriebene Klagen zu übergeben, und erlaubte ihm blos, bei den Marschällen mündlich sich zu beklagen. Letzteres ward fast illusorisch durch die Entfernung von den Marschallaten und durch die Kameradschaft der Marschälle mit den Edelsleuten;

8) die Regierung gab den Edelleuten das Recht, ihre Bauern auch ohne das Land zu verkaufen, wenn sie den Bauer zur Evlonisirung neuester Strecken in der Moldan, Cherson oder Chaterinoslaw abgaben, oder sie dem Kaiser für die Militärcolonien zum Geschenk machten. <sup>43</sup>)

Um endlich jedem philanthropischen Edelmann es fast unmöglich zu machen, seinen Bauern die Freiheit zu geben, macht ein Ukas den Edelmann für alle Steuern und Vergehen seiner Bauern verantwortlich, und zwar für immer.

II. Die Bürger.

Auch ihre Abgaben haben sich um die Kopfsteuer, die Tranksteuer (szopowe), das Octroigeld, die Rekrutensteuer vermehrt. Am brückendsten war hierin die Tranksteuer, welche die Regierung an Jemanden für eine Summe nach

<sup>\*)</sup> Auch gab es noch eine andere Art, das Gesetz zu umgehen. Man sagte, es ist nicht verboten, Land ohne Bauern zu verkaufen; und so verkaufte man die Bauern mit dem Lande, kaufte aber dann das Land ohne dieselben vom Käuser wieder zurück. Man konnte sich so jedes Bauern, den man haßte ober auf dessen Besitz man Lust hatte, entsedigen; denn der Verkauste mußte Alles, was er an Vieh und sonst besas, auf dem Grundstück zurücklassen.

Der Grund, der den Kaiser zu diesen beiden Ukasen besstimmte, war, außer dem allgemein befolzten Prinzip, den Bauer und Bürger dort nicht austommen zu lassen und dem Abel zu schmeicheln, der Umstand, daß mehrere Dörser in Kiew und selbst im Gouvernement von Mostau an der Revolte Muraviests 1825 Theil genommen und mehrere russische Herren ermordet hatten.

Berhaltniß ber Bevölkerung verpachtete. Berbrauchte bie Bevölterung weniger, so mußte ber Pachter bas Getrant um jo theurer verkaufen, um zu seinem Gelb zu kommen; jo daß daffelbe Quart Branntwein, das auf den Dörfern 6 polnische Groschen kostete, in den Städten für 30 verkauft Gben so brückend für sie war bas Gilbenwesen ber Kaufleute. In ganz Rußland gibt es drei Gilden, nach Berschiedenheit der Waaren, die in jeder zu verkaufen erlaubt ist; für die erste, in der man mit Allem handeln darf, was nicht ganz im Staate verboten ist, zahlt man 2000 Papierrubel; für die zweite, die mehr beschrankt ift, 1000; für die britte 500 Rubel. Zugleich gibt bieß Gilbenwesen aber ben Polizeiagenten tägliche Gelegenheit zu Erpresfungen. dem Vorwande, die Laden nach ganz verbotnen oder, einem Raufmann besonders verbotenen, Waaren zu durchsuchen, läßt ber Polizeiagent denfelben ichließen und gibt vor, erft nach mehreren Tagen Zeit zur Untersuchung zu haben, ber Kaufmann muß durch Gelbsummen das Angedrohte von sich abwenden. Alle Beschäftigungen, Industrie wie Handwerke, find biefem Gildenwesen unterworfen.

Besonderer Gegenstand bes Drucks in den Städten find aber hier die Juben. Schon 1825 verbot ihnen ein Ukas ben Berkauf ber Getranke und Betreibung von Mühlen auf ben Dörfern, bie zehn Meilen von ben Grenzen liegen, unb zwang sie in die Städte. Eine besondere Abneigung gegen sie scheint aber der jetzige Kaiser zu hegen. Sonft stellten sie keine Rekruten und zahlten nur 1000 Rubel für ben Ein Ukas von 1826 zwingt sie, die Rekruten in · Person zu stellen; erlaubt, sie schon vom zwölften Jahre an. zu nehmen; und gewöhnlich, ihre Furcht vor dem Wasser nicht achtend, schickt man sie auf die Flotte. Ein andrer Ukas vertreibt fie aus allen Städten, die früher Festungen gewesen; ein britter bestimmt für Mighandlung eines Juden eine, an ihn selbst zu zahlende, Strafe, die das Doppelte seiner, an den Staat von ihm gezahlten, Abgaben beträgt. Je armer barum ber Jude, besto mohlfeiler, ihn zu mißhandeln. Bu welchen Gelderpressungen für die Polizeiagenten bei ihnen das Gildenspstem und die Rekrutenaushebung, bei der man zuerst immer zu den Reichsten sich verfügt, Anlaß gibt, klingt aus dem Munde der Augenzeugen fast fabelshaft. <sup>2</sup>)

III. Die Beschwerben des Adels.

Wiewohl schon ein Ukas Alexanders von 4810 die Edelleute, welche weniger als acht Familien besitzen, von den Wahlen ausschloß, so datiren sich die Beschwerden des Adels erst seit der Regierung des Kaisers Nicolaus.

Da nämlich seit ber Zeit wachsender Civilisation und spstematischer Ausbreitung des polnischen Patriotismus die jungen Leute, die früher alle Stellen gestohen, sich zu denselben drängten, und frei und kräftig Opposition bildeten, verbot ein Ukas von 1826 einem jungen Mann, der noch keinen russischen Standesgrad (a.) hatte, Wähler zu werden und ihn zu activen Aemtern zu wählen. Dadurch versuchte man den Abel zu zwingen, in russische Dienste zu treten, abhängig von der Regierung zu werden und die polnische Nationalität zu vergessen. Um dieß noch besser durchzusehen, verfügte man, daß die, welche einen solchen Grad hatten, auch ohne verantwortliches Vermögen wählbar seyn sollten; zugleich ließ man aber das altpolnische Recht der Krongesetz, das die Wähler für den Gewählten verantwortlich macht. Dadurch wurden die Beamten aller Verantwortlichkeit ents

<sup>\*)</sup> Auch waren die Juden in diesen Provinzen so erbittert gegen die russische Regierung, daß sie dem Aufstande allen möglichen Vorschub gaben.

Bekanntlich führte Peter eine Rangliste in Rußland von vierzehn Graden ein, die nach Militärgraden sich richten. Der unterste ist der eines Unteroffiziers, dem im Civil ein — Baccalaureus entspricht; selbst Damen haben Militärrang, so wie der Leibkutscher des Kaisers Alexander den eines Obersten.

nommen, und geriethen ganz in die Hande der Regierung. Derselbe Ukas schafft die freie Wahl der Polizeiagenten ab, so daß die Regierung viele Russen in diese Alemter brachte. Dach altpolnischem Recht war ferner der Richter für seinen Spruch nicht verantwortlich; durch ein Senatsdekret ward dieß Recht aufgehoben und dem Senat das Recht zuerkannt, den Richter für seinen Spruch ohne allen Beweis zur Versantwortung zu ziehen.

Seit der Verfolgung der geheimen Gesellschaften galt auch keine persönliche Freiheit und das Recht der Nichtverhaftung mehr. Besonders wurden 1826 unter Nicolaus alle Gefängnisse mit Staatsgefangenen angefüllt.

Unter Alexander ferner ward schon der Borschlag, auch die Selleute ohne Grundbesitz zu Rekruten zu nehmen, im Senate verhandelt, damals aber besonders durch Severin Potocki") noch niedergeschlagen. Nach Ausbruch der Revolution in Warschau aber gebot 1830 ein Ukas, aus ihnen ein Cavallerieregiment zu bilden.

Endlich ward in berselben Zeit die Wahlform geändert und von der Wahlliste Jeder ausgeschlossen, der nicht 2000 Rubel Abgaben zahlte.

Doch die Beschwerden, welche auf allen Ständen gemeinschaftlich lasteten, und als moralische sowohl den gebildeten Einwohnern als Menschen, wie als Polen, die die drückendsten schienen, waren die, welche sich auf die Religion, die Schulbildung und das Recht bezogen.

Schon Catharina, welche ben Patriotismus der polnischen Geistlichkeit nur zu wohl kennen gelernt, that von Anfang an nach den Theilungen Alles, um die Union der griechischen Christen in den altpolnischen Provinzen aufzuheben, und war darin auch sehr glücklich gewesen. Der Bauer war in vielen

<sup>\*)</sup> Diesem Manne errichtete selbst ber rusiksche Abel bafür inMoskau ein Denkmal.

Districten gang zur schismatischen Kirche gezwungen worben. Immer war und ift es Politik ber ruffischen Regierung, Die Geistlichkeit so viel als möglich nieberzuhalten und sie nur in ben Formen ber Religion zu unterrichten. Weiter lehrt man sie in den Geminarien nichts, und behandelt sie später noch so, daß der Bischof selbst in der Kirche die jungen Popen schlägt. Gie dürfen keine Predigten halten, sondern blos die Ukasen und Evangelien ablesen, und in den altpolnischen Provinzen lesen sie wohl auch ben Bauern Schmahschriften gegen die katholische Religion ihrer herren ab. Der Pope ift darum ber natürliche Feind bes Ebelmannes; er ift ber Spion besselben, und er wird auch von ben Behörden so geschütt, daß einen Prozeß gegen ihn zu gewinnen ungeheures Gelb kostet. Die Hierarchie ist so eingerichtet, daß ber Raiser Oberhaupt ber Kirche, unter ihm eine Synobe in Petersburg, unter biefer die Bischöfe und Seminarien, und unter diesen wieder der Parochialpope steht. Das lettere Amt erbt fast immer von bem Bater auf ben Sohn.

Leicht erklärlich ist, daß den Gebildeten der Zwang einer solchen herrschenden Kirche äußerst verhaßt ist. Doch schon unter Alexander verbot 1809 ein Ukas, die Kinder in einem andern Eultus zu taufen, als in dem, zu welchem sich die Eltern bekennen; ein späterer unter Nicolaus fügte hinzu: "außer wenn katholische Eltern ihr Kind in der griechischen taufen lassen wollen." Außerdem ward jest den Popen von der Regierung ausdrücklich geboten, Berichte über die Aufsführung der Edelleute einzusenden. Ein Ukas von 1830 aber, kurz vor der Revolution, verbot allen jungen Leuten, in katholische Klöster einzutreten, so daß diese, wenn sie von außen sich nicht zu ergänzen vermögen, nothwendig ausesterben müssen."

<sup>\*)</sup> Wir werden die spätern gesteigerten Berfolgungen nach Ausbruch des Aufstandes in diesen Provinzen an ihrem Orte erwähnen.

Bei weitem hartnäckiger aber waren die Maßregeln, bie man in den letten acht Jahren gegen das Aufkommen ber Shul= und Nationalbildung getroffen hatte. Su jenen Zeiten, als die beiden großen Wohlthäter Polens, Fürst Abam Czartorysti und ber Graf Czacti in Bolhynien so schönen Einfluß auf Alexander übten, blühte die Civilisation auch in diesen so lange hierin verwahrloseten Provinzen mächtig auf. Auch diese waren alle ber Aufsicht ber Universität Wilna, und insbesondere dem Grafen Czacki als Bisitator der Schulen in Volhynien, Podolien und ber Ufraine untergeben worden. Beide Männer suchten besonders die Civilisation im rein liberalen und patriotischen Sinne zu fördern; und auch hier wird dem Fürsten Czartorysti das Zeugniß gegeben, baß er gerade alle aristofratischen Elemente zu entfernen suchte. Der Raiser erlaubte, eine eigene Erziehungscommission zu bilben, ber er alle Guter, alle Legate und Summen; die fruber ben Jesuiten gehört, zuwies, und beren Geschäft besonders barin bestand, alle Fonds aufzusuchen, welche bieselben besessen Ausbrücklich ward sie bazu mit dem Recht der letzten Instanz in allen diesen Prozessen bekleidet. Schnell entstanden in allen großen Städten Gymnasien, wie in Arzeminiez (auf Rosten des Grafen Czacki), in Raminiec, Kiow, Human, Mendrzierc, Winnica u. s. w. Die jungen Leute, die aus biesen Schulen hervorgingen, suchten eifrigst bie Bilbung weiter zu verbreiten, und gründeten auf den Dörfern Parochial, ja Lancasterschulen. \*) Sie trieben ihr Geschäft so eifrig, daß sich die Bauern sogar an manchen Orten widersetzten, da sie sich ihre Bärte abschneiden und solidere Häuser bauen Ja, im Gouvernement von Harkow und Groß= Nowogrob kam es sogar zum offnen Aufruhr, der mit Kanonen gedämpft werden mußte. Leiber bewirkte dieß Er= eigniß gleich barauf einen Ukas, ber alle Lancaster= und

<sup>\*)</sup> Alexander ließ damals selbst im Corps des Grafen Woroncow in der Moldau unter den Soldaten Lancasterschulen einführen, und sehr bald lernten diese Leute hier schreiben und lesen.

Parochialschulen zu schließen befahl. Unglaublich waren die Fortschritte, welche die Civilisation machte. Alle jungen Leute verwalteten die Wahlstellen höchst liberal und uneigens nüzig, und bildeten daher mit den russischen Beamten einen großen Contrast.

Um so schrecklicher mußte baber bie Veranderung bier treffen, die 1823 zur Zeit der Congresse von Berona und Laibach in Alexanders Politik vorging und als Nowosilcow Curator von Wilna wurde. Die Schulen fingen an zu verfallen, wurden der Aufsicht der Universität Wilna entnommen; die berühmtesten Lehrer auch hier entfernt, wie Wisniewski in Krzeminiec. In den Schulen ward Spionerie eingeführt und die strengste Polizei; man verfolgte alle lebhaften und aufbrausenden jungen Leute, schlug sie und steckte sie auf die geringsten Unlässe unter bie Goldaten. Man unterbrückte alle Lehrstellen der Logik, Moral = Philosophie, des Natur= und Landesrechts. Geschichte burfte seit 1828 nur in russischer Sprache und nach einem in Petersburg angefertigten Lehrbuch ber Universalgeschichte vorgetragen werden. Borber hatte es einige gute Zeitschriften in Wilna und Rrzeminiec gegeben ; jest wurde jedes periodische Blatt, außer der Wilnaer Beitung, die nicht einmal Alles aus den Petersburger Beitungen übersetzen burfte, verboten. In ben Schulen machte man robe, alte Beteransolbaten zu Pedellen, die ebensoviel Spione ber jungen Leute wurden. Der Erziehungs= commission nahm man zuerst die freie Berfügung über bie Fonds, übergab dieselben bem Finanzminister zur Berwaltung, endlich hob man sie ganz auf, unter dem Vorwande, daß man ihr einen kurzen Termin bestimmte, bis zu dem sie alle Prozesse vollendet haben mußte. Die Gouvernements von Minst, Ufraine, Podulien und Bulhynien wurden ber rufsischen Universität Harkow übergeben. 1830 aber erschien ein Utas, der allen jungen Leuten, die ihren Abel nicht nachweisen konnten, bie öffentlichen Schulen zu besuchen verbot, unb allen Gbelleuten befahl, neue Abelsbiplome mit vielen Roften in der Heroldie zu Petersburg nachzusuchen, b. h. baburch

alle dermeren Ebelleute von den Schulen ausschloß; der die Bahl der Unterrichtsgegenstände noch mehr verminderte, die Besoldungen der Prosessoren herabsetze und alle Unterrichtszgegenstände in russischer Sprache vorzutragen gebot. Ebenso erfolgte ein Ukas für ganz Rußland, der die Erziehung im Auslande untersagte. Din den Städten sind nun nur noch elende Parochialschulen, und die Armuth der meisten Bürger gibt ihnen wenig Vorzug vor den Bauern, die weiter nichts lernen, als ihre Geräthe zum Ackerdau sich selbst bereiten. Die eigentlichen Pandwerker sind meist Fremde.

Hinsichtlich ber Rechtsverhältnisse waren schon unter Catharina der Zweiten in so fern bestimmte Beränderungen eingetreten, als biese ihren Eriminalcober, Uczerezdenie genannt, einführte; biefer veränderte alle Criminalgesete, indem er z. B. die Todesstrafe in Arbeit in den Minen und in Knutenhiebe verwandelte. Aber außerbem ward alles Recht in so fern illusvrisch, als ber Kaiser ober ber Senat durch Ufase sie jeden Augenblick nach Belieben veränderte. Aber eine Hauptklage mar, außer über bie Feilheit, über bie unsägliche Langsamkeit bes Rechtsganges. Früher hatten bie Provinzen nur zwei Instanzen, das Districts = und bas Provinzialtribunal; außerdem waren in Piotkow und Lublin Appellationsgerichte. Jest wurde noch die britte Abtheilung bes Senats in Petersburg für Civil= und bie finfte für Criminalprozesse hinzugefügt. Für biesen Senat mußten, ba die polnische Sprache in Civilprozessen in den beiben ersten Instanzen gebraucht wurde, 20) alle Acten auf Kosten des

<sup>\*)</sup> Dieß wurde mit solcher Strenge gefordert, daß die Hofdame Blyszpuska in Dresden sogar aufgefordert ward, ihren Sohn nach Wilna einzuschicken, um ihn dort erziehen zu lassen. Glücklicher Weise hatte sie auch Güter in Galizien, die sie dem Sohne, während sie ihrer Tochter die in Litthauen besstimmte. Auf diese Weise konnte sie den Besehl umgehen.

<sup>\*\*)</sup> Eriminalsachen murben in xussischer Sprache geführt.

Appellirenden in Petersburg in's Russische übersetzt werden, wiewohl diese Abtheilungen bes Senats fast meift aus Polen bestanden; dieß verursachte natürlich einen ungeheuern Zeits und Kostenauswand. Außerdem verlängert noch den Rechtsgang, baß, ehe die Acten nach Petersburg geben, sie noch einmal vor den Generalprocurator der Provinz gebracht werden muffen, der, wenn er den geringsten Berftog gegen bie Form barin erblickt, die Sache noch einmal an die erste Instanz Billigt er, so schickt er die Acten doch noch zur Bestätigung an ben Gouvernenr, ber sie nun erst nach Petersburg einsendet. Da, wie schon-oben ermahnt, der hauptgrundsatz des alten polnischen Rechts: neminem captari jubemus nisi jure victum, burch einen Ufas aufgehoben worden, so bleibt ein Gefangener auf diese Weise fünf bis sechs Jahre in haft, bessen Bergehen bas Urtheil vielleicht mit fünfzig Dieben bestraft. Außerdem gibt ein solches Ber= fahren zu ben abscheulichsten Bestechungen und Betrügereien Gelegenheit. In ben Civilprozessen ift ber Aufschub wegen jener Uebersetzungen unendlich; und außerdem muß jeder Bogen die ganzen Acten hindurch gestempelt senn; jeder Stempel kostet aber in der ersten Instanz 25 Kopeken, in ber zweiten einen Rubel, in ber Senatsinstanz zwei Rubel, und selbst alle Beweisdocumente muffen burch und burch auf Stempelbogen geschrieben senn; aber nicht blos bei Prozessen muß jebe Schrift auf Stempelpapier geschrieben senn, sonbern die allerunbedeutenoste Eingabe, Meldung und Beschwerde bei allen Gerichten, selbst bei ben Marschällen. ") Im Wechsels

<sup>\*)</sup> Eine eben so brückende Stempelabgabe findet bei Contracten und Verkäusen Statt, zu denen Stempelbogen zu zwei Procent der Kaufsumme genommen werden müssen. Man hat berechnet, daß wegen der andern Abgaben, wenn dasselbe Gut zehnmal verkauft worden ist, die Regierung schon den ganzen Werth des Sutes an Abgaben gezogen hat. Dasselbe gilt von Erbschaften, wenn solche nicht von Vätern direct auf Söhne übergehen. Wenn diese Abgaben nicht abgetragen worden, gilt der ganze Kauf nichts, und der Käuser muß außerdem

recht ist eben so bruckend eine Ersindung des Finanzministers Cankrin, nach welcher die Wechsel alle Jahr umgeschrieben oder in ein öffentliches Buch eingetragen werden müssen, wenn sie gültig bleiben sollen. Ein Ukas vom Jahr 1825, als Nicolaus den Thron unter den bekannten Gesahren bestieg, hatte seierlich die Abschaffung der Güterconsiscation verheißen und versprochen, daß selbst politische Verbrechen nur an den Personen bestraft werden sollten; und dennoch drohte ein Ukas von 1830 nicht nur mit derselben, sondern mit Anwendung des Grundsabes, daß Väter für Söhne und Söhne für Väter haften.

Außer diesen, unter besondern Klassen aufgeführten Klagen beschwerten sich die Einwohner dieser Provinzen noch über Verletzungen von Seiten unterer Beamten, wie sie in einem solchen ungeheuern Reiche und bei dem bestehenden Demoralisationssystem, bei der laren Moral eines halbzivilisirten und mit allem Lupus vertrauten Volks, bei dem die niedern Beamten ohnehin schlecht bezahlt werden, nur zu natürlich sind, und die eben so wenig Sicherheit des Eigenthums, als die Maßregeln der Regierung Sicherheit der Personen gewährten. \*\*)

schwere Bußen zahlen. Das Stempelpapier kostete jährlich allein im Kreise, von Rossenne in Samogitien 200,000 Rubel; der Kreis hat etwa 80,000 Einwohner.

<sup>\*)</sup> Bon ber Art, wie z. B. oft ber Handel mit ber Regierung geführt wurde, nur ein Beispiel: Dieselbe gibt zu allen Geschäften ben nöthigen Geldvorschuß, wogegen der Contrahent mit seinem ganzen Bermögen für Erfüllung des Contracts haften muß. Ein reicher Gutsbesiher in Podolien bietet der Admiralität in Nicolaijev am schwarzen Meere 25,000 Eichen zu Schiffsbauholz aus seinen Wäldern an. Eine abgeschickte Commission erklärt, daß der Wald wohl 50,000 geben könnte, man wird einig zu 25 Rubel das Stück, und es stellt sich eine andere Commission ein, um die Bäume zu bezeichnen. Da die Bäume sehr stark, so machen die Ofsiziere dem Polen ben Borschlag, da sie nach dem Gewicht das Holz zu messen

Uebersteht man das bisher Dargelegte, so gewinnt man mit dem ersten Blick die Ueberzeugung, 1) daß gerabe der Bauer = und Bürgerstand, ber vermögenslose, bem ärgsten Druck ausgesetzt war, baß 2) bagegen ber reiche Ebelmann, materiell noch mehr begünstigt als zu ben Zeiten ber ärgsten polnischen Aristofratie, fast ein Konig auf seinem Gute, und mit reichen Mitteln ben Regierungsbeamten entgegen wirkenb, fast nur moralische und geistige Leiden hatte; - baß also, wenn er sich entschließen könnte, seine polnische Nationalität zu vergessen, sein Ich nur vor Angen zu haben, und gleich= gültiger gegen die Herabwürdigung der Menschenrechte um ihn her, die Erdrückung der Civilisation in seiner Provinz, und einiger Berläugnung inbividuellen und personlichen Ehr= gefühls fähig zu werben, bei bem politischen Bustanbe seiner Provinzen sich ganz behaglich zu fühlen im Stande gewesen märe.

Diese Betrachtungen sind es denn auch, die den Bevbachter bestimmen müssen, dem Aufstand und den Opferungen des Abels in diesen russisch polnischen Provinzen einen höhern Werth, wenigstens ein höheres Interesse noch beizulegen, als den immer so großartigen Bestrebungen im Königreich. Denn der Seelmann führte einen Kampf, in dem ihm der Sieg materiell weit größere Verluste bringen mußte, als denen im Königreich. Er verlor an Rechten, an Vermögen und Rang schon unendlich viel, wenn er nur die Einverleibung seiner Provinzen mit dem Königreich bewerkstelligte; wie

haben, einen Baum für zwei zu rechnen, wenn er ihnen 25,000 Rubel geben wolle. Der Pole weist stolz ben Borsschlag zurück; und nun macht die Commission an die Regierung den Bericht, es sepen nur 8000 Bäume zu sinden und der Contrahent habe sie getäuscht. Da er den Borschuß genommen, sollen seine Güter eingezogen werden. Er begibt sich nach Odessa zum Admiral Grey, den er kennt, und nur mit unsäglicher Mühe, mit Verlust seiner 25,000 Eichen, und einem Geldauswande, der außerdem seine Güter verschuldet, gelingt es ihm, den Siscalatprozes von sich abzuwenden.

viel mehr, wenn er dann mit demselben auf der Bahn der Civilistrung und Freigebung des gemeinsamen Baterlandes fortschritt. Wie wenig gerade in diesen Provinzen aristoztratische Zwecke den Aufständen zu Grunde lagen, sieht man auch daraus, daß gerade diejenigen großen Familien, welche früher nach der polnischen Krone strebten, die der Constitution vom 3. Mai sich widersetzen und in der Consöderation von Targowica das alte Wahlrecht aufrecht erhalten wollten; — daß gerade diese entweder einen sehr lauen oder gar keinen Antheil an einem Kampse nahmen, der nur in dem Interesse der Ehre, Baterlandsliebe, Freiheit und Civilistrung gekämpst wurde, und die Opferung gerade dessen, was sie früher erstrebt hatten, und auf immer erheischte.

Schon aus dem bisher Angeführten geht übrigens hervor, welch' erstaunlich großer Unterschied zwischen den Bedrückungen sowohl an sich, als besonders dem Gindruck, welche dieselben auf die ganze Bevölkerung ber verschiedenen Provinzen machen mußten, zwischen bem eigentlichen Litthauen und den süblichen Provinzen Statt fand. Der Grund hiervon war, baß, bei den früher angegebenen Berhältnissen, die Russen ben gesell= schaftlichen Zustand der südlichen Provinzen und den dort berrichenden Geist bei Weitem mehr dem ihres Landes abnlich gefunden hatten, als in Litthauen. Sie hatten also diese Provinzen auch in ganz verschiedenem Geiste behandelt. der Abel dort bei Weitem mächtiger und aristokratischer gesinnt war, so hatten sie ihn leichter sich ihnen geneigt machen zu können gehofft, und glaubten ihn daher eher heben und die niebere Klasse herabbrücken zu müssen, um bie, durch bie Religion schon bestehenbe, Kluft zwischen Beiben nur noch größer zu machen; zugleich, wenn ber Abel sich bennoch nicht ber Regierung ergabe, durch Bermehrung seiner Rechte den Bauer noch mehr zu erbittern. In Litthauen dagegen stand sich, trop der Leibeigenschaft, der größte Theil des Adels und das Bolk so nahe, daß man immer Beide zusammen niederdrücken mußte, sie baburch nur noch mehr vereinigte und die Erbitterung und Unzufriedenheit um so allgemeiner

machte. Dann aber, und gang besonders, war gerabe ber reichste und kräftigste Theil von Litthauen nicht nur ganz und gar, sondern auch höchst schwärmerisch, katholisch und ber übrige Theil meist unirter Religion. Während so an sich durch die Geistlichen der entsetzlichste Religionshaß gegen die Russen in ganz Litthauen unterhalten wurde, hier mehr als in irgend einem Theile von Polen Religion und polnisches Vaterland gleichbedeutend war, und die Liebe zu bem Ginen wie zu dem Anderen sich gegenseitig zu schwärmerischer Be= geisterung steigerte, so saben sich die Russen ihrerseits ge= zwungen, gerade hier die katholische Religion mit größerer Erbitterung zu verfolgen, und darum die Beschwerden und Leiden der Litthauer um unendlich mehr zu vergrößern und sich hier die zahlreiche, und auf die Bauern mehr noch als die Herrn einwirkende Priesterklasse zu ihren allererbittertsten Feinden zu machen. Außer den Angriffen auf die katholische Religion, welche bei ben südlichen Provinzen bereits angegeben wurden, erlaubten sich in Litthauen die Ruffen bei Weitem schreienbere. Da in bem litthauischen Corps außerorbentlich viel polnische Bauern aus dieser Proving bienen mußten, so wie einige hundert Offiziere aus dem Abel, so gab man den Befehl, daß, da in der Armee Offiziere und Goldaten nur eine Religion haben mußten, dieselben einen Schein beizu= bringen hatten, daß sie in der schismatischen Rirche gebeichtet. Allerdings war es leicht, von ben Popen die Ausstellung solcher Scheine für Gelb zu erhalten; jedoch der Druck blieb immer groß! Es gibt ferner in Litthauen außerorbentlich viel Bisthümer und Klöster, die jedoch für ein Land unter solchen Berhältnissen und in solchem gesellschaftlichen Zustande von außerordentlichem Werth find, und gerade den Gebildetsten unersetlich scheinen; benn bie Beiftlichen, von ber Regierung verfolgt und bedrückt, mussen sich hier durch moralischen und geistigen Werth in der Volksmeinung gegen jene aufrecht erhalten; sie allein haben ferner bas Recht, Parochialschulen zu bilden, die an jedem anderen Orte verboten sind; die Klöster haben die einzigen Hospitäler, Armen = und Waisen=

häuser, für welche bie Regierung teine Unterftützung gibt; sie üben ferner dadurch auf das weibliche Geschlecht einen unendlich wohlthätigen Ginfluß, indem in den Nonnenklöftern eigene Anstalten zur Bildung von Erzieherinnen bestehen, welche die verderblichen ausländischen Gouvernanten entbehrlich Die Regierung nun zog nicht nur diese Klöfter ein, wo fie konnte; sondern, damit die Klöster und Bisthumer jo wenig wie möglich ihre reichen Dotationen zu den angegebenen Zwecken verwenden können, so ernannte sie seit der zweiten Theilung feinen wirklichen Bischof, sondern nur einen Stells vertreter, und zog die Einkunfte, die nur mit dem wirklichen Titel verbunden find. Die reichen Ausleihen der Klöfter an die Gutsbesitzer mußten an ben Staat zurückgezahlt werben, der sich dafür als Schuldner der Kirche bekannte, trots bessen aber nichts zur Erziehung von Gefftlichten hergab. Die ein: gezogenen Klöster wurden zu schismatischen gremacht und bie Fonds zu den Petersburger Ingenieur= und Metilitärschulen Gelbst ba, wo keine russische Gemein de mar, wurden für die wenigen griechischen Einwohner katifche Rirchen mit Beschlag belegt. Ein Ukas verbot sogar, verfallene Kirche aufzubauen, und, damit recht viele verfak ohne Ukas eine Reparatur an den Kirchen vorzunehm 🗓 Rein Jude durfte anders als in der schismatischen Rirch getauft werben, eben fo fein Rind von Eltern, wenn nut ein Theil schismatischer Religion war. —

Der bereits geschilderte Charakter bes litthauischen Bolkes, die Menge kleinen Adels geben ferner zur Hand, daß bie Litthauer bei weitem mehr Neigung zu wissenschaftlichen Bestrebungen und mehr Ausdauer bei denselben haben, als das begüterte Reitervolk in den südlichen Provinzen. Die natürliche Folge davon war wiederum, daß die russische Regierung auch energischer gegen die Litthauer verfuhr, und sie auch hierin empfindlicher verletzte. Die Ereignisse in Wilna, welche hierauf Bezug haben, wurden bereits erzwähnt.

激號

in in

NEE!

(Tariet)

li just

老恤

温加斯

ie kież

i ma

ni Mei

m ich

dgija

nece, I

rydk.

化四种

·fa

bmd

Rira

nul

fes,

die

hen

18

ie

Aus diesen Gründen ist leicht erklärlich, daß die Anfs regung und die Erbitterung in Litthauen von allen polnischen Landestheilen ohne Ausnahme am höchsten, der Haß gegen die Ruffen hier am größten, und die Baterlandsliebe zu Polen zu allen Zeiten hier am glühenbsten war. Der Charafter des Volkes war für die Vorbereitung zu einem Aufstande und zur Ausbauer in einem folden ganz vorzüglich geeignet. Der ursprüngliche Ernst, bas überwiegenbe, fast melanchvlische, Gefühl, machen an sich ben Litthauer ftill und schweigsam; leicht ward er daher, weil er eben seiner größeren Baterlandsliebe, größeren Intellectualität und seiner Religion halber stärkerem Druck ausgesetzt ward, so versteckt wie bas Thier, bas er in seinen Balbern jagt. — Wenn ber Lands mann barum bie Ruhe liebt, still bulbet und fast nur von hänslichen Tugenden Begriff hat, wenn es daher schwer ift, einen verwegenen Golbaten schnell aus ihm zu bilben, so zeigt er dagegen als solcher eine Ausdauer und eine hartnäckigkeit, von denen der neueste Aufstand, im Allgemeinen wie im Einzelnen, ein erstaunenswerthes Beispiet zeigt.

Bei allen großen Kämpfen ber Polen um die Erhaltung und bie Wiebergewinnung bes gemeinsamen Baterlandes hatten bisher immer die Litthauer nicht nur fast die größten Anstrengungen gemacht, sondern auch dem Baterlande bie größten Manner gestellt, so in der Confoderation von Bar (Dginsti, Kossakowski), bei bem Reichstage von 1775 nach der ersten Theilung (Rejtan, Korsak); auf dem Constitutions: reichstag von 1790 (Niemcewicz, Weißenhoff, Matuszewicz, Mostowski); in dem Feldzuge von 1792 (Kosziuszko); in der Insurrection von 1794 in Wilna (Grabowski, Kobej, Wyszkowski, Niesiokowski). Trop jener unglückseligen Berhältnisse, welche Napoleons Uebergang über ben Riemen geleiteten, stellten 1812 die Litthauer Regimenter auf ihre Kosten zur polnischen Armee, und Alexander war gezwungen, 12,000 Bewohnern dieses Landes eine Amnestie deßhalb zu Die Liberalität ihrer Gesinnungen gegen die Dewilligen. Bauern zu zeigen, hatten fie im Jahr 1818 bie glächzeidste

hänser, für melche die Regierung keine Unterstützung gibt; sie üben ferner dadurch auf das weibliche Geschlecht einen unendlich wohlthätigen Einfluß, indem in den Nonnenklöstern eigene Anstalten zur Bildung von Erzieherinnen bestehen, welche die verderblichen ausländischen Gouvernanten entbehrlich machen. Die Regierung nun zog nicht nur diese Klöster ein, wo sie konnte; sondern, damit die Klöster und Bisthümer so wenig wie möglich ihre reichen Dotationen zu den angegebenen Zwecken verwenden können, so ernannte sie seit der zweiten pertreter,ung keinen wirklichen Bischof, sondern nur einen Stell= Titel verbundelnd zog die Einkünfte, die nur mit dem wirklichen gitel verbunden nind. Die reichen zino.
die Gutsbesitzer muzien- un an den Staat zurückgezahlt werden, der sich dafür als Schuldner de her Kirche bekannte, trot dessen aber nichts zur Erziehung von Geistlichen hergab. Die ein= gezogenen Klöster wurden zu schismatischen 9 welkmacht und die Fonds zu den Petersburger Ingenienr = und Mingen Selbst da, wo keine russische Gemein südike war, verwendet. wurden für die wenigen griechischen Ginwohner kathg, Kirchen mit Beschlag belegt. Ein Ukas verbot sogar, Leselieine verfallene Kirche aufzubauen, und, damit recht viele verfakbortien, ohne Ukas eine Reparatur an den Kirchen vorzunehmich Rein Jude durfte anders als in der schismatischen Rirchese getauft werden, eben so fein Rind von Eltern, wenn nunga ein Theil schismatischer Religion war. —

Der bereits geschilderte Charakter bes litthauischen Bolkes, die Menge kleinen Abels geben ferner zur Hand, daß die Litthauer bei weitem mehr Neigung zu wissenschaftlichen Bestrebungen und mehr Ausbauer bei denselben haben, als das begüterte Reitervolk in den südlichen Provinzen. Die natürliche Folge davon war wiederum, daß die russische Regierung auch energischer gegen die Litthauer versuhr, und sie auch hierin empfindlicher verletzte. Die Ereignisse in Wilna, welche hierauf Bezug haben, wurden bereits erzwähnt.

Aus diesen Grunden ist leicht erklärlich, daß die Anf regung und die Erbitterung in Litthauen von allen polnischen Landestheilen ohne Ausnahme am höchsten, ber haß gegen die Ruffen hier am größten, und die Baterlandsliebe zu Polen zu allen Zeiten bier am glühenbsten mar. Der Charafter bes Volkes war für die Vorbereitung zu einem Aufstande und zur Ausbauer in einem solchen ganz vorzüglich geeignet. Der ursprüngliche Ernst, bas überwiegenbe, fast melanchvlische, Gefühl, machen an fich ben Litthauer fill und schweigsam; leicht ward er daher, weil er eben seiner größeren Baters landsliebe, größeren Intellectualität und seiner Religion halber stärkerem Druck ausgesetzt warb, so versteckt wie bas Thier, bas er in seinen Wäldern jagt. — Wenn ber Lands mann barum die Ruhe liebt, still bulbet und fast nur von hänslichen Tugenden Begriff hat, wenn es baher schwer ift, einen verwegenen Golbaten schnell aus ihm zu bilben, so zeigt er bagegen als solcher eine Austauer und eine hartnactigfeit, von denen der neueste Aufstand, im Allgemeinen wie im Einzelnen, ein erstaunenswerthes Beispiet zeigt.

Bei allen großen Kämpfen ber Polen um die Erhaltung und die Wiebergewinnung des gemeinsamen Baterlandes hatten bisher immer die Litthauer nicht nur fast die größten Anstrengungen gemacht, sondern auch dem Baterlande - bie größten Manner gestellt, fo in der Confoberation von Bar (Dginsti, Kossakowski), bei bem Reichstage von 1775 nach ber ersten Theilung (Rejtan, Korfak); auf dem Constitutions reichstag von 1790 (Niemcewicz, Beißenhoff, Matuszewicz, Mostowski); in dem Feldzuge von 1792 (Kosziuszko); in der Insurrection von 1794 in Wilna (Grabowsti, Robej, Wyszkowski, Niesiokowski). Trop jener unglückseligen Berhältnisse, welche Napoleons Uebergang über ben Riemen geleiteten, stellten 1812 die Litthauer Regimenter auf ihre Kosten zur polnischen Armee, und Alexander war gezwungen, 12,000 Bewohnern bieses Landes eine Amnestie deßhalb zu bewilligen. Die Liberalität ihrer Gesinnungen gegen Bauern zu zeigen, hatten fie im Jahr 1818 die glänzenbste

Gelegenheit. Der Kaiser Alexander ließ bei der neuen Or= ganisation bes Landes die Ebelleute auffordern, in die Listen einzuschreiben, wie viel bavon sie für frei zu erklären gesonnen Biele Cbelleute, glaubend, es sey bem Raiser damit Ernft, die Emancipation ber Bauern zu gestatten, beeilten sich, eine Menge derselben für frei zu erklaren. Man kann sich aber die Entrüstung benken, als sie gewahr wurden, wie schmählich man sie getäuscht. Gie mußten von der Zeit an für jeden für frei erklärten Bauer bie boppelten Abgaben zahlen, ohne daß die Bauern der Leibeigenschaft entnommen wurden, gleichsam als Strafe für die, beren Gesinnungen man so erforscht hatte. Durch ein zufälliges Zusammentreffen tamen die Litthauer von den Täuschungen, benen sie sich in Bezug auf ben Raiser Alexander hingegeben, gerade in bem Zeitpunkte zuruck, in welchem der Fürst Czartoryski als Curator der Universität Wilna seine patriotische Wirksamkeit bei ihnen begann, und Joachim Lelewel als Geschichtslehrer hierher zog. Wie biese Manner noch vor ber Stiftung ber Ban'ichen Wesellschaft hier gewirkt, zeigt bas glorreiche, jedoch wenig bekannte, Ereigniß, daß der Abel im Jahre 1817 bereits auf den Dietinen bes Gouvernements Wilna einmuthig beschloß, seine Bauern für frei zu erklaren; — ein Beschluß, ber ben damals angeblich noch freisinnigen Kaiser Alexander wiederum so erschrectte, daß er nicht nur ihn zu bestätigen fich weigerte, sondern sogar davon zu sprechen bei strenger Strafe verbot. ") Die, in Folge ber Untersuchungen Ban'ichen Gesellschaft von 1823 getroffene, Maßregel, :Atthauischen Provinzen mitten im Frieden in den Kriegszustand an ertlaren, steigerte ben gesethlosen Bustand berselben auf das Meußerste. Der Großfürst Constantin ward dadurch als Ariegsgouverneur mit aller der Civil = und Militärgewalt

<sup>\*)</sup> Von allen Gbelleuten war nur ein einziger gegen ben Beschluß gewesen, und die öffentliche Meinung war gegen ihn so aufgebracht, daß man ihm einen Salgen auf den Rücken malte, und er aus der Stadt entsiehen mußte.

bekleibet, welche einem General mitten im Kriege anvertraut Das litthauische Statut ward fast völlig anfgehoben, und der Großfürst regierte burch Ufase von Warschau aus, welche sehr oft die von Petersburg gekommenen abanberten ober vernichteten, so daß er selbst bei den Prozessen eine nene willfürliche Instanz bildete. Es war natürlich, daß die Gesellschaft bes Krzyzanowski und Stanislaus Goftyk mit Eifer hier aufgefaßt wurde, und, während im Rönigreiche nur etwa 18 Personen überhaupt im Jahre 1826 in Untersuchung geriethen, zählte man in Litthauen unter benfelben gegen 46 der allerbedeutenbsten Manner im Lande, worunter fast alle Kreismarschälle. Seit der Zeit wurde die geheime Polizei von Nowosilcow organistrt, und von Horoblad, Botwinko, Bejtoff und bem Rector Pelikan vorzüglich geübt; hunderte von Sdelleuten geriethen in die Gefängniffe und In der ganzen Provinz herrschte ein solcher nach Sibirien. Schreck, daß auf dem entferntesten Dorfe die fröhlichste Gesellschaft erbleichte, wenn sich von Weitem die Klingel eines Schlittens hören ließ; benn jeden Angenblick fah man bann bem Eintritt eines Polizeibeamten entgegen, ber einen Gast aus ber Gesellschaft herausreißen, in eine schwarze Ribitke werfen und nach Sibirien führen würde. unbekannten Manne verleugnete ber geringste Knecht auf bem Ebelhofe die Anwesenheit des Herrn oder der Hausfrau. Auf das Strengste murbe barüber gewacht, baß kein Litthauer in Civil = oder Militardienste im Königreich Polen trat; fireng wurde Allen verboten, im Auslande zu studieren; ja, man ergriff bie gewaltsamsten rückwirkenden Maßregein gegen diejenigen jungen Leute, welche bereits früher im Auslande, besonders in Deutschland, studirt hatten; sie konnten sicher erwarten, ihr Leben in Sibirien oder auf ben Schlachtfelbern unter russischen Regimentern beendigen zu muffen. Deßhalb verschwanden auch die Litthauer seit dieser Zeit aus der Zahl der in Europa reisenben Fremden. -

Bon den südlichen Provinzen dagegen gedachten wir schon, daß die polnische Baterlandsliebe und Intellectualität und der

Beist des Adels seit den Theilungen bedeutende Fortschritte gemacht hatten; besonders in Podulien bemerkbar, mo ber großen ungeheuern Grundbesitzer bei Beitem weniger wie in Bolbonien und der Ufraine, sondern die Guter mehr vertheilt Schon die Conföderation zu Bar, hier gestiftet wie die von Targowica, hatte den Flecken der lettern verlöscht und erhielt sich bort unter Sawa und ben Pukawski's am Roszluszko hatte sehr viele Freiwillige von da gezogen; noch mehr Poniatowski, als er 1809 in Wallizien einrückte; ganze Escabrons, worunter bie eine geführt von Juseph Dwernicki, waren bamals bei Kaminiec podolski porbei mit Trompetenschall über die gallizische Grenze gezogen. Die patriotischen Gesellschaften ber Kossyniere und ber Templer fanden beide hier außerorbentlichen Eingang. Der Pobolier Ludwig Sobanski war Mitglied bes Centralcomité unb zu ben Provinzialgefellschaften gehörte fast die Halfte der jungen Bur Zeit ber großen Untersuchungen von 1826 warenin Kaminiec beinahe 200 Ebelleute verhaftet, Moszynsti, Prafibent ber geheimen Gesellschaften und zugleich Kreis= -marschall von Bolhynien, ward auf zehn Jahre nach Sibirien geschickt, und Anselm Iwaszkiewicz auf acht Jahre. Nachbem man die Gesellschaft spater aufzulosen für gerathen gehalten hatte, hatte fich ber Geist des Abels in ben Districtswahlen offenbart, in benen die liberale Jugend immer die Oberhand behielt. Trop aller Bemühungen konnte die Regierung fast nie ihre Candidaten durchsetzen, und man suchte die Abneigung ber griechischen Bauern badurch zu mildern, daß man sie beständig gegen die Regierung zu erbittern strebte, besonders zu ben Zeiten, wenn bie Truppenburchzüge schwer auf ihnen lafteten; man erinnerte fie an bie Zeit bes alten Polen, unb wirkte vorzüglich ben Popen entgegen, die man auf alle Beise in den Augen der Bauern herabzuseten beflissen war. Man bemuhte fich, recht schlechte und verderbte Popen für feine Gater zu erhalten, und es gelang auch wirklich, ben Bauern eine solche Berachtung gegen sie einzuflößen, baß das Sprüchwort: "man sen nicht so bumm, wie ein Pope,"

bei ihnen allgemein wurde. Bei jeder Bersammlung der Ebelleute ferner murden politische Caricaturen, patriotische Lieder und Schriften, deren Verfassern und Verbreitern die Behörden bei aller Mühe fast nie auf die Spur kamen, ausz gestreut. —

Sätten nun im Königreich bie Manner, welche bes: Aufstandes sich bemächtigt hatten, von diesen Berhältniffen und dem Geist in Litthauen gewußt, so würden sie natürlich eingesehen haben, daß beim Erscheinen des erften polnischen Soldaten in Litthauen, dieses ganze Land von Polangen bis Biakowicza und von Tykociu bis nath Dünaburg in Flammen Aber schon aus bloßen strategischen Rückgestanden hätte. fichten, und wenn man weder auf das litthauische Corps noch auf eine Insurrection rechnete, batte man nach Litthauen . geben muffen, und nicht blos aus ben am Anfang des. Rapitels dargelegten Grünben, sondern um am Bng und Riemen eine große Operationslinie, ferner russisches Land jur Verpflegung zu gewinnen. Wenn ber polnische General auch nicht das Mindeste von der Geneigtheit des Rosen'schen Corps, die polnische Sache zu ergreifen, gehofft hätte, so war basselbe boch um so leichter zu vernichten, als die russischen Truppen immer in fehr weitläuftigen Cantounements liegen, weil die Generale alles Geld für die Berpflegung der Truppen für sich behalten, und dieselben so weit wie möglich auseinander legen; jeden einzelnen Goldaten auf fünf Bauser, damit jedes haus erst jeben fünften Tag einen Goldaten zu verpflegen hat, und die Einwohner sich nicht zu sehr beschweren! In fünf Tagen hätte die polnische Alrmee am Bug senn können; eben so viel Zeit braucht ein Courier, um nach Petersburg zu gelangen, und kein russischer General wagt je ohne Befehl etwas zu unternehmen, indem er im Fall des Unglücks deßhalb zum gemeinen Soldaten begradirt wird, im Falle des Gelingens aber wegen seiner Willfür keinen Lohn erhält. -Ferner war dieses Corps in diesem Augenblick ohne alle Munition, die erst von dem, hundert Meilen entfernten, Bobrupsk hätte zugeführt werden können. Das Corps mußte

baber augenblicklich zurückgeworfen werben. Der hauptsächlichfte Gewinn von diesem Marsch nach Litthauen aber wäre gewesen, daß wenig russische Corps sich hätten mit einander vereinigen und zur Uebermacht in eine Maffe bilben können. Denn seche Stunden von Brzest Litewski beginnen bereits bie aroken unzugänglichen Sümpfe, die in einer Ausdehnung von hundert Meilen sich bis an den Bornsthenes erstrecken und alle Verbindung zwischen Litthauen und Wolhynien abschneiben. Die Gümpfe trocknen im heißesten Sommer nicht aus. Der große Schluffel zu bieser natürlichen Festung ist Brzesć, bessen man von Warschau aus in sechs Tagen sich bemeistern konnte; und man hatte dadurch die ganze russische Armee in zwei Theile zerschnitten, von der einen Geite ware bie Cavallerie, von ber andern bie Infanterie ber Russen allein geblieben. Sich zu vereinigen und zwar über Mozyr und Bobrunsk entweder bei Stonim ober Grodno, dagu hätten sie mehrere Monate Zeit bedurft! - Merkwürdig barum ist, daß selbst diejenigen Polen, welche, ohne zur Lelewel'schen Partei zu gehören, zu fühnen Angriffsplanen riethen, immer ihre Blicke boch nicht nach Litthauen, sondern nach den, nach den angegebenen Berhältniffen weniger allgemein aufgeregten, süblichen Provinzen richteten, blos weil diese zulest 1809 und 1812 mehr Gelegenheit gehabt, ihre Vaterlandoliebe an den Tag zu legen. —

Als nun die dumpfe Nachricht von dem Ausbruche eines Aufstandes in Warschau nach Litthauen kam, traf sie alle Gemüther wie ein Blis. Nowosilcow, der von seiner Flucht aus Warschau erst in Stonim wieder Athem schöpfte, war fast der Erste, welcher diese Nachricht nach Litthauen brachte. Alles stüsterte sich zu: "die Revolution ist sch vn in Warschau ausgebrochen!" fast Niemand wußte es, daß sie ausbrechen sollte, noch vor einigen Stunden schien man nicht die geringste

Abnung zu haben, und doch sprach Jeber: "fie ist schon ausgebrochen!" Alls aber die näheren Umstände bekannt wurden, ba jauchzte Alles vor Freude. Die Jugend brannts por Berlangen, bem Feinde im offnen Felde entgegen au fturgen. Niemand bachte auch nur an die Möglichkeit von Berträgen und Riemand wünschte, daß die Sache im Frieden ablaufen möchte. — Außerbem hatte Vincenz Poll, welcher vierzehn Tage vor dem Ausbruche des Anfstandes in Wilna angelangt war, bereits Abam Pomiatowski, Ignaz Jankowski, Julian Groß, Zebrowski und Bubrewicz zu der geheimen Berbindung gewonnen. Der Erstere zog jenen Theil ber Jugend an sich, welcher bie Universitätskubien bereits vollenbet hatte, Jankowski die junge Beamtenwelt ber Universität und andrer Behörden, Groß die Mathematiker, die Candidaten der Medizin und die Zöglinge der katserlichen medizinischen Zwei praktische Aerzte machten viel Glück bei bem Bolke. Zebrowski, ein Zögling ber kaiferlichen padagogischen Anstalt, verbreitete einen feurigen Geift unter seinen Commilitonen und Budrewicz zog jene Partei an fich, die an der alten Philaretenzeit hing, vor Allen Julian Pohl und Emerik Staniewicz, Manner, die fich noch zur Zeit des Zan als Jünglinge durch ihren Fleis, ihre Kenntnisse und burch die Verfolgungen ber Regierung Achtung erworben hatten. Julian Pohl begab fich aufs Land, bort auf die Gemüther seiner Bekannten und Freunde zu wirken. — Die erste nieberschlagende Nachricht war die von der Ankunft des Großfürsten mit seinem Corps; dann die von der Reise Lubecki's und Jezierski's, die ohnehin auf ihrem Wege durch Litthauen fast verächtlich von den Ereignissen in Warschau gesprochen hatten. 4) Die Theilnahme bes litthauischen Corps war wirklich bis zur Begeisterung gestiegen gewesen; alle Offiziere

<sup>\*) &</sup>quot;Den Aufstand hat Niemand gemacht," sagte Lubecki in allen Gesellschaften, "als Advocaten ohne Praxis und Mediziner ohne Patienten; es verstände sich von selbst, daß die ganze Sache Litthauen gar nichts anginge!"

gehörigen aber mußten bas Geschriebene verantworten, und konnten sich nur durch Gelbfummen retten. Bald wurden die Universitätsgefängnisse zu klein, man setzte bas Kloster von St. Casimir bazu in Stand, um die sogenannten Berbrecher zu fassen. Gobald aber der Marschall Diebitsch selbst nach Welna kam, mußten alle Marschälle, welche in ben einzelnen Bezirken den Abel reprasentirten, bem Raiser ben Eid der Treue erneuern, eine gleiche Abresse von allen Guts= besitzen einschicken und mit eigner Person für die Rube und Ordnung ihrer Bezirke haften. In diesen Ergebenheitsabressen mußten fie bem Raifer für Wohlthaten banten und fich mit ber Hoffnung einer ichnellen Bestrafung ber Emporer trösten. An vielen Orten verschickte man an die Gouvernialmarschälle biese Abressen und zwang sie zur Unterschrift. 4) Mit Scham und Schmerz sahen die Litthauer diese Abressen als freiwillige Erklarungen durch bie Petersburger Zeitungen burch Europa Da die Marschälle mit eigner Person für die verbreitet. Ruhe und Ordnung haften sollten, so murbe ihnen die Handhabung ber polizeilichen Gewalt überlassen, und sie mußten vollständige Polizeiberichte über die Gesinnungen eines jeden abeligen Butsbesitere bem Generalgouverneur gestatten. Der Marschall also, welcher ben Abel vertrat, sollte zum Spion merben, and, wer bieß nicht wollte und fremde Handlungen nicht verantworten zu konnen glaubte, ber wurde seines Amtes entlassen und dieses nicht burch die Wahl des Abels, sondern durch einen willfürlichen Utas wiederum besetzt. Zugleich wurde der Generalgonverneur Korsakow Rymskoi, welcher Litthauen 25 Jahre lang vermaltet hatte, abgerufen, und an seine Stelle fam ber Generalabjutant Chrapowicki.

Dieß gesteht ein taiserticher Utas vom 7. April 1831 nach dem Ausbruche des litthauischen Ausstandes selbst ein: "Wir "wandten uns an den Adel," heißt es, "als die bedeutendste "Klasse der Einwohner, und äußerten die Hoffnung, daß "derselbe unter den gegenwärtigen Umständen uns seine Treue "beweisen werde." —

Korsakow war ein allgemein geachteter Greis, der so viel Gutes gestiftet hatte, als es das Gystem der Regierung nur zuließ. Mit Schmerzen sah baber bas Land ihn scheiden; denn man konnte fich nicht verhehlen, was eine folche Alenderung bedeuten habe. Durch ein Gouvernialschreiben 24. Dezember 1830 wurde die Provinz Litthauen barauf sogleich wieder auf Kriegsfuß gesetzt, und, da die Polizek behörden, wie das Schreiben lautete, megen Mangels der zur Erecution erforberlichen Truppen, über bie Bollziehung der Befehle nicht wachen könnten, so sollte jeder Verzug und jedes Bergehen gegen bie größte Genauigkeit in Stellung ber aufgebotenen Retruten, in Entrichtung aller rückständigen Steuern und aller neuaufgelegten Gelbabgaben, endlich in ber Herbeischaffung ber für die Armee nothwendigen Bedürfniffe und Fuhren nach bem 10. Artitel des Criminalcober mit bem Tobe bestraft werben. Dann wurden bie meisten Rlöfter und selbst Monnenklöster geräumt und zu Lazarethen für Cholerakranke bestimmt. Die Pflege und Berforgung aber wurde aus den Fonds der Klöster bestritten. Bald. darauf erklärte der Raiser allen angesehenen Personen des Abels, die auf irgend eine Urt zu Zeiten Rapoleons blosgestellt, in die Untersuchungen von 1826 verwickelt gewesen waren, ober noch in ber Zukunft gefährlich werben konnten, in einem sehr gnädigen Rescript, daß er sich bewogen fühle, ihnen, um ihres eigenen Besten willen, ihren Aufenthalt in ben hinter Orenburg gelegenen Gubernien auf unbestimmte Zeit Endlich setzte man allen diesen Befehlen bie Krone burch bie Erklarung auf, daß es keine Provinz Litthauen, sondern nur ein Gouvernement Wilna gabe, um augenscheinlich an den Tag zu legen, wie der Kaiser die Forderung der Rebellen in Warschau, die polnischen Provinzen mit dem Königreich zu vereinigen, aufgenommen habe. Ein Utas schaffte bas litthauische Statut in ben Gouvernements Witepst und Möhilem ab, und ließ die Litthauer um so mehr ein gleiches Schicksal befürchten, als die Behörden bem Abel im Gouvernement Minst eine Abresse vorschlugen, ben Kaiser um

bieselbe Gunft zu bitten Ein anderer Utas vereinigte die Schulen in Bolhynien und Podolien mit der russischen Unis versität Charkow, und stellte das Gouvernement Minst unter ben Gouverneur von Weißrußland. Das ganze Land achzte unter bem Drucke ber Lieferungen; benn von ber Dawina an mußten Lebensmittel für die Armee bis an den Bug gefahren werden, und bie Landleute, welche sie fuhren, kehrten gemiß= panbelt, abgeriffen und gewöhnlich ohne Fuhrlohn und Pferde guruct, weil fie auf biefer 200 bis 250 Stunden weiten Reise von nichts zu leben hatten und, der schlechten Jahreszeit wegen, Wochen lang verweilen mußten; weil sie nicht auf ben Dauptstraßen fahren konnten, wo die Armee marschirte, jondern die bodenlosesten Seitenwege einschlagen mußten. Je mehr eigentliche Ruffen burchrückten, je mehr wurden bie Wie ber Jorn Gottes zogen sie burch's Dörfer geplündert. Land und ließen Armuth; Krankheit und Entsegen zurück. In Gonigca, an ben Grenzen bes Königreichs, war bas russiche Hauptmagazin. Bestach man nun nicht die Magazin= beamten, so nahmen diese nicht einmal die so weit bergeschafften Transporte an, sonbern ließen bieselben mit Menschen und Pferden Wochen lang unter freiem himmel warten, um alsdann die Artikel für verdorben zu erklären und den Guts= befiger, ber fie ftellte, unter Kriegerecht zu bringen. mehr vermehrte diese Last die entsetzliche Unvrdnung in der Magazinverwaltung. Go befahl man erst, bas Mehl nach, bem hauptmagazin zu schaffen; nach einiger Zeit mußte es wieder abgeholt, zu Zwieback verbacken und dieser wieder hingebracht werden. Man suchte so systematisch bas Land zu erschöpfen, um alle Hülfsmittel zu einem etwaigen Auf= stande ganzlich zu vernichten! —

Bon allen diesen Vorfällen und vom Geist des Landes war nun der Dictator nicht nur durch Lelewel, sondern auch durch die Litthauer genau unterrichtet worden. Vor der Abführung der Offiziere im litthanischen Sorps eilten mehrere derselben nach Warschau, um Dienste in der Armee zu verstangen. Statt ihnen solche freudig anzubieten, überhäufte

fie Chfopicki mit solchen Vorwürfen über bie bem Kaifer gebrochene Treue, daß Einige aus Berzweiflung sich erschossen! Aus den, ben Grenzen zunächst gelegenen Districten, wie aus Grobno, Biakystok, Skonim, selbst aus Wilna, erschieuen Emissäre, die nur einen Befehl zum Aufstande forderten. Chtopicti wies ihnen die Thur. ") Er konnte sich damit nicht rechtfertigen, daß den Aussagen ihm unbekannter Leuts nicht zu trauen sen; benn, sobald bie Memel zugefroren war, gingen aus Samogitien, wo die Grenze nur mit Rosaken umstellt war, die samogitischen Grenzjäger und Bauern in Schaaren von vierzig und fünfzig Mann nach Augustowo, um dort in die polnischen Regimenter zu treten. Von den Ebelhöfen verschwanden die Bedienten mit den Pferden; so an einem Tage aus Zoginie, zehn Meilen von der Memel, eilf solche Leute, und zwar gerade von solchen Edelhöfen, deren Herren nicht gut polnisch gesinnt waren; so daß ein besonderer Ukas die Herren für das Berschwinden ihrer Leute verantwortlich machte. Man rechnet solcher, aus Samogitien nach Augustowo übergegangenen Leute gegen 3000; und baraus ist erklärlich, daß die beiden Cavallerieregimenter dieser Boje: wobschaft jedes aus 4200 Mann bestanden. - Richtsbestos weniger verloren die Litthauer den Muth nicht. Während die älteren Leute, die innere Schwäche Rußlands genau : kennenb, fest an den Sieg ihrer Brüder au der Weichsel glaubten, nach ber ersten Schlacht bem Einmarsch ber politischen Truppen entgegensahen, und daher auf alle Weise sich mit Waffen und Schießbedarf zu versehen beflissen waren, führten Bincenz Poll und seine Mitverbündeten unter den Augen Nowosilcows und der russischen Armee ihre Verschwörung unter den jungen Sie verfuhren so geschickt und wurden darin Leuten fort. von dem Geiste in der litthauischen Hauptstadt so unterftitt, daß in wenigen Wochen in Wilna, wo schon bas zufällige

<sup>\*)</sup> Daß er es eben so, mit ben Abgesandten aus Posen und Galizien machte, und alle preußische und österreichische posnische Ueberstäufer auszuliesern drohte, ließ sich rechtsertigen.

Zusammentraten von drei Menschen Aussehen und Berbacht erregte, ein Werein von vielen hundert Jünglingen gestiftet : war. Wer ber Sache bes Baterlandes beitrat, mußte Gehorsam und Treue geloben, ferner, sich in der Stille gu bewassen und jeden Augenblick bereit zu fenn; dann sollte er nur Zweien seiner besten Freunde und Bekannten bas . Gebeimnis anvertrauen, und biese ein Gleiches wieder und auf dieselbe Art vollführen. Nichts durfte niedergeschrieben werben, kein Zeichen, keine Losung wurde besprochen. Niemand wußte, außer seinem oberen und unteren Gliebe, wer zu ber Berbindung gehöre, wer fie führe, und nur die Benigen, welche die Sache leiteten, übersaben bas ganze Gewebe. Stieg der Euthusiasmus der Jugend zu sehr und war von ihrem Fouer eine Unbesonnenheit zu befürchten, so wurde durch eine , niederschlagende Nachricht Alles auf einige Tage zur Ruhe gebracht; war es nöthig, ihr Feuer anzufachen, so that ein ermuthigendes Gerücht, das man von der Weichsel hertonen : ließ, die erwünschte Wirkung. Pfeilschnell gingen die Gerüchte in der Stadt umber, und da Personen von jedem Stande, a selbst von der geheimen Polizei, zu der Berbindung gehörten, fo blieb nichts verborgen. Auch hier war Alles, was die Regierung beschloß und unternahm, in der ganzen Stadt z bekannt, ehe es nur ausgeführt werden konnte. ") Als so . Bincenz Poll schon 400 Mitglieder zählte, die Alle der Meinung waren, daß ber Verein von den angesehensten Personen des Adels ausgehe, war es die höchste Zeit, thatige

<sup>&</sup>quot;) "Oft erfuhr man in einem Nonnenkloster, was im Regierungspalaste zwischen dem Senator Nonvosilcow und dem Apperalgouverneur vorgegangen war, und von einem Mitgliede der
geheimen Polizei erhielt man die liberalen Warschauer Blätter,
in denen der Clubb seine Ideen aussprach. Auf einem Balle
konnte man oft von Damen hören, wie es im russichen
Pauptquartiere zugehe, und auf einer Wachtstube, welche
Besorgnisse die Brau des Pelikan um ihren Mann hatte. "
Vincez Poll über Litthauen.

und bebeutende Männer wirklich an die Spitze zu stellen; was ihm jedoch erst glückte, als die russischen Truppen bereits alle am Bug standen und das Land geräumt hatten.

In den füblichen Provinzen war der Rachricht von bem Ausbruche der Revolution in Warschau ein merkwürdiges Vorgefühl der Ereignisse vorhergegangen, wiewohl hier man noch bei weitem weniger bieselbe geahnet haben konnte; indem Vincenz Poll zwar seinen Weg aus Galtzien nach Litthauen über Raminiec podolski genommen hatte, jedoch sehr ichnell . hindurchgeeilt war. Wenige Wochen vor bem 29. November fiel des Raisers Ramenstag. Der bort befehlende russische General Kablukow gibt ein glänzendes Gastmahl; aber kein polnischer Edelmann erscheint zu demfelben. Gin tathelischer Priester halt in der Kirche eine patriotische Predigt, die sich mit ben Worten endet: "bald kommt der Tag, der Euch ans Eurer Rnechtschaft befreit." Aber als am Abend im Theater, nachdem man Rosziuszfo's transparentes Bildniß begeistert beklatscht hat, die Namenschiffer des Kaisers erscheint, verlaffen die Zuschauer schreiend, zischend und pfeifend bas Theater! - Eine Folge biefer Anzeichen war, daß bie Regierung bereits damals schon den General Rübiger mit einem starken Corps in Kaminiec einrücken ließ. Als die Nachricht von der Revolution nun wirklich eintraf, war auch hier ber Einbruck ungeheuer. Die ehemaligen Mitglieder ber patrios tischen Gesellschaft erfuhren am 7. Dezember die Rachricht früher als die Behörden (die Entfernung beträgt 120 Meilen); bie Regierung sucht sie mehrere Wochen lang zu verbergen; doch wie ein Feuer burchläuft sie die niedrigste Hütte des Lanbes. In allen Schenken spricht ber Bauer bavon, übers treibt die Nachricht und erzählt sich, wie der Großfürst verhaftet und das litthauische Corps übergegangen sep. den Schwellen der Kirchenthüren in Kaminiec sindet die Beborbe Karten, auf benen ber Bischof angeblich allen guten Spelften befiehlt, für den glücklichen Fortgang ber polnischen Revolution zu beten.

Dirauf versammelt sich ber Abel sogleich in Raminiec, und beschließt, Nicolas Denysko, den Gobn eines als General 34 Beiten der Confoderation von Bar berühmten Mannes, nach Warschau zu schicken mit der Anfrage bei den Sanptern baselbst, mas die Podolier, die mit allen Kräften der Revolution sich anzuschließen bereit wären, thun sollten; sie verlangten nur Instruktionen. Rach seiner Abreise aber begann man die Gesellschaften neu zu bilben, die patriotische Gesellschaft sucht sich wieder zu vereinigen, errichtet in Podolien ein Centralcomité von sieben Personen, und schieft in jeden District zwei Emissare, bie bort ben Aufstand organistren, bie Gesellschaft auszubreiten, Gelber, Pferbe, Waffen, eins Das Centralcomité ward beauftragt, gusammeln versuchen. mit ber polnischen Regierung in Berbindung zu treten und nach Maßgabe ber von bort erhaltenen Rachrichten bie Zeit des Aufstandes zu bestimmen. Mau errichtete eine öffentliche Kaffe, zu ber Jeber 10 poln. Gulben für eine Geele steuerte, und außerbem 10 Ducaten für die Rosten ber Communication. Unter ten Ebelleuten von Riem aber zeigt fich Graf Bincenz Tyszkiewicz, ehemaliges Mitglied von Krzyfanowski's Gesellschaft, am thatigsten. Er begibt sich noch im Januar nach Bolbynien zu bem reichen Fürsten Sanguszto, bemfelben ben Oberbefehl über alle brei Provinzen anzutragen, erhält aber eine abschlägige Antwort. Auf dem Rückwege trifft er bei Hermann Potocki in Magnowka eine Deputation bes Abels von Kiew, die ihn zum ersten Organisator in einer bei bem Marschall Balenty Abramowicz bei Kiew gehaltnen Versammlung gewählt hat. Auf einer Zusammenkunft, ber fämmtlichen 24 Abgeordneten aller 12 Districte von Kiew beim Grafen R... läßt Tysztiewicz dieselben einen feierlichen Eid schwören, den Anfstand herbeizuführen. Man kommt hier darüber überein, alle acht Tage an Tyszkiewicz Berichte über die Stärke ber Ruffen einzuschicken, für die Koften einen. halben Ducaten für jede Geele und außerdem bas Gilberzeug im ganzen Regierungsbeziek einzureichen. Die Begeisterung war so groß, daß Biele ben Augenblick schon zu Pferde

steigen wollten, und nur mit Mühe bavon zurückgehalten wurden. —

Außer diesen Gesellschaften der Ebelleute aber bildete nich in Kaminiec selbst anfangs eine Gesellschaft junger, weniger vermögender Lente, als Abvocaten, Studenten u. f. w., die sich "bie freien Söhne von Podolien" nannten, an ihrer Spite ber Rechtsanwalt und spätere Lanbbote Zarczynsfi. Diese verbanden sich durch einen feierlichen Gid, sich so viel Waffen, Pferbe und Gelb als möglich zu verschaffen, bie Gefellschaft in allen Districten zu verbreiten, und felbst unter ber blos Renten zahlenden Schlachta; stets bereit zu senn, - bei jedem Zeichen in's Feld zu rücken, mit ber patriotischen Gesellschaft Berbindung anzuknüpfen, und jebenfalls biefer bie Insurrection zu beginnen; wenn in Podolien fein Aufstand zu Stande komme, verpflichtete sich jedes Mitglied, nach Warfchau zu geben und in bie polnische Armee einzu-Auch sie hatten ihr Ceptralcomité in Kaminiec und schickten Emissare in bie Diftrictestabte, wie nach Mohilem, Balta, Lityn, Prostirow und Bar. Auch fie machten reißenbe Fortschritte und hatten, vierzehn Tage nach ihrer Stiftung, nicht nur in Kaminiec allein schon hundert Mitglieber, sonbern mannigfaltige Berbindungen mit ben Bürgern und handwertern, daher genaue Kenntniß über ben Beist aller Klassen, so wie über Munition, Streitfrafte und anbre Mittel ber Ruffen in ber Stadt, wie auf bem Lande. In jeder andern Stadt bilbete man ein Comité von zwei Personen. Go belief sich die Anzahl ber thätigen Mitglieber dieser Gesellschaft in einem Monate auf mehr als 300; außerbem hatten sie auf den Dörfern Berbindungen mit Leuten, auf die sie zählen konnten, ohne daß man sie in die Gesellschaft anfnahm, die ach mit Waffen versahen und für jeden Augenblick bereit Wie bebeutend die Zahl dieser Leute war, sieht man baraus, baß ein einziges Mitglied im District von Bar schon am 1. Marz auf 65 solcher Anhänger, die feines Befehls gewärtig waren, rechnete.

Alle diese patrivtischen Bestrebungen traf ein harter

Schlag, als Denysko von dem Empfang berichtete, der seiner kin Warschau geworden war. Nach langen Bemühungen, vom Dictator Gehör zu erlangen, hatte ihm dieser mit Unswillen sich zu entfernen geboten, mit der Versicherung: "daß er für Podolien keinen einzigen Flintenskein habe." —

Da die Absehung bes Dickators nun bennoch unangenehmen Einbruck in Litthauen und in den füblichen Provinzen machte, weil man barin ein Zeichen ber fo gefürchteten Un= einigkeit zu erblicken glaubte, so ergriffen die besser unterrichteten in Warschau anwesenden Polen aus jenen Gegenden sogleich ben Alugenblick, um entscheibenber in ber Hauptstadt far thre Provinzen zu mirken. Es bilbete sich sogleich auf Lelewels Untrieb ein Berein derselben, an welchem der litthauische Abgesandte Bernatowicz und die podolischen und utrainischen, Denysko und Wereczynski, Theil nahmen, unter bem Namen bes litthauisch=reußischen Comité's. Nachbem man Bouaventura Niemvjowsti zum Prafidenten beffelben gewonnen, befchloß man, ein Reiterregiment unter dem Namen litthauisch = volhynische Legion zu bilben und bem Reichstage eine von allen im Königreiche anwesenden Bewohnern dieser Provinzen untetschriebene Abresse zu überweichen. Schon am 22. Januar brachte sie Lelewel, von 220 Ramen unterzeichnet, Kammer. "Gechsundbreißig Jahre, " hieß es, "bes Drucks "und ber Anechtschaft seven vergangen seit ber letten Theilung, "und in den Herzen der Litthauer, Bolhynier,. Pobolier "und Ukrainer bestände noch jene alte Union unter "Obhut ber Geschichte, bes gemeinsamen Blutes, ber Gleich-"heit ber Gefühle, ber Erinnerungen, ber Sprache, ber "Leiben und ber gemeinsamen Soffnung. Die früheren Un= "strengungen zur Wiebergewinnung bes Baterlandes maren " vom Gluck nicht gekrönt worben, weil es benselben an njener Volksthümlichkeit gefehlt habe, beren Gepräge ber "jetige Aufstand trage. Wie es das Manifest ber Bolts-"vertreter erklärt, so sen ihre Sache von ber Poleus un: "zertrennlich, und, wenn bie ruffische Tyrannei verhindere,

"daß die allgemeine Stimme der Provinzen jenseits des "Bugs und des Miemens bis zu ihnen brange, so sepen "fie als freie Bewohner jener Gegenden das Organ der "Gefühle und ber Gesinnung ihrer Mitburger. Ihre Gefete "sepen mit Füßen getreten, ihre Nationalität sen trop ber "Gewährleistungen des Wiener Congresses verlett, "Religion durch gewaltsame Ausrottung der unirten Kirche "beschimpft, verletzt sen ihre Nationalehre worden, denn "man habe ihnen selbst ben Namen von Polen zu führen "verboten. Utafe hatten Leben, Freiheit, Ehre und Eigen= "thum gefährbet; die Bluthe ber Jugend und bes Bolks shabe man als Martyrer des Bolksgeistes nach Sibirien "geschleppt, habe ihnen ihre Ginrichtungen, ihre Mutter= "sprache geraubt, ihre Rechtspflege verkauft und ihnen " Sprech : und Denkfreiheit entriffen. Man könne ihnen "bas Recht nicht bestreiten, so vielen Beschimpfungen und "Berletungen ber Bolksrechte Widerstand entgegen zu setzen "und im Ramen Litthauens, Bolhyniens, Podoliens und "ber Ufraine diese Rechte wiederum in Anspruch zu nehmen, "während man dort die edelsten Mitbürger aus dem Lande -» führe, ihnen ihre Guter nehme und fie gegen den polnischen "Aufstand Gotteslästerungen auszustoßen zwinge. "biefer Aufstand volksthümlich geworden, sen die Wieber= "gewinnung ber abgerissenen Propinzen eine Nothwendigfeit "geworden, benn nur mit ihnen könne ber Aufstand seine "hohe Bestimmung erreichen und die Unabhängigkeit des "Baterlandes feststellen. Man solle baher im Angesicht der "Welt erklären, daß bis an die Dzwina und an den Oniepr "es nur einen einzigen und untheilbaren Willen und Zweck "gebe, daß fie Alle nur ein einziges Polen bildeten, baß " die Volksvertretung ebenfalls eine einzige und unzertrennliche "sep, daß der Reichstag allein sie gesetzlich bilde, und daß valle solche Bereine, wie der von Targowica, die in der "Dunkelheit durch List und Gewalt entrissenen Abressen und "Attenkucke weber im Sinne, noch im Gewissen, noch im "Wauben, noch in der Meinung der gewaltsam Rußland

"einverleibten Länder sen. Zu diesem wichtigen Schritte "vertraue man dem Reichstage die gewissenhafte Vertretung "Litthauens, Podoliens, Bolhyniens und der Ukraine an, "und lege vertrauensvoll das Geschick des übrigen Polens "in seine Hände." ")—

<sup>\*)</sup> Zbior uchwal Seymu roku 1831. S. 19-21.

## mrittes Mapitel.

Fürst Radziwiff Oberbesehlshaber. Rücktunst Jezierski's. Exössnung des Reichstags am 19. Januar. Reden des Marschalls und des Fürsten Szartoryski. Berichte der Minister. Thronentsehung. Erwählung der provisorischen Regierung der Fünf. Sitzung vom 30. Januar. \*)

Sobald die Oberaussichtsbeputation nach der Abdankung des Dictators dem bisherigen Nationalrath die Regierung dis zum Reichstage, den sie zugleich auf den 19. einberusen hatte, übertragen, beschäftigt man sich hauptsächlich mit der Ansfertigung der Berichte über den Zustand der Finanzen und der Militärangelegenheiten, welche den Kammern vorgelegt werden sollen; mit der Erforschung der Meinung in der Armee über die zu treffende Wahl eines neuen Oberbesehlsshabers; mit der Absassing eines Gesehentwurfs für die Stellung und den Umfang der Besugnisse des Feldherrn und mit dem äußerst wichtigen Entwurse über die Form einer neuen provisorischen Regierung.

Was die Ministerialberichte betraf, so gebot man besonders dem Finanzminister ein vollständiges Budget auszuarbeiten,

<sup>\*)</sup> Quellen: Regierungsmitglied Stanislaus Barzpkowski, Comsmandant der Nationalgarde Anton Oftrowski, Landboten Zwierkowski, Swirski und Nakwaski; Protokolle des Reichsstags und Auszüge aus denselben.

weil beibe Raifer dieß außer Acht gelassen hatten, und bis Regierung dadurch einen guten Eindruck auf alle Lauboten und auf das ganze Bolt hervorbringen wollte. Der Kriegse minister legte seinen Bericht zuerst einem deshalb besonders gehaltenen Rathe vor, bei welchem der Generalcommandant der Nationalgarde das Prototoll führte, einen Bericht, den leider nur zu klar bewies, wie wenig in den verstoffenen sechs Wochen für die Vervollständigung der Armee geschehen war; dennoch aber hielt man für Pflicht, vollständig denselben dem Reichstage vorzulegen, damit dieser von dem zu sassensen entscheidenden Entschlusse über das Schicksal der Nation, genau wisse, auf welche Dülfsmittel dieselbe in diesem Augena blicke rechnen könne.

Bur die Armee batte man das interimistische Commando bem Cavalleriegenerale Weissenhoff übertragen, und ben bejahrten General Klicki ihm zum Beiftanbe gegeben. patriotische Gesellschaft hatte indessen sogleich den ihr febr ergebenen General Sieramski von Zamost kommen laffen und hoffte beffen Ermählung burchzuseten. Bon ber andern Seite war ber General Krukowiecki schleunigst herbeigeeilt, suchte die Jugend fich zu gewinnen, burchlief bie Reihen ber Truppen, um sich von benselben zum Generalisumus ausrufen zu lassen. Die Regierung hatte außer biesen beiden Generalen unter ben activen nur noch die Wahl zwischen den Generalen Szembek und Klicki; denn wenn auch Weissenhoff nicht burch unregelmäßige Lebensweise Beforgniffe erregt batte, fo konnte man einem Cavalleriegeneral die Führung einer Armee in einem solchen Kriege nicht anvertrauen, und der General Zymirski hatte weder irgend ein Talent noch Bertrauen. Für Krukowiecki sprach allerdings, daß er, als einer der ältesten Generale, fast allen Feldzügen seit ben polnischen: Theilungen beigewohnt und seine Energie stets bestätigt hatte; aber man fürchtete eben so seine Intrignen, seine Gelbstsucht, und mochte sich ihm um so weniger anvertrauen, als ihm in der ganzen Armee Niemand gewogen war. Klicki, etc. Maun, dem Chkopicki felbst Kriegskenntniß zugestand und

der fich unter Rapoleon viel Erfahrung erworben hatte, war febr kränklich, so daß er kaum bas Pferd besteigen konnte. General Szembet hatte, nach ber Meinung in ber Armee, bein anderes Berbienft, als basjenige, welches er fich in den erften Tagen um ben Aufstand erworben. Es blieb daher nur übrig, biejenigen, bie bisher nicht im Dienst gewesen waren, zu berücksichtigen. General Pac mar bekannt wegen feines Patriotismus, seines trefflichen Charafters, und beliebt wegen feines Benehmens bereits am zweiten Tage bes Auf-Randes. Aber auch er war von schwacher Gesundheit, hatte überdieß nie ein Corps commandirt, da er stets nur um Die Person Rapoleons gewesen war, und auch bestimmt erklärt, daß er den Oberbefehl nicht annehmen werbe. blieb nur ber Fürst Radziwiff übrig. Man kannte ihn als einen guten Polen, als einen tapfern Golbaten, ber bei Danzig ein Keines Corps von zwei Regimentern Infanterie, einem Regimente Cavallerie und zwei Batterien im Jahr 1813 commandirt hatte. Freilich hatte er von seinen Militär= talenten noch keinen Beweis gegeben, mar auch zwar von ebelm, boch ichmachem Charafter. Doch bestimmte haupt= Michlich die Mehrheit der Regierung, auf die Stimme des Reichstagsmarschalls, ber als Artilleriecapitain unter ihm gebient hatte und gegen seine Ernennung war, nicht zu hören, erftens das flectenlose Leben des Fürsten, zweitens ber wichtige Umftand, daß er gewissermaßen als Burgersoldat feine Gifer= sucht in ber Militarhierarchie erweckte; bann hoffte man, daß fein gesellschaftlicher Rang vor Europa noch mehr bezeugen würde, daß die polnische Sache weder blos die junger Leute. noch bie von Demagogen sen. Was endlich und hauptsächlich fohr Biele zu Gunften des Fürsten Radziwiff entschieb, war ble gewiffe Hoffnung, daß Chkopicki gerade diesem Manne gern als Freiwilliger in den Krieg folgen und dem neuen Generalissimus das Bertrauen der Goldaten mitbringen und seine Talente ihm leihen würde. Sehr vortheilhaft unterschied st auch ber Fürst Radziwitt dadurch von den Generalen Arntowiecti, Szembet und Sierawsti, welche alle Drei fich

Parteien zu machen suchten; daß er an nichts weniger dachte, als daran, Oberbefehlshaber werden zu wollen. Als Krutowischt zumal sah, daß die Stimmung jest noch gegen ihn sich ausssprach, war er tlug genug, zu erklären, daß er gehorchen und für das Vaterland streiten würde, selbst wenn man einen Tambour an die Spise des Heeres stelle; und er zog auch daraus noch den Vortheil, für die Inkunst in der öffentlichen Meinung für sich dadurch zu arbeiten, weil natürlich diese Leußerung als ein Beweis von der großen Uneigennützigkeit und Vaterlandsliebe des Generals Krutowiecki von allen öffentlichen Blättern in die Welt getragen wurde.

Tags nach der Abbankung des Dictators kam endlich der Landbote Jezierski von seiner Petersburger Gefandschaft nach der Hauptstadt zurück. Die Regierung hatte vor seiter Ankunft von den Wojwobschaftspräsidenten ebenfalls die in biesem Augenblicke sehr unangenehme Rachricht erhalten, bas Jezierski überall die niederschlagendsten Gerüchte verbreite. Man schickte baber seinem Bruber Stanislaus ben Befehl, fogleich bei der Ankunft des Landboten ihm wissen zu lassen, daß er zuerst im Palaste der Regierung abtreten solle, und daß man ihn fogleich verhäften werbe, wenn er irgend ein Wort von dem Juhalte seiner Depeschen in ber Stadt laut werden laffe. Der Fürst Czartorysti, der überhaupt nach der Entfernung des Dictators seine Burde, seine Gelbste ftändigkeit und seinen richtigen Tact annahm, hielt es zugleich für nöthig, in einer Proclamation ber Regierung bem Bolt. ein Wort fraftiger Ermunterung und Beruhigung zuzurufen. Er meldete am 18. im Namen der Reichsbeputation bie-Abdankung des Dictators und das bevorstehende Zusammens treten des Reichstags. "Unsere Sache ist eine heilige," hieß es in derselben, "unser Schicksal ist in den Handen Gottes, aber in unsern Herzen ist die Nationalehre, welche unbeflectt unfern Rachkommen binterlaffen muffen. " Proclamation ichloß aber mit den bedeutungevollen Borten: "Wit vereinten Araften schreiten wir nun zu einem Berte,

welches die Freiheit und die Nationaleristenz für ewige Zeiten beschigen wird. "

Ueber die Bildung einer neuen Regierung, welche mehr noch, als die Wahl des Feldherrn, über das Schicksal der Nation entscheiden sollte, waren ber Regierung zwei Gefetzentwürfe vorgelegt worden; der erste durch Stanislaus Barjytowski: eine Regierung mit koniglicher, durch die Constitution beschränkter, Gewalt, bestehend aus einer oder söchstens aus brei Personen, und außerdem aus einem, von berfelben gewählten, Ministerium; ber andre durch Leon Dembowski, welcher blos einen Ministerrath mit einem Prasidenten verlangte. Der erste Gebanke naberte sich mehr monarchischennstitutionellen, ber zweite mehr republicanischen Grundsätzen. Es wurden in der Regierung darüber heftige Debatten geführt, und merkwürdig genug trennten sich die beiben Brüber Riemojowski in ihren Ansichten barüber ganz und gar; Bincenz vertheibigte ben ersten, Bonaventura ben zweiten Entwurf. Unstreitig hatte ber zweite bie größere Einfachheit, mithin gebhere Kraft und Einheit ber Regierung für fich, wiewohl bas gegen fich, daß er gar zu sehr an eine Republik erinnerte, und man um jeben Preis ben Berbacht vor ben Fürsten Eurapa's, daß man bas monarchische Syftem verlaffen wollte, zu vermeiden wünschte; ferner, daß die Diplomaten besonders so viel möglich an dem, was der Wiener Congreß garantirt, mithin an der Constitution, festhalten zu muffen glaubten, endlich, und das Wichtigste, daß man, durch das Beispiel bes Dictators abgeschreckt, ber Nation nicht mehr bas Regiment eines Einzelnen zumuthen mochte, und auch bei ber Berschiebenheit ber Parteien schwer ein Einzelner, mit bem Alle zufrieden gewesen waren, zu finden war. Da man fich in der Regierung barüber nicht vereinen konnte, so entschloß man fich, beide Gesethentmurfe bem für den folgenden Zag berufnen Reichstage vorzulegen.

Mit gespannter Erwartung richteben sich alle Blicke auf biesen Reichstag, und die Einwohner von Warschau sahen mit schweigender Erwartung seinen Entschlüssen entgegen.

Che nun die Sitzung beiber vereinigten Kammern am 19. ets öffnet wird, begeben sich alle Mitglieder des Reichstags in bie Kirche zu einem feierlichen Gottesbienft. Die Sitzung eröffnen alsbann bie beiben Prasibenten ber Kammern; zuerft ber Fürst Czartoryski. Rachdem biefer ber Abbankung Chfopicti's gedacht, angert er: "Man habe jest darauf zu "feben, baß man eine ftarte Regierung errichte, bie geeignet "sen, alle Krafte bes Staats in Bewegung zu feten; man "muffe fich von der innern Lage des Landes zu überzeugen psuchen, und besten Verhältnisse nach außen bin feststellen! "Die Ration, von einem unaufhaltsamen Strome fortgeriffen, "habe nunmehr laut und einstimmig ihre Bunfche und die "Bereitwilligkeit, sich zu vertheidigen, verkandet. Aber es "gebe auch Momente, in benen bie Schicksale ber Wolker "nicht von den sie beherrschenden zufälligen Umständen, sondern "von ihnen selbst abhingen. In einem solchen Augenblicke "befände fich Polen jest. Der vernünftige Genuß ber em "langten Freiheit hinge von ber Ration ab; sie felbst musse "fich helfen, und beweisen, daß fie fich gang ben Beburfniffen " des Landes opfern konne. " — Roch mehr aber glaubte ber Reichstagsmarschall jest wieber gut machen zu muffen, mas er einen Monat vorher burch seinen zu großen Ginfluß auf die Bestätigung der Dictatur burch ben Reichstag verschutbet Er vor Allen glaubte ber Nation ben Aufschwung wieder geben zu muffen, aus welchem sie burch ben, von ihm so beförberten Dictator gerissen worben. Er forberte gerabezu ben Reichstag auf, sich für unabhängig zu erklären. "Alls wir vor einigen Wochen, " begann er, "zum etflen "Male in diesem Heiligthume der Freiheit als freie Bolts-"vertreter versammelt, mit Freude und Dankrufen unfern "Aufstand für ben des ganzen Boltes erklärten, als wir es "für nothwendig fanden, um alle Kräfte in einem einzigen "Puntte zu sammeln, einem Einzigen unbeschränfte Gewalt "anzuvertrauen, ba fühlte jedoch ein Jeber, daß der Reichstag "sein Werk damit nicht beendigt habe, daß er früher oder " fpater fich versammeln muffe, um bestimmt über bie Griftens

"von Polen zu entscheiben. Diefer Angenblick ift nun ba, "und, wenn er auch verspätet scheinen möchte, so können "wir uns boch bas Zeugniß geben, baß bie Zwischenzeit nicht gang nutilos vergangen ift. Die Ginen von uns, welche bas Stenerruber der Regierung führten, bemühten fich, im "Innern Krafte und Ordnung zu fordern, nach Ausen bin "aber unsere Berhältniffe zu ben Bolfern Europa's und "beren Anfichten zu erforschen; die Andern, indem sie in "allen Theilen des Königreichs den Geist der Eintracht " verbreiteten, welcher unsere Dezemberberathungen auszeichnete, "überzeugten fich überall bavon, mit welcher Begeisterung "bas ganze Bolt ben Beschluffen der Reichstagstammern "beigetreten fen; ich wiederhole, die Zwischenzeit ist nicht "unnüt verloren gegangen. Bereits broht das verdoppelte "Deer ber regelmäßigen Truppen dem Feinde, und vermehrt "fich täglich burch neue, wie burch Zauber hervorgerufene, "Scharen des Bolksaufstandes. Der Bürger greift zu ber, "seit sechzehn Jahren verrosteten, Waffe, ber Bauer zu ber, mit feindlichem Blute nicht unbekannten, Gense. "alle Zweige der Berwaltung zurückkehrende Ordnung schöpft "im Nationalgeiste frische Kräfte. Die zu ben befreundeten "Bolkern Abgefandten unterftütt in ihren Bemühungen bas, "vom Reichstage beschloffene, Manifest, welches treu bie nuns zugefügten Beleidigungen und Ungerechtigkeiten, die "Berzweiflung und bie Hoffnung der Polen darstellt. palso ist ber entscheibenbe Augenblick gekommen, ber Augen-"blick, in welchem die, zum zweiten Male versammelten "Bolksvertreter, das rühmlich begonnene Werk vollenden "muffen, ber Augenblick, in welchem fie ganz gewiß ben "Musspruch thun werden, daß eine machtige und freiheitliebende "Ration die, einmal zerriffenen, Retten, sie mogen vergoldet psepn, wie sie wollen, nicht wieder auf sich nehmen werde. "Cher untergeben, als mit Demuth das Knie beugen, sep "unfre Lvjung. Untergeben? — nicht fo leicht erbrückt eine "Schar Sölblinge eine tapfere, um ihr Dasenn, um ihre "Freiheit, um ihr Alles fampfende Nation! Man sehe nicht

"auf die Bahl, man sehe auf ben Geift! Wir haben Buntes: "genossen in den Reihen unfrer Feinde selbst, bas Deer; "welches uns augeblich besiegen soll, besteht zum Theil aus "unseren Brübern, die uns ihre mit Retten belafteten Arme Die constitutionellen Bolker Europa's er-" entgegenstrecten. "klären sich offen für uns in ben Berhandlungen ihrer "Rammern, und in öffentlichen Blattern, bem mabren Organe "ber allgemeinen Meinung. Bielleicht erwarten fie nur, baß "wir und für unabhangig erklaren, um von den Ufern "ber Seine und der Themse fraftige Rriegsheere vorrücken Laßt uns diese Erklärung thun, mit Bertrauen "zu lassen. "auf unsere Kräfte, mit Bertrauen auf das gut verstandene "Interesse Europa's, mit Bertrauen auf ben gerechten Gott, "ber die Räuber verdammt, welche sich mit den Trümmern "eines eblen selbstständigen Boltes bereicherten! Dieß iff "die erste Pflicht bes Reichstages, so wie das Streben zur "Erreichung bieses Biels bie Pflicht ber ganzen Bevolkerung " Polens."

Diese Rebe machte auf die Kammer und auf die Nation einen um so größeren Eindruck, als sie offenbar bem Aufstande bie Eröffnung einer neuen Epoche verfündete. Es erhoben sich auf den Tribunen, auf den Sigen der Landboten selbst eine Menge Stimmen, welche laut balb nach einem Felbherrn riefen, balb ben Marsch nach Litthauen verlangten. Ehe bie Regierung baber bie Berichte ber Minister vorlegen ließ, übergab fie ben Gesetzentwurf über bie Befugnisse bes Generalissimus, welcher hierauf in die Commissionen verwiesen, bann aber der 21. Januar zur Wahl eines Feldheren festgesett ward. Um 20. beschäftigte sich die Regierung mit An= fertigung der Candidatenliste, welche dem Reichstage zur Waht vorgelegt werden soll; versammelt beßhalb Nachmittags bie Generale zu einem Kriegsrath beim General Klicki. vereinigt sich hier, die Generale Krukowiecki, Pac, ben bis= herigen Gouverneur von Warschau Woncznisti, ben Fürsten Radziwiff und den Obersten Strapnecti als Candidaten vor= zuschlagen. Der Fürst Radziwikt aber, zu welchem Barzykowski

eilt, um ihn damit bekannt zu machen, daß er in den Commissionen die Mehrheit ber Stimmen erhalte, bittet inständig, ihm diese Last nicht aufzubürden: "gern, " ruft er, "bringe ich mein Leben dem Baterlande zum Opfer; aber "ich fühle sehr wohl, daß dieses Umt über meine Kräfte "geht; wohl war ich Soldat und General, aber das Unglück " wollte, daß ich fehr wenigen geregelten Schlachten beimvhnte; "immer griff ich blos Festungen an, ober vertheibigte folche, "und besitze so nicht einmal die nöthige Erfahrung." — Gelbst in der Sigung vom 21., in der man auf die Liste der Candidaten noch den General Beissenhoff zu setzen für Pflicht hielt, konnte mabrend ber Abstimmung Jeder im Gesichte des Fürsten Radziwitt lesen, wie wenig berselbe biese Auszeichnung wünschte. Doch es war vorauszusehen, baß ber Reichstag die Rücksichten, welche die Regierung und die Commissionen für diesen Mann bestimmten, ebenfalls als triftig anerkennen würde; der Fürst Radziwiff wurde mit . der großen Mehrheit von 107 Stimmen gewählt. Go bestürzt derselbe darüber war, so erklärte er bennoch in einer würdigen Rede, daß er bem Reichstage und bem Baterlande zu geborden für Pflicht halte. — Sogleich als die Wahl vorüber war, verfündete Fürst Czartorysti ber Armee und bem Bolte dieselbe in einem sehr bedeutungsvollen Zuruf: " der General "Chkopicki," sagte er, "bem die Nation im beispiellosen "Bertrauen die höchste Gewalt gegeben, habe ber glorreichen "Pflicht, die Tapfern zu befehligen, entsagt. Man wolle "nicht die Beweggründe untersuchen, welche den General geleitet hatten, fich in einem, dem Baterlande fo wichtigen "und entscheibenden, Augenblicke bem öffentlichen Dienste zu mentziehen; die Nachwelt wurde barüber richten! Das Deer "aber schrecke keine Gefahr zurück. Polens Bukunft und seine Hoffnungen lägen in ber Hand des Ewigen; aber die Ehre "bes Bolts, diesen einzigen Nachlaß ber Borfahren, mußte "man ebenfalls den Nachkommen überlassen; und das Schwert, "bas man mit so viel Eifer und so viel Alufopferung gezückt, "nicht eher in die Scheide stecken, bis es daselbst mit Ruhm

" ansruhen fonne. Die Lundboten ber wiedengebornen Ration "hätten den Oberbefehl über die Beerscharen bem Farften "Radziwiff anvertraut, einem Mann ohne Makel, einem "guten Polen und tapfern Goldaten, der fie den Weg zur "Shre und zur Pflicht führen werbe." Gben fo kräftig. jedoch ohne die tiefbeschämende Erwähnung seines Borgangers, verficherte Radziwiff in seinem Tagesbefehle, daß man ibn bei jedem Wechsel des Schicksals immer auf dem Wege ber Ehre erblicken werbe, und baß er sich vor die Reihen ber Truppen mit derfelben Freude und demselben, jedem wackren Polen angebornen, Gifer stelle, mit benen sie zu biesen Reihen herbeigeeilt senen; derselbe Geist, ber sie belebe, belebe auch Heer und Anführer sepen von der Ueberzeugung burch= brungen, bag bas Lov's des Baterlandes nur auf bem Schlachtfelbe entschieden werden könnte. Man sollte bet früheren Thaten ber Borfahren gebenten, und bag es bie Pflicht ber Nachkommen sep, die ewigen Rechte des Daseyns und der Unabhängigkeit, welche die Ahnen mit ihren schartigen Schwertern begründet, mit den Waffen wieder zu gewinnen!

Die Rachricht von allen diesen Borfällen und besonbers von der Wahl des Fürsten, steigerte die von der Proclamation des Fürsten Czartoryski vom 18. und von der Rede bes Reichstagsmarschalls am 19. an bereits von Neuem begonnene, Begeisterung der Hauptstadt auf den höchsten Punkt. Gie kannte den Patriotismus des Fürsten Radziwiff, und hatte ihn immer von jenen hohen Familien unterschieden, die man, wie die Zamonski's, Sapieha's, Makachowski's, einige Potocti's und selbst die Czartorysti's, zu großer Reigung zum Aristokratismus beschulbigt. Man feierte bie Wahl Radziwitks, den man sich zugleich mit Ludwig Pac als Opponenten gegen jene Namen gebacht, als einen Triumph bes Liberalismus. Die revolutionare Stimmung, oder vielmehr die Partei ber Bewegung nimmt wieder die Oberhand. Man athmet, nachdem die eiserne Hand, mit ber die Dictatur auf bem Aufstande gelegen, zurückgenommen ift, wieder frei. Die Antwort, welche Jezierskl von Petersburg zuenckgebracht

1

bat, zeigt allen Augen den nnumehr bevorftebenden Krieg, und man denkt, man begehrt, man fordert allgemein jest nichts als Rrieg! Die, in ihren Soffnungen auf Petersburg fo graussam getäuschte, biplomatische und gemäßigte Partei, gibt selbst alle weitere hoffnung auf, die Sache freundschaftlich beigelegt zu feben, und bemüht fich, vor ben Blicken bes · Wolks ihre inneren Besorgnisse und Schrecken zu verbergen. Der, wieder jung, wieder muthig gewordne Aufstand, nimmt seinen ersten kühnen Flug wieder an, und reißt selbst bie Bebenklichen mit sich fort. Go mar benn ber Augenblick gekommen, wo man es für unabanderlich nothwendig hieft, alle Banbe mit Rugland zu zerbrechen, und nicht nur die Urheber und ersten Leiter des Aufstandes suchten diesen ent= scheibenden Augenblick herbeizuführen. 3mar maren fie es wiederum, welche den muthigen Landboten Roman Softyk veranlaßten, bereits in ber Sitzung vom 21., gleich nach der Wahl des Oberbefehlshabers, den Vorschlag der Kammer zu übergeben, den Thron für erledigt, und das Haus Romanow von demselben ausgeschloffen zu erklären. Alber diese Partei hatte auf den Reichstag nicht so viel Einfluß, um für dießmal über die Bedenklichen und Wemäßigten obzusiegen, welche, die Doctrinaire bei ihrer Formengewissenhaftigkeit fassend, den Borschlag für dießmal unter dem Anführen entfernten, daß der Reichstag noch nicht die Gesetziniative habe, daß jeder Gesetvorschlag von einer Regierung ausgehen muffe, daß es ohnehin solche jest gar noch nicht gabe, und daß man also erst eine Regierung ernennen, ferner dem Reichstage die Gesetinitiative ertheilen, und bann erft jeden Entwurf in ben Commissionen besprechen laffen muffe. Da auf biese Weise erst mehrere Gesetze, besonders bas, bei den verschiebenen Parteiansichten so schwierige, über die Regierungsform, zu geben waren, so hoffte man den Vorschlag Softyf's auf eine längere Zeit verschoben zu haben. Den Bedenklichen und Furchtsamen reihten sich in diesem Bunfche ber Fürst Czar= toryski und Barzykowski an, so sehr sie jest für kräftige und schleunige Kriegsoperationen waren; ihnen stand zur

Spagier, Gesch. Polens. I. . 28.

7

Seite bie ganze biplomatische Partei. Czartorysti munichte nicht nur, um für bie Ruftungen noch einige Beit zu gewinnen, den Raifer nicht auf das Meußerste zu treiben, fondern er fürchtete, daß eine Thronentsetzung von dem größten Theile der europäischen Fürsten als eine Beleibigung ihrer eignen Burde angeseben, ja daß Ludwig Philipp noch mehr in Besorgniß gesetzt werben mochte, baß alle andern Fürsten biese Handlung nur, als burch sein Beispiel veranlaßt, erblicken burften. Dagegen aber nahmen sich feit biesem Tage bes Wunsches ber patrivtischen Gesellschaft alle biejenigen Manner an, welche meber zu ber Partei ber außersten und bemocratischen Bewegung, noch zu den Diplomaten gehörten, noch auch zu ben strengen constitutionellen Doctrinairs, wie= mohl fie von ben lettern meist bis zu ihrer spätern Bereinigung mit ben Diplomaten unterftugt wurden. Bu ihnen gehörten \* unter Andern Johann Ledochowski und Swidzinski; an ihrer Spite stand aber in der Landbotenkammer der Reichstags= marfchall, und im Genate beffen Bruber, ber Commanbant ber Nationalgarde. Da fie nicht nur in bem Marschall bas einflußreichste Mitglied bes Reichstags, in den Landboten Lebochowski und Swidzinski die feurigsten und beredtesten Landboten, und in Anton Ostrowski den im Publikum beliebtesten Senatoren hatten, da sie bei jedem energischen Schritte auf die patriotische Gesellschaft ganz und gar zählen konnten, und die Constitutionellen ihnen barin kein hinderniß in den Weg legten; — so ward es ihnen natürlich sehr leicht burchzuseten, was sie wollten. Sie ergriffen in dieser Epoche bes Aufstandes mit Kraft die Leitung ber Dinge, und ba fie zum fräftigsten Handeln trieben, so war natürlich, daß neben ihnen bie patrivtische Gesellschaft fast ganz verschwand. Diese Männer waren es, welche, nach der Stimmung und den Bedürfnissen des polnischen Bolks, welches sie vollkommen repräsentirten, zur ausschließlichen Führung bieses Aufstandes berufen gewesen maren; oder vielmehr die Weise, in welcher fie von Anfang bes Aufstandes bis in den Monat Mai handelten, war diejenige, in welcher das polnische Bolk zu

einem glorreichen Ziele geführt werben konnte. Sie waren zu jeder Epoche bes Aufstandes die Ginflugreichsten. als bis nach der Abreise Lubecki's wegen Abwesenheit der meisten bieser Männer zu handeln verhindert, hatten sie hauptsächlich burch ihren Ginfluß ben Dictator erhoben. Dhne sie hatte die diplomatische Partei, bei weitem meniger sogar beliebt als die patriotische Gesellschaft, gar nichts ausgerichtet; aber jene Männer hatten ben Dictator erhoben, nicht, wie die Diplomaten und Bedenklichen, damit er unterhandle, sondern, damit er Krieg führe. Gie wiederum hatten ibn gestürzt in ber Reichstagsbeputation, als sie ben begangenen Fehler erkannten, und jest gaben auch fie allein dem Aufstande seine Jugend, seine bichterische Begeisterung, seine Kraft und seinen Aufschwung, seine allerglanzendste Epoche zurück. Sätten fie vom Monat Mai an fortgefahren, ben Diplomaten, statt fich großentheils mit ihnen zu vereinigen, ebenso unabhängig gegenüber zu steben, wie von jest an bis dahin, so mare trot aller bis dahin schon begangenen Fehler, trot aller Unterlassungefünden, trot aller Fesseln, welche der Wirrwarr der Verwaltung und die Verwendung bösgesinnter Leute der Wehrkraft, ben Sulfsmitteln und ber Begeisterung bes Bolts angelegt, noch vor dem Herbste ber polnische Abler bis zur Diwina getragen worden. Gie führten jest mit Leichtigkeit, trop aller Gegenwirkungen der Diplomaten, in einem unter. russischem Einfluß gewählten Reichstage den so bedeutungsvollen Act der Thronentsetzung durch; und doch waren die Hauptmitglieder der patrivtischen Gesellschaft theils, wie Zawisza, Xaver Bronikowski, Pukawski, Camill Mochnacki, in die Reihen der Truppen getreten, theils, wie Zaliwski und Nyfo nach Litthauen und Wolhynien entsendet, theils enblich wie Wysocki und Nabielak als Abjutanten in ben Generalstab gezogen worden, und Lelewel selbst präsidirte in den wieder geöffneten Versammlungen nur einer sehr geringen Anzahl von Mitgliebern. Die zurückgebliebenen heftigen Mitglieber biefer Gesellschaft waren, ba auch Zwierkowski, Szaniecki und selbst Lelewel es für gerathen hielten, fich

unter diesen Umständen fest an die Partei des Marschalls anzuschließen, so verlassen, daß sie sich von dem publicistischen Wereine des Couriers trennten, und unter Redaction Moriss Wochnacki's und Ludwig Zukowski's ein neues Journal, die berühmte Nowa Polska stifteten, und Lelewel selbst öffentlich im Reichstage, daß er nicht daran Autheil nehme, sich zu erklären gezwungen sah.

Die Gründe, welche bie jest an der Spize der Leitung ftebenden Männer, ben Bebenklichkeiten ber Diplomaten und Czartorysti's gegenüber, bestimmten, sich des Gottpt'ichen Borschlags mit allen Kräften anzunehmen, waren folgende: Man sah ein, mit dem russischen Raiser, der von der einen Seite nur bie Gewalt, von der andern nur blinden Gehorsam als bochfte Gefege anerkannte, fen nichts mehr zu gewinnen. Gerade im Gegentheil war man ferner ber Meinung, baß erst bann die auswärtigen Mächte, so eifersüchtig auf bie machsende Macht ber Zaare, fich zu einer Intervention bestimmt fühlen könnten, wenn alle Unterthanenbande zu dem Raiser in Polen gelöst sepen. Sehr deutlich tritt der Unterschied dieser politischen Ansichten von denen des Fürsten Czartorysti schon in den beiden in der Sitzung vom 19. gehaltenen Reden hervor, wo der Fürst den Krieg will wie der Marschall, aber Noch mehr entschied aber gegen die ohne Thronentsehung. Diplomaten die Nothwendigkeit, den trägen und bedenklichen Patrioten jeden Rückhalt, jede Hoffnung auf die mögliche Rückkehr der alten Ordnung der Dinge zu nehmen, und sich por neuen Lubecti's zu schützen; endlich war die Thronentsetzung im Gemüth, im Gerzen, in dem Munde aller warmen Patrioten, außerhalb des Reichstags; sie verschieben, hätte noch einmal die, alle Kraft und allen Aufschwung hemmende, Dictatur einführen geheißen, ober den ganzen Aufstand unwiderruflich in die Hände der jungen Leute gegeben, dann aber jest dem Volke die Einigkeit und dem Aufstande vor den Augen Europa's seine Würde genommen! Aus der letten Rücksicht schon war die Thronentsetzung eine unabanderliche Nothwendigkeit geworben.

Man beschäftigte sich am 21. Januar in der Sinng allerdings erst mit dem Entwurf über die Gesetzinitiative, aber das Gesetz ging nicht nur an diesem Tage bereits vollständig durch, sondern man machte kein künftig zu gedendes von der Sanction einer Regierung abhängig, nur von der Annahme in beiden getrennten, oder, wenn es von der eines verworfen wurde, von der Stimmenmehtheit in den vereinigten Kammern; dort mußte, der Jahl der Mitglieder nach, nothwendig der Landbotenkammer die Wehrheit verzbleiben. Am 22. vollendete man das Gesetz über die Besugnisse des Obetbesehlshabers, und hörte am 23. und 24. Januar die Rapporte der Minister.

Unterbessen wurden die Patrioten, durch welche die Thronentsetzung berbeigeführt werben follte, burch zwei Borfälle bazu noch mehr ermuthigt. Man hatte allerdings sogleich, nachbem ber Fürst Radziwiff seine Stelle angetreten, nur zu deutlich gesehen, wie wenig dieser Mann derselben gewachsen Zwar hatte er, wie man gewunscht, sogleich ben Oberst= lieutenant Prabzynski von Zamosc herbeigezogen und in seinen Generalstab versetzt. Jedoch fühlte man zu sehr die Nothwendigkeit, ernstliche Schritte bei dem General Chkopicki zu thun, um ihn zu bewegen, daß er bem neuen Generalistmus zur Armee folge. Wiewohl aber ber Generalcommandant ber Nationalgarde sogleich nach seiner Abdankung es für Pflicht gehalten hatte, ben ehemaligen Dictator, bem feine eigene frühere Chrengarde jest brobte, immer burch die Nationalgarde hüten zu lassen, bamit ihm kein Leides widerfahre, ") so konnte boch Niemand verhindern, daß bie, fo lange von ihm zurückgebrückten, öffentlichen Blatter schonungslos an ihm sich rächten, daß er die hoffnungen bes Bolte von ihm fo bitter getäuscht. Man fürchtete daher sehr, Ehkopicki werbe biese Kränkungen mit der Weigerung, dem Vaterlande irgendwie zu dienen, vergelten. Auch fanden diejenigen, welche ihn bereits

<sup>\*)</sup> Es gab auch Leute, die ihn so wenig kannten, um zu befürchten, daß er entstiehen werde:

Som 22. Januar an zu bearbeiten versuchten, die größten Schwierigkeiten. So wenig Chkopicki jemals die Ehre und die Gesinnung eines polnischen Soldaten in der ganzen Besteutung dieses Wortes verleugnen mochte, so sträubte sich doch sein Stolz gegen die Vorstellung, daß man glauben könne, er sen zu dem Entschlusse, zur Armee abzugehen, nur durch die Furcht vor einer Volksrache bestimmt worden. Doch der Fürst Czartoryski bewies, wie sehr ihm das Wohl des Vaterlandes am Perzen lag, besonders dadurch, daß er troth aller unzarten Behandlung, zu der Chkopicki von der Peftigkeit seines Charakters sich gegen ihn hinreißen ließ, doch so lange ihm anlag, dis der General nachgab, und ganz Warschau mit Freuden, daß Ehkopicki zur Armee abgehen werde, ersuhr; die, über seine Abdankung sehr niedergeschlagne Armee, athmete von Neuem aus.

Ueberrascht bagegen murbe bie Regierung am 24. Januar burch den Empfang zweier Proclamationen des russischen Feldmarschalls Diebitsch an die polnischen Truppen und das Wolt, welche das bevorstehende Einrücken der russischen Armeen verkundeten. Man erhielt sie nicht nur durch die polnischen Grenzbehörden von Tykocin und Brzesc, sondern auch, merkwürdig genug, von ben preußischen Grenzen burch preußische Beamte, und mit prenfischen Amtssiegeln versiegelt. Bugleich waren ben Wojwobschaftsprafibenten biefe Actenstücke gang auf dieselbe Weise zugestellt worden. Die Regierung beschloß fogleich, dieselben bekannt zu machen, und bieß trug nicht wenig bazu bei, bas Bolk und die Reichskammern auf bas Aeußerste zu erbittern. In ber Proclamation aber bes Feld= marschalls an die Polen verkündete er ihnen, nach ben gewöhnlichen Phrasen von den Wohlthaten, der Großmuth, und ber Baterlichkeit bes Kaisers, von bem Glücke, bas sie genoffen und, wie er seine Sulb und Gnabe auch auf bie Unglücklichen ausdehnen wolle, die sich aus Schwäche ober Furcht zu Mitschuldigen eines bedauernswürdigen Verbrechens gemacht hatten, daß nur diejenigen, welche ihre Sande mit Blut besteckten, so wie die vielleicht noch Strafbareren, die

an diesen abscheulichen Verbrechen angereizt hatten, die von dem Gesetze zuerkannte gerechte Strafe erleiden sollten. "Indem "er," fuhr der Marschall fort, "mit ben Truppen in bas "Land einrücke, erklare er, daß ber Soldat Alles baar bes "zahlen vber gedruckte Bons als Zahlung austheilen werbe, "welche man in den Kassen des Königreichs bei Entrichtung "ber Abgaben, gleich baarem Gelbe annehmen folle. "ber Annäherung ber russischen Truppen hätte man die auf "Befehl der ungesetlich errichteten Regierung "Waffen an die Ortsbehörden oder an die Ruffen selbst ab-" zuliefern. Jeber Einwohner, ber es versuchen sollte, fic "gegen die Truppen zu vertheibigen, werbe vor ein Kriegse "gericht gestellt, ber Ort, welcher sich widersetzte, mit Con-"tribution belegt, die Hauptanstifter von Aufständen im "Rücken der-Armee würden mit dem Tode bestraft, die "Anderen verbannt werden; dabei werde man aber forgfältig "bie Schuldlosen zu sondern und fie schadlos zu halten suchen. "Darum sollte man ihm Abgeordnete mit weißen Fahnen "entgegenschicken, die alten Beborden wieder einsetzen, "bem Kaiser einen neuen Gid leisten. Dafür würden zum "Lohn Alle Amnestie und Bergessenheit bes Geschehenen er-"halten. Wo keine ruffische Garnison bleibe, werde man unter "Umständen Communalgarden bilden; von der Theilnahme an "ben Behörden murden aber alle biejenigen ausgeschloffen, "bie auf irgend eine Weise an der Rebellion Theil genommen "hatten; die Güter aller berer, die in ben Reihen ber rebellischen "Truppen blieben, ober bie ihnen von der ungefetlichen Re-"gierung ertheilten Functionen noch ferner beibehielten, sollten "unter Sequester gestellt werden. Man habe also zu mahlen "zwischen den Wohlthaten der Unterwerfung und zwischen " bem Unglücke eines jo zwecklosen als hoffnungslosen Kampfes. "Es gereiche dem Feldmarschall zur Ehre, daß er dazu berufen " sen, den Polen biese von ben eblen und großmuthigen Ab-"sichten des Kaisers eingegebnen Beschlüsse kund zu thun; "er werde dieselben gewissenhaft erfüllen, aber auch mit "gerechter und unbeugsamer Strenge eine verbrecherische Harts

"nactigfeit zu bestrafen wissen." - In ber Proclamation an die polnischen Truppen erinnert diese der Feldmarschall daran, "wie vor 25 Jahren die riesenhaften Plane eines "berühmten Eroberers sie in den allgemeinen Brand mit " verwickelt hatten, und mie fie biefe trugerischen Berfprechungen "burch treues aber unglückliches Opfern ihres Blutes vergolten "hätten, für Interessen verspritt, die dem Gefchicke ihres " Baterlandes fremd gewesen maren; Kaijer Alexander dagegen "habe im Drange seines großmüthigen Herzens freiwillig "benen, die er als Feinde gegen sich gesehen, den polnischen "Namen wiebergeben wollen, und alle Elemente bes Glücks, "ber Ruhe und bes Gedeihens, sepen wie burch ein Zauber= "wert zusammengetroffen, und bewiesen bie Große ber "Wohlthaten und ber väterlichen Sorgfalt Alexanders sowie "ber beständigen Fürsorge seines Nachfolgers; noch vor Kurzem "hatten polnische Offiziere die Beschwerben und ben Ruhm "bes türkischen Rrieges mit ben russischen Beeren getheilt; "bei bem musterhaften Benehmen berselben hatten jene mit " Bergnügen biese Waffenbrüderschaft, bas neue Band zwischen "russischen und polnischen Truppen, angenommen, und die "schönsten Soffnungen gegenseitiger Bortheile hatten sich an " biesen Gebanken, ber auf Allem, was die militarische Chre "Schones und Seiliges habe, begründet gemesen sep, gefnüpft; "biese Hoffnungen sepen aber grausam getäuscht worden; eine " handvoll junger Leute, die niemals die Gefahren der Schlacht "gekannt, junge Offiziere, die noch nie im Felde gewesen, "ja Rekruten, hatten die Treue der Tapferen erschüttert; "nur unglückselige Blindheit, und feige Willfährigkeit hatte " biese tap fern Beteranen bazu verleiten konnen, bas größte "Berbrechen vollführen zu lassen, und sich blutgierigen Sanfen "anzuschließen; die Empörung wolle auf ihre Stirn ben "Flecken ber Schande brücken; man solle sich einer solchen "Schmach entziehen; die Geschichte werbe einst sagen, daß "die Polen bem Manne ergeben und getreu gewesen sepen, "ber ihnen Alles versprochen und nichts gehalten hatte; ob "fie etwa auch sagen sollte, baß sie, mit Undank und Treue:

"bruch ben Sonverain lohnend, ber ihnen großmuthig Alles "bewilligt, mas ste zu hoffen kein Recht gehabt, auf ihr " Baterland neues Unglück und auf sich selbst einen unands "tilgbaren Schimpf herabgezogen hatten; wenn einige Be-"schwerden vorhanden gewesen maren, so hatte man Bertrauen "genug zu dem erhabnen Charafter des Souverains besitzen "muffen, um ihm diese Rlage auf gesetzlichem Wege vor-"zulegen, und mit ber Offeuheit, welche mahre Krieger "charakteristre; sein erhabener Herr habe mit lebhafter Bu= "friedenheit die Treue der braven reitenden Gardejäger, des "größten Theils der Gardegrenadiere und der Fahnenjunker "ber Cavallerie gesehen; er zweiste nicht, baß ber größte "Theil der Truppen den Wunsch hege, bem geleisteten Gibe "treu zu bleiben; wenn nun unvorhergesehene Umftande ihnen "nicht erfaubten, nach bem Befehle des Kaifers nach Pfock "zu marschiren, so solle man fich wenigstens beim Berannahen "ber ruffischen Truppen seiner Pflicht und seiner Gibe erinnern; "biese murben Jeben, ber zu ihnen überginge, als Bruber "aufnehmen, aber auch mit dem Muthe und ber Stands "haftigfeit, die sie bei jeber Gelegenheit bewiesen hatten, ben "Widerstand zu besiegen wissen, den etwa schlechtgefinnte "Menschen, welche bie Beiligkeit ber Gibe und die Gesete "ber Chre mit Füßen treten, versuchen würden. "aber wende er sich mit Vertranen an die Generale und, "Obriften der polnischen Armee, die er gewohnt gewesen fen, "als würdige Waffenbrüder zu betrachten; sie sollten von "bem Irrthume zurücktommen, dem sie fich gewiß nur barum "hätten überlassen können, um durch ihr Anschließen an die "Rebellen dieselben zu ihrer Pflicht zurückzubringen; fie sollten "nun zeigen, daß sie noch die Befehlshaber der Truppen "wären, die ihr Souverain ihrer Ehre anvertrant; ber Dank des der Ruhe wiedergegebenen Baterlandes würde ein süßer "Lohn für die Ruckehr zu ihrer Pflicht senn; fanden fich "aber unter ihnen in Berbrechen abgehärtete Menschen, die "nicht im Stande sepen', sich ber Großmuth anzuvertrauen, "weil sie bas bobe Gefühl, dem sie entspränge, nicht kennten,

"so zerreiße bas russische Heer mit ihnen jedes Band milis "tärischer Kameradschaft, und die allmächtige Hand Gottes, "des Beschützes der gerechten Sache, würde auf ihre "Häupter die Strafe fallen lassen, welche ihre Verbrechen "verdienten." —

Die lette Proclamation an die Goldaten, wie man fieht, mit erstaunlichem Geschick und mit rednerischer Kraft abgefaßt, voller Scheinwahrheiten und jener musterhaften heuchlerischen Kunst und jenem Anstrich von Religiosität, ber alle russische bffentlichen Actenstücke auszeichnet, fügte ber polnischen Sache Schaben genug zn. Sie mar keineswegs eigentlich für die polnischen Truppen bestimmt; schwerlich konnte das russische Cabinet hoffen wollen, die Armee, welche burch fo viele Stellen ber Proclamation auf das empfinblichste beleibigt werden mußte, badurch in ihrem Entschlusse wantenb zu machen; und die Erwähnung ber Garberegementer konnte nichts wie eine Abresse berfelben zur Folge haben, welche gegen bas heuchlerische Lob protestirte. Aber sie war für Europa bestimmt, für jene so sehr große Masse von Leuten, bie die Geschichte nur von ber Oberfläche tennen, und in die über Napoleon und Alexander gegebene Aeußerung von Herzen mit einstemmten, besonders aber für die Offiziere auswärtiger Armeen, deren Begriffe von Ehre auf bas Kräftigste in Anspruch genommen wurden. Dieselben faßten diese Aeußerungen des Feldmarschalls um fo bereitwikiger auf, als der ganze Militarstand Europa's in dieser Epoche' wegen ber Boltsbewegungen, bei benen er oft geflissentlich von Seiten ber Fürsten zurückgesetzt und sein Stolz gekränkt worden, gegen Alles, was Aufstand hieß, empfindlich gereizt war; zugleich fah er mit Erbitterung bas Aufkommen ber Bürgergarbe, munichte von ganzer Geele ben Krieg, um fich wieder geltend zu machen, und war gegen bie Polen um so erbitterter, als diese namentlich den schon ganz sicher erwarteten Bruch zwischen Rugland und Frankreich vereitelt hatten. Wie nach der Julirevolution die ganze europäische Aristoteatte auf ben Kaiser von Rußland als ihren natürlichen Beschützer fah,

so fühlte ein sehr großer Theil der Offiziere sehr richtig, daß mit einer Wiederherstellung Polens unter Beseitigung jeder Gefahr für das übrige Europa gegen Rußland die Nath-wendigkeit der großen stehenden Heere überall wegfallen, und in allen Ländern diese nach und nach den Bürgermehren ganz und gar Plat machen würden. ")

Die zum Sandeln entschlossenen Patrioten fühlten, baß man nach dem Eintreffen dieser Proclamation keinen Augenblick zu fäumen habe, um somohl das Laud, welches zum Theil durch dieselben ungewiß werben konnte, durch den letten größten Schlag zu entflammen, als auch in Europa zugleich mit jenen russischen Proclamationen eine glanzende Untwort des ganzen Bolkes und die Nachricht von einer Handlung zu verbreiten, deren unerhört scheinende Rübnheit die Bolfer erschüttern und ihnen wenig Aufmerksamkeit auf die russischen Actenstücke übrig lassen mußte. Die Regierung hatte für den folgenben Tag die Mittheilung der, von dem Landboten Jezierski mitgebrachten, Depeschen verkündet, und man wußte, daß die Neugier auf beren Inhalt eine große Zuschauermasse, die sich seit dem Aufstande oft in dem Sigungesaale unter die Landboten mischte, in den Saal und auf die Tribunen herbeiführen würde. Der Marschall entschloß sich baber am morgenden Tage den Reichstag mit der Aufnahme des Goftykschen Vorschlags zu überraschen, und hoffte, bag die allgemeine Aufregung, welche in Folge ber- Petersburger Mittheilungen fich ber Versammlung bemächtigen muffe, die Richtachtung der, erst durch das Gesetz vom 22. Januar bestimmten, Form, übersehen lassen, und man den Entwurf nicht den Commissionen erst überweisen werbe. Denn, gab man dieses zu, so war zu befürchten, daß diejenigen, welche gegen diese Maßregel

Dieß bas Geheimniß, warum bas Militär, bas doch früher ben Polen für den ersten Soldaten betrachtet hatte, und jest vor Allen den Werth helbenmüthiger Tapferkeit hätte schäfen sollen, desto kalter sich der allgemeinen Theilnahme entzog, je glänzendere Rachrichten von dem Kriegsschauplate für sie eingingen.

waren, den Entschluß noch länger hinauszuschleben versuchen würden. Er war daher so vorsichtig, selbst nur wenigen Unhängern seine Absicht mitzutheilen.

Die merkwürdige Sitzung des 25. Januar eröffnete sich, und, wie man erwartet hatte, eine ungahlige Buschauermenge füllte bie Tribunen und ben Gaal. Man begann bamit, ben Mapport über die Depeschen, welche Wylezinsti überbrachte, zu lefen, ben Brief bes Raifers an Gobolewsti, und ben an ben Dictator. Man erfuhr, was alle Welt hätte vorher sehen können, daß er mit Leuten nicht verhandeln wolle, die er nur Rebellen benenne; bei der Stelle, in welcher der Raiser dem General Chtopicti dankt, daß er in seinem Ramen die Rube aufrecht erhalten babe, bort man icon von mehreren Geiten ben Ruf Berräther. — Joachim Lelewel ergreift das Wort und bezeichnet in einer Schilderung des Ganges der Ereignisse vom Unfang des Aufstandes den Fürsten Lubecti als den Urheber ber Schmach und ber Uebel, welche die Nation burch die zwecklosen Unterhandlungen und die Verzögerungen erbuldet, und wirft auf mehrere Männer die Mitschuld, daß bieser gefährliche Mann so lange seinen Ginfluß behauptet habe. Der Landbote Wiesczynsti zeigt dabei auf den ehrwürdigen Riemcewicz, als ben Saupturheber der Beibehaltung Lubecki's; benn Niemcewicz habe erklärt, als die patriotische Gesellschaft Enbecti's Austreten verlangte, daß in solchem Falle er, wie ber Fürst Czartorpski ebenfalls, keinen Theil an der Regierung ashmen werde. Der angegriffene ehrwürdige Mann ist gezwungen, sich zu vertheibigen. Er erklärt, daß er allerdings den Fürsten Lubecti deßhalb geschätzt, weil derselbe es gewagt habe, gegen die Berweisung der Staatsgefangenen an ein Kriegsgericht bei ber Untersuchung vom Jahre 1826 zu protestiren, und weil bem Senate die Beurtheilung dieser Sache hauptsächlich anf seine Borstellungen bin übergeben worden sep; daß er überdieß stets-Lubecti's Talente als ersprießlich für den Staat angesehen, und besonders, daß Lubecki sich in ben ersten Tagen der Revolution das Ansehen zu geben gewußt habe, als ob er den Anfstand begreife und befördere. Franz

Sottyt-stimmt ihm hierin bei und fagt, daß Lubecti in biefen ersten Tagen sich allgemein diese Meinung verschafft gehabt Nachdem diese Verhandlungen die Aufregung der Bersammlung bereits gesteigert, stattete ber Landbote Jezierski selbst den Bericht über seine Unterredung mit bem Raiser ab. Er erzählt, wie man Lubecki von ihm getrennt, und wie er am 26. Dezember eine persönliche Unterredung mit dem Raifer in Gegenwart bes Generals Bentenborff gehabt habe; nachbem ber Raiser ihn in berselben versichert, daß er die Polen geliebt, und auf Gegenliebe gerechnet gehabt habe, und daß er baber über die Ereigniffe in Warschau ganz verwundert gewesen sen, habe ihm der Landbote, seiner Instruction gemäß, eröffnet: ber Aufstand vom 29. November sen nur bas Werk einer kleinen Anzahl von Menschen gewesen, und blos durch den ausgesprengten Larm, daß die Ruffen die polnischen Goldaten niedermenelten, habe bas vierte Regiment die Bolksmaffe mit in die Bewegung hineingezogen, ohne daß lettere einen bestimmten Plan gehabt hatte; die ehrenwerthe Rlaffe bes · Warschauer Bürgerstandes sen dem Aufstande fremd geblieben und habe spater blos beghalb zu den Waffen gegriffen, um ihr Eigenthum gegen ben zügellosen Saufen zu schüten. Natürlich babe der Kaiser darauf verlangt, daß Polen selbst sich von ber Schuld reinige, wenn folche nur einige Leute gegen ibn begangen hatten. Man moge also bie gesetliche Ordnung ber Dinge wieder herstellen, die eigentlichen Missethater ausmitteln, ihre Bestrafung verlangen und bem Kaiser bie Berzeihung anheimstellen; die Bolksvertreter sollten selbst die Berbrecher por das gesetymäßige Gericht laben, und die leichteste Strafe folle ihm bann als Beweis bienen, daß man die gefrankte Heiligkeit bes Gesetzes zu schützen bereit fen; er wiffe, baß bisher bie Anzahl ber Schuldigen noch sehr klein sen. — Als er, Jezierski, sich abermals darauf berufen habe, daß man der Mehrzahl des Bolkes und Deeres nicht aufburden burfe, was ein Häuflein junger Leute begangen, habe ber Kaiser sich wieberum gewundert, daß man fich in gang Polen so rufte, und er habe ihm geantwortet, daß man befürchte, die gange

" sen auch die Ration aller ihrer Pflichten entbunden! Dan "musse baber unverzüglich den Borschlag Roman Goftyks auf= "nehmen und einen solchen Fürsten bes Thrones für verluftig Zugleich winkte der Marschall mit ben Augen "erflären!" seinem Bruber, dem Generalcommandanten ber Nationalgarde. "Meine Berrn," begann sogleich dieser, "ber Reichstagsmarschall "bat mich eben nur mit einem Augenwink erst aufgeforbert, "als er ben Borschlag über bie Thronentsegung unterstütte. "Um eine, in den jetigen Umständen fo kostbare, Zeit nicht "zu verlieren, will ich meine Meinung so kurz-wie möglich "barlegen. Die biplomatischen Actenstücke, die man uns fo "eben gelesen hat, unterrichten uns, daß ber Raiser Nicolaus "mit guter Gelbstüberzeugung die unumstößliche Wahrheit "bekannte, und durch seine eigenen Worte befräftigte, baß ein "gegenseitiger Gib nur so lange gultig sen, als die Parteien "ihn aufrecht erhalten, und biefer Derrscher folgert aus diesem "Grundsat in den, mit Bleistift auf die Beschwerbeschrift "geschriebenen, eigenhändigen Bemerkungen, daß, weil ibm " die polnische Nation die Treue nicht gehalten babe, er feinen "Gib ebenfalls nicht zu beobachten sich verpflichtet fühle! Die "ganze Belt weiß es, und unfer Gewiffen ift lebendig von ber "Ueberzeugung durchbrungen, ja auch ber Kaiser Nicolaus : "wird es nicht in Abrede stellen, daß die constitutionellen " Berhältnisse des Königreichs Polen in ihrer Quelle und durch " ben Gesetzeber selbst, ben ersten contrabirenben Theil, gebrochen "worden find. Die gesetliche Auflösung biefes Bertrags fann "baher nicht mehr in Zweifel gestellt werben, selbst wenn wir "uns auf die unverjährbaren Rechte unsrer Unabhängigkeit "nicht berufen wollten; und barauf bezog sich einstmals die " Weissagung des Senatspräsidenten Oftrowski, meines Baters, "als er, indem er die Charte aus ben Sanden ber kaiserlichen "Commissarien in Empfang nahm, bie merkwürdigen Worte "ausrief: Wehe dem, der sie je verlett!" — Ohn= geachtet der fraftigen Reden der beiden Oftrowski schien es doch, als ob es an diesem Tage zur Thronentsetzung nicht tommen werde, und man erst ben Portrag ber Commission,

Ben strengen Förmlichkeiten gemäß, abwarten wollte. Denn Wortwechsel zwischen ben Mitgliebern heftige Rammern wegen bes Fürsten Lubecki wurde wieder aufgenommen, fo daß Lelewel, durch feine Untheilnahme an den bamaligen Magregeln auch babei betheiligt, selbst ben Fürsten vertheidigte. Abermals trat hier entscheidend Franz Wokowski ein: "Go lange," sprach er, "noch ein Schatten rechtmäßiger Gewalt einem meineibigen Monarchen zum Schute biene, so lange berfelbe das Recht zu haben glaube, ben Titel eines Rönigs von Polen zu führen: so lange musse auch bas große Werk des Aufstandes für unvollendet gelten. Man sen burch bas Geset vom 22. Januar vollkommen berechtigt und könne nicht besser und auf eine, eines freien Volkes würdigere Art bie russischen Drohungen beantworten, die der Zar durch einen seiner Diener mittheile, als burch die feierliche Erklarung, baß Nicolaus und seine Erben ihre Rechte auf ben polnischen Thron Man folle bas ohne Bogern aussprechen, eingebüßt hatten. erst bann werde ber Reichstag bie Pflicht ber Repräsentation eines unabhängigen Volks erfüllt haben." — Die Begeisterung der Versammlung stieg, und Johann Ledochowski überbot noch feine Borganger, als er, von feiner eignen Aufregung übermannt, mit feuriger Stimme mehrmals ausrief: "Niema Mikofaja! Niema Mikofaja!" ") Die Gemüther wurden dadurch so erhist, daß kaum als sich Wotowski niedergelassen, fast alle Mitglieder des Reichstags sich wie mit einem Zauber= schlage freiwillig von ihren Siten erhoben und mitten unter den lautesten und anhaltendsten Zurufungen und dem Freuden= geschrei der Zuschauer die Thronentsehung des Kaisers Nicolaus und des Hauses Romanow verkünden, und bie Zuschauer im Saale und auf ben Tribunen wieberholen in lautem Bieberhall Lebochowsfi's "Niema Mikofaja! Niema Mikofaja!"

Die diplomatische Partei aber ist auf das Aenßerste bestürzt; dem Fürsten Czartoryski sieht man im ganzen Verlauf der Verhandlungen die Ueberraschung und die Verlegenheit an, in welche ihn dieser unerwartete Vorgang versett. Noch

<sup>&</sup>quot;) Rein Nicolaus mehr!

Spagier, Besch. Polens. I.

einmal hat der Landbote Jezierofi, der diese Meinung vertritt, den Muth, dagegen zu protestiren, daß man die Thronsentsenung proclamiet habe, ohne daß der Borschlag in den Commissionen verhandelt gewesen sey. Aber man ist nicht gesonnen, eine so gewonnene Sache, welche der allgemeine Wille so fräftig unterstützt hat, noch einmal den Intriguen oder Bedeuklichkeiten einer kleinen Partei Preis zu geden. Man verzischt Jezierofi von Neuem, und fordert laut vom Marschall, daß er auf der Stelle das Entsehungsdecret niederschreibe, und von allen Mitgkiedern des Reichstags unterzeichnen lasse. Niemcewicz wird damit beauftragt; und dieser Greis, der nie dem Baterlande in entscheidenden Angenblicken sehlt, verliest wenige Minuten darauf solgenden Beschluß:

"Die heiligsten, seierlichsten Verträge sind nur in sofern "unverletztich, als sie von beiden Seiten tren gehalten "werden. Unsre langen Leiden sind der ganzen Welt bekannt; "die Verletzung der, von zwei Perrschern verbürgten, Rechte "entbindet auch ihrerseits das polnische Volk von seiner "Treue gegen den jetzigen König. Die vom Kaiser Nicolaus "endlich selbst ausgesprochenen Worte, daß der erste Schuß "von unsrer Seite Polen vernichten werde, rauben uns "jede Anosicht auf die Abhülse unsrer Leiden, und lassen "uns nur eine edle Verzweissung übrig.

"Es erklärt daher das auf dem Reichstag versammelte pol"nische Belk, daß es ein unabhängiges Wolf sen, und daß es
"das Recht habe, demjenigen die polnische Krone aufzusenen,
"den es als derselben würdig erachten und von dem es im
" Voraus überzeugt senn wird, daß er die beschwornen Gerecht=
" same heilig und unverletzlich aufrecht erhalten werde." —

Unter dem Inbel der Zuschauer unterzeichneten hiekauf alle anwesenden Senaturen und Landboten; nur Wenige, gezwungen von der öffentlichen Meinung, mißbilligend und mit schwerem Herzen! Alls sich darauf die Versammlung trennte, malt keine Feder das Freudengeschrei, das janchzende Ausen nach Krieg und nach Litthauen, und die lauten Freiheitsbegrüßungen, welche ringsum im Reschstagssaate wiederhallen

und bald durch die ganze Hauptstadt ertönen. Frauen, Kinder, Greise, Alles umarmte sich und wünschte sich Glück, baß die Nation endlich einen Entschluß gefaßt habe, ber keinen Zweifel mehr über ben wahrhaften Zweck des Aufstandes übrig ließ. Der patriotische Verein versuchte noch mehr den Volksgeist zu steigern, und seine innern Gebanken zu offenbaren. Gleichsam um anzubenten, daß an diesem Tage ber größte Theil aller flavischen Bolksstämme frei geworden sen, begingen sie gegen Albend einen feierlichen Trauergottesbienst in der griechischen Capelle auf dem Podmal zum Gedächtniß der im Jahre 1827 in Rugland gefallenen Opfer flavischer Freiheit: Pestel, Durawieff, Rylejeff und Kachowski. Die griechische Geiftlichkeit sang Trauerlieder und nach beendigtem Gottesdienst begab sich der Zug durch mehrere Straßen von Warschau bis in's Universitätsgebäube. Den Garg trug bie akabemische Jugend gemeinsam mit den Offizieren aller Waffengattungen, und mit Rührung sah ihn bas Bolk durch seine langen Reihen hindurch ziehen. Die Hauptstadt war am Albend erleuchtet. Doch sah man auch viele umwölkte Stirnen, und Manner, die im Stillen diese neue fühne laußerung der Bolksunabhängigkeit streng und bitter tadelten.

þ

Es fehlt auch nicht an gewichtigen Stimmen, die heut noch dieses entscheidende Ereigniß als eine Uebereilung ansehen, welche ber Nation und bem Aufstande vielen Schaben zugefügt, den Krieg vor Bollendung der Rüstungen herbeigeführt, und am Schlusse der Katastrophe jede milbere Ausgleichung uns möglich gemacht habe, abgesehen von jeuen anderen Ginwürfen, zu welchen die diplomatische Partei sich veranlaßt fühlte. Es ist zwar wahr, daß die russischen Armeen in das Land ein= rückten, sobald nur der Kaiser Nicolaus die Nachricht von seiner Thronentsetzung erhalten haben und sein Befehl nur an den Marschall Diebitsch nach demselben eintreffen konnte. Es ist auch gewiß, daß dieser Befehl so schnell in Folge ber Thronentsetzung gegeben warb. Rein Grund ist aber zur Annahme vorhanden, als ob das russische Deer ohne diese Handlung noch so viel länger an den Grenzen Polens stehen

geblieben mare, um den polnischen Rüftungen noch eine bedeutende Muße zu gewähren. Was Rußland an Truppen gur Berfügung hatte, stand entweder bereits an ben Grenzen des Landes zum Einmarsch bereit, ober war ganz nahe in Anmarfc, und biefe bilbeten ein solches Deer, bag es bem Raiser mohl die Hoffnung gemähren konnte, die polnische Urmee mit einem Schlage zu zertrümmern. Der Kaiser hatte zu viel Orunde, diesen Einmarsch nicht länger zu verschieben; er durfte ben Polen keine Zeit geben, ihre Ruftungen ju vollenden; er mußte ihnen burch einen Winterfeldzug ihre einzigen natürlichen Bollwerke, die Flüsse, so lange sie mit Eis noch bedeckt waren, zu nehmen suchen; er mußte jeder ausmärtigen Macht fo schnell als möglich alle Zeit rauben, die Polen zu unterstützen ober fich für sie erfolgreich zu ver= wenden; fo wie ber öffentlichen Meinung, Theilnahme für bie Polen in fich erwecken zu lassen; er konnte ber europäischen Welt die Augenweide an einem aufgestandenen und von der Strafe verschont bleibenben Bolte nicht länger gewähren; endlich hatte es bes Raisers ungeheurer Stolz nicht ertragen, baß er fein Bersprechen noch länger zu erfüllen zögere, nämlich der Welt zu zeigen, wie er Rebellen zu bestrafen wisse. Der Feldmarschall hatte seinen Eintritt in das Königreich bereits vor der Thronentsetzung feierlich verkündet, und wenn freilich diese Proclamation weder ein Orts = noch ein bestimmtes Zeitdatum hatte, 4) so war dieß nur eine Vorsicht, welche den Feind in Ungewißheit läßt, wann und wo ein Deer eindringen wird; \*\*) der Eintritt selbst aber war zu feierlich vor Europa verfündet worden, als daß derselbe länger wie um einige Wochen hatte verschoben werden können, ohne ber Borftellung von der Macht Rußlands in Europa großen Eintrag

\*) Sie war blos: "im Januar 1831" unterzeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Der Hauptgrund, warum Diebitsch die Zeit seines Eintritts in das Königreich noch ungewiß ließ, war der, daß das Szachowskische Grenadiercorps noch nicht angelangt war; als die Thronentsehung bekannt wurde, war es bereits bei Grobno eingetroffen.

zu thun. Jebe entscheibenbe Magregel, bie man in Barschau jest einmal beschließen mußte, batte bas Beichen jum Beginn des Krieges werden mitfen, ware es auch nur der Beschlus des Reichstags gewesen, die Verhandlungen mit Rußland abzubrechen. — In der gewissen Boraussehung eines nache bevorstehenden Feldzugs aber kamen zu den oben entwickelten Gründen noch folche, die burch die Berhaltniffe eines Krieges zwischen Polen und Rugland selbst bebingt maren. Die Proclamation hatte bie Truppen wie die Einwohner im Angesicht ganz Europa's an den Gid ber Treue gegen ihren Herrscher erinnert. Gollte nun ein Kampf Statt finden, so durften Ruffen und Polen nicht länger als Mitunterthanen angeseher, so mußte bas polnische Bolt bes Eibes und Gehorsams gegen den Kaiser entbunden werben, um nicht völkerrechtlich : Berbrechen burch bie Bekämpfung ber Abgefandten seines Herrn zu begehen; ber ungleiche Kampf konnte nur baburch bie Doffnung auf einen erfolgreichen Ausgang gewähren, wenn es ein ehrlicher Krieg eines Bolkes gegen ein anderes Bolk, nicht ber von Aufrührern gegen ihren Beherrscher fcien. Wie hatte die polnische Nationalregierung Jemanden als Hochverräther am Bulte und Baterlande völkerrechtlich bestrafen konnen, wenn er, offen ober verstectt, seinem König biente, und mate es als Spion? — Ohne die feierliche Absetzung wäre ber Krieg ein kleinlicher Insurgentenkampf geworben, ohne inneren moralischen Halt, mit entmuthigenden Gewissenszweifeln, bie, selbst bei der gerechtesten Sache, die Macht der Gewohnheit und, wenn auch aufgezwungner, Pflicht in des Menschen eigner Brust erzeugt. Ferner nur nach jener Absehung durften und konnten nach dem Bölkerrechte andre Staaten sich einmischen, wenn die Polen nicht als Insurgenten mehr gegen ihren König, um innere Beschwerben abzustellen, sondern wenn sie gegen den Kaiser von Rußland als gegen ihren Feind auftraten. 4) Endlich gab die Thronentsetzung den einzigen wirklichen Bundes-

<sup>\*)</sup> S. Ueber die lehten Ereignisse in Polen, besonders nach ber Schlacht von Ostrolenka, Altenburg 1831, wo der Verfasser diese Frage bereits einmal verhandelte.

genoffen bes Ruchstags, ben Brübern in Michanen und in ben füblichen Provinzen, die gewiffe Li Unabhängigkeit und Befreiung des ganze landes der Zweck des Aufstandes fen; f Muth wieder und das Recht zu jenen erbärmlich fie unterftüst wurden, der E die außerordentlichsten Dieuste leisteten. —

Alle biese Grunde bestimmen ben Geschichtschreiber zu bem Urtheile, baß, was immer ber nächste Ausgang bes großen Aufstandes gewesen, biejenigen Manner, welche bas Resultat ber Sihung von 25. Januar veranlaßten und burchsehten, sich boch um ihr Vaterland verdient gemacht haben, und baß biese Daudlung eine ber wenigen, ber Nothwendigkeit bes Augensblicks gemäße Neußerungen berjenigen allein richtigen Politik war, in welcher dieser Aufstand nach Innen und Außen hatte vom Anfang bis zum Schluß geleitet werben sollen. —

Unterbeg maren in ben Commiffionen bie wichtigen beiben Gefehvorfclage über bie Bilbung ber neuen Regierung mit vieler Deftigfeit verbanbelt morben, ba bie beiben Braber Riemvjowett fortwährend antgegengefester Meinung blieben. Endlich entichieb fich in ben Commissionen bie Debrbeit ber Stimmen fur Binceng Riemojoweti und für jenen Entwurf, nach welchem eine bon ben Ministern verschiebene Regierung mit fast toniglicher Gewalt, bestebenb aus brei Mitgliebern, errichtet, unb, wenn eines biefer Mitglieber frant ober fouft abgehalten murbe, einer von ben Miniftern ju ben Gibungen jugezogen merben follte. Dan legte alfo vom 26. Januar an bie Entwurfe ben Rammern vor. Der Ralifcher Oppofition lag febr viel baran, ihren Entwurf burchgefest ju feben. In einem blogen Dinifterium tounten nach ihrer Deinung bei weitem mehr Meinungen vertreten werben; man mußte natürlich für bie Departements nur Manner mablen, beren Renntniffe und Erfahrungen, sone Ructfict auf ibre politifche Parteianficht, fie bagu befonbere tauglich machte; beghalb tonnte barum eben ein Uebergewicht biplomatifcher und ariftofratifcher Lente, eben fo mie bemagngifder, vermieben werben; enblich

wurde daburche die Ginheit der Berwaltung aufhebende Bermittelungsthätigkeit ber Minister entbehrt. Den Ginwurf, daß men burch bie Babl eines Prafibenten bas Schicksal ber Ration von Neuem einem einzigen Manne anvertraue, befeitigten fie baburch, bag be bem Prafibenten uur eine Stimme zuertheilten, und bessen Einfluß bem moralischen und intellectnellen Vertrauen, das er bei den Ministery, beim Reichstage und in ber ganzen öffentlichen Meinung fich zu erwerben wissen werde, überließen. Ohne barum eigentlich das Recht dazu zu haben, weil Bonaventura Minister und ber Regierungs= entwurf akein in den Commissionen durchgegangen war, brachten Theophil Moramski und Bonapentura Niemojowski ihren Borschlag zuerst vor die Landbotenkummer; sie Beide unterstütten vorzüglich in ben Berhandlungen ihren Entwurf, mahrend den entgegengesetzten Gustav Makachowski und, da. Bincenz Niemojowski öffentlich gegen seinen Bruber nichts sprechen mochte, Stanislaus Bargnkowski, Ersterer von bem angegebenen diplomatischen, der Andere von dem constitutionellen Standpunkte aus, aufrecht erhielten. — Bonaventura Niemojowski hatte aber auf das Entschiedenste die ganze diplosmatische Partei gegen fich, nicht blos wegen ber auswärtigen Berhältnisse, sondern, weil sie ben ganzen Lauf bes Aufstandes bindurch immer nach Errichtung einer Wniglichen Staatsgewalt. strebte, und bieselbe wo möglich in bie Banbe eines Ginzigen, und, nachdem die Dickatur gefallen war, in die Sando beffen, ben sie zn ihrem Haupte machen wollten, bes Fürsten-Czartorpski, bringen wollten. Er hatte ferner zum Theil die constitutionelle Opposition selbst, die durch die Trennung beiber Brüber gespalten war, zu Gegnern; und zwar diejenigen Mitglieder derselben, welche nicht zu den Kallschern gebörten und an deren Spitze Johann Swirski von Lublin stand. Es, war daher natürlich, daß sein Borschlag fiel. Auf der anderm Seite jedoch hatte die Trefflichkeit desselben fo viel Einlenchtendes, daß ber Reichstag, wie es gewöhnlich in solchen Fällen ju geschehen pflegt, einen ungläcklichen Mittelweg einschlug, ben von beiden Entwürfen bas Beste nehmen sollte, von dem einen-

barum aber alle Nachtheile beibehielt, ohne bas die Bortheile des anderen durchdringen konnten. Er ging ein in bas monarchisch=constitutionelle Prinzip Bincenz Niemojowski's, nahm aber bas Repräsentationsprinzip aller Parteien von Bonaventura auf, und entschloß sich, eine Regierung von fünf Perfonen zu errichten, in welcher fiben follten: zwei Bertreter der diplomatischen Partei, zwei Bertreter der ftreng Constitutionellen und ein Bertreter der rein demofratischen Unficht. Die Prafibentschaft mußte natürlich einem angesehenen Staatsmanne, ber den Staat nach Außen bin zu leiten und zu vertreten im Stanbe mar, übergeben merben. . Go hoffte ber Reichstag alle Parteien beschwichtigt und die Sache bennoch einer einheitlichen Leitung untergeben zu haben. Damit mar er jedoch noch nicht zufrieden. Um dem Oberbefehlshaber in seinen Operationen teine Fesseln anzulegen, und die Armee auch ebenfalls zufrieden zu stellen, gab er demselben als sechstes Mitglied in allen Militärangelegenheiten eine entscheibende Stimme. Nachbem man bis zum 29. Januar biefen Gesetzentwurf zu Stande gebracht hatte, schritt man am 30. zur Wahl einer doppelten Anzahl von Candidaten; dieselben wurden ber Fürst Czartorysti und bie Castellane Matthias Wodzinski und Anton Glisczynski aus bem Genate, aus ber Landbotenkammer ber Marschall und die Landboten Bincenz Niemojowski, Theophil Moramski, Stanislaus Barznkowski, Joachim Lelewel, Joseph Swirsti und Johann Lebochowsti. Da ber Marschall auf allgemeines Berlangen ber Kammern in seinem wichtigen Posten bleiben zu wollen erklärte, so er= schienen bei ber ersten Abstimmung mit absoluter Stimmen= mehrheit nur ber Fürst Czartoryski mit ben meisten Stimmen und barum als Prafibent, ihm zunächst Bincenz Riemojowski, dann Theophil Morawski; als Vertreter der ersten und zweiten politischen Ansicht; sie wurden auf diese Weise in der Stimmenabgabe in der Regierung bei ben Werhandlungen Die brei Erften. Bei ber zweiten Abstimmung erschienen Stanislaus Bargnfowski und Lelewel; Bargnkowski, der früher nur eine Stimme mehr als der Castellan Wodzinsti . gehabt, bekam als Bertreter der ersten Ansicht in der Res gierung die vierte und Lelewel die fünfte Stimme. —

Sogleich nach Bollenbung der Wahl erhob sich der neue Regierungspräsident und entwickelte ben 3meck, ben er sein ganzes Leben hindurch verfolgt, und die Ansichten, nach benen er bisber benfelben zu erreichen gefucht, so wie biejenigen, in welchen er jest seinem Baterlande bienen zu mussen für Pflicht hielt, in einer Rebe, bie von Neuem ein schönes Denkmal seines Charafters und seiner reinen Gefinnung, so wie ber Jerthümer, ber Angst seiner Partei vor allen Socialreformen und ihrer besorglichen Rücksicht auf die fremben Machte, bleiben wird. "Das Schickfal habe verfügt," sagt er, "baß er die größere Halfte seiner Jahre in der traurigen "Epoche verleben gefollt, in welcher ber Rame Polens von "ber Karte Europa's verschwunden gewesen sen, und wo für "bas Vaterland und für das Volk einzig und allein von dem "Monarchen etwas zu hoffen gewesen, ber über ben größten "Theil dieses Landes geherrscht habe. Bugleich wäre dieser "Monarch jung, edel und Polen geneigt gewesen; und biese "Züge seines Charakters hatten ihn für immer an beffen "Person gefesselt; er hatte geglaubt, biese glückliche Fügung "benuten zu muffen, und es fich zur Richtschnur und Grund-"lage seines Strebens gemacht, ben Ruhm Alexanders mit "ber Beglückung und Wieberherstellung Polens zu verschmelzen. "Die in diesem Zeitraume angewandten Austrengungen Polens "hätten keinen ruhmvollen Glanz gehabt; fie eilten ber Ber "geffenheit entgegen; jedoch seven sie nicht ganz ohne Berbienst "und Wirfung gewesen. ") Bur Berwirklichung fammtlicher

<sup>&</sup>quot;) Aussührlicher sprach sich ber Fürst hierüber schon vor achtzehn Jahren in dem, bereits einmal angeführten, merkwürdigen Briefe vom 10. Juni 1812 aus. "Sie wissen besser, "heißt es vort, "durch welche Folge von Umständen ich in das russische Ministerium gelangte. Ohne meine Pflichten gegen Alexander zu verleben, hoffte ich durch meine Theisnohme an der Regierung den polnischen Provinzen unter russischer Juderschaft und auch denen, welche den anderen Mächten zu Theis gefallen waren, nüben zu können. Es waren dieß

"Abstichten Alexanders habe es une noch der Mereinigung der "Provinzen bedurft, deren ungerechte Berweigerung die heutigen "Ereignisse herbeisührten. Seine Ueberzengung sen gewesen, "daß Polen burch den Berband mit einem Bolke gleichen "Stammes in Folge, wenn auch langfamer, aber überlegter, "steigender und unabläslicher Bemühungen endlich wieder in "den Besit seiner Selbstständigkeit würde gelaugen tonnen. "Allein die mehrjährige Uebertretung der Gesetz und der "Bersassung und die vielen Bersolgungen hätten alle Dossnung "vereitelt, ") und jest sen jede mögliche Aussicht verschwunden,

nicht vergebliche hoffnungen; Beweis bavon bie ben Polen bewilligte Erlaubniff, vermifchte Unterthanen ju bleiben, bie Befreiung mehrerer, feit unfrer Revolution gurudgehaltner, bedeutenber Gefangnen und bie Ginführung eines Rationals unterrichte in biefen Provinger neidiel= haftere Hoffnungen und hielt m bes. Kaifers Alexander mit der 2 @fåde meines Baterlandes in Gintl er Beit fchien jebe Aussicht für Pole b seine Sache von Frankreich ganglich bilbete mir ein, biefelbe in bem & er bas feindliche gewesen, wieber erwecken zu konnen. 36 feblug dem rufflichen Raifer vor, bie Biebepherftellung Polens gu einem hauptgegenstande feiner Politit gu maden und ben allgemeinen Krieg, welcher sich bamals entzündete, zu bicfem Bwede ju benufen. Gin getrenntes, constitutionell von bem Beherricher Ruftanbs regiertes Königreich gn werben, war in biefem Augenblide bas gludichfte Loos, auf bas wir Anfpruch machen konnten."

") "Als die Folge meine Erwartungen ganzlich getäuscht," fahrt er in jenem Briefe fort, " und die Dinge in Europa sich immer mehr und mehr verwickelten, sah ich ein, daß die beiben Interessen, die beiben Pflichten, die damals mir am meisten am Herzen lagen, mit einander in Streit gerathen mußten. Ich verlangte meine Entlassung aus dem Ministerium und erhielt sie nicht ohne Mühe. Seitdem hatte mein Dienst in Rastand, den meine Lage, meine Verhattnisse und ber ausdvückliche Wille des Kaisers mir nicht zu verlassen erstaubten, nur den Iweck, die den polnischen Provinzen zugestandnen Privilegien zu vertheibigen, die Einzelnen gegen

" biefe Grundstige in Anwendung zu wingen. Die Banbe. "seven nun gestet und lant habe die Ration ihre feste Neber: Was and, die Politik des Landes "zeugung ausgesprochen. "gebieten möge, so fen es unter folden Umftanben bie Pflicht "eines jeden Staatsbürgers, dem so unverhohlen und eins "müthig ansgesprochenen Willen ber Ration mit seinem ganzen "Wesen sich anzuschtießen. Dir Sache bes Boltes verlaffen, "feine Gefahren und Schictfale nicht theilen, jebes Opfer "nicht darbringen, könne mit ber Stimme seines Gewiffens "Ach nicht vereinen. Er werbe barum die ihm auferlegte "ehrenvolle Laft mit starker Seele und Ausbauer tragen, indem "es nach seiner Ueberzengung Riemanden freistehe, sich den "gemeinsamen Dubfeligteiten zu entziehen; er bebinge fich "nur, daß er das Amt niederlegen könne, wenn er bem Lande "nicht mehr mit Rugen bienen zu können glauben werbe, "und daß man ihn nicht zur Unterzeichnung von Berordnungen "zwinge, die seiner Ueberzengung widerstreiten. Es bedürfe "jest vorzugsweise ber Eintracht in ben Bestrebungen und "Grundsähen der Regierungsmitglieber, und die Wahl ber "tugenbhaften Männer berechtige zu der Erwartung, daß ihr "Gefühl, ihr Charakter und ihre Denkweise die in der Re= "gierungsmaschine so nothwendige Einheit ersetzen "Jest bestehe in den Wassen und im Kampfe übrigens die "ganze Hoffnung; Europa werbe erst später seine Stimme Unterbessen musse man die freundschaftlichen "fundgeben. "Berbindungen mit den bentichen Rachbarftaaten unterhalten, •, um sie zu überzeugen, daß man die Ruhe zu stören nicht

Bedrückungen zu schützen und die Interessen meines Landes bei der Wendung, welche die politischen Berhältnisse etwa nehmen möchten, nicht aus den Angen zu versieren. Seit vier Jahren strebte ich, mich aus Rußland zu entsernen, bat um meinen Abschied, ohne ihn erhalten zu können, und erhielt nur die Erlaubniß, meinen Ausenthalt im Auslande zu verslängern, damit ich nicht gezwungen sep, an etwas Theil zu nehmen, was den Interessen und Hossnungen meines Vaterslandes entgegen sehn könnte."

"gesonnen sey. Den übrigen geneigteren Staaten sey bie "Berficherung zu geben, daß man stets bereitwillig ihrem "Rathe folgen wolle; man muffe vor ganz Europa barlegen, "baß der polnische Aufstand nicht den Umsturz 'aller gesell-"schaftlichen Grundsätze bezwecke, welche sowohl bie Moral, "als die Politik und die Stimme von ganz Europa zu ent= "fernen geboten. Jest sey es nicht Zeit, an gesellschaftliche "Berbesserungen zu benten; bas Getose ber Baffen benehme "die Möglichkeit, reiflich zu überlegen, und zwänge zum "schnellen Sanbeln. Man könne mit Stolz auf ben uner-"schütterlichen Muth polnischer Krieger rechnen, durfe sich "aber auch die Wahrheit nicht verhehlen, das bas Schicksal "bes Krieges zweifelhaft sen. Berleihe Gott ben ersten Sieg, "so sen es nur so leichter, mit Thatkraft zu handeln. Allein "die Armee, bas Bolk und seine Bertreter sollten auch auf "Unfälle gefaßt senn; in biesen erst vermöge sich der Polen "ganze Seelenkraft und Baterlandsliebe zu bewähren; nach "verlorner. Schlacht langsamen Schrittes zurückzuweichen und "ben Angriff immerwährend abzuwehren, dieß bewähre die "größte Tapferkeit bes Golbaten. Er halte es barum fir "seine Pflicht, jest bereits barauf aufmerksam zu machen, "baß nach seiner Meinung das Schicksal bes Landes, das "Interesse ber Nation an keinen besonderen Ort geknüpft sep, "und daß die Armee und die Regierung um jeden noch frei= "gebliebenen Schritt auf vaterlandischem Gebiet bis auf den "letten Mann und so lange wie möglich zu kämpfen ver-"bunden fegen."

Dieß sprach Fürst Adam Czartoryski in einem Augenblick, in dem er bereits erfahren, daß der Kaiser Nicolaus seine ganzen unermeßlichen Güter in der Ukraine mit Beschlag hatte belegen lassen. —

## Viertes Mapitel.

Die Staatsgewalten vor Ausbruch des Kampfes und ihre Stellung zu einander. Die Befugnisse des Generalisstmus. Der Zustand der Armee und der Rüstungen. Die finanziellen Hülfsquellen. Die diplomatischen Hoffnungen. Standpunkt der Truppen. Antwort auf die Adresse der Litthauer. Proclamation des Reichstags an das Bolk. \*)

Die Regierung der Fünf, welche in diesem wichtigen Augenblicke an die Spițe des Landes, dessen Berwaltung unter der Dictatur in den beschriebenen Stand gebracht worden war, trat, alle diese Wirren auslösen und die vorhandenen Hülfsmittel anwenden, wecken, steigern und ordnen sollte, hatte folgende Besugnisse:

1. Hatte sie in ihrem Namen alle dffentliche Acte und alle Verordnungen seit dem 29. November 1830 bekannt machen, so wie Münzen und Stempel schlagen zu lassen;

2. über die Einfünfte, gemäß dem vom Reichstage angenommenen Bubget, zu verfügen;

<sup>\*)</sup> Duellen: Regierungsmitglieb Stanislaus Barzpfowski. — Oberstlieutenant Schuls. — Staatsrath Kruszpnski. — Reichstagsprototolle. — La guerre en Pologne de 1830 par Mr. Brzozowski. — Rocznik woyskowy krolestwa Polskiego na rok 1830. — Zbiór uchwal Seymu Roku 1831. —

- 3. Bündnisse und Pandelstractate mit auswärtigen Mächten abzuschließen, jedoch ebenfalls dem Budget gemäß. Alle anderen Verträge konnte sie zwar auch eingehen, dem Reichstage aber war die Bestätigung derselben vorbehalten;
- 4. die Regierung ernannte, auf den Vorschlag des Ges neralissimus, alle Offiziere vom Brigadegeneral an dis zum Stellvertreter des Generalissimus, die Minister und Staatss räthe, die diplomatischen Agenten und alle Beamte;
- 5. sie hatte das Begnadigungsrecht mit Ausnahme bei Staatsverbrechen, die dem Reichstage vorbehalten blieben;
- 6. ertheilte sie auf Borschlag bes Generalissimus bie beiben höchsten Klassen bes Militärkrenzes;
- 7. die Ausübung ihrer Beschlüsse hatte sie sechs Ministern: des Cultus, des Krieges, des Aeußern, des Innern, der Justiz und der Finanzen anzuvertrauen. \*)

Entnommen waren hiermit bieser Regierung von der königlichen Gewalt: 1. das Recht, den Gesetzen des Reichstages die Sanction zu verweigern, da in dem Initiativbeschluß vom 22. Januar die legislative Gewalt allein dem Reichstage zuertheilt wurde; (12) sie hatte nur das Recht zu Gesetzenrschlägen; 2. das Recht der Senatorenwahl, welches sonst einen großen Einstuß auf den Gang des Reichstags verleiht (die Senatorenwahl blieb den Landboten vorbehalten, und die Regierung hatte nicht einmal das Recht, die Candidaten vorzuschlagen, sondern nur der Senat und dieser zwar in doppekter Anzahl); 5. das Recht, Krieg und Frieden zu schließen; 4. das Recht, auf irgend eine Weise den Gang

Dieß ging so weit, daß der Reichstag manchmal Gesche wotirt batte, von denen die Regierung vorher nicht das Mindeste gewußt.

<sup>\*)</sup> Der Präsident und die Regierungsmitglieder hatten außerdem die königlichen Wagen zu ihrer Disposition; jedes Regierungs= mitglied bekam nach dem Budget monatlich 165 Thaler oder 1000 poln. Gulden, die Minister 900 poln. Gulden oder 150 Thaler; Czartoryski, Niemojowski und Lelewel erklärten sogleich, daß sie kein Sehalt annähmen.

ber militärischen Operationen zu bestimmen, da der Generalissums in diesen Beziehungen eine entscheidende Stimme hatte. Mochte der Lehtere nun so unthätig senu, wie er wollte, so hatte die Regierung kein anderes Recht, als dem Reichstage die Wahl eines Anderen vorzuschlagen, und, ehe sie sich dazu entschloß und ehe der Reichstag die Wahl eines Anderen getroffen hatte, konnten die glücklichken Kriegen umstände vorübergegangen senn. Nach Monaten erst kam der Reichstag von diesem ungläckseigen Irrthume zurück. — Es-waren somit wiedernm drei Gewalten im Staate, eine legislative und zwei von einander unabhängige, ausübende.

In ber inneren Einrichtung ber Regierung lagen ebenfalls die Reime zur Uneinigkeit und Schmache. Weder die eine politische Ansicht, noch die andere war so vertreten, daß eine ein entschiedenes Uebergewicht erhalten hätte. Bolltommen nichts mar Joachim Lelewel. Die beiben Manner, welche zuerst ihre Unsichten aussprechen mußten, waren, ber erhaltenen Stimmenzahl nach, der Fürst Czartoryski und Wincenz Ricmojowski. Der Natur der Sache nach, so wie besonders wegen der Ueberlegenheit des Fürsten Czartoryski, mnßte fich Stanislaus Barznkowski, ber fich vom Anfang herein zu ihm hingeneigt, immer an benfelben eng anschließen ; Theophil Morawski eben so an Vincenz Niemojowski. weder war nun Niemojowski derselben Ansicht als Fürst Czartoryski, so ging Beiber Meinung burch, wenn auch Morawski in einem Falle sich an Lelewel anschließen wollte; waren beide Männer nicht derfelben Meinung, so blieb Lelewel und Morawski immer nichts Andres übrig, als entweder bie Meinung des Fürsten Czartoryski ober die Niemojowski's anzunehmen. Niemals aber konnten Beibe, geschweige Lelewel allein, eine selbstständige Ausicht durchsetzen. Lelewel entschied allerdings in solchen Fällen, aber immer nur für die Meinung Andrer, nie für die seinige. Er konnte nie hoffen, irgend einen ihm eigenthümlichen Gebanken ober nur die Wahl irgend eines ihm passend erscheinenden Mannes zu einer Stelle durchzusetzen. Es war sogar schwer, ihn überhaupt

nur geltenb zu machen, als bie vier von ihm Befragten bereits durch andre Vorschläge beschäftigt und eingenommen maren; ba er obenbrein in allen militärischen Angelegenheiten gar mit seiner Ansicht nicht gehört wurde, ba bas fünfte Mitglieb ber Regierung abtreten mußte, wenn ber Genera= lissimus seinen Plat in ber Situng einnahm, so war er in Dieser Combination von Neuem an einen Wirkungsfreis außer der Regierung gewiesen, und wiederum vom Reichstag selbst veranlaßt, fich ber gebeimen Thatigfeit zu ergeben, die ohnebin feinem Charafter und seiner Gewohnheit so angemessen war. Er fühlte fich baher von Neuem verflichtet, wiederum ganz fo zurückhaltend und behutsam in seinem öffentlichen Wirkungs= treise zu senn', war in benselben Widerstreit seiner Pflichten als Magistratsperson und als Patrivt gerathen; blieb Präsident ber patriotischen Gesetlschaft als Mitglieb einer Regierung, beren Mitglieder alle biese Gesellschaft haßten, band sich baburch hier und bort die Hande, und setzte sich bei allen benen, die ihn nicht genauer kannten und seine Lage nicht zu würdigen wußten, dem Berbachte eines zweideutigen Charakters aus, ber bie übrigen Regierungsmitglieber nur um so mehr veranlaßte, seinen noch so treffenden Ansichten und Rathschlägen zu mißtrauen. Uebrigens hatte ber Reichstag beschlossen, daß, im Falle der Abwesenheit oder Krankheit einiger Mitglieder, nur brei berfelben zur Abfaffung gultiger Beschlusse nöthig sepen, daß aber nur bie Verordnungen gültig senn follten, welche von bem Prafibenten unterschrieben und von einem ber verantwortlichen Minister gegengezeichnet waren. Die Neigung bes Fürsten Czartoryski endlich, bas Ministerium ber answärtigen Angelegenheiten unter seiner alleinigen Aufsicht zu behalten, veranlaßte wiederum, baß anch die übrigen Mitglieber, statt eine wirkliche königliche Aufsichtsgewalt gemeinschaftlich über alle Zweige der Verwaltung zu führen, sich verschiebene Departements nahmen, bie Functionen ber Minister in benselben versaben, unb, während fie mit ben eigentlichen Ministern baburch in Collision geriethen, natürlich ben übrigen Mitgliebern bie Inspection

in ihre Departements vorenthielten. Dadurch nur mag es erklärlich scheinen, daß ein Mann, wie der Fürst Czartoryski, so lange an der Spisse der Regierung stand, ohne den unseligen Wirrwarr abzustellen, welchem eine so zertheilte Verwaltung nimmermehr abhelfen konnte.

Das innere Zerwürfniß einer so organisirten obersten Beborbe zeigte sich schon in den ersten Tagen bei der Bahl ber Minister. Der Fürst Czartoryski und mit ihm Barin= kowski brangen barauf, für eines ber wichtigsten Ministerien, für bas ber Finanzen, ben Castellan Dembowski beizubehalten, um so mehr, als unter den Regierungsmitgliedern Riemand war, der dieses Fach besonders verstand. ") Bincenz Niemojowski aber erklärte, daß es gegen einen der ersten Grundsätze constitutioneller Regierung sen, einen Mann in bas Ministerium zu nehmen, gegen ben sich bie öffentliche Meinung so aussprache, wie gegen Dembowsti wegen seines Verfahrens in den Commissionen von 1825; er und Morawski chlugen baber Alloys Biernacti, einen Kalischer, vor. Lelewel, der in Dembowski einen großen Aristofraten, in Biernacki einen unfähigen Finanzmann erblickte, erbat sich mehrere Tage Bedenkzeit, und ba er sich für einen entscheiden mußte, weil er einen britten Canbidaten nicht burchsetzen konnte, so ließ er förmlich den Zufall burch ein Loos entscheiben. Daffelbe traf Biernacki. Eben so ging es mit bem General Thomas Lubiensti für das Ministerium des Krieges, den man für eben so nöthig hielt, weil Bargntowski, mit so vielem Gifer er sich bieses ihm fremben Zweiges annahm, eine solche Unterftützung gewünscht und bedurft hatte. General Ifibor Krasinsti blieb eine Zeitlang an seiner Stelle. Die Wahl Biernacti's mißfiel aber natürlich bem Reichstage, ber ibn baburch zu entfernen suchte, daß er seine Borschläge lau aufnahm. In Bonaventura Niemojowski erhielt man indeß

<sup>\*)</sup> Den Grafen Jelsti, bisherigen Präsidenten der Bant, wollte man damals schon in das Austand schicken, um eine große Anleihe auf die Nationalgüter zu unterhandeln.

Spazier, Gesch. Polens. I.

sinen guten Minister bes Innern; Rembielinsti übernahm die Justiz und Gustav Makachowski dem Ramen nach das Neußere; das Ministerium des Eultus übernahm später der Castellan Bninski. Die Minister durften übrigens in den Reichstagssihungen anwesend senn, hatten dort jedoch nur eine berathende Stimme. —

Dem Generalissimus war durch bas Gefet vom 24. Januar eingeräumt worden: 1. der Titel Naczelny Wodz. Suy zbroynéy Narodowéy, Oberbefehlshaber der bewaffneten Rationalmacht; die doppelte Generalstickerei und auf den Epaulettes zwei über das Kreuz gelegte Hetmannsstäbe; ") 2. die Ernennung der Commandanten und Offiziere bis zum Obersten, sowie sammtliche Militarbeamten; 3. daß Alles, mas die Vermehrung, Bewaffnung, Bekleidung nnd die Berpropiantirung ber Truppen betraf, durch die ausübende Gewalt auf sein Verlangen sofort und vor allen Dingen aus= geführt werden mußte; 4. er durfte Baffenstillstände schließen; B. Rreuze und Orden, mit Ausnahme der beiden ersten Rlassen, vertheilen; 6. Militars jeglichen Ranges unter Kriegsgerichte stellen und begnabigen; 7. in Gegenden, die auf ben Kriege= fuß gesetzt waren, alle schäblichen Civilpersonen verhaften; 8. Spione unter das Kriegsgericht stellen. Bon ber Stellung des Generaliskmus zur Regierung und den Nachtheilen der= selben war schon mehrmals die Rede. Es kam aber burch bie Bestimmung, baß er in ber Regierung figen follte, wenn das Hauptquartier nahe genng bei Warschau war, daß die Kriegsbewegungen darunter nicht litten, ein doppelter Nachtheil baburch hinzu. Denn ba im Anfange ber Greigniffe bas Hauptquartier sehr lange in der Rähe von Warschau sehn mußte, so hatte der Generalissimus beständig Beranlaffung, in der Regierung zu senn, leicht also anch Berankassung, sich beständig in die Regierungsangelegenheiten zu mischen, auch

<sup>\*)</sup> An Gehalt bezog er monatlich gegen 17,000 poln. Gulben ober gegen 2800 Thir. und bekam 50 Pferde zu seiner Ber-fügung.

wenn se nicht Militärangelegenheiten beteafen. Während er so das ganze künkliche Gebände der fünf Meinungsvertreter störte, konnte ihm sehr leicht ein Geschmack au' politischen und dem eigentlichen Zweck seines Berufs, fremden Anges wegenheiten beigebracht, er in Jutrignen verwickelt und in ihm der Wunsch erzeugt werden, das Dauptquartier so wenig als möglich von Warschau zu entfernen, um seine Dand immer in diesen Angelegenheiten zu haben. Neigte er von Daufe aus zur Politik überhaupt oder zur Intrigue, so konnte er entweder selbst durch eignen Willen, oder als ein Wertzeug von Andern, die verderblichsten Folgen für die Sache des Ausstandes herbeisühren; eine Befürchtung, die in jeder dieser Beziehungen leider nur zu bald und zu sehr in Erfüllung ging!

Die polnische Armee bestand zu der Zeit des Auf-

- I. einer Garbebivision unter dem General Vincenz Krasiński, und zwar
  - 1. dem Regiment reitender Jäger von 4 Escabrons unter dem General Kurnatowski und den Obersten Jagmin, Zielonka, Turno und Miller;
  - 2. einem Garbegrenabierregimente von zwei Bataillonen unter bem General Zymirski und bem Obersten Boras kowski, und
  - 3. einer reitenden Gardebatterie unter dem Obersten Ignaz Ledochowski und dem Batterie = Commandanten Peter Chorzewski.
- 11. Aus zwei Infanteriedivisionen unter dem Infanteriegeneral Stanislaus Potocti.
  - A. Die erste Division unter Krukowiecki und dem Divisions. fabschef Felix Breanski in brei Brigaden:
    - 1. Brigabe Giefgub.
      - a. erstes Linienrogiment unter Oberst Rybinsti.
      - b. fünftes ' 3areadzei.

`ţ

| 2. Brigabe Pawfowsti.  a. zweites Infanteriereziment unter Oberst Stupecki. b. sechstes — — Górski. 3. Brigabe Szembek. a. erstes Idgerreziment unter General Szembek. b. brittes — — Oberst Bieliński. B) Die zweite Infanteriedivision unter General Idskowski. 4. Brigade Franz Morawski. a. brittes Linienreziment unter Oberst Andrychiewicz b. siebentes — — Franz Robland. 2. Brigade Blumer. a. viertes Linienrez. unter Oberst Boguskawski. b. achtes — — Joh. Skrzynecki. 5. Brigade Czyśewski: a. zweites Idzerreziment unter Oberst Bolski. b. viertes — — Cawicki. III. Aus zwei Cavalleriedivisionen unter dem Cavalleriezeneral Rożniecki und Stabschef Lewiński. A) Die erste reitende Jägerdiviston unter General Ricki, und unter ihm den General Dwernicki, so wie den Stabschef Oberst Stryienski. 4. Brigade Przebendowski. a. erstes Reziment unter Oberst Jankowski. b. brittes — — Mathias Dembinski. b. brittes — — Mathias Dembinski. b. viertes — — Mathias Dembinski. b. viertes — — Joseph Ramieński. B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhoff und General Tomicki. | a. zweite                 |                                       |                                       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| b. sechstes — — Gorsti. 3. Brigade Szembet. a. erstes Idgerregiment unter General Szembet. b. drittes — — Oberst Bielinsti. B) Die zweite Infanteriedivision unter General Zostowsti. 4. Brigade Franz Morawsti. a. drittes Linienregiment unter Oberst Andrychiewicz b. siebentes — — Franz Ruhland. 2. Brigade Blumer. a. viertes Linienreg. unter Oberst Bogustawsti. b. achtes — — Juh. Strzynecki. 5. Brigade Czyżewsti: a. zweites Idgerregiment unter Oberst Bolski. b. viertes — — Sawicti. III. Aus zwei Cavalleriedivisionen unter dem Cavalleriegeneral Rożniecki und Stabschef Lewinsti. A) Die erste reitende Jägerdivision unter General Ricki, und unter ihm den General Dwernicki, so wie den Stabschef Oberst Stryiensti. 4. Brigade Przebendowsti. a. erstes Regiment unter Oberst Jantowski. b. brittes — — Mathias Dembinsti. 2. Brigade Dziełoński. a. zweites Idgerreg. unter Oberst Casimir Starzyński. b. viertes — — Joseph Ramieński. B) Die Uhsanendivision unter General Beissenhost und                                                                                     | •                         |                                       | ent unter Oberst Stu                  | pecti. |
| a. erstes Idgerregiment unter General Szembek. b. brittes — — Oberst Bielinski.  B) Die zweite Infanteriedivision unter General Zokkowski.  4. Brigade Franz Morawski. a. brittes Linienregiment unter Oberst Andrychiewicz b. siebentes — — Franz Rohland.  2. Brigade Blumer. a. viertes Linienreg. unter Oberst Boguskawski. b. achtes — — Joh. Skrzynecki. 3. Brigade Czyżewski. a. zweites Idgerregiment unter Oberst Bolski. b. viertes — — Gawicki.  III. Nus zwei Cavalleriedivisionen unter dem Cavalleriegeneral Rozniecki und Stabschef Lewinski. A) Die erste reitende Idgerdivision unter General Klicki, und unter ihm den General Dwernicki, so wie den Stadschef Oberst Stryienski.  4. Brigade Przebendowski. a. erstes Regiment unter Oberst Jankowski. b. brittes — — Mathias Dembinski.  2. Brigade Dziekoński. a. zweites Idgerreg. unter Oberst Casimir Skarzyński. b. viertes — — Joseph Ramieński.  B) Die Uhlanendivision unter General Beissenhoss und                                                                                                                         | b. sechste                |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -      |
| a. erstes Idgerregiment unter General Szembek. b. brittes — — Oberst Bielinski.  B) Die zweite Infanteriedivision unter General Zoktowski.  4. Brigade Franz Morawski.  a. brittes Linienregiment unter Oberst Andrychiewicz b. siebentes — — Franz Rohland.  2. Brigade Blumer.  a. viertes Linienreg. unter Oberst Boguskawski. b. achtes — — Joh. Skrzynecki.  3. Brigade Czyżewski.  a. zweites Jägerregiment unter Oberst Bolski. b. viertes — — Sawicki.  III. Aus zwei Cavalleriedivisionen unter dem Cavalleriegeneral Rożniecki und Stabschef Lewinski.  A) Die erste reitende Jägerdivision unter General Alicki, und unter ihm den General Dwernicki, so wie den Stadschef Oberst Stryienski.  4. Brigade Przebendowski. a. erstes Regiment unter Oberst Jankowski. b. brittes — — Mathias Dembinski.  2. Brigade Dziekoński. a. zweites Idgerreg. unter Oberst Casimir Skarzyński. b. viertes — — Joseph Ramieński. b. viertes — — Joseph Ramieński.  B) Die Uhsanendivision unter General Beissenhoff und                                                                                   | • •                       |                                       |                                       |        |
| b. brittes — — Oberst Bielinsti.  B) Die zweite Infanteriedivision unter General Zoftowsti.  1. Brigade Franz Morawsts.  a. brittes Linienregiment unter Oberst Andrychiewicz b. siebentes — — Franz Rohland.  2. Brigade Blumer.  a. viertes Linienreg. unter Oberst Bogustawsti.  b. achtes — — Joh. Strzynecki.  3. Brigade Czyżewsti:  a. zweites Jägerregiment unter Oberst Wolsti.  b. viertes — — Sawicki.  III. Aus zwei Cavalleriedivisionen unter dem Cavalleriegeneral Rozniecti und Stadschef Lewinsti.  A) Die erste reitende Jägerdivision unter General Ricki, und unter ihm den General Dwernicki, so wie den Stadschef Oberst Stryiensti.  1. Brigade Przebendowsti.  a. erstes Regiment unter Oberst Jantowski.  b. brittes — — Mathias Dembiuski.  2. Brigade Dziełoństi.  a. zweites Jägerreg. unter Oberst Casimir Starzyński.  b. viertes — — Joseph Ramieński.  B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhoss und                                                                                                                                                              | _                         | •                                     | iter General Sze <b>mb</b>            | ef.    |
| 1. Brigade Franz Morawski.  n. brittes Linienregiment unter Oberst Andrychiewicz b. siebentes — Franz Rohland.  2. Brigade Blumer.  a. viertes Linienreg. unter Oberst Boguskawski. b. achtes — Joh. Strzynecki.  3. Brigade Czyżewski.  a. zweites Jägerregiment unter Oberst Bolski. b. viertes — — Sawicki.  III. Aus zwei Cavalleriebivisionen unter dem Cavalleriegeneral Rozniecki und Stabschef Lewinski.  A) Die erste reitende Jägerdivision unter General Ricki, und unter ihm den General Dwernicki, so wie den Stabschef Oberst Stryienski.  1. Brigade Przebendowski. a. erstes Regiment unter Oberst Jankowski. b. brittes — — Mathias Dembinski.  2. Brigade Dziekoński. a. zweites Jägerreg. unter Oberst Casimir Starzyński. b. viertes — — Joseph Ramieński.  B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhost und                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                       | •                                     |        |
| 1. Brigade Franz Morawski.  n. brittes Linienregiment unter Oberst Andrychiewicz b. siebentes — Franz Rohland.  2. Brigade Blumer.  a. viertes Linienreg. unter Oberst Boguskawski. b. achtes — Joh. Strzynecki.  3. Brigade Czyżewski.  a. zweites Jägerregiment unter Oberst Bolski. b. viertes — — Sawicki.  III. Aus zwei Cavalleriebivisionen unter dem Cavalleriegeneral Rozniecki und Stabschef Lewinski.  A) Die erste reitende Jägerdivision unter General Ricki, und unter ihm den General Dwernicki, so wie den Stabschef Oberst Stryienski.  1. Brigade Przebendowski. a. erstes Regiment unter Oberst Jankowski. b. brittes — — Mathias Dembinski.  2. Brigade Dziekoński. a. zweites Jägerreg. unter Oberst Casimir Starzyński. b. viertes — — Joseph Ramieński.  B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhost und                                                                                                                                                                                                                                                                     | B) Die zweite 3           | Infanteriedivision 1                  | inter General Zöffo                   | wsfi.  |
| b. siebentes — Franz Rohland.  2. Brigade Blumer.  a. viertes Linienreg. unter Oberst Boguskawski.  b. achtes — Joh. Skrypnecki.  3. Brigade Czyzewski:  a. zweites Jägerregiment unter Oberst Wolski.  b. viertes — — Sawicki.  III. Aus zwei Cavalleriedivisionen unter dem Cavalleriegeneral Rozniecki und Stabschef Lewinski.  A) Die erste reitende Jägerdivision unter General Rlicki, und unter ihm den General Dwernicki, so wie den Stadschef Oberst Stryienski.  1. Brigade Przebendowski.  a. erstes Regiment unter Oberst Jankowski.  b. brittes — — Mathias Dembinski.  2. Brigade Dziekoński.  a. zweites Jägerreg. unter Oberst Casimir Skarzyński.  b. viertes — — Joseph Ramieński.  B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhoff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | •                                     |                                       |        |
| 2. Brigade Blumer.  a. viertes Linienreg. unter Oberst Bogustawsti. b. achtes — — Joh. Strzpnecki.  3. Brigade Czyżewsti: a. zweites Jägerregiment unter Oberst Wolsti. b. viertes — — Sawicki.  III. Aus zwei Cavalleriedivisionen unter dem Cavalleriegeneral Rożniecki und Stadschef Lewinsti.  A) Die erste reitende Jägerdivision unter General Alicki, und unter ihm den General Dwernicki, so wie den Stadschef Oberst Stryiensti.  1. Brigade Przedendowsti. a. erstes Regiment unter Oberst Jankowski. b. drittes — — Mathias Dembinski.  2. Brigade Dziekoński. a. zweites Jägerreg. unter Oberst Casimir Starzyński. b. viertes — — Joseph Ramieński.  B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhoff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a. brittes                | s Linienregiment u                    | nter Oberst Andrychic                 | zoia   |
| a. viertes Linienreg. unter Oberst Boguskawski. b. achtes — — Joh. Skrypnecki. 3. Brigade Czysewski. a. zweites Jägerregiment unter Oberst Wolski. b. viertes — — Sawicki.  III. Aus zwei Cavalleriedivisionen unter dem Cavalleriegeneral Rozniecki und Stabschef Lewinski.  A) Die erste reitende Jägerdivisson unter General Alicki, und unter ihm den General Dwernicki, so wie den Stadschef Oberst Stryienski.  1. Brigade Przedendowski. a. erstes Regiment unter Oberst Jankowski. b. brittes — — Mathias Dembinski. 2. Brigade Dziekoński. a. zweites Jägerreg. unter Oberst Casimir Skarzyński. b. viertes — — Joseph Ramieński. B) Die Uhlanendivisson unter General Weissenhoff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | b. siebent                | tes                                   | — Franz Rohland.                      | ,      |
| b. achtes — — Joh. Strzpnecki.  3. Brigade Czyzewski.  a. zweites Jägerregiment unter Oberst Wolski.  b. viertes — — Sawicki.  III. Aus zwei Cavalleriedivisionen unter dem Cavalleriegeneral Rozniecki und Stabschef Lewinski.  A) Die erste reitende Jägerdivision unter General Klicki, und unter ihm den General Dwernicki, so wie den Stabschef Oberst Stryienski.  1. Brigade Przedendowski.  a. erstes Regiment unter Oberst Jankowski.  b. drittes — — Mathias Dembinski.  2. Brigade Dziekoński.  a. zweites Jägerreg. unter Oberst Casimir Skarzpński.  b. viertes — — Joseph Kamieński.  B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhoff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Brigade L              | Blumer.                               |                                       |        |
| 3. Brigade Czyzewski.  a. zweites Jägerregiment unter Oberst Wolski.  b. viertes — — Sawicki.  III. Aus zwei Cavalleriedivisionen unter dem Cavalleriegeneral Rozniecki und Stabschef Lewinski.  A) Die erste reitende Jägerdivision unter General Klicki, und unter ihm den General Dwernicki, so wie den Stabschef Oberst Stryienski.  4. Brigade Przebendowski.  a. erstes Regiment unter Oberst Jankowski.  b. brittes — — Mathias Dembinski.  2. Brigade Dziekoński.  a. zweites Jägerreg. unter Oberst Casimir Skarzyński.  b. viertes — — Joseph Kamieński.  B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhoff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a. viertes                | 8 Linienreg. unter                    | Oberst Boguskamst                     | Hi.    |
| a. zweites Jägerregiment unter Oberst Wolsti. b. viertes — — Sawicki.  III. Aus zwei Cavalleriedivisionen unter dem Cavalleriegeneral Rozniecki und Stabschef Lewinski.  A) Die erste reitende Jägerdivision unter General Alicki, und unter ihm den General Dwernicki, so wie den Stadschef Oberst Stryienski.  1. Brigade Przebendowski. a. erstes Regiment unter Oberst Jankowski. b. drittes — — Mathias Dembinski.  2. Brigade Dziekoński. a. zweites Jägerreg. unter Oberst Casimir Skarzyński. b. viertes — — Joseph Ramieński.  B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhoff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | b. achtes                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | — Joh. Sfrzp                          | necki. |
| b. viertes — — — Sawicki.  III. Aus zwei Cavalleriedivisionen unter dem Cavalleriegeneral Rojniecki und Stadschef Lewinski.  A) Die erste reitende Jägerdivision unter General Rlicki, und unter ihm den General Dwernicki, so wie den Stadschef Oberst Stryienski.  1. Brigade Przebendowski.  a. erstes Regiment unter Oberst Jankowski.  b. brittes — — Mathias Dembinski.  2. Brigade Dziekoński.  a. zweites Jägerreg. unter Oberst Casimir Skarzyński.  b. viertes — — Joseph Ramieński.  B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhoff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. Brigade C              | ląnžewsti.                            |                                       |        |
| III. Aus zwei Cavalleriebivisionen unter dem Cavalleriegeneral Rozniecti und Stabschef Lewistki.  A) Die erste reitende Jägerdivisson unter General Klicki, und unter ihm den General Dwernicki, so wie den Stabschef Oberst Stryienski.  1. Brigade Przebendowski.  a. erstes Regiment unter Oberst Jankowski.  b. brittes — — Mathias Dembinski.  2. Brigade Dziekoński.  a. zweites Jägerreg. unter Oberst Casimir Skarzyński.  b. viertes — — Joseph Ramieński.  B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhoff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a. zweite                 | es Jägerregiment                      | unter Oberst Wolsk                    | i. ,   |
| Rozniecti und Stabschef Lewinsti.  A) Die erste reitende Jägerdivisson unter General Klicki, und unter ihm den General Dwernicti, so wie den Stabschef Oberst Stryiensti.  1. Brigade Przebendowski.  a. erstes Regiment unter Oberst Jankowski.  b. brittes — — Mathias Dembinski.  2. Brigade Dziekoński.  a. zweites Jägerreg. unter Oberst Casimir Skarzyński.  b. viertes — — Joseph Kamieński.  B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhoff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b. vierter                | <b>\$</b> —                           | — — Sawic                             | ti.    |
| A) Die erste reitende Jägerdivision unter General Rlicki, und unter ihm den General Dwernicki, so wie den Stadschef Oberst Stryienski.  1. Brigade Przebendowski. a. erstes Regiment unter Oberst Jankowski. b. drittes — — Mathias Dembinski. 2. Brigade Dziekoński. a. zweites Jägerreg. unter Oberst Casimir Skarzyński. b. viertes — — Joseph Ramienski. B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhoff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                       |                                       | neral  |
| und unter ihm den General Dwernicki, so wie den Stadschef Oberst Stryienski.  1. Brigade Przebendowski.  a. erstes Regiment unter Oberst Jankowski.  b. drittes — — Mathias Dembinski.  2. Brigade Dziekoński.  a. zweites Jägerreg. unter Oberst Casimir Skarzyński.  b. viertes — — Joseph Ramieński.  B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhoff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <del>-</del>              | • •                                   |                                       |        |
| Stabschef Oberst Stryienski.  1. Brigade Przebendowski.  a. erstes Regiment unter Oberst Jankowski.  b. brittes — — Mathias Dembinski.  2. Brigade Dziekoński.  a. zweites Jägerreg. unter Oberst Casimir Skarzyński.  b. viertes — — Joseph Kamieński.  B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhoff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                         |                                       | _                                     |        |
| 1. Brigade Przebendowski.  a. erstes Regiment unter Oberst Jankowski.  b. drittes — — Mathias Dembinski.  2. Brigade Dziekoński.  a. zweites Jägerreg. unter Oberst Casimir Skarzpński.  b. viertes — — Joseph Kamieński.  B) Die Uhlanendiviston unter General Weissenhoff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | •                                     | Owernicki, so wie                     | e den  |
| a. erstes Regiment unter Oberst Jankowski. b. drittes — — Mathias Dembinski. 2. Brigade Dziekonski. a. zweites Jägerreg. unter Oberst Casimir Skarzyński. b. viertes — — Joseph Kamieński. B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhoff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                         | •                                     |                                       |        |
| b. brittes — — Mathias Dembinsti.  2. Brigade Dziekonski.  a. zweites Jägerreg. unter Oberst Casimir Skarzynski.  b. viertes — — Joseph Ramienski.  B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhoff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , •                       | •                                     | e m.a                                 |        |
| 2. Brigade Dziekonski. a. zweites Jägerreg. unter Oberst Casimir Skarzyński. b. viertes — — Joseph Kamienski. B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhoff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | •                                     | •                                     |        |
| a. zweites Jägerreg. unter Oberst Casimir Starzyński. b. viertes — — Joseph Kamieński. B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhoff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •                       |                                       | — Mathias Dembi                       | usfi.  |
| b. viertes — — Joseph Kamienski.<br>B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhoff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                         |                                       | >6                                    |        |
| B) Die Uhlanendivision unter General Weissenhoff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                       | •                                     | _      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                       |                                       |        |
| General Lomian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                         |                                       | veneral weillendoll                   | uno    |
| 4 Ohiosha Okadamasudhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                         |                                       |                                       |        |
| 1. Brigade Suchorzewski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                         | , •                                   | Chant Butameti                        |        |
| a. erstes Uhlanenregiment, Oberst Bukowski.<br>b. drittes — — Rorytowski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                       |                                       | •      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                       |                                       | •      |
| 2. Brigade Fürst Würtemberg. a. zweites Uhlanenregiment, Oberstlieutenant Zie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | b. dritter<br>2 Brigada A | ~                                     | •                                     | -      |
| miecti und Oberstlieutenant Gawronsti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Brigade g              | • • •                                 |                                       | Dia-   |
| b. viertes Uhlanenregiment Oberst Rutié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Brigade J<br>a. zweite | B Uhlanenregimen                      | it, Oberstlieutenans                  | 3ic    |

IV. Das Artilleriecorps unter den Generalen Haute, Redel, Bontemps und Hurtig, bestehend aus einer Brigade leichter reitender Artillerie unter Oberst Konarsti von zwei Batterien, die zweite unter Capitain Kosinsti; und aus zwei Brigaden Fusartillerie, jede von einer Positions = und zwei leichten Batterien; zwei halben Raketenbatterien und zwei Garnisonsbatterien in Zamość und Moblin.

Zu dieser Streitmasse von 13 Infanterieregimentern oder 26 Bataillonen, 9 Cavallerieregimentern oder 36 Escadrons, 10 Feldbatterien, kamen noch ein Sappeurbataillon und zwei Escadrons Gensd'armerie, so daß die alte Armee aus circa 20,800 Mann Infanterie, 5400 Mann Cavallerie, 3000 Mann Artillerie, 1200 Mann Sappeurs und Gensd'armen, mithinim Ganzen gegen 31,000 Mann mit 100 Felbstücken bestand.

Durch die Einbernfung der verabschiedeten Soldaten, von denen regelmäßig jährlich gegen 3000 seit der Zeit des Großfürsten ausgetreten waren, vermehrte man die Armee beinahe um das Doppelte, nämlich um 26 Bataillons und 18 Escadrons, mithin um 20,800 Mann Infanterie und 2700 Mann Cavallerie. Auf der Kriegslinie waren beim Ausbruch der Feindseligkeiten davon 16 Bataillons bereits erschienen, da man von den dritten und vierten Bataillons mit fünf die Garnison von Zamość und mit andern fünf die Garnison von Amość und mit andern fünf die Garnison von Modlin verstärkt hatte; die neuen Escadrons bildete der General Dwernicki in Lowicz auf dem linken Weichselufer.

Bon den ganz neu gestalteten Truppen betrugen die Mannschaften 1. an Infanterie 16 Regimenter ober 48 Bataillons, 43,839 Mann, das von der Stadt Warschau gestellte Regiment betrug 2400 Mann, die Podlachischen Jäger waren 317 Mann stark; 2. an Cavallerie hatte man ausgeschrieben 9333 Mann in eilf Regimentern. Freiwillig wurden gestellt von Kalisch, Kratau, der Stadt Warschau und dem Grafen Zamopski 4 Regimenter, und außerdem bildeten sich gegen 800 Maun reitender Freicorps in verschiedenen Wojwodschaften;

3. an Artillerie bilbete man Reservecompagnien zu gegen 4000 Mann.

Man hatte also zur Verfügung an alten Truppen 52,200 Mann, und an neuen 58,689; außerdem waren von der beweglichen Garde noch gegen 20,000 Mann dienstfähig; so daß das Königreich Polen mit Leichtigkeit eine Armee von 430,000 Mann im Laufe eines Feldzugs aufstellen konnte, wenn es gelang, dieselben gehörig zu bewassnen.

Den Ruffen aber Anfangs Februar entgegen zu stellen waren, nach Abzug ber 10 in die Festungen gelegten Ba= taillone, an alten Truppen 44,000 Mann. Denn von der neuen Infanterie war nur bas Regiment Warschauer Kinber und bas 20. aber gang mit Gensen bewaffnete Infanterieregiment von Masovien, vielleicht zusammen 4000 Mann, auf der Kriegslinie erschienen; dagegen waren von der neuen . Cavallerie bereits 2 Regimenter Masuren von 8 sehr starken Escadrons, ein Regiment Krafusen von 6, zwei von Sandomir zu 6, eins von Poblachien zu 4, zwei Posener Escadrons, das Regiment von Lublin, zwei Regimenter von Kalisch, eins von Augustowo und einige Escabrons von Kuszel 4) aus Pods lachien, zusammen gegen 50 Escabrons mit 8000 Pferben eingetroffen. Dieß zusammen gab ein Gesammt von 64,000 Mann, worunter 17,000 Mann Cavallerie, 4000 Mann Artillerie unb 43,500 Mann Infanterie, mit 136 Kanonen.

Was die Aussichten zur Bewassnung der neuen Regimenter betraf, so waren diese nichts weniger als ermuthigend. Man hatte in Warschau nicht einmal eine Gewehrfabrik, und auch ber Verfertigung einzelner Gewehre stellten sich fast unüberssteigliche Hindernisse entgegen, da es dem Lande sast ganz an Sisen, sowie an Arbeitern, fehlte; denn selbst die gesschicktesten Meister hatten es nicht übernehmen wollen, Flintens

Dieser, ein ehemaliger Husarencapitain, hatte die alten Wassenbrüder des ehemaligen 10. und 13. Husarenregiments in Zeliszew bei Kafuskyn gesammelt.

Kinse zu versertigen. \*) In der Hanptstadt arbeitete man nur Bajonette und andere Bestandtheile. Mit Schießbedarf waren die alte Artillerie und die dreizehn alten Infanteriez regimenter versehen worden; für die übrigen Truppen arbeitete man erst das Pulver, und hatte deshalb neue Pnlvermühlen angelegt. \*\*\*) Indeß die Prämie von 2000 Gulden poln., welche der Dictator noch für 100 aus dem Anslande herbeisgeschasste Gewehre ausgesetzt hatte, und der Patrivtismus der Bewohner von Posen, Galizien und Krakau ließ hossen, daß trot aller Hindernisse, welche die benachbarten Regies rungen dem Einbringen der Kriegsbedürsnisse entgegensetzen, dennoch die Nation in dieser Hinsicht nicht ganz verlässen senn würde.

Was die Verpstegung der Armee betraf, so hatte man im Lande ausgeschrieben 123,000 Scheffel Roggen, 12,200 Scheffel Erbsen, 24,000 Scheffel Gerste, 400,000 Scheffel Hafer und 370,000 Centner Heu, für welche in Lomfa, Siedlee, Lublin und Pfock Magazine angelegt waren.

Die muthmaßlichen Einnahmen des ersten Jahres bestrugen 133,112,636 poln. Gulden. Davon lagen bereits baar vor 67,685,260 Gulden, und zwar von dem Reste ber Lubecti'schen Anleihe an 22 Millionen, aus dem Rest der bei dem Ereditvereine gemachten Anleihe an 11 Millionen, an 4 Millionen vom Berkauf der Kronnationaldomainen, von 21 Millionen an andern Capitalien und an 2,772,440 Gulden als Nettogewinn von der Bank. Ferner an directen Einskünsten A4,345,543 (um drei Millionen geringer als früher, wegen Ausschaft des Lieferungscontinents). An indirecten 40,050,594 (um 6 Millionen geringer, wegen Berfalls der Ible, Herabsehung der Warschaner Zollabgabe des gehammteir

<sup>\*)</sup> Im ganzen Lande fanden sich nur zwei Leute, welche Läufe brehen konnten.

<sup>\*\*)</sup> Brei in Warschau und eine im Krakauischen. In Warschau war babei besonders ein Professor der polytechnischen Schule Paskiewicz, thätig. Salpeter bekam man Anfangs aus dem Preußischen.

Berkaufs des Holzes und Aushebung des Bier= und Brankterweinmonopols), endlich von den Forsten 9,120,929. Hierbeit war freilich darauf gerechnet, daß die Einkünfte aus dem ganzen Lande im Laufe des Jahres eingezogen werden konnten, was aber voranssetzte, daß der Feind nicht einen großen Theil derselben occupirt hielt.

Da die neuausgehobenen Truppen von den Wojwod= schaften selbst equipirt und bewaffnet werden mußten, und man den Gold für 100,000 Mann Infanterie und Artillerie und 20,000 Mann Cavallerie mit 44 Millionen, die Armeeverpflegung für 140,000 Mann und 30,000 Pferbe mit 37 Millionen Gulben angesett hatte, die gewöhnlichen Ausgaben aber 31 Millionen und die Tilgung der Staatsschuld 14 Millionen betrugen, so hatte ber Finanzminister Ende Januar unter dbiger Boraussetzung die Hoffnung, noch einen Ueberschuß von 11 Millionen zu behalten. Die Schwierigkeiten indeß bei Ginziehung der Gelber und bei bem Berkauf der Pfandbriefe im Auslande murden bereits erwähnt.

Fast alle diese Gegenstände waren aber in den Händen der Lubiensti's, die sowohl die Armee mit dem Nöthigen zu versehen als die Gelder aus dem Ausland einzutreiben hatten. Zu den nöthigen Auftäusen wurden wiederum unersahrene junge Lente gebraucht, und viele Geldsendungen geriethen im Großherzogthum Posen, wo die Einwohner, bei dem Schreck der Behörden in dieser ersten Zeit fast offen sich zum Uebertritt nach Polen bewassneten, in die Hände der preußischen Resgierung!

Nach dem Berichte des Ministers des Innern bestand die Rationalgarde der Hauptstadt aus 192 Offizieren und 5814 Gardisten zu Fuß und 7 Ofsizieren und 150 Gardisten zu Pferde. Die Juden hatten sich anheischig gemacht, statt des personlichen Militärdienstes den doppelten Betrag ihrer personlichen Rekrutensteuer zu geben. Man hatte, um das Falliren der Handelshäuser zu hindern, sogar Gelduntersstützungen gegeben, die ausländischen Fabrikanten und ihre

Sobne vom Kriegsbienste befreit, die Getreideaussuhr vers boten und den Einfuhrzoll vom Bieh vermindert. Die potnische Bank ließ den Chaussebau fortsetzen und das Postamt war von der Polizeidirection getrennt worden.

Dem, mas an diesen Sulfemitteln noch mangelte, abzuhelfen und die überall fehlerhafte Berwaltung barin zu unterftüten, versuchte bas Bolt selbst mit bem größten Gifer. Privatpersonen gaben ihre Werkstätten ber, bie Professoren bes polytechnischen Instituts gaben eine Abhandlung heraus, wie man Galpeter verfertigen solle. Schnell eröffneten Pacztowsti und Przedpettowsti, welcher die Reserveartillerie der Rationalgarbe bildete, Borlesungen über Artillerie und Bei bem fühlbaren Mangel an Armeearzten forberten. bie Professoren ber Medicin junge Leute, die wenigstens lefen und schreiben konnten', ju sich, und erboten sich, fie binnen : brei Monaten zu geschickten Wunbargten zu machen. man ferner ben General Chtopicki und nach ihm andere Generale die Sensenträger verachten gesehen, so ließ man ein kleines Werk bes berühmten Generals Kniaziewicz, bas unter bem Titel: "Können sich bie Polen bie Freiheit erkampfen?" balb nach dem Kriege 1794 geschrieben worden war, wieber auflegen: "Alle Schlachten," beißt es barin, "welche man von jeher geliefert hat, wurden nicht durch Fenergewehre, sondern burch Bajonette, Gabel oder andere scharfe Waffen gewonnen. Vor dem Treffen bei Rackawice führte man des Nachts 400 mit Gensen bewaffnete Bauern herbei; bes Morgens begann ber Rampf. Resziuszto ftellte sich vor sie hin und sprach: "Es geht um Enre Freiheit, folgt mir nach!" Sogleich stürzen fich Jene trop des Kartatschenfeners auf die Batterien, erbeuten die Ranonen, fein Bajonet kann ihnen widerstehen; die Ruffen murben theils getöbiet, theils gefangen genommen. Mögen Unbere mit gleichem Muthe die Sense führen! Mögen die Anführer mit ähnlicher Sprache bas Volk anreden und — die Genfe wird jede andre Waffe besiegen!" Doch Riemand hörte barauf. —

Da nun die Generale Potocti, Rojniecki, Dante. Blumer theils getöbtet, theils geflohen, Krasinski, Kurnatomski und Hurtig entlaffen und Dziekonski, Boktowski und Pamkowski in die Depots entfernt, die Truppen ferner um das Doppeite vermehrt worden waren, so hatten in den Befehlshaberstellen große Beränderungen vorgeben muffen. Außer bem Fürften Radziwiff und dem General Pac, dem man ein Refervecorps übergeben wollte, waren der General Woneznisti, Gienaweti, ehrwürdiger ber alte General Casimir Mafachowski, ein Mann, der die Legionen in St. Domingo commandirt hatte, der Cavalleriegeneral Thomas Lubiensti, der Reiterpberst -Ricti, die Obersten Ambrosius Starzynsti, Mycielsti, Chiaprwsti, Wegierski, Rożycki und Andere wieder in den activen Dienst getreten. Chtopicti, um gar nichts an ber Armee zu andern, hatte weder Divisionen gebildet, noch an dem Range ber Oberoffiziere etwas verändert. Das Commando der ganzen Cavallerie mar bem General Weiffenhoff, die Orgenisation der ganzen Reiterei dem Obersten Turno und die Organisation ber britten und vierten Escabrons bem Generale Dwernicki, die zweite Infanteriedivision dem Generale 3pmirsti und die beiden Brigaden Blumer und Pamfometi, lettere dem General Casimir Mafacowski, die andre dem Obersten Strzynecki, die beiben Reiterbrigaden Dziekonski und Würtemberg den Obersten Starzniski und Antie übertragen worden, und ber Oberst Ricti hatte das zweite Uhlanenregiment erhalten. Der Fürst Radziwiff hatte, nachdem die Armes fich auf den von und beschriebenen Suß vervollständigt, vier Armeecorps gebildet; eines unter dem General Krukowiecki, bestehend aus den Infanteriebrigaden Makachowski und Giekgub und einer Cavalleriebrigade unter dem Obersten Jankowski von einem alten und zwei neuen Regimentern, dem zweiten unter General Zymirski, bestehend aus der Brigade Robland und Czyżewski und aus einigen Regimentern alter und neuer Cavallerie, und zwei Corps, blos aus Infanterie und Artilletie bestehend; bas erste unter bem Obersten Strzynecki, bestehend aus zehn Bataillonen vom britten, vierten und achten Linienvegimente (Wigaden Andrychiewicz und Bogustawsk) und zwei Batnikonen Beteranen; das andre unter General Szembek von eilf Bataikonen (Brigaden Mühlberg und Wolsti). Außerdem bilbete man zwei Cavalleriecorps unter den Genes valen Ludienski und Tomicki. Die Reserveartikerie erhiekt der General Rebel und unter ihm der Oberst Konarski. —

Der Fürft Radziwiff hatte sogleich bie Busammenziehung ber Armee bei Warfchau verordnet, und sie sobann in Schelons von Brest und Lomza bis Warschau aufgestellt; die beiden änßersten Flügel bilbeten Krukowiecki bei Ostrolenka und Bymirsti bei Gieblie. Bon ben bereits auf bem Kriegsfuß stehenden Truppen wurden jedoch nicht alle jenen Corps zus getheilt, sondern bem General Dwernicki ein fiebentes kleineres, bestehend aus den achtzehn von ihm gebildeten alten Escabrons, dem Rosziuszto = Kratusenregimente, und brei von den vierten Bataillonen, gegeben, damit er mit ihnen einen Partifantrieg gur Deckung bes rechten Glägels unterhalb Warfchau führe, und den einzelnen, etwa aus Bolhnnien herauskommenden Corps bort den Uebergang über bie Weichsel wehre. Den General Sierawski aber ließ man vorläufig noch in ber Festung Zamvet.

Den Generalstab bes Generalissimms bilbeten General Mrozinsti und später der General Franz Morawsti als Chef, der Oberstlieutenant Pradzynisti, der Ingenieuroberst Kosacztowsti und unter Anderen die Abjutanten Szydtowsti, Lesti, Kruszewsti, Czetwertynsti, Wysocti, Nadielat, Thomas Potocti. Zugleich hatte Radziwitt die akademische Chrongarde aufgelöst, und von denen, welche als Offiziere nicht in die Regimenter vertheilt waren, den verschiedenen Corps eine Anzahl als Guides oder Führer, welche Abjutantendienste mit versahen, zugetheilt, sich selbst eine große Wenge bei seinem Generalstabe behalten.

Die auswärtigen Berhättnisse hatten sich während des Monats Januar von der einen Seite bedeutend verschlimmert, von der anderen jedoch die Hossungen sich vermehrt. In Frankreich war eine sehr bezeichnende Aenderung eingetreten,

indem der alte Lafayette, auf dessen Einfluß und Partei die. Haupthoffnungen beruht hatten, und ber schwu gegen Enbe bes abgelaufnen Jahres von seinem Freunde Laftite aus der Stelle eines Generaleommanbanten aller Nationalgarden entfernt worden war, bei weitem mehr noch zurückgesett murde, als die Eristenz bes Ministeriums Lafitte immer ungemiffer murbe. Lafitte hatte ben im Anfang nach ber Inlirevolution aufgestellten Grundsaß, in ganz Europa teinem fremben Staate überhaupt die Ginmischung in die inneren Angelegenheiten eines Bolkes zu gestatten, durch den zweis züngigen Corsen Gebastiani bahin milbern laffen, baß man sich blos gegen jede "bewassnete" Einmischung erheben werbe. Zwar hielt man biesen Grundsat immer noch anfrecht, aber unverhohlen sprach ber Minister Gebastiani auch in der Gigung vom 15. Januar, in welcher ber treue Freund aller unglücklichen Freiheitsmärtyrer die polnische Sache zur Sprache gebracht, es aus, daß sogar jest ein großer Unterschied mit den Zeiten Ludwigs des Fünfzehnten, ber Polen so schmählich in Stich gelassen, Statt finde, indem damals Polen noch ein Reich gewesen sen, bas sich hätte aufrecht erhalten können; jest aber sen es ein Landchen, welches den Ruffen bereits unterlegen haben muffe, ehe eine Armee nur bis an bie Grenzen marschieren konne. Man fame baber jebenfalts zu spat und - die Polen fenen verloren. Diese Neugerung des Miniftees Sebastiani, der, wie alle Welt, die Litthauer und die Be= wohner der füdlichen Provinzen für Ruffen ansab, war die erste unglückselige Folge ber Unterlassung bes Marsches nach ·Litthauen, und die erste Strafe für die Patrioten im Konigs reich, welche sich mit bem Zustande bieser Provinzen vertrant zu machen selbst außer Acht gelassen hatten. Das Wort bes Ministers Gebastiani hallte nicht nur in bem übrigen Europa wieder, sondern die französische Opposition selbst kounte den Minister in bieser Beziehung um so weniger widerlegen, als Die polnischen Rotablen, mit denen sie verkehrten, ihnen felbst darin an bie hand zu gehen, wenig im Gande maren. Da indest Sebastiani erklärte, baß. basjenige, was Frankreich

får Posen thun fänne, burch die Absendung des Herrogs von Mortemart nach Petersburg bereits geschehen sem; so mar man in Warschan um so mehr begierig, den Inhalt der Instruction dieses Gesandten von ihm selbst auf seiner Reise zu erfahren. Durch ben frangofischen Gesandten in Berlin, Flahault, ward ber Fürst Czartoryski von dessen Abreise von Beflin unterrichtet, und man schickte bem Herzog von Mortemart nach Frankfurt a. d. D. den Staatsrath Mostowski entgegen, der den Herzog sprechen solle. Dieser traf ihn in Treuenbrießen, und reiste mehrere Stunden mit ihm in Aber der Herzog von Mortemart erklärte feinem Wagen. offen, daß ber Zweck seiner Gesandtschaft ein außerst friedlicher sen; er habe nichts als dem russischen Cabinet den Wunsch bes frangösischen zu überbringen, den Wiener Vertrag in Beziehung auf Polen aufrecht erhalten zu seben, und er bekannte, bag, nach seiner Meinung, Frankreich nie etwas für Polen thun würbe; es sen klar, daß man durch bie pomphaft in allen Blättern besprochene Reise bes Herzogs sich vor der Welt den Schein geben wollen, als entledige man sich wirklich einer Pflicht. Die ganze Gesandtschaft war um so lächerlicher, als das französische Ministerium nicht einmal wagte, in einigen Worten auch nur von fern eine Maßregel anzubeuten, welche biefen Wunfch unterftüten follte, sondern bei jeder Gelegenheit in der Kammer erklärte, die Franzosen bürften blos ihr Blut versprißen, wenn man sie in ihrem eignen Lande angriffe. — Der Herzog von Mortemart beschwor zugleich ben polnischen Abgeordneten, darum auf alle Weise die Thronentsetzung zu verhindern. Aber als Mostowski in Warschau ankam, war dieser entscheibenbe Schritt bereits geschehen. — In England hatte der Marquis Wielopolski, nur an die gefallnen Tory's aus aristokratischem Prinzip sich wendend, seine hohe Abtunft überall zur Schau tragend, und, trop aller Anmahnungen, die, auf bas Bolt am Meisten wirkenbes, Rabitalen aufzusuchen verschmähend, seinem Baterlande in der Meinung des englischen Molkes mehr geschadet als

genützt, und bas an sich für Polen damals so tane England verlor an bemselben alles Interesse. Das Ministerium aben war zu sehr mit der belgischen Sache und mit der Reformbill beschäftigt und sah ebenfalls aus Unbekanntschaft mit Polen zu wenig Vortheile in veränderten Handelsverbindungen nach Polen hin, um nicht alle Eröffnungen des polnischen Marquis kalt aufzunehmen.

Der schwedischen Gesandtschaft war es unterdeß noch übler gegangen. Der schwedische Hof, der an Rußland Schutz für seine, von Desterreich namentlich, gefährdete P) Legitimität suchte, stand ganz unter russischem Einsluß; bestonders seit der Reise des Kronprinzen Oscar nach Petersburg. Als so Roman Zafusti in Schweden landete und sogleich, nach der Bezeichnung in den Depeschen Pozzo di Borgo's, erkannt wurde, erlaubte man ihm nicht an's Land zu steigen, und drohte, ihn zu verhaften, wenn man ihn auf schwedischem Gebiet beträfe.

Noch entschiedener seindselig hatte sich im ferneren Verlauf-Preußen gezeigt. Nicht nur die beständigen Verdrehungender preußischen Staatszeitung, der Hauptquelle der polnischen Nachrichten fast für das ganze übrige Europa, verriethen die drohenden Absichten dieses Nachbarstaates, sondern der Verkehr und der Durchgang durch dieses Land ward auf alle Weise durch die Behörden im Junern mit den offensten Verstehungen des Völkerrechts erschwert.

<sup>\*)</sup> Durch die Beschützung bes Prinzen von Wasa und die Zurucksetzungen, die der schwedische Gesandte in Wien oft zu erbulben hatte.

Die Thatsachen über bas Berfahren Preußens sindet man in einem ofstziellen Actenstück: "Nota podana dworowi Berliüskiemu przez Ministra Spraw Zagranicznych Krolestwa Polskiego w przedmiocie postepowania tegoz Dworu wzgledem Polski," eine Beschwerdeschrift, welche der Minister Horodysti unterm 22. Juli 1831 dem preußischen Cabinet einschickte. —

1

die Reisenden, nicht nur die polnischen, sondern auch die aller andern Wölfer, in das Königreich einzutreten; man umzog besthalb fogar bie gange Grenze mit einem Golbaten= cordon und ging im Laufe bes Januars bereits so weit, ben Befehl zu geben, alle Polen, bie aus Frankreich, Belgien, Italien, ber Schweiz und Deutschland kamen, zu verhaften. Man erschwerte sogar die Reise von angesehenen Frauen, welche mit Paffen bes preußischen Consuls in Warschau versehen waren. Aber ber erste vom Könige von Preußen selbst unterzeichnete, feindselige Schritt gegen die polnische Sache war eine Cabinetsordre vom 6. Februar; burch dieselbe ward eine ber wesentlichsten Rechtsgarantien ber preußischen Gesete, welche ausbrücklich bie Güterconfiscation aufgehoben haben, für das Großherzogthum Posen vernichtet, und die= felbe allen den nach dem Königreiche Polen Austretenden, auch wenn fie weber im Staatsbienste stanben, ober landwehrpflichtig, sonbern ganz unabhangige Staatsburger waren, gegen den preußischen Staat also nicht die allermindeste Pflicht verletten, angebroht; ben poinischen Unterthanen eines feiner gerechten und humanen Rechtspflege wegen berühmten Staates warb auf diese Weise ein wesentlicher Theil ihrer perfonlichen Freiheit ohne irgend eine Gesenübertretung ent= zogen.

Die einzigen Hoffnungen, welche für jest der polnischen Diplomatie übrig blieben, beruhten immer noch auf Desterreich. Die Aussichten daselbst waren sogar günstiger geworden; die polnische Partei im Cabinet und am Hofe hatte sich verstärkt. \*) Wiewohl den Wünschen derselben nichts unges

<sup>\*)</sup> Meist mußte man aber ben in Wien wohnenden Personen die Angelegenheit überlassen; alle Personen, die man erst nach der österreichischen Hauptstadt schickte, entdeckte Tatitschess und wußte sie zu entsernen, selbst wenn sie den Schutz des Kaisers als österreichische Unterthanen (es waren meist Salizier) ansprachen; selbst einen galizischen Priester, der sich eine Probstei erbitten will, schasste der russische Gefandte

legner kommen konnte, als die Furcht vor den Bewegungen in den Legationen, über deren Stimmung schon drohende Anzeigen einliesen, theils, weil sie die Ausmerksamkeit nach jener Seite hinzogen, theils, weil das Metternich'sche System in Oesterreich durch jede neue Volksbewegung dem Kaiser so viel nothwendiger erscheinen mußte, eben so, wie es wit dem des Nowosilcow in Polen und dem Kaiser Alexander der Fall gewesen, so hatte doch Fürst Czartoryski die gesgründete Possnung auf das Obssegen der liberalen Partei, sobald ein Sieg in Polen, oder auch nur ein kräftiges Aushalten der russischen Macht, die Meinung von deren Furchtbarkeit geschwächt haben konnte.

Was aber die Theilnahme in der öffentlichen Meinung betraf, welche zunächst auf ben Muth ber Truppen und bes Boltes, denen die Geheimnisse der Diplomatie verschlossen blieben, einwirkten, so hatte man im Laufe bes Januars darin nicht unbedeutende Fortschritte gemacht. Un demselben Tage, an welchem Gebastiani die entmuthigenden Worte gesprochen, hatten die Reden von Lafapette, Lamarque, Mauguin und vorzüglich die des berühmten Bignon, der 1812 an die Spiße der Berwaltung in Litthauen von Napoleon gestellt war und, von allen Franzosen wenigstens, Polen am besten kannte, die Vildung eines polnischen Comité's in Paris unter Lafanette beförderte; dieß Comité hatte nicht nur bereits Subscriptionen eröffnet, sondern auch eine Abreffe an das polnische Bolk erlassen. Die französischen Journale begannen, sich kräftiger der Sache anzunehmen, und bie Polen, sich immer vorstellend, bag bas französische Bolt so wahrhaft herzlicher und uneigennütziger Freundschaft für fie fähig sen, wie ihre Landsleute an Frankreich zu hängen gewohnt waren, zweifelten nicht einen Augenblick barau, daß man bald das Ministerium Lasitte verdrängen und den

fort. — Uebrigens ist bekannt, daß der Bruder des Res gierungspräsidenten, Fürst Constantin Czartoryski, beständig dort wohnte. —

gallischen Hahn zur Seite bes polnischen Ablers an ber Weichsel aufrichten werbe. — Nach der Bekanntmachung des Manifeftes brachen auch die englischen Journale ihr Schweigen, und nicht nur ber ministerielle Courier, sondern auch bie Times, das Blatt ber englischen Kaufleute, erhoben sich in farten Mengerungen besonders gegen die "Gottesläfterungen" in den "heuchlerischen und doch barbarischen" Manifesten Wiewohl ferner ber polnische russichen Regierung. Minister bes leußern in seinem Berichte sich beklagte, daß nur die deutschen Blatter sich ber polnischen Sache ungeneigt - zeigten, so hatte bas Manifest boch auch hier so viel gewirkt, daß die allmälig erwachende Theilnahme des beutschen Volks bin und wieder durch ben Druck, mit welchem die russischen Besandten überall auf der Censur lagen, von Zeit zu Zeit, wenn auch noch ungewiß und schüchtern, burchbrach. auf die Raufleute hatte erfreulich gewirkt, daß die polnischen Handelshäuser ihre Rechnungen in Richtigkeit zu bringen anfingen, mit der ausbrücklichen Erklärung, daß fie ihren Berpflichtungen schnell noch nachkommen wollten, ebe sie vielleicht durch bas Kriegsunglück ganzlich verarmten.

Da nun die russischen Armeen bereits in der Rähe bes Bugs standen und die Cavalleriecorps der Generale Geismar und Kreut bereits Bolhynien bedeckt hielten, fo blieb ben Polen für die erste Epoche kein Bundesgenosse als die treue Freunds icaft und die Vaterlandsliebe des Großherzogthums Posen und Galiziens. Beibe trugen ihre Schuld dem gemeinsamen Vaterlande ab, wie es unter dem gewaltsamen Druck ihrer sie argwöhnisch bewachenden Regierungen nur immer möglich Aus beiben Provinzen fromten bie jungen Leute, die ehemaligen Offiziere, ja selbst die von dem polnischen Nationalitätszauber angesteckten Söhne beutscher Beamten, nach Warschau und in die Regimenter; unermeßlich waren bie Opfer an Gelb und andern Bedürfnissen, welche man aus beiden Ländern nach der Hauptstadt führte; und, namentlich im Großherzogthum Posen, entäußerte man fich vielen Orts so sehr aller Geldmittel, daß die beutschen Kanfleute daselbst

von Enpusartikeln irgend einer Urt wenig ober nichts mehr Belche Menge von jungen Leuten in bem verkauften. preußischen Polen an die Weichsel geeilt war, sieht man am beutlichsten aus jener Drohung bes Könige von Preußen, eines sonft rechtlich benkenben Monarchen, ber gewiß feinen Namen unter eine so bedeutende Rechtsabanderung nicht gesett haben murbe, wenn ihm bas Uebel nicht zu groß geschienen hatte, als daß er dasselbe nicht mehr, als die öffentliche Meinung fürchten zu muffen geglaubt hatte. Beibe Provingen wetteiferten in ihren Opfern, nur mit bem wefent lichen Unterschiebe, daß Posen die verhältnißmäßig bei weitem größere Anzahl von Streitkräften stellte; und zwar barum, weil hier ber Gutsherr seine Bauern, so polnisch gesinnt, wie er felbst, mitnehmen, ober sogar burch alle Gefahren von Seiten der preußischen Beamten hindurch allein abschicken konnte, mabrend ein febr großer Theil von Galizien von Rosniakischen Bauern griechischer Religion bewohnt ift. Man berechnet die Anzahl der im Laufe bes Aufstandes aus Posen abergetretenen Leute auf die Zahl von 8000. 4) Dieß wird um fo mahrscheinlicher, wenn man bedenkt, bag bie polnischen Golbaten in den preußischen Regimentern, fo lange fle ber Grenze noch nabe genng standen, schaarenweise ihre Posten verließen, um nach Polen zu geben. 00) Dagegen

<sup>\*)</sup> Und darunter natürlich höchstens nur 500 bis 600 Ebelleute; jene Angabe ward besonders durch die Anzahl der spätern Prozesse gegen die Uebergetretenen ermittelt.

So sehr dieß von den preußischen Zeitungen in Abrede gestellt wurde, so liefern doch die preußischen Amtsblätter von Posen und Bromberg jeden Augenblick die ofsiziellen Belege, indem in denselben die Listen dieser Deserteurs, namentlich von dem in Thorn stehenden 37. Infanterleregiment, verzeichnet stehen. Man war gezwungen, diese Truppen nach entsernten Provinzen zu verlegen, bewirthete die Ossiziere unterwegs, wie die des 37. Regiments in Potsdam, und die Zeitungen stellten den, bei diesen Besten geäußerten, angeblich preußischen Patriotismust als Beweis auf, wie alse Posen, namentlich aber dieses 37. Regiment, die Warschauer Rebellen verabscheuten.

Kann man Galizien die Wehrkammer der polnischen Armoe während des Aufstandes neunen, da die Lage des neutralen Freistaates Krakau zwischen dieser Provinz und dem Königs reiche alle Transporte ungemein erleichterte. Beide Landess theile aber beschlossen, noch offenkundiger ihren Beitritt zu der polnischen Sache auszusprechen, indem sie, wie die in Warschau anwesenden Litthauer, jedes ein Cavallerieregiment, die die Namen der Posener Escadron und der Weichsels Legion führten, errichteten, doch auch hier waren die Posener Escadrons schneller und vollskändiger organisert, als die galizischen.

Theils nun um die große Unterlassungefünde gegen bie Rugland einverleibten Provinzen einigermaßen wieder gut zu machen, theils noch vor dem Ausbruche des Kampfes den Eindruck der Aeußerung Gebastiani's zu verwischen, beschloß der Reichstag, am 3. Februar, die Adresse der litthauischen Bürger in Warschau öffentlich zu beantworten, und auch diese Adresse selbst bekannt zu machen. Nachbem in seiner Antwort der Reichstag an die alte Union von Lublin und an den gemeinsamen Ruhm beiber Bölker erinnert, und erklart hat, daß er die ihm übergebene Erklarung lits thauischer Bürger als einen in der Geschichte des polnischen Wolfs ewig benkwürdigen Act annahm, ladet er dieselben ein, an den Sitzungen der Kammer so lange Theil zu nehmen, bis die wirklichen Vertreter ihrer Provinzen jenseits des Niemens und bes Bugs ihre Sige und Antheil an ben Berathungen des Reichstags selbst nehmen könnten. "Da ber Kaiser von Rußland, " fährt er fort, "sie ungesetlich be= herrsche, und da sie selbst den Willen, den polnischen Brüdern im Königreiche anzugehören, ausgesprochen hätten, so er= klärten die Landboten für nichtig und nicht geschehen alle frühern, jene alte Union und die Unabhängigkeit aufhebenden Acte in den Gouvernements, Districten und allen Orten, da solche nur durch Wewalt und Schrecken abgezwungen sepen; ber Reichstag erkenne bagegen nur ben Wunsch und bie Gesinnung ihrer Mitbrüder, wie diejenigen Acte an, welche

fie, nach der Befreiung ihrer Provinzen von ben rufffchen Truppen, niedergeschrieben haben murben. Der Reichstag verspräche und verbürge, Alles zu thun, was in feiner Gewalt ftanbe, um ihnen ihre Rechte wieber erringen zu Er wolle ihnen feine Gesetze aufbringen, fonbern fie möchten selbst ihre Gesetzeinrichtungen und Gebrauche von der Willfür der Utasen reinigen und dieselben nach ihren Bedürfnissen verbessern; aber man ernenere mit ihnen den alten Bölkerbund und mansche nur, bag sie in Gemeinschaft mit bem Königreiche eine Constitution errichten. und bemjenigen, welcher sich bessen am würdigsten beweisen würde, die Krone auf das Haupt setzen möchten. Diejenigen, welche jest schon in Warschau maren, möchten daber immerbin Schaaren bilden, um mit ben polnischen Truppen nach ben Landern ihrer Bruder zu fliegen. " ") --

Seine Wirksamkeit vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten beschloß aber der Reichstag noch mit der Annahme folgender Proclamation an das Volk:

"Als die Nachgiebigkeit der polnischen Nation gegen " die europäische Politik und ihre Treue für die Wonarchen " mit fünfzehnjähriger Sclaverei und immer mehr drobender " Bertilgung der Nationalität vergolten worden wäre, als " die Berzweiflung Helden der Freiheit erweckt, die den Tod " gesucht und Sieg gefunden hätten; als der Wiederhall vom " Aufstande der Hauptstadt sich im ganzen Lande verbreitet " und in dessen entlegensten Enden zurückgetänt, da hätten " es die Bertreter des Bolks, die besten Zeugen des all" gemeinen Ausschwunges, für ihre erste Pflicht gehalten, " sobald sie, das Schicksal des Baterlandes auszusprechen, " herbeigeeilt, das Zeugniß der Wahrheit abzulegen und den " Ausstand der Hauptstadt für einen allgemeinen und volks" hümlichen zu verkünden. Doch kaum sep es ihnen, von

<sup>\*)</sup> Zbior uchwaf Seymu roku 1831. Eine offizielle Sammlung der vom Reichstag im Jahre 1831 erlassenen Gesetze, Bererdnungen und Proclamationen.

"ber Berathung zur Ausführung zu schreiten, gelungen ge-"wesen, als bei bem Berannahen bes Sturmes bas vater-"ländische Stenerrnder von der Hand, welcher es anvertraut " worden, verlassen worden ware, und von ihnen wieder hatte "ergriffen werden muffen! Der Kampf, ber Mis "zweifelhaft gewesen, schiene jest unvermeiblich. Der Kaffer " Nicolaus nenne fie por Europa Rebellen, zoge seine Deere "wider sie zusammen, suche bas ruskiche Bolt burch fatsche "Gerüchte gegen fie zu entruften und im Innern bes Lanbes "ben Samen ber Zwietracht auszustreuen. Der Darlegung "ber Ungerechtigkeiten und ber Mittel, burch welche er das "Blutvergießen vermeiben könnte, gabe er zur Antwort, baß "er die entriffenen Freiheiten nicht nur nicht zurückgabe, baß "er ihre Brüder an diesen Freiheiten nicht nur nicht Theil "nehmen lassen wolle, sondern, daß er, als habe er sie schou "bestegt, auch die Waffen niederzulegen, sich zu unterwerfen "und sie und die Urkunde ihrer Rechte seiner Gnabe anheim "zu stellen, befehle. Doch auch bas genüge ihm noch nicht! "- Die Bater möchten erfahren, unter welchen Bebingungen "es ihnen erlaubt wurde, zu der Erniedrigung zurückzukehren, "unter der sie vor dem Aufstande geschmachtet! Unter folchen, "die von ihnen das Blut ihrer Kinder forderten! Jene edle "Jugend, die im Angenblicke ber Begeisterung bas Rathfel "ber Ermeckung des Boltsbasenns, welches die Berechnung "aufzufinden verzweifelte, zu lösen verstanden, sie, bie nur "barin gefrevelt, daß sie, das Joch abzuwerfen, zu ungebuldig "war, beren tleine Schaar ber Gott ihrer Bater wunberbar "burch Rugelregen und Feindesmassen unverlett "geführt, Diese eble Jugend sollten fie felber vor ihre Gerichte "schleppen, selber ihre Strafen bestimmen, selber fie einem "schmählichen Tobe überliefern! und zur Belohnung eines "solchen Kindermordes sollte es ihnen erlaubt senn, aufs "Neue ihren Nacken unter bas Joch zu beugen, und ihr "verwaistes Alter um einige Jahre länger zu fristen!" —

"Dieß sepen toie Bedingungen, die der Kaiser von "Rußland ihren Bertretern vorgelegt. Als man fie ihnen

" porgelefen, ba fen nur ein Ruf ericholten : . " baß Ricolaus " nicht polnischer Ronig mehr fen!" Der Krieg fen fcon " unwiberenflich, biefer Schritt baber nicht langer aufzn-"ichieben gemejen. - Man batte ein feinem Ronige fets " treues Bolt von bem Schwure befreien maffen, ben ber "Ronig gebrochen; benn biefer, an be "fchaaren anrüctend, tonnte bas Lanb "fonbern auch burch Berbreitung von "Ja, ihre Schware fenen gelobt; fie "unauflöslich gewefen; boch, als bie L " Ricolaus als polnischer Konig guruckgetreten und als rus-"fifcher Rnifer mit einem brobenben Beere berbeigeeilt mare, " ba fen ber Thron ber Jagiellonen von ber ungleichen Union "befreit und bas Bolf berechtigt worben, biefe Burbe ans " jubieten, men es beren für werth achten murbe. "biefes emige Recht ber Bolfeunabhangigfeit, - ein Bors "murf leiber! fo lange man es nicht zu erringen vermochte, "- bieg Recht, auf welches bie Politif mit Dobn berab: " fabe, fen nur durch Baffen und burch Rraft wiebergu-

"Siehe!" endete dieser fraftige Buruf, "wir, beine "Bertreter, schwören zuerst im Angesichte Gottes und des "Bolles, mit Redlichkeit und reinem Derzen, mit eisernem "Willen und mit mannlicher Dingebung unfre Landhotenpflicht. "zu erfüllen, daß unser einziges Streben, unsere einzigen. Gedanken dahin geben sollen, die Unabhängigkeit und ben "Rang unter ben Bölkern wieder zu erlangen, zu welchen "ber Gott der Bölker uns vorber bestimmt hat."

"gewinnen! Und biefe Kraft lebt in ber Bruft bes polnischen "Bolfes, wenn es fie nur aus berfeiben bervorrufen, fie "nicht in inneren Zwistigfeiten vergenben und in bem großen "Augenblich bes Lebens oder Sterbens alle Nebenzwecks ver-

"geffen wollte."

"Gifert biefem Beispiele nach, Bewohner bieses Landes, "jeglichen Standes und Glaubens! erftickt jeden Keim bes "Argwohns, des haffes! glaubet benen nicht, bie ihren ١

perberblichen Samen unter euch auswerfen wollen; beeisert neuch, Gut und Blut für unsere heilige Sache auf dem Mitgr des Baterlandes darzubringen! schenkt euer Zutrauen der, von euren Bertretern gewählten, volksthümsichen Resigierung; vertraut dieser Rathsversammlung, deren Umsicht, deren reiner Charakter sich in der Feuerprobe der vorigen und verschließt euer Ohr dem Gestüster lies Große verfolgt; bedenkt, daß jene ige nühen können, so lange ihr ihnen s Zutrauens entzieht, dessen sie sich so würdig gemacht!

"Ihr Priester jedes Glaubens, knüpft von Neuem das "beilige Bundniß, in dem Religion und Vaterland einst "sich so fest verschlangen! gebenket, daß wir nur dann und "brobend erhoben, als der Feind auf dieses anzudringen "wagte und jene dadurch ihrer Vernichtung entgegen führte. "Stillt enre und des Volkes Besorgniß! Die Religion, die "der Despotismus durch seine Gemeinschaft mit ihr herads gewürdigt, wird ihren sessellosen Dienst wieder erhalten, den ihr die Freiheit selbst schuldet, weil sie auf den "Trümmern der Verderbniß und Willfür jenes göttliche "Geseh verfündete, das vor allen den Grundsas der Gleichheit "beiligt!"

"Polnische Krieger! Hoffnung bes Baterlandes! mögen weure tapfern Arme ben heranruckenden Feind bekämpfen! "Reicht euren Brübern jenseits des Bugs und bes Niemens, "beren Rechte den unfrigen gleich, deren Klagen noch tiefer, "beren Unterdrückungen noch gransamer find, — reichet "ihnen eure Hand! wenn sie das unerträgliche Joch abwerfen "und mit uns zugleich die alterthümlichen Wappen des Ablers "und des Reiters erfassen, dann sichern sie uns und sich "selbst die Freiheit und die Unabhängigkeit des gemeinsamen "Baterlandes! —

"Polnisches Bolt! ber Augenblick ift ba, wo bu vor "gang Europa bas bir ftreitig gemachte Burgerthum er-

"sechten sollst. Du sollst bezeugen, daß du, ein neuer "Phonix, nicht nur von den Gebrechen des vorigen Alters "frei geworden bist, sondern auch in diesem neuen Leben die "Zeiten unbesonnener Jugendtühnheit zurücklegtest, und in "männlicher Kraft das verwegen Begonnene zu vollenden "vermagst! Bedenke, daß der, welcher den Gegner heraus"fordert, nur durch Tod oder Sieg einer ewigen Schmach "entgehen kann!" —

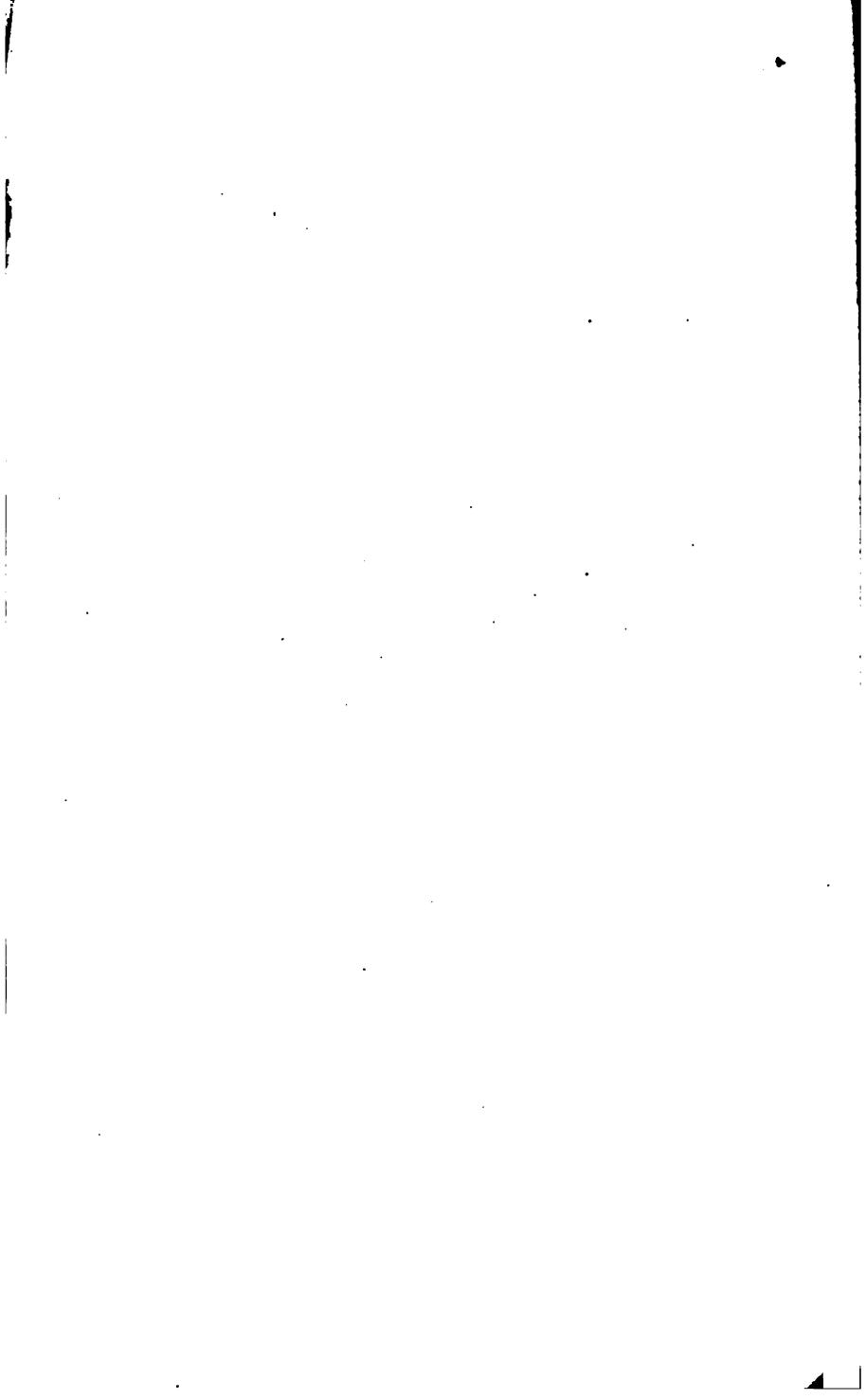

"sechten sollst. Du sollst bezeugen, daß du, ein neuer "Phönix, nicht nur von den Gebrechen des vorigen Alters "frei geworden bist, sondern auch in diesem neuen Leben die "Zeiten unbesonnener Jugendtühnheit zurücklegtest, und in "männlicher Kraft das verwegen Begonnene zu vollenden "vermagst! Bedenke, daß der, welcher den Gegner heraus"fordert, nur durch Tod oder Sieg einer ewigen Schmach "entgehen kann!" —

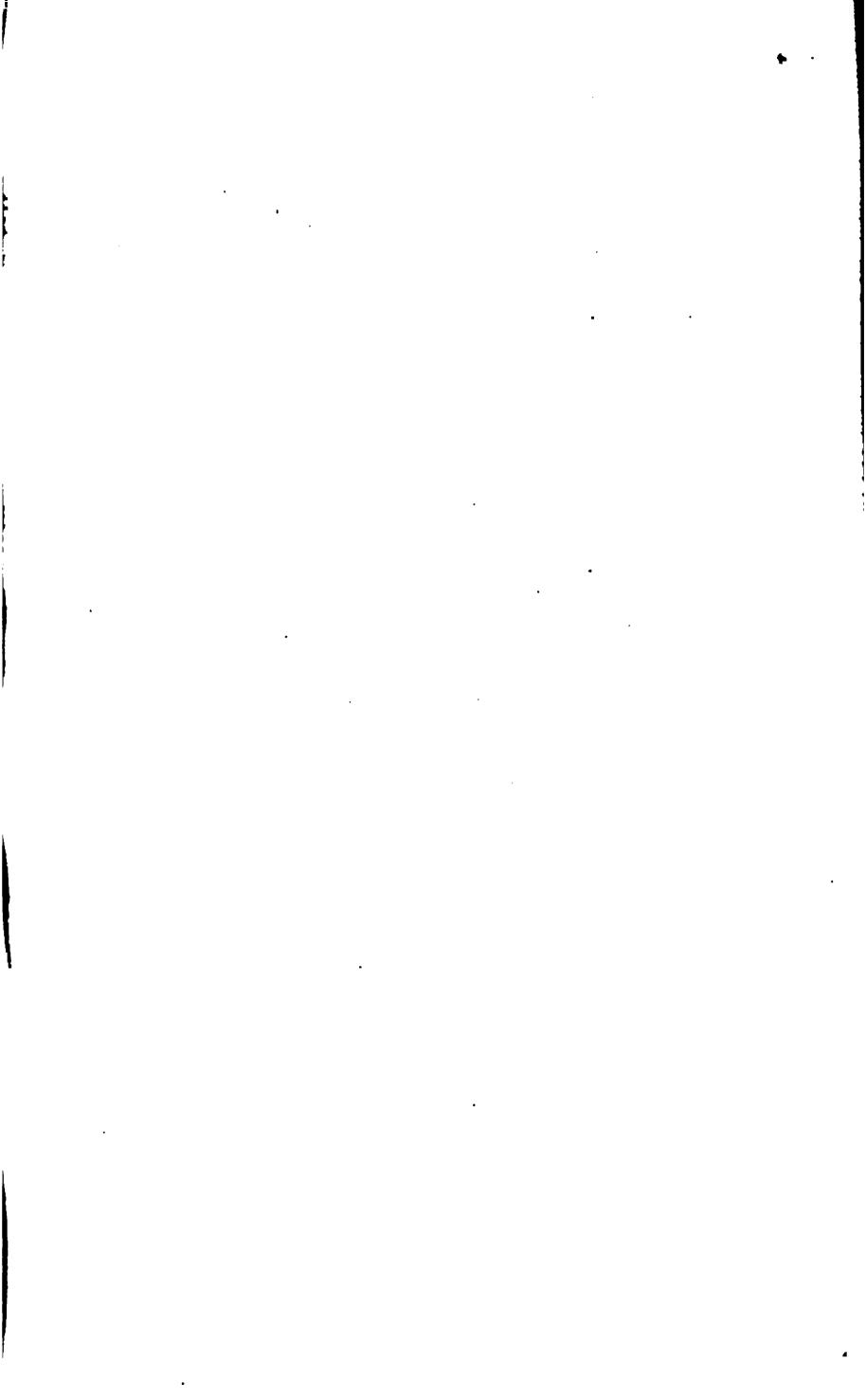

thlopidhi.

## Geschichte bes Aufstandes

bes

## Polnischen Volkes

, i u

ben Jahren 1830 und 1831.

3 meiter Banb.

## Geschichte

### des Aufstandes

bes

# Polnischen Volkes

i n

#### ben Jahren 1830 und 1831:

Nach authentischen Documenten, Reichstagsacten, Memoiren, Tagebüchern, schriftlichen und mündlichen Mittheilungen von mehr als hundert und fünfzig der vorzüglichsten Theilnehmer

v o n

#### Richard Otto Spazier,

Doftor der Philosophie und Mitglied der polnischsliterarischen Gesellschaft und des naturhistorischen Instituts zu Paris.

3 weiter Banb.

Bweite, außerordentlich verbefferte und vervollständigte Ausgabe.

Mit ir Charten und Schlachtplanen und 9 Portraits.

Stuttgart.

gr. Brobhag's de Buchhaublung. 1834.

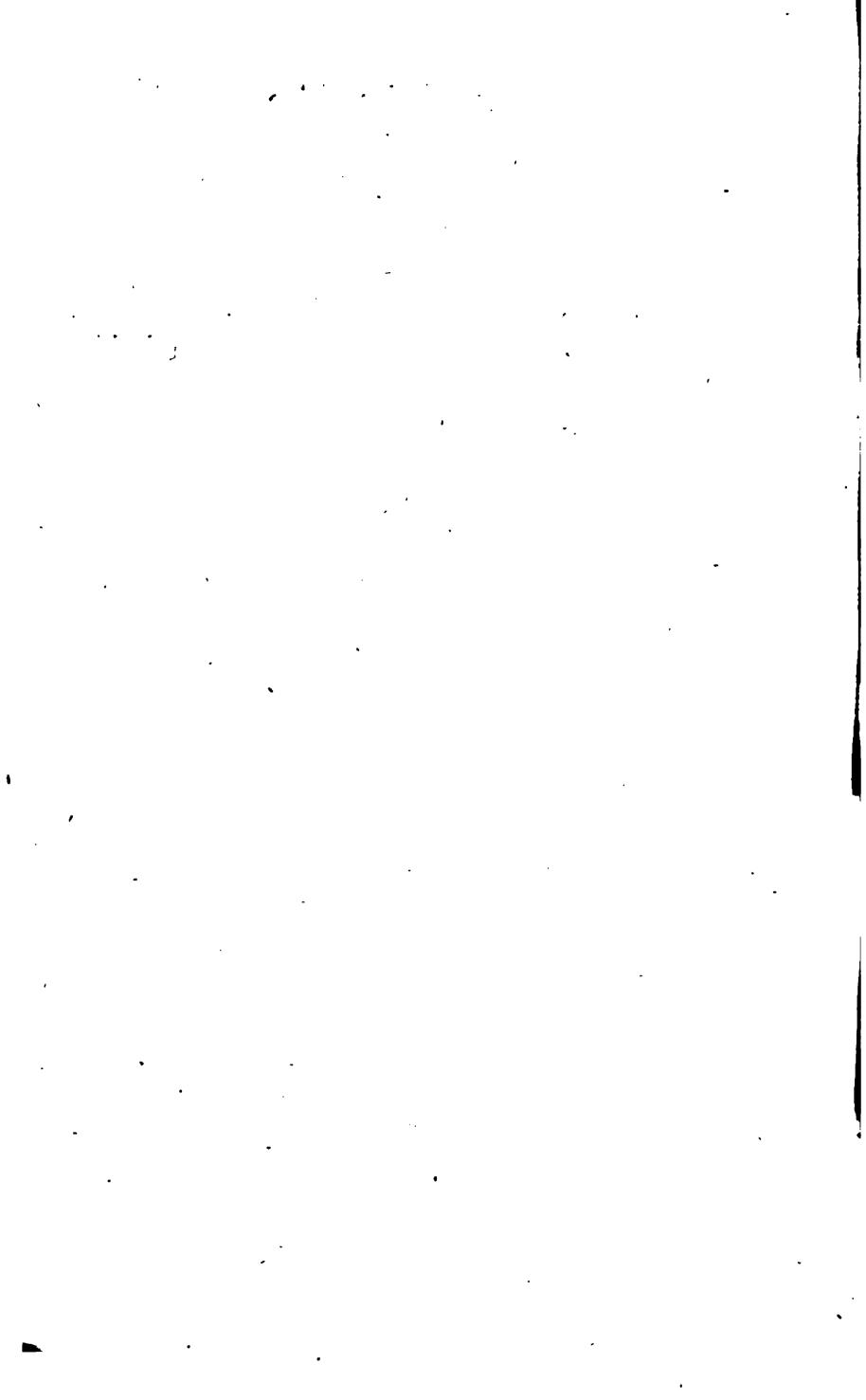

## Viertes Buch.



#### urstes mapitel.

Einmarsch ber russischen Armeen. Plane der Polen. Stärke und Stellung beider Armeen. Gefechte bei Stoczek, Dobre, Kafuszyn, Dkuniew. Die Schlachten von Wawre. Gefecht von Nowawies und Ryczywóf. Umiński's Ankunft. Beschlüsse des Reichstags. Gefecht von Biakofęka. Schlacht von Grochow. Chkopicki's Abtreten. Beginn des Rückzugs der Polen über die Weichsel. \*)

Um 30. Januar war die Nachricht von der Entsetzung des Hauses Romanow durch den polnischen Reichstag nach Petersburg gelangt; und am 6. Februar kamen die Stafetten von dem Unterpräsecten von Lomza nach Warschau, meldend,

<sup>\*)</sup> Besondere Quellen: la Guerre en Pologne de Mr. Brzozowski; die Generale Pac, Uminsti, Dwernicki, Sierawsti, Ambr. Starzynsti, Suchorzewsti, Mafachowsti, Rybiústi; die Abjutanten Chfopici's Kruszewski, Czetwertpaski; Abjutant des Generals Szembet, Major Paprocki; des Generals 3pmirty, Oberst Beltner; Fürst Pugpna, Commandant ber Dwernickischen Artillerie; Oberst Lelewel; Oberstlieutenant Major Nyto; Major und Landbote Trzeiństi; Shulz; Borzewsti; Major Krosnowsti; Andreas Mo-Cavitain raczewski; Eugen Brcza; Motronowski, damals Guide in ber-Division Strapnedi; Regierungsmitglied St. Bargptowsti; Capitain Wierzbolowicz; Landbote Natwasti; Josef Swirsti; die Detailarmeeberichte im Kuryer Pofski; Zbior uchwat u. s. w.; tableau de la première époque de la révol. polon. par Mierostawski; - Précis politique et militaire etc. par Roman Softyk.

daß die russische Armee längs der Grenze der Wojwohschaft Augustowo an mehreren Punkten Tags zuvor in bas Königreich eingetreten sen. — Die ganze polnische Armee, welche endlich ben ersehnten Tag des Kampfes heranbrechen sieht, geräth in die freudigste Bewegung. Der Oberbefehlshaber berath= schlagt mit ben Generalen und Offizieren den zu ergreifenden Operationsplan. Es ergeben sich verschiebene Meinungen. Der General Chkopicki, um die seinige befragt, gibt sogleich den Rath, sich vor Grochow im Angesichte der Hauptstadt auf bem rechten Weichselufer zu vereinigen, und bort bie entscheibende Hauptschlacht zu liefern, gemäß seinen Ansichten, daß nichts übrig bleibe, als so glorreich wie möglich zu fallen. Der Oberst Chrzanowski, Chef bes Generalstabs in der Division Inmireti, bagegen will, bag man mit ber ganzen Armee bis an den Fluß Liwiec vorrücke, und sich hinter bemselben aufstelle, in der Fronte ber meilenlangen Moraste, welche biesen Fluß entlang zwischen ber Hauptstraße von Brzekt Litewski nach Lomza zu bis an den Bug sich erstrecken. Eine britte Meinung aber, und zwar die bes Obersten Prabzinsti, ging babin, ganz über bie Beichsel zurückzugehen, blos den Brückenkopf von Praga ju halten, dafür noch eine Brücke über ben Strom zu schlagen, um bei jeber günstigen Belegenheit mit der Hauptstreitmasse auf eine Abtheilung ber russischen Armee herüber zu fallen. Dieser Gebanke ging aus dem, früher bereits ermähnten, Plane des geistreichen Strategen, die Stadt Warschau für ein verschanztes Lager zu betrachten, natürlich hervor. Nach bemfelben batte man auf diese Weise die Russen überall, wo sie den Weichsel= übergang versucht hatten, entweder nördlich bei Pfock, wenn sie über Ostrokeka vorrücken sollten, ober wenn sie südlich nach Gora ober Pufawy gingen, im Augenblick bes Ueber= gangs selbst in der Flanke ober im Rücken erreichen können. Aber er war gegen ben Geist der Nation, bes Heeres und besonders der Hauptstadt, die alle ungestüm verlangten, baß man fie dem Feinde ichleunigst entgegenführen solle. Deßhalb würde die Annahme des Pradzinstischen Planes, bei dem

burch die Dictatur erweckten Mißtrauen, allerdings die Beforgniß erregt haben, daß die Anführer kleinmuthig die Sache für verloren hielten. Man hatte selbst bavon sich zu über= zeugen Gelegenheit, als noch an demselben Tage sich die, zur Leitung ber Bertheibigungsanstalten ber hauptstadt ernannte Commission versammelte, und Pradzinsti, ein Mitglied der= selben, die Fragen vorlegte, ob und auf welche Weise die Hauptstadt zu vertheidigen sen. Die Commission, bestehend aus dem Gouverneur von Warschau, Divisionsgeneral Wonczyński, bem Generalcommandanten ber Nationalgarde, den Artillerie = und Ingenieurgeneralen Bontemps, Redel und Malletski, dem Oberst des Geniecorps Kofaczkowski, dem Auführer der Artillerie der Nationalgarde Kazanowski, dem . Bicegouverneur Niesiokowski und dem Platmajor Boguskawski, erklärte sich bahin, daß man Warschau bis auf bas Aeußerste vertheidigen muffe. Man war zugleich der Meinung, daß zwar bazu die Nationalgarde in den Befestigungswerken verwendet werden muffe, daß aber bazu bie Salfte der Armee, von wenigstens 30,000 Mann nöthig sey, daß dieselbe außerhalb ber Stadt aufzustellen wäre, damit man die Cavallerie gebrauchen könne. ") Zugleich forberte biese Commission, baß die Hauptstadt sogleich in Kriegszustand erklärt werbe.

<sup>\*)</sup> Nach bem Protokolle biefer Sitzung hatte bie Hauptstadt zu ihrer Bertheidigung in biefem Augenblick 60 Positionekanonen, wovon 15 in Praga; für jebe hatte man 60 bis 80 Cartouchen; außerdem noch 100,000 Pfund Pulver. Die Nationalgarde sollte zusammen mit ben neuausgehobnen Truppen die Balle besetzen; innerhalb ber Stadt follte man die königlichen Casernen, die Casernen ber Artillerie und Sappeurs, den Bogustawskischen Garten, den Kirchhof. jum heiligen Kreuz, bas Belvebere, bas Hofpital Ujazbóm, und Roszyti befestigen, zwei Redouten auf dem großen Waffenplage und an ben Jerusalemer Barrieren anlegen, und das königliche Schloß und ben sächsischen Garten für ben letten allgemeinen Sammelplatz betrachten. Uebrigens sollte bie Hauptstadt und die Armee auf brei Monate verproviantirt werben,.

Da ber Ginmarich der Ruffen außerorbentlich brangte, fo kam man über einen festen Plan gar nicht überein, und ging dem Feinde entgegen, nach dem allgemeinen Berlangen, nicht um ihm eine Schlacht zu liefern, sondern sich nach und nach vor ihm bis in das Angesicht der Hauptstadt zurückzus ziehen. In der Nacht vom 6. zum 7. Februar ging baber Chtopicti mit dem Obersten Pradzinsti zur Armee ab, nachdem Tags vorher die Stadt Warschau in Kriegszustand erklärt Am folgenden Tage, als auch von Brzest worden war. Litewsti bie Nachrichten von bem Ginrücken russischer Corps in die füdlichen Grenzen des Königreichs eingegangen waren, begab sich auch der Generalissimus Fürst Radzimitt zur Armee. Un der Seite des Adjutanten Fürsten Czetwertynski fuhr er burch eine lange Reihe der angesehensten Einwohner der Pauptstadt, welche ihn mit Segenswünschen begleiteten, und feinen Auszug zu einer rührenden und erhebenden Feierlichkeit Alle fühlten die Größe und Bedeutung dieses Augenblicks und bald durchbrachen begeisterte Freudenrufe die Luft, bald trat wieder eine religiöse Stille ein, durch welche hindurch man das Schluchzen der Frauen und die lauten Gebete ber Männer vernahm.

Die russischen Armeen traten auf acht verschiedenen Punkten zugleich in das Königreich ein; am nördlichsten Punkte, der Stadt Augustowo gegenüber, der Fürst Szachowskoi mit 3 Grenadierdivisionen, mit 18 Bataillons, 4 Escadrons, 60 Kanonen und einem Kosaken = Regimente, zusammen 18,000 Mann. 4) Weiterhin jenseits Grodno der General Manderstern mit 5 Bataillons, 2 Escadrons, 12 Kanonen

<sup>\*)</sup> Als die Russen noch den Krieg mit einem Schlage zu besendigen glaubten und Europa imponiren wollten, gaben sie selbst ihre Streitkräfte auf 200,000 Mann an; später mochten sie in demselben Berhältnisse dieselben gern vermindern. Da aber die russische Armee ganz so organisist war als die polnische, so konnten die polnischen Difiziere sie um so leichter berechnen; die russischen Bataillone bestanden, wie die polnischen, gewöhnlich aus 850 Mann. Siehe Brzozowski laguezre en Pologne de 1831.

und einem Rosakenregiment, 7000 Mann; tiefer unten bie große Urmee in zwei Theilen, ber General Rosen mit bem sechsten Corps, der 24. und 25. Infanteriedivision, bei Tytocin' und 36ftki, 26 Bataillons, 24 Escadrons, 120 Kanonen und 2 Kosakenregimentern, 30,000 Mann; bei ihm das Hauptquartier mit 1 Bataillon, 1 Escabron und einem Rojakenregimente, 2000 Mann; ber General Pahlen mit bem 1. Corps bei Surasz, ber 1., 2. und 3. Division, 21 Bataillons, . 16 Escadrons, 72 Kanonen und zwei Rosakenregimentern, 24,000 Mann; etwas tiefer unten bas Corps des General Witt mit 4 Bataillons, 48 Escadrons, 43 Kanonen, 14,000 Mann; hinter ihm die Reserve unter bem Großfürsten Constantin, 22 Bafaillons, 12 Escabrons und 36 Kanonen, 24,000 Mann; bei Brjest Litemsti der Oberst Anrep mit einem Rosaken= regiment und einer Uhlanendivision, 3000 Mann; hierauf folgte die, im Güben einrückende, Cavallerie; ber General Geigmar bei Wfodawa mit 24 Escabrons, 24 Kanonen und 2 Rosafenregimentern, 6000 Mann; bei Uscifug ber General Rreut mit 24 Escabrons, 24 Kanonen und 2 Rofaken= regimentern, ebenfalls 6000 Mann. Das Gesammt ber Armee betrug baher 106 Bataillous, 136 Escabrons, 396 Kanonen und 11 Kosakenregimenter; und zwar aus 91,800 Mann Infanteric, 30,000 Mann Cavallerie, 10,000 Mann Artilleric, im Ganzen also aus wenigstens 132,000 Mann; davon bilbeten den rechten Flügel die Corps von Sachowskoi und Manberstern mit 25,000 Mann und 72 Kanonen; die Hauptarmee, die Corps von Rojen, Pahlen und Witt und ber Reserve unter Constantin 96,000 Mann mit 236 Kanonen; ben linken Flügel die Cavalleriemassen von Unrep, Geißmar und Kreut mit 15,000 Mann und 48 Kanonen. Um 5. Februar war ber nördlichste und südlichste Punkt burch Szachowskoi und den General Krent überschritten, am 6. folgten alle übrigen Corps; bas Corps von Rosen marschirte nach Lomfa, bas von Pahlen auf Oftrofeta, der Großfürst auf Gotale; Witt über Ciechanowiec auf Nur, Geißmar nach bem Flusse Wieprz und Kreuz auf Lublin.

In dem Augenblicke bes Einmarsches ftand ber General Krutowiecti mit seinem Corps auf dem linken Flügel der polnischen Armee in Radzimin, Sierock, Zegrz und Jabkonna, und hielt so die Mündungen der Narem und des Bug besett, fich an die Festung Moblin anlehnend, mit 13-Bataillons und 18 Kanonen, 4) bei ihm die Cavalleriedivision bes Obersten Jankowski; den rechten Flügel der polnischen Armee hielt die Division bes Generals Zymirsti mit 12 Bataillons und 28 Kanonen 🚥) in Kafuszyn, Minst und Siennica. den Vorposten, zwischen Sieblce und Wegrow stand die Cavalleriedivision des Generals Suchorzewsti (1. Uhlanen= regiment Butowsti, 1. Regiment von Lublin, 4. Uhlanen= regiment und 2. von Sandomir); das Centrum bilbete bie 3. Division bes Brigadegenerals Strzynecti, in diesem Augenblick nur von 8 Bataillons mit 8 Kanonen in Warschau, Okuniem und Staniskawów, die 4. Division des Generals Szembek von 11 Bataillons und 16 Kanonen (2 Fußbatterien) in Warschau und in Okuniem, die brei Cavalleriedivisionen der Generale Lubiensti und Tomicti und des Obersten Rutie, nebst ber Reserveartillerie von fünf Feldbatterien, Raketenbatterie (Skalski) und einer Batterie ber Bombarbier= schule woo) unter Oberst Dobrzanski. Sogleich aber als die Russen eingerückt waren, verlegte man das Hauptquartier von Warschau nach Okuniem, zog bas Centrum bort zu= sammen, und ließ die Division Zymirski bis an den Liwiec vorrücken, auf den linken Flügel aber die Cavalleriedivision Jankowski +) bis nach Ostrokeka, so bag bie polnische Armee

<sup>\*)</sup> Der zweiten reitenden Batterie (Konardri), und einer Fußbatterie (Jadzewski), in welcher die, den Türken abgenommenen, Kanonen (Dreipfünder), die Kaiser Nicolaus nach Warschau geschenkt.

<sup>\*\*)</sup> Die zweite reitenbe Batterie, die reitende Garbebatterie, und eine Zußbatterie.

<sup>\*\*\*)</sup> Unter derfelben befanden sid preußische Haubigen.

t) Erstes Chasseurregiment, zweites Masuren, erstes von Augustowo, und erstes Regiment von Kalisch.

ihre Fronte ganz dem Einrückungspunkte der russischen Hauptarmee zukehrte.

Noch lange betrug diese kleine Armee nicht die Sälfte ber russischen, ba von den oben verzeichneten Streitmassen, außer den zehn Bataillons in den Festungen, ") auf dem linken Weichselufer unter Klicki und Dwernicki, noch drei Bataillons \*\*) zurückgeblieben maren. Sie bestand 44 Bataillons, 78 Escabrons und 140 Kanonen, also aus 37,400 Mann Infanterie, 12,000 Mann Cavallerie und 4000 Mann Artillerie, zusammen 52,000 Mann, mährend bie Ruffen außer ihren Flügeln binnen 24 Stunden gegen 100,000 Mann mit 236 Kanonen und binnen wenigen Tagen 120,000 Mann mit 348 Kanonen zusammenziehen konnten. Doch war in dem kleinen polnischen Beere, sobald bie Nachricht von Chkopicti's Eintreffen sich verbreitete, tein Zweifel, außer unter Generalen und Obersten, daß man das ganze russische Heer bald über den Bug zurückgetrieben haben werde. Boll= kommen entsprechend diesem Geist war baber Radziwiff's Tagsbefehl, den er nach Okuniem in das erste Hauptquartier "Jeder Augenblick ber Ruhe," rief er den mitbrachte. Soldaten zu, "sen brückend gewesen für die ritterlichen Ihre Buniche sepen nun in Erfüllung gegangen; ber Feind des Waterlandes brufte fich por ihnen mit über= wiegenber Streitkraft. Diese könne Manner nicht erschrecken, welche stets gegen vierfach größere Macht gefämpft hätten; man solle nicht- die Menge der Gegner zählen, sondern die Menge der Gewaltthaten, die Polen erduldet." Mehr noch erhob sich die Nationalregierung zur Größe bes Augenblicks. Indem sie jeden für einen Baterlandsverräther erklärte, ber

<sup>?)</sup> In Moblin die vierten Bataillone vom vierten und achten Linieninfanterieregiment und vom ersten und britten Jägerstegimente; in Samosé vom zweiten, dritten und siebenten Linieninfanterieregimente und vom zweiten und vierten Jägerstegimente.

<sup>\*\*)</sup> Die vierten Bataillone vom ersten, fünften und sechsten Linienregimente.

bem feinblichen Deere Lebensbedürfnisse liefern ober irgend eine Sulfe erweisen, ber an irgend einer Deputation an ben Feind Theil nehmen, sich von ihm in irgend ein Amt ein= setzen lassen werde, rief sie noch einmal jeden Polen zu ben Waffen, und bestimmte fühn und offen, der einzige 3weck bes beiligen Krieges und die Bedingung bes Friedens fem die vollkommene Unabhängigkeit des ganzen alten Königreichs "Man werde die Waffen nicht eher strecken, bevor dieß Ziel nicht erreicht sen, oder man werde sich unter den Trümmern des geliebten Baterlandes begraben. Statt ber. von dem russischen Marschall geforderten weißen Friedensfahne der Sclavenvölker solle man ihm an der Spike des Heeres bie vaterländischen weißen Abler entgegentragen, und biesen bie ganze Nation nachfolgen." Der Reichstag ferner beschloß an demselben Tage, daß, weil der General Diebitsch die weiße Farbe zu einem Zeichen ber Unterwerfung bestimmt hatte, die, bieher weiße, National = Cocarde noch einen bochrothen Streifen ") erhalten solle. Um ben rususchen Soldaten ferner zu zeigen, daß man nicht gegen bas rususche Bolk, sondern nur gegen das Haus Romanow streite, ließ man eine große Unzahl weißer Fähnchen verfertigen, welche auf ber einen Seite die polnische, auf ber andern die russische Inschrift trugen: "Für unfre und eure Freiheit: " (Za nasza i wasza woluosc.) Dieselben wurden den polnischen Borposten mit der Weisung übergeben, sie beim Herannahen ber russichen Truppen in die Erde zu stecken.

Beiß und roth sind auch eigentlich die polnischen Nationals farben, da das polnische Wappen ein weißer Adler im rothen Felde ist; die patriotische Gesellschaft, welche auf die dreissardige Cocarde: carmoisin, himmelblau und weiß, drang, hatte aber in so sern Recht, als das, früher stets mit dem polnischen vereinigte, litthauische Wappen den weißen Reiter im blauen Felde führte. Doch waren die drei Farben nie polnische gewesen. Zwar hatten sie die Consöderirten von Bar angenommen, aber nur weil sie unter der Fahne der heiligen Jungfrau, der Schuppatronin der gegen die Diessbenten streitenden Katholiken, fochten.

Als Radziwiff mit seinem Generalstabe in Okuniew angekommen war, konnte man sich immer noch nicht über Chtopicti, immer noch an seiner einen Plan verständigen. Ibee festhaltend, daß ber Krieg mit einer großen Defensiv= schlacht abgethan senn muffe, in welcher burch eine glorreiche Bertheidigung die Ehre der polnischen Waffen gerettet und gehoben, den Bolksführern die Unmöglichkeit einer dauernden Bekampfung Rußlands bargelegt, die Armee selbst aber vor ganzlicher Bernichtung gesichert werben könnte, und die polnischen Streitkräfte für die Hauptschlacht im Ungesicht von Warschau zusammen gehalten und aufgespart wünschenb, mochte keinen Rath zu Offensivoperationen geben; Radziwiff wußte burchaus nicht, was zu thun sen, und Pradzinski, ber von Einem zum Anderen ging, um einen Entschluß zu Stande zu bringen, magte seine eigene Meinung nicht aus= Doch als in Okuniew die bestimmte Nachricht , eintraf, daß Diebitsch mit der ganzen hauptarmee auf Lomja und Offrofeta marschire, um auf dem nachsten Wege Warschau und die Weichsel zu erreichen, schien Chkopicki darüber froh, und entschloß fich, ihm schnell hierin zuvorzukommen, über den Bug zu rücken, und ihm eine Angriffsschlacht zu liefern, ba die Festung Modlin ihm hier noch einen bessern Rückhalt als der Brückenkopf und die schmale Brücke von Praga bot. Das polnische Hauptquartier ward sogleich nach Jabkonna verlegt; die erfte Division unter Krukowiecki setzte sich sogleich in Marsch nach Puktusk; die Division Szembek ging nach Sieroct, die anderen beiden begannen auch nach dieser Geite hin sich aufzustellen, und Jankowski ging mit seiner Cavallerie= division dem zweiten Linienregimente und einer reitenden Batterie bis nach Oftrofeta vor.

Um 8. Februar nämlich war das Pahlensche Corps bereits in Lomza eingetroffen. Das erste Augustowosche Cavallerieregiment, noch in der Organisation begriffen, konnte nicht den geringsten Widerstand entgegensetzen, zog sich mit allen Kassen und Beamten schleunig auf Ostrokeka zurück, konnte aber nur wenig von den großen Magazinen retten, die

man hier angelegt hatte. Sie fielen ben Ruffen fast sammtlich in die Bande. Dieß war ein entsetlicher Berluft für bie Polen, und, bei ber Schwierigkeit ber Bufuhr, eine um fo erfreulichere Beute für die Ruffen, als die Nachricht von der Erbeutung derselben ohne einen Schwertstreich einen sehr ungünstigen Eindruck für die polnische Sache auf bas Ausland machte. Die hier und in Siedlee angelegten Magazine waren allerdings nur Transportmagazine gewesen und hatten sollen nach Warschau geschafft werden. Die Gacke und Tounen lagen in ber Kirche und den öffentlichen Gebäuden der Stadt zerstreut. Um so größer aber war die Unachtsamteit ber Berwaltung, welche, trop mancher Warnung ") weder bie Mannschaften noch die Lieferungen aus ber Wojwobschaft Augustowo herausgezogen hatte; benn so ging am ersten Tage ber Feindseligkeiten die an Pferben, Mannschaften und Bulfemitteln, so wie an patriotischem Geift und Muth reichste Wojwobschaft fast für die Dauer bes ganzen Kriegs an den Feind verloren. Bu gleicher Zeit ließ Diebitsch, um ben Polen seine Bewegung auf Ostrokeka, wohin er mit bem Rosenschen Corps und der Reserve birect marschirte, zu verbergen, durch Cavallerieangriffe vom Corps bes Generals Witt nach Wegrow und von dem des Obersten Anrep auf ber Straße von Brzest nach Sieblce, Demonstrationen machen, um wo möglich bie polnische Armee dahin zu locken, und sie vielleicht mit seiner Hauptarmee von Warschau abzuschneiben, deßhalb ließ er auch an dem ersten Tage so starte Gilmarsche zurücklegen. Chkopicki ließ sich nun zwar, wie wir saben, nicht baburch täuschen; boch ber Chef bes Generalstabes Mrozinski hatte dem Cavalleriegeneral Suchorzewski, der die Cavalleriedivision

<sup>\*)</sup> Wir sahen mehrere Manuscripteingaben an die Regierung über diesen Gegenstand von Provinzialbeamten. Doch führte hauptsächlich selbst diese Magazine, Polens böser Dämon, Fürst Lubecki, den Russen mittelbar in die Hände, indem er beständig von Petersburg aus die Regierung versicherte, der Ausbruch der Feindseligkeiten sep noch weit entfernt; — deßhalb beschleunigte man die Transporte weniger.

auf den Borposten von Siedice commandirte, den Befehl geschickt, ohne den General Zymirski bavon zu benachrichtigen, daß Suchorzewski sogleich nach erhaltener Rachricht vom Uebergang der Russen über den Bug sich nach Kakuszyn zurückziehen solle. Sobald er daher die Ankunft der Russen erfahren, verließ er Siedlee vhue Schuf; bieß machte in Warschau wie im Auslande einen sehr widerwärtigen Ginbruct, da man auf den stärksten Widerstand der Polen rechnete. Sobald aber Suchprzewski darüber an Inmirski berichtet, erhielt er von biesem den Befehl, sogleich Siedlee wieder zu nehmen und bort so lange zu bleiben, bis die Ruffen, über Lukow gehend, ihm den Rückweg abzuschneiben droben würden. Suchorzewski warf sich augenblicks mit einer Escabron bes 1. Uhlanenregiments auf den Feind, warf ihn wieder aus der Stadt und seine Truppen gaben hier die erste Probe polnischer Begeisterung in biesem Feldzuge; die Brigabe Roland verjagte ebenfalls den russischen General Wkodek aus Wegrow; aber die Magazine waren nicht mehr zu retten. Auch hier gingen 500 Rorgec Safer verloren.

In der Racht vom 9. zum 10. trat plötlich ein so bebentendes Thauwetter ein, daß es den ganzen Plan der ruffischen Hauptarmee zu vereiteln drobte. Den Geschwind= marsch über Oftroketa an die Weichsel ausführen zu können, bazu gehörte, daß bas ganze Land wie eine weite schuplose Fläche vor ben Ruffen balag, und daß man namentlich bas Eis des Bug und der Narew ohne alle Gefahr mit der schweren Artillerie übergeben konnte. Die ganze Armee blieb daher am 9. Februar unbeweglich stehen, um abzuwarten, ob das Thauwetter länger dauern würde. Im letten Falle mar es unmöglich für fie, zwischen zwei bebeutenben Fluffen und mitten in sumpfigen Gegenden sich zu bewegen, und man mußte den ganzen Plan ändern. Das Thauwetter hörte aber nicht auf, und Diebitsch beschloß mit der ganzen Armee auf das rechte Bugufer überzugehen, um so mehr, als nicht mehr daran zu denken war, die polnische Armee abzuschneiden. Bereits am 11. Februar sette das Rosensche Corps bei Brok

über ben Bug und bilbete bas Pivot, um welches sich bas Pahlensche, Wittsche Corps und die Reserve bis nach Nur berüberschwenkten, und zwar in so eiligen Flankenmärschen, daß man zwölf Meilen in zwei Sagen zurücklegte; benn man mußte befürchten, daß die polnische Armee herbeieilte, ben Uebergang zu erschweren und von der bei solchen Bewegungen unvermeidlichen Unordnung Ruten zu ziehen. Uber nicht in Chtopicti's oben angegebene Unsicht. Nur einige Escabrons von Krukowiecki's Corps schlugen sich vor dem llebergang bei Brok bei Dkugosiodko mit russischer Ca= vallerie, wo die neue Augustower Cavallerie sich bereits aus= zeichnete. Go erreichte bereits am 12. Februar das Rosensche Corps Wegrow, der übrige Theil der Armee aber das Haupt= quartier Gokoków. In berselben Zeit ging, weil Jankowski bei Ostrofeka keinen Feind getroffen, die polnische Armee von Puftust in ihre ersten Stellungen wieder zurück. 3pmirsti hielt Kakuszyn, Skrzynecki, an den Zymirski zwei Bataillone vom dritten Linienregiment noch abgegeben, den Weg zwischen Liw und Stanistawow, Szembek hinter biesen beiden Divisionen Dfuniem, und Krukowiecki stand langs bes Bugs um Radzimin. Am 13. Februar versuchte das Rosensche Corps das sumpfige Flüßchen Liwiec zu übergehen, auf welchem man alle Brücken abgebrochen hatte. Den Uebergang vertheidigte blos das dritte Bataillon des siebenten Regiments von der Division Zymirski unter Lieutenant Zawabsfi und eine Escabron vom ersten Uhlanenregiment unter Capitain Jordan, mit zwei Kanonen; das ganze befehligte ber Capitain Theodor Wysocki. hatte ben Befehl, wenigstens 6 Stunden lang den Feind vom Flußübergang abzuhalten, nachdem Zymirski selbst mit etwa 10,000 Mann starken Corps, ganz gegen Kakuszyn abgezogen war. Um 4 Uhr Nachmittags erschienen Kosaken, und bald darauf wurde man 18 Bataillons, 18 Es= cabrons und 20 Kanonen gewahr. ") Bon beiden Seiten

<sup>\*)</sup> Gben fo start geben die Ruffen ihre Streitträfte auf diesem Puntte an.

begann ein Kanonenfeuer, bas ber Feind jedoch bald einstellte. Whiseti, fürchtend, daß die Russen nicht auf einer andern Stelle übergehen wollten, trug dem Regimentsabjutanten Adolph Krosnowski auf, mit einigen Freiwilligen von der Grenadiercompagnie bas andere Ufer zu recognosciren. 10 Grenadieren ging dieser tapfere Offizier auf bas andere Ufer über die Planken einer Brücke und langte in dem Augenblick an, wo der Feind durch die Einwohner eine Brücke zu schlagen angefangen. Durch wohlgenährtes Feuer zwang er sie die Arbeit aufzugeben, und schnell stellten sie sich in Schlachtordnung, immer nach Wysocki zu feuernd, welcher große Feuer anzünden lassen, als sen bie poinische Division noch zugegen. Krosnowski theilte seine Leute in zwei Salften. Die Ruffen unterhielten zugleich gegen bieselben ein Kartatschenfeuer, in welchem seche, bie ersten Opfer bes Kriegs, Kutopajsti, Zawisza, Potocti, Smolak, Blok und Brzezanski, blieben. Krosnowski, Neuburg, Zabielski, Zamonski, Brona, Szyk und Kiekdowski entkamen glücklich. Erst gegen 6 Uhr ben andern Morgen schlugen die Russen unter bem Schutz ihrer Artillerie von Neuem eine Brucke; jest erst trat Wysocki seinen Rückzug nach Dobre an, nachbem er die russischen Massen 16 Stunden lang vom Uebergang über ben Fluß zurückgehalten. Die ersten Kanonenschusse in diesem Feldzuge gaben so ben Polen die erfreuliche Hoffnung, daß ihre geringe Artillerie sie nicht in zu großen Nachtheil gegen die Russische bringen würde. Hierauf gingen die Russen über ben Fluß, und von ba an stand ihnen bis Praga kein natürliches Hinderniß mehr im Wege. Während deß hatte die russische Hauptarmee unter dem Schutz des Rosenschen Corps sich desselben Tages bis gegen Kakuszyn begeben, und stand so auf der großen Chaussee zwischen Warschau und Brzest Litemski. hier aber hielt Diebitsch für nöthig, einige Tage Halt zu machen, theils um seine Armee ausruhen, theils vorzüglich um den fernen rechten Flügel heranrücken und den linken Cavallerieflügel südlich bis über die Beichfel pordringen zu laffen; benn mahrend bas Grenadiercorps

Szachowskoi und die Truppen des Generals Manderstern, die sich in Lomza vereinigt hatten, über Ostrokeka nach Pkock rücken, dort über die Weichsel gehen und Warschau auf dem linken Weichselnser von der nördlichen Seite bedrohen sollten, hatten Geismar und Kreutz mit ihren Cavalleriecorps die süblichen Wojwobschaften zu überschwemmen, die Weichsel bei Pukawy und Göra zu überschreiten und der Hauptstadt von dieser Seite alle Communication abzuschneiden. Auf diese Weise hätten die russischen Truppen in wenigen Tagen die Hauptstadt von allen Seiten umklammert gehabt, und mußten den Aufstand nach allen menschlichen Berechnungen vielleicht in vierzehn Tagen bereits erdrückt haben.

Die größte Gefahr brohte ber polnischen Sache ber linke russische Cavallerieflügel. Um 9. Februar hatte Kreut bereits Lublin besetzt, war am 14. bei Pukamy wirklich über bie Weichsel gegangen und in bie Wojwobschaft Sandomierz eingedrungen, wo er bereits anfing, die Depots zu zerstören und die Organisation der neuen Truppen zu hindern. General Krent hatte die Berwegenheit gehabt, die Festung Bamost zur Uebergabe aufzuforbern. In einem Briefe, ben man dem auf die Borposten eingelabnen Generale Sierawsti, bamals noch Commandanten, übergibt, und ben berfelbe nur in Gegenwart seiner Offiziere eröffnet, bat man ihn, bem Beispiel einer hirnlosen Jugend nicht zu folgen, sondern bas mürdige des Generals Chkopicki nachzuahmen; und bot ihm, wenn er übertreten wolle, das Commando der Regimenter, bie er muniche, und ber Festung, wo er bis zu seinem Tobe bleiben sollte. Sierawski gab, außer einigen heftigen Ausfällen auf Chkopicki, die würdige Antwort, daß gerade sein weißes Greisenhaar für die Heiligkeit der von den jungen Leuten begonnenen Sache spräche. Der General Geißmar hatte ebenfalls schon Lukow besetzt, wiewohl er, mehr in der Rähe der polnischen Armee, langsamer vorrückte. wie der himmel den Polen in dem plößlichen Thauwetter unvermuthet einen Beistand gesendet, so rettete eben so une erwartet aus dieser Gefahr ein Mann, auf welchen Niemand

irgend eine Hoffnung gesetzt hatte und der ben Krieg mit ber erften und entscheidendsten glorreichen Baffenthat eröffnete, nicht nur in einer Viertelstunde einen fehr wesentlichen Theil von des Feldmarschalls großem Plane vereitelte, nicht nur die Zuversicht ber Nation auf das Glanzendste rechtfertigte, fondern auch bas erfte Staunen über ben polnischen Belbenmuth in Europa erweckte. Auf die Nachricht der Annäherung jener Cavalleriemassen hatte der Commandant auf dem linken Weichselufer, ber General Klicki, weil er kränklich war, feinen Gehülfen, den Cavalleriegeneral Joseph Dwernicki, schleunig mit ben noch unvollständig organisirten britten Divisionen der alten Cavallerieregimenter, zweien von den für Klicki's Corps bestimmten Bataillonen, aus den Depots Orten Gora und Lowicz aufbrechen laffen, um dem General Rreut ben Uebergang über bie Weichsel zu wehren. Um 10. Februar mar Dwernicki aufgebrochen, noch mitten auf bem Marsche sein kleines Corps organistrend. An Kanonen hatte man ihm nur drei Vierpfünder und brei Dreipfünder zu geben, und da es an Artilleristen mangelte, zu diesen Kanonen Artilleristen aus ber Warschauer Nationalgarde, von benen fast Reiner noch Soldat gewesen war, zugetheilt. Die ersten Kanoniere bei biesen seche Kanonen waren die Goldarbeiter Schwarz und Grotkowski, die Gutsbesitzer Radziszewski, Graf Lusczewski und Dembinski und ber Hofmeister Krempowiecki; außerdem waren bei jeder Kanone noch zwei junge Leute zum Laden, bas Uebrige waren Bauern. Doch commandirte die Batterie der erfahrene und aus Galizien herbeigeeilte Artillerieoffizier Fürst Joseph Puzyna, der in dem Feldzug von 1812 in der damaligen Vatterie des jezigen Reichstagsmarschalls sich ausgezeichnet hatte. Seiten sah man diesem Corps einzelne Truppe von Cavalleristen phne Sattel oder ohne Riemenzeug oder auch ohne Pferde Noch am 10. sette Dwernicki, ber ungebulbig nacheilen. immer an der Spike von zehn Uhlanen vorausflog, bei Mniszow unterhalb Gora mit großer Mühe über die Weichsel. Das Eis war bereits so schwach, bag man die Kanonen

auseinander nehmen und auf Schlitten hernberfahren mußte. Gein Corps bestand aus feche Escabrons vom erften, zweiten und britten Jägerregiment, aus zwei Escabrons vom erften, anderthalb vom zweiten, anderthalb vom dritten, zwei vom vierten Uhlanenregimente und aus einer Escabron von ben in der Wojwodschaft Kalisch freiwillig von Wieniewsti gebildeten Rosziuszko-Krakusen; an Infanterie aus ben beiben Bataillonen unter den Oberstlieutenants Rychfowsti Smiechowski, im Ganzen etwa aus 3500 Mann. als man über die Weichsel gesetzt war, begab sich Owernicti nach Chotynia und Zelecho, und erfuhr dort, daß der General Weißmar sich in Lukow befinde, worauf er, bessen Stärke genau kennend, wiewohl er nur zum Recognosciren ausgeschickt mar, ihm auf Geitenwegen entgegenzugeben ihn unvermuthet rasch und entscheidend anzugreifen beschloß. Am 13, vereinigte sich bas ganze Corps in Miastfow, brach um zwei Uhr des Nachts vom Dorfe Filipowka auf, rückte immer zwischen Wälbern nach Stoczek zu, von wo aus heimlich er nach Rosa zu kommen hoffte; aber eine Patrouille von ihm hatte sich unüberlegt mit einigen Rosaken geschlagen, meßhalb der Ueberfall unmöglich wurde. Er traf daher in Stoczek keine Ruffen mehr, und verließ um 40 Uhr Morgens am 14. diese Stadt, nachdem einige hundert Reiter nach Sieroczyn porhin geflohen maren, und ruckte auf die hinter Stoczek nach Sieroczin liegenden Anhöhen zu. Auf benselben angekommen, sab er am Saum der in einem Halbzirkel den Horizont umgrenzenden Wälder das ganze Corps des Generals Beigmar aufgestellt. Links von Dwernicki's Position stand eine Batterie reitender Artillerie von drei Ginbornern ") und brei Sechspfündern, gedectt von zwei Dragonerregimentern; rechts eine Batterie von vier Einhörnern und vier Seches pfündern, wiederum gedeckt von zwei Regimentern Dragoner; in der Mitte ein Rosakenregiment. Die Absicht des russischen Generals konnte keine andere senn, als die Polen zum Angriff

<sup>\*)</sup> Die Einhörner find zehnpfündig.

auf einen seiner Flügel zu nerleiten, um ihnen bann mit dem andern in den Rücken oder in die Flanke zu fallen. Dwernicki stellte vor den Ausgang eines ben russischen Mittelpunkten gegenüberliegenden Defiles zwischen die beiden feinde. lichen Batterien seine Artillerie auf, so daß sie gegen beibe wirken konnte, rechts gedeckt burch ein Infanteriebataillor, links durch eine Escadron vom vierten Uhlaneuregiment. Am Ausgang eines andern Defiles, das rechts von dem ersten fich von den Sügeln berab in die Sbene zog, stellte fich Dwernicki mit den Escadrons vom vierten Uhlaneu = und - vom ersten und vom zweiten Jägerregiment so auf, baß er die linke feindliche Batterie in die linke Flanke nahm. Eben so standen auf seinem äußersten linken Flügel, der rechten feindlichen Batterie gegenüber, der Major Russan, Capitains Lisiecki und Lewinski, mit den Escabrons vom ersten, zweiten und dritten Uhlauenregiment und den Krafusen; Bataillons vom fünften und sechsten Infanterieregiment bilbeten in Carrés die Reserve in bem Defile, vor welchem feine Artillerie stand.

So wie Dwernicki seine Truppen aufgestellt hatte, fing die linke russische Batterie an zu feuern, und der polnische General richtete dabin sogleich seinen Angriff. Puzyna wandte drei Kanonen gegen diese feindliche Batterie. Bei der ersten Bewegung floben die Kosaken in den Wald. hierauf feuerten die abgesandten drei Kanonen auf die russische Batterie, und als die ersten Schüsse einige Unordnung in dieselbe gebracht hatten, fturzte sich Russian mit seinen Uhlanen und Krakusen auf die feindlichen Kanonen; in einem Augenblick waren drei Einhörner und ein Sechspfünder in den Handen der Polen, nachdem die Dragoner zurückgeworfen waren. In demselben Augenblick begann die rechte Batterie zu fenern, und traf in das Infanteriebataillon, das die polnische Artillerie Der Commandant Rychfowski begann das Jeszcze Polska niezginela, das ganze Bataillon sang es ihm rubig nach, mahrend die Kanonenkugeln in seinen Reihen mutheteu. Da ließ Dwernicki die Capitains Trojanowski und Zioktkowskimit den beiden Schwadronen bes zweiten Chaffenrregiments die beiden Cavallerieregimenter neben der rechten feindlichen großen Batterie in ber Frunte angreifen, mabrend er felbft an der Spite der übrigen Escadrons seines rechten Flügels dem Feinde in die linke Flanke fiel; in wenigen Minuten waren die beiden Regimenter über ben Saufen geworfen, von den Divisionen des zweiten Chasseur= und des vierten Divisionen Uhlanenregiments brei Gechspfünder genommen, und in einem wilden Getümmel entfernten sich von beiden Geiten bie fliebenben Ruffen und bie nachfolgenben polnischen Reiter aus dem Gesichte ber poluischen Artillerie und Infanterie. Nur ein bumpfes Gebrause bringt aus weiter Ferne an ihr Plötzlich fahren von fern im Galopp Kanonen auf die polnische Artillerie heran. Pnzyna benkt, die Russen rücken von Neuem gegen ihn an; schon halt er seine Kanoniere in Bereitschaft, ba erkennt er bie rothen Rragen an ben Uniformen der polnischen Chasseurs und Uhlanen, die sich auf die eroberten feindlichen Kanonen gesetzt haben, um fie in unaussprechlichem Jubel zu ihm heranzuführen. Roch fünf russische Kanonen maren in den Morasten stecken geblieben, so daß zwölf, worunter eine unbrauchbar gewordene, in ben handen der Sieger waren. Da stürzt sich die ganze Mannschaft auf die Knie nieder und bringt mit heißen Ihranen bem Himmel ihr Dankzebet. Dann fommen auch die polnischen Reiter zurück, - bie Walber und Morafte haben bas Geißmarsche Corps vor ganglicher Bernichtung gerettet. Doch führen fie 230 Gefangene, worunter ein Oberst 20) und 15 Gubaltern=

Deführt vom Major Koffakowski und den Capitains Rutskowski und Wydiga; die Divisionen des ersten Jägerregiments führten Oberst Chmielewski und die Capitains Potocki und Kozuchowski; die des dritten Oberstlieutenant Suchorzewski und die Capitains Wojcicki und Stangenberg; die Krakusen Oberst Symanski; die des dritten Uhlanenregiments Major Wierzchlejeski und Capitain Sadowski.

<sup>\*\*)</sup> Ein seltsames Spiel des Aufalls machte, daß dieser erste gesangene russische höhere Offizier — Nowofischw hieß.

offiziere, zehn bespannte Munitionswagen und bas tostbare Gepäck bes Generals Geißmar, der nur durch die Schnelligkeit seines Pferdes entkommen mar, und beffen feinen türkischen Tabat bie Krakusen bereits rauchten, mit sich zurück. unenblichem Jauchzen werben die Zurückkehrenden wieder em= pfangen, und besonders der General, beffen ruftige Thatigkeit und liebevolle Leutseligkeit ihm bereits auf ben Marschen die Liebe bes ganzen, durch' seine wunderbare Mischung ganz republicanischen Corps erworben hatten. Dwernicki wird von diesem Augenblick an fast bis zur Anbetung im Corps verehrt, weil er burch seine entschlossene Rühnheit bewiesen, daß er wiffe, wie man Polen zu führen habe. "Kinder!" ruft er ihnen bei seiner Rückfehr entgegen, "ich hatte Euch versprochen, Euch gegen ben Feind zu führen; Ihr hattet mir versprochen, den Feind zu schlagen; nun seht, wir haben Alle unser Wort gehalten. Niech zwie Polska!" Fast Alle im Corps fielen sich einander in die Arme und kußten sich mit unaussprechlichem Glück. Nachbem man die Todten und Berwundeten gezählt, fand man neben 400 feindlichen ge= tobteten Reitern nur 46 tobte und 54 verwundete Polen, unter Lettern fünf Offiziere; so groß war die Schnelligkeit und Rühnheit bes Angriffs, und ber Schrecken und bie Befturzung ber Ruffen gewesen! Gleich hierauf lagerte sich bas Corps auf ben hügeln hinter Stoczek, verbrachte freudetrunken hier den Tag, und empfing mit Jubel den Abjutanten Arnszewski, ber vom Generalissimus ausgesendet gewesen war, um das Corps aufzusuchen, und von Weitem erstaunt die Freudenschüsse deffelben vernommen hatte. Gegen Abend verließ man mit einer schönen nenen Batterie von 11 Kanonen und 5 Munitionswagen, ein großer Theil ber Reiterei mit bessern Pferden, bas Schlachtfeld, ging, weil Kruszewski den Befehl überbracht, dem General Kreut entgegenzugehen, über Stoczek, Prawda, Chronim nach Parnzow gegen bie Weichsel zurück, und hielt bort ben Ruhetag Hier stieß dann der Priester Szynglarsti als Feldprediger zu Corps, hielt einen feierlichen Gottesbienft, und forberte jebe

Truppengattung auf zu dem Schwur, "nie ihre Waffen zu lassen und nie dem Despoten sich zu ergeben."

Am 15. Februar verkündete der General Klicki, der bereits in großer Besorgniß um bas Dwernickische Corps gewesen war, "mit unaussprechlicher Freude" der Hauptstadt das glorreiche Ereigniß und zugleich, daß Dwernicki die demontirte russische Kanone der Warschauer Nationalgarde überschicke, deren Artilleristen ihm biefen Gieg mit erringen Ungehener war ber Eindruck, den diese Nachricht Ganz Warschau war in einem Freuden= hier hervorbrachte. taumel und Abends die Stadt erleuchtet. Man sah, was der Pole mit seiner geringen Anzahl, mit seinen Rekruten und bem wenigen Geschüt, in seiner Begeifterung vermochte. Dwernicki's Artilleristen hatten erst vierzehn Tage vorher ihre Runft zu erlernen begonnen und - hatten russische Geschütze bemontirt. Der größte Theil von Dwernicki's Reitern bestand zwar aus ben ältesten Goldaten; aber bie jungen Krakusens Offiziere, bie eben erst aus ben Bureau's in bie Armee getreten, hatten mit ben altesten Unführern gewetteifert. Richt minder von Bedeutung erschien bas Ereigniß baburch, daß es der General Geismar gewesen, den man so in die Flucht geschlagen, ein General, ber zu ben berühmtesten des letten Türkenkrieges gehört hatte. Endlich mußte es die Nation innig erquicken, daß ihr so unverhofft in Dwernicki ein tüchtiger Anführer aufgegangen war, der so ganz in ihrem Geiste handelte, ber die Schaaren ohne alle Berechnung der Anzahl stürmisch auf den Feind führte. Er ward in der ganzen ersten Epoche der geliebteste held der Nation. allen Seiten strömten ihm Freiwillige zu; eine Menge der Mitglieber der patriotischen Gesellschaft, die anfangs ein besondres Partisaucorps hatten stiften wollen, wie Kaver Bronikowski, Pulamski, Rettel und Andre, begaben sich in sein Corps; Polen verließen das Ausland, nur unter ibm ju bienen, und faum ift je ber Name eines Anführers in Europa so oft genahnt worden, als der seinige; kaum sind die Bewegungen eines Corps je mit jolcher Theilnahme von

demselben verfolgt worden. Die Rationalregierung ernannte Dwernicki sogleich zum Divisionsgeneral, und schon die Folgen seines Sieges hatten eine solche Auszeichnung vollkommen verdient; Diebitsch konnte auf die Mitwirkung seines linken Cavalleriestügels nun nicht mehr rechnen; der General Geismar mußte sich auf die russische Dauptarmee zurückziehen, und Dwernicki konnte sogleich mit seinem siegreichen Corps aufbrechen, um dem General Sierawski, der zu schwach gewesen war, den General Krent von dem Weichselübergange abzushalten, diesen aus der Wojwodschaft Sandomierz, wo er Radom bereits besett hatte, vertreiben zu helsen.

Einen besto größern Contrast mit diesem Gifer Solbaten und bem Enthufiasmus ber Nation bieten die an ber Spite ber Militarbepartements stehenben Personen dar. Einige Tage nach der Aufforderung zur Uebergabe von Zamosc hatte man den Obersten Atyfinski als Commandant bahin geschickt, und dem General Sierawski befohlen, nach Sandomir zu gehen, bort ben Befehl über ein Truppencorps zu über= nehmen, um die obere Weichsel zu vertheidigen. Das Corps unter Dziekonki's Organisation, schon 5000 Mann Nachdem Sierawsti mit großen Gefahren vor stark senn. ber, schon umzingelten, Festung in Sandomir angekommen, hatte er zu seinem Erstaunen bort nur 300 schlecht oder gar . nicht bewaffnete Bauern, in Rabom 800 Retruten, weber bewaffnet noch bekleidet, bei Dziekonski 2 - 300 Pferbe ge-In der Eile nach Warschau eilend, hatte man ihn dort auf ein angebliches neues Regiment unter Oberst Kalintowski in Bkonie verwiesen; als er aber dorthin geeilt war, waren ihm ebenfalls nur 300 unbewaffnete und unbekleibete Bauern vorgeführt worden. Nach vielen Bitten hatte er bas bereits organistrte erste Kratusenregiment erhalten, boch ebe er mit demselben in Mniechow angekommen war, hatte der General Kreut schon bie Weichsel passirt. --

Während der Tage vom 8. bis zum 16. Februar war der Reichstag seinerseits nicht ganz unthätig gewesen. Um 8. hatte er, die diplomatischen Bemülungen zu unterstützen,

ben Beschluß gefaßt, feierlich zu erklaren, bag bas polnische Bolk die constitutionelle Monarchie für die ihm einzig und allein passende Regierungsform halte, zugleich auch, daß ber Reichstag bis zur Wahl eines Königs die königliche Gemalt übe, und bag ihm alle Polen den Gid ber Treue ") schwören, außerdem in bagu in jeder Diftrictsstadt niedergelegten Buchern die Acte, welche den Aufstand für volksthümlich erklart, unterschreiben follten. Ein Beschluß vom 12. Februar sorgte für bie Bollzähligkeit bes Reichstages. Während er bestimmte, daß die in die Armee getretenen Landboten ihre Stellen nicht verlören, wohl aber diesenigen, welche ein besoldetes Umt annähmen, fürzte er bie Förmlichkeiten und ben Termin ber Wahltage ab; zugleich sollten vom Marschall nur so viel Urlaubsbewilligungen ertheilt werden, daß immer zehn Mitglieber über die zu Berathungen nöthige Anzahl vorhanden Ein Gesetz endlich vom 14. Februar bestimmte, daß die zu Beschlüssen des Senats nothwendige Anzahl 24 Mitgliedern auf 19 herabgesett würde, weil fünf dem Aufstande nicht beigetreten maren.

Auf der großen Schlachtlinie waren drei Tage ruhig verlaufen, als am 17. Februar die große russische Armee, jest gegen 100,000 Mann stark, sich plötslich in Bewegung sette. Sie marschirte in zwei Abtheilungen: das Rosensche Sorps rückte von Liw auf Staniskawow und die Hauptarmee auf der Chaussee von Kakuszyn. Beide fanden in einer ziemlich gleichen Linie hinter Kakuszyn das Corps Zymirski, bei Dobre das Corps des Generals Strzynecki. Der General Zymirski mußte vor der großen Uebermacht augenblicklich zurückweichen; da er aber einige Meilen weiter vorwärts

<sup>\*)</sup> Der Schwar lautet: "Ich schwöre dem durch den Reichstag repräsentirten Batersande und der Nation Treue, ich schwöre, teine anderen Behörden als nur diejenigen anzuerkennen, die der Reichstag eingesent hat, oder noch einsehen wird. Ich schwöre, die Sache des Nationalaufstandes zur Besestigung der Existenz der Freiheit und der Unabhängigkeit des polnischen Bolkes aus allen meinen Kräften zu unterstühen." —

ftand, als die Division Strzynecki, so mußte dieselbe das ganze Rosensche Corps so lange aufhalten, bis sich Inmirsti ficher zurückgezogen. Skrzynecki, ber bei seiner Division das zweite Uhlanenregiment zur Deckung seiner acht Kanonen hatte, hielt eine außerst gunstige Stellung besetzt, die er mehrere Tage hindurch sorgfältig erforscht hatte. Sie wat ein von dichten großen und schwer zu durchgehenden Balbern umschlossenes Feld, zu welchem nur ein Weg führte, und bas in ber Fronte burch einen sumpfigen Bach gebeckt mar. Das zweite Bataillon des vierten Regiments besetzte ben Bald in Tirailleurs; die Lanbstraße bectte das dritte Bataillon des vierten Regiments mit vier Kanvnen, welche ben Weg bestrichen; das britte Linieninfanterieregiment bilbete den linken und ber übrige Theil bes vierten Regiments mit vier Kanonen den rechten Flügel, bas achte und die Beteranen die Reserve. Der Vortheil der gewählten Position bestand hauptsächlich darin, daß die Russen ihre Uebermacht an Artillerie nicht entwickeln und namentlich der polnischen nicht viel schaden konnten. Den rechten polnischen Flügel befehligte ber Oberst des vierten Regiments Bogustawski, den linken ber Oberft des fünften Regiments Andrychiewicz, die Referve und das Centrum Strynnecki selbst. Die 26 russischen Bas taillone, welche mit 26 Kanonen die polnische Stellung ein= zunehmen versuchten, führte ber Marschall Diebitsch in Person, benn bas Gefecht war von um so größerer Wichtigkeit, weil, wenn die Division Strzynecki hier geworfen murde, auch bas Corps Zymirski verloren war. Um 7 Uhr früh griff Diebitsch die polnischen Tirailleurs im Walbe an, welche sich, nachdem fie ben Feind einigemal mit dem Bajonette zurückgeworfen, auf ben rechten Flügel zu Boguskamski zurückzogen. hierauf versuchten die russischen Colonnen unter dem Schutz ihrer Positionsbatterien aus dem Walde herauszudrängen. dem Wege war es ihnen unmöglich, da die vier polnischen Kanonen auf dem rechten Flügel den Ausgang des Waldes mit Kreuzfeuer bestrichen. Diebitsch versuchte baber ben rechten Flägel durch seine Infanterie zu erstürmen. Bu vier

ben Beschluß gefaßt, feierlich zu erklaren, bag bas polnische Bolt die constitutionelle Monarchie für die ihm einzig und allein passenbe Regierungsform halte, zugleich auch, daß ber Reichstag bis zur Wahl eines Königs die fönigliche Gemalt übe, und bag ihm alle Polen ben Gib ber Treue ") schwören, außerdem in baju in jeber Districtsftabt niebergelegten Buchern die Acte, welche den Aufstand für volksthümlich erklärt, unterschreiben follten. Ein Beschluß vom 12. Februar sorgte für die Bollzähligkeit des Reichstages. Während er bestimmte, daß die in die Armee getretenen Landboten ihre Stellen nicht verlören, wohl aber biejenigen, welche ein besoldetes Umt annahmen, fürzte er bie Förmlichkeiten und ben Termin ber Wahltage ab; zugleich follten vom Marschall nur so viel Urlaubsbewilligungen ertheilt werden, daß immer zehn Mitglieder über die zu Berathungen nothige Anzahl vorhanden fenen. Ein Gesetz endlich vom 14. Februar bestimmte, baß die zu Beschlüssen des Senats nothwendige Anzahl 24 Mitgliedern auf 19 herabgesetzt würde, weil fünf bem Aufstande nicht beigetreten waren.

Auf der großen Schlachtlinie waren drei Tage ruhig verlaufen, als am 17. Februar die große russische Armer, jest gegen 100,000 Mann stark, sich plötslich in Bewegung sette. Sie marschirte in zwei Abtheilungen: das Rosensche Corps rückte von Liw auf Staniskawow und die Hauptarmee auf der Chaussee von Kakuszyn. Beide fanden in einer ziemlich gleichen Linie hinter Kakuszyn das Corps Zymirski, bei Dobre das Corps des Generals Skrzynecki. Der General Zymirski mußte vor der großen Uebermacht augenblicklich zurückweichen; da er aber einige Meilen weiter vorwärts

<sup>\*)</sup> Der Schwur lautet: "Ich schwöre bem durch den Reichstag repräsentirten Batersande und der Nation Treue, ich schwöre, keine anderen Behörden als nur diejenigen anzuerkennen, die der Reichstag eingesent hat, oder noch einsehen wird. Ich schwöre, die Sache des Nationalausstandes zur Besestigung der Existenz der Freiheit und der Unabhängigkeit des polnischen Bolkes aus allen meinen Kräften zu unterstühen." —

fand, als die Division Strzynecki, so mußte dieselbe das ganze Rosensche Corps so lange aufhalten, bis sich Zymirsti ficher zurückgezogen. Skrzynecki, ber bei seiner Division das zweite Uhlanenregiment zur Deckung feiner acht Kanonen hatte, hielt eine außerst gunftige Stellung befest, die er mehrere Tage hindurch sorgfältig erforscht hatte. Gie war ein von bichten großen und Schwer zu durchgehenden Wälbern umschlossenes Felb, zu welchem nur ein Beg führte, unb das in der Fronte durch einen sumpfigen Bach gedeckt war. Das zweite Bataillon bes vierten Regiments befette ben Walb in Tirailleurs; die Lanbstraße beckte das dritte Bataillon des vierten Regiments mit vier Kanvnen, welche ben Weg bestrichen; das britte Linieninfanterieregiment bilbete ben linken und der übrige Theil des vierten Regiments mit vier Kanonen den rechten Flügel, das achte und die Beteranen bie Reserve. Der Bortheil ber gewählten Position bestand bauptsächlich darin, daß bie Russen ihre Uebermacht an Artillerie nicht entwickeln und namentlich ber polnischen nicht viel schaben konnten. Den rechten polnischen Flügel befehligte der Oberst des vierten Regiments Bogustamsti, den linken ber Oberst des fünften Regiments Andrychiewicz, die Reserve und das Centrum Strzynecki selbst. Die 26 russischen Bas taillone, welche mit 26 Kanonen die polnische Stellung einzunehmen versuchten, führte ber Marschall Diebitsch in Person, benn bas Gefecht war von um fo größerer Wichtigkeit, weil, wenn die Division Strzynecki hier geworfen murbe, auch bas Corps Zymirski verloren war. Um 7 Uhr früh griff Diebitsch die polnischen Tirailleurs im Walbe an, welche sich, nachdem fe den Feind einigemal mit dem Bajonette zurückgeworfen, auf ben rechten Flügel zu Boguskamski zurückzogen. hierauf versuchten die russischen Colonnen unter dem Schutz ihrer Positionsbatterien aus dem Walde herauszudrängen. bem Wege war es ihnen unmöglich, da bie vier polnischen Kanonen auf dem rechten Flügel den Ausgang des Waldes mit Kreuzfeuer bestrichen. Diebitsch versuchte baber ben rechten Flügel durch seine Infanterie zu erstürmen. Zu vier

Bataillonen stürzte diese auf die beiben Bataillone des vierten Regiments lod. Aber biefes löste seinen Gib, in ber ersten Schlacht nur fich mit bem Bajonet zu schlagen, auf glanzenbe Beise. Nur die polnischen Scharfschützen feuerten, die anderen Truppen warfen in einzelnen Pelotons mit ber Spite bes Bajonets die Ruffen jedesmal in den Wald zurück; binnen brei Stunden wiederholten die Ruffen viermal diefe Angriffe, wurden viermal in den Wald zurückgedrängt, und das vierte Mal rückte der Oberst Boguskawski so weit in denselben hinein, daß Strzynecti ihn schnell zurückrufen mußte, weil eine feindliche Colonne ihn zu umflügeln im Begriff stanb. Gegen den linken polnischen Flügel brachte ber Feind lange Zeit nur seine Artillerie in's Gefecht, und als er endlich Bataillone auch bort hinschickte, wies Andrychiewicz mit bem britten Regimente bieselben ebenfalls muthig zurück. und eine halbe Stunde hielten so sechs polnische Bataillone bas ganze Rvsensche Corps, von Diebitsch felbst geführt, ab, benn weder die polnische Reserve, noch die Cavallerie kam in's Gefecht, und, als Strynnecti ructwarts geben mußte, weil die russische Hauptarmee auf der Straße von Kakuszyn seine Linie erreicht haben konnte, geschah der Rückzug, bei melchem bas achte Regiment bie Arrieregarbe bildete, so langsam und so imponirend, daß die Ruffen, welche 1000 Mann in diesem Gefechte verloren hatten, kaum zu verfolgen magten. Stripnecki gelangte ruhig mit bem Berluft von 300 Mann hinter Staniskawow nach Ofencizna; bie Division Zymirski, die sich nur auf der Chaussee ein wenig bei Jandwta und Brzozówa geschlagen hatte, wobei sich die neuen Reiterregimenter von Sandomir und Lublin auszeichneten, gelangte bis gegen Mintst.

Das Gefecht von Dobre erschien, außerdem daß hier zum ersten Male der Feldmarschall die Ueberlegenheit der polnischen Infanterie kennen lernte, wie das Gefecht von Stoczek den alten Ruhm der polnischen Cavallerie glänzend bewährt hatte, so daß Diebitsch überhaupt bereits in seinen lebhasten Possungen von einer leichten Besiegung der Polen

febr gestört werben mußte, von nicht geringerer Bedeutung als der Reitersieg Dwernicki's am 14., wiewohl das Resultat kein so in die Augen fallendes war. Es begründete nicht nur den hohen Ruhm des vierten polnischen Infanterieregiments, welcher die ganze polnische Infanterie zum Wett= eifer aufforderte, sondern besonders den des Generals Skrzynecki, ber, zum ersten Male an der Spipe eines Corps, eine Einsicht in die Natur eines größeren Gefechtes burch seinen außer= proentlich klaren und trefflichen Bericht und in ber Ber= theibigung einer wichtigen Stellung eine solche Unerschrockenheit, Kaltblütigkeit, Ausbauer und Energie entwickelt hatte, welche die schöusten hoffnungen für die Bukunft erweckten. war der Eindruck, den der Bericht von dem ruhmvollen Gefecht bei Dobre machte, wenn nicht so rauschend, boch eben so tief, als der von dem Gefechte bei Stoczek, und auf die Pauptarmee noch bedeutender.

Um 18. Februar setten bie beiben Divisionen Zymirski und Strapnecti ihren Rückzug fort; Ersterer auf Mitosna, der Andre auf Okuniem; in Okuniem vereinigte sich Skrzynecki mit der Division Zembek. Der General Chkopicki, der die Nachricht von bem Gefecht bei Dobre bes Morgens erhalten hat und ebenfalls burch dieselbe überrascht worden ist, ersieht hieraus die Möglichkeit, mit den beiben Divisionen Szembek und Strinnecti, noch por der Bereinigung bes Rosenschen Corps mit der Hauptarmee, daffelbe auf seinem Wege von Staniskawow bei Okuniew anzugreifen und zu vernichten, wenn die Division Zymirski im Stande ist, in Mifosna die russische Hauptarmee so lange aufzuhalten, als Skrzynecki bas Rosensche Corps bei Dobre; namentlich ba Zymirsti eine mehr als breifach stärkere Artillerie bei sich führte. Chtopicti begibt sich 10 Uhr Morgens mit vier Abjutanten nach Okuniew, und stellt dort, während man Zymirski zwischen Mikosna und Minsk sich schlagen hörte, die Truppen Nachdem man die freiwilligen Jäger Kuszels in einen Pinterhalt gelegt, wird ber General Szembek mit Brigade und einigen Escabrons zur Recognoscirung nach

Staniskawow vorgeschickt; er trifft aber die Ruffen dort nicht, die erst gegen Albend anlangen. Sie kommen blos mit ihrer Artillerie aus den Wäldern heraus, und es beginnt ein furchtbares Artilleriefeuer. Zugleich erfährt Chtopicti, daß Zymirski Mikosna nicht gehalten hat; so kann er seinen Plan auf has Rosensche Corps nicht nur nicht ausführen. sondern auch die Vereinigung besselben mit der russischen Hauptarmee nicht verhindern, und zieht in der Nacht die beiben Divisionen bis vor das Dorf Wawer zurück. Die Division Krukowiecki zog sich an demselben Tage von Radzimin nach Grochow, dem von Chkopicki bestimmten Schlachtfelde ju, um den linken Flügel der polnischen Alrmee zu bilben. Doch war ber 18. ebenfalls nicht ohne eine glänzende Waffen= Ein Bataillon bes zweiten Jägerregiments von ber Division Zymirsti, begleitet von brei Escabrons ber Sandomirschen Cavallerie und einer Abtheilung der Ruszelschen Jäger, unter bem Oberstlieutenant Wolki, mar bestimmt, die Verbindung zwischen Inmirsti und Strzynecti zu unter-Dieß Bataillon, bas bei seinem Rückzuge beim Dorfe Enganka von einigen Escabrons und einer reitenben Batterie angegriffen wurde, schlug biese Angriffe nicht nur juruck, sondern, als es beim Ausritt aus einem Walde fich von seche rusisschen Bataillonen ben Weg versperrt fah, brach es sich burch bieselben Bahn mit bem Bajonet und vereinigte sich mit der Division Szembek nach einem Verlust von nur 100 Mann.

Am Morgen des 19. stand der größte Theil der polnischen Armee vor den großen Wäldern, welche sich von Mifosna und Okuniew dis an die Sbene und die Moraste von Wawer und Kawencin hinziehen, und von deren Saum aus eine weite Fläche, nur durch einzelnes Gebüsch unterbrochen, dis an die Weichsel und nach Praga führt. Die große Chaussee von Mitosna geht gerade aus von dem Rande des Waldes durch das Dorf Wawer, in welchem sich auch der von Okuniew führende Weg nicht weit von dem Walde mit derselben verseinigt. Rechts von der Chaussee, dem Walde zunächst, standen,

mit bem Racken an eine Mühle gelehnt, die Grenadiere und bie beiden Jägerregimenter der Division Szembet. Neben ihr die Cavalleriedivision des Generals Lubiensti, und zwar das fünfte Chasseurregiment auf ihrem linken Flügel, und Lubiensti selbst mit dem vierten Uhlanen=, dem vierten Rägerregimente und ben Escabrons der Carabiniere, rechts von ihr neben einem im Rücken ber Szembekschen Infanterie liegenden sumpfigen Gebüsch, in welchem man das Bataillon ber Ruszelschen Jäger verborgen hatte. Links von der großen Chausse lag, 1000 Schritte vor dem Balbe; ein Erlengehölz, binter welchem die Division Strzynecki sich aufgestellt hatte, und in beren Rücken weiter links nach Biafofeka zu, ganze polnische Cavallerie bis nach Praga, während Division Krukowiecki im Anmarsch von Zabki und Kawencin ber mar, um sich an bie Division Strzynecki anzureihen. Die polnische Urmee war weber zur Schlacht aufgestellt, ba bie Division Zymireti erst von Mifosna her sich zurückzog, noch erwartete sie an diesem Tage einen Angriff ber Russen. Der General Chkopicki war ruhig des Morgens in seinem Hauptquartier in dem letten Sause von Grochow, welches aus Mangel an Holz zu ben Bivouaks ber polnischen Golbaten ganz und gar zerstört worden war, als plötzlich ein heftiger Ranonendonner ihn aufstörte und bedeutender Rauch aus den Wälbern hinter Mikosna emporstieg. Chkopicki stieg sogleich zu Pferbe und sprengte mit einigen Abjutanten und bem Minister des Auswärtigen, Gustan Mafachowski, ber ben ganzen Tag im heftigsten Feuer Abjutantendienste bei ihm versah, nach Wawer zu ber Division Szembek, und sah hier, daß Zymirski von dem Pahlenschen Corps, von Mikosna her in ein Gefecht verwickelt, zurückgebrängt wurde. Derselbe jog sich auf ber Chaussee zurück, und die russischen Colonnen versuchten bereits aus dem Walde herauszudringen. Da die polnische Armee so vereinzelt stand und die Divisionen Szembek und Imirefi so weit vorgeschoben waren, so kam Alles barauf an, die Ruffen aus den Wäldern nicht herausbringen und wenigstens Inmirski ruhig seinen Platz zwischen Skrinnedi

und Szembet einnehmen zu laffen. Chkopicki befahl daher dem Letteren, die Stelle 3pmirefi's bem Feinde zunächst sogleich einzunehmen. Der General Szembek hatte kaum seine Stellung eingenommen, als er mit bem ersten Sager= regimente auf bie Ruffen einstürzte, mehrere ruffische Bataillone marf und sie wieder in den Wald zurücktrieb. Während ber Zeit war auch das Rosensche Corps von Okuniew angekommen und begann am Rande des Walbes Batterien aufzuführen, melde die Chausse von der Flanke bestrichen. Gine Positione= batterie, die auf der Chaussee, und bie reitende Gardebatterie, die links von derselben aufgestellt waren, antworteten berselben, während Chkopicki selbst die Grenadiere gegen die russischen Bataillone führte. Eins ber letteren hatte fich fo weit vor= gewagt, daß Chkopicki bem zweiten Bataillon des Grenadier= regiments mit bem Bajonet auf basselbe einzudringen gebot. Die Grenadiere rückten ein, aber, einige hundert Schritte por bem feindlichen Bataillon angekommen, blieben sie stehen, wie ihnen im Exercitium bes Großfürsten gelehrt morden Vergebens rief Chkopicki ihnen zu, daß sie mit dem Bajonet eindringen follten; der Lärm der Kanonen übertäubte ben Ruf bes Generals, bes Commandanten bes Batgillons, Oberstlieutenants Bortkiewicz = Kiwerski, der Offiziere und ber Adjutanten; sie schossen nur ihre Gewehre ab. Chkopicki, in Born, will selbst auf die Russen einsprengen, da stürzen seine Abjutanten, Czetwertyński, Kruszewski, Leski und Wodzinski, sich vor ihn ber, um ihn zu decken, und gerathen auf das feindliche Bataillon; fast Alle verlieren ihre Pferde; Czetwertynski und Wodzinski gerathen bis an ben feindlichen Wald, wo der Lettere tödtlich verwundet wird; Kruszewski aber holt ein Peloton von den Garbechaffeurs herbei, und chargirt mit demselben auf das russische Bataillon, welches unterdeß von dem Walde durch polnische Flankeurs abgeschnitten ist; die Charge mißlingt aber, worauf Kruszewski jum zweiten Mal eine Escadron herbeiführt, die nunmehr bas russische Bataillon zersprengt und vernichtet. Die Aussen dringen aber ferner so ungestüm ein, daß ein Theil der

Zymirskischen Regimenter nicht abgelöst werben kann und im Gefechte bleibt, und zwar mußten, links von ber Chaussee, awischen der Straße von Wawer und Okuniem sechs Bataillone von ihm noch im Walbe fämpfen, während weiter links bie Rosensche Artillerie schon aus demselben heraus ihnen in die Inmirsti mußte darauf die Chaussee beim Klante schoß. Rruge von Wawer zu halten suchen, weil bas Pahlensche Corps auf berselben hinzubrangen, die Division Gzembet abzuschneiben und auf die Moraste zu werfen brohte. Jägerregimenter fechten hier so tapfer, daß sie vier russische Bataillone sprengen, drei Standarten erobern und einige Kanonen vernageln. Während biefer Angriffe aber hat auch bas zweite Jägerregiment von ber Szembekschen Division ben aus dem Walde wieder hervordringenden Russen eine Fahne und sechs Kanonen abgenommen, worauf die Russen eine Susarendivision und eine Uhlanenbrigade aus dem Walbe Der General Lubienski schickt ihnen den herausführen. Oberstlieutenant Sosenkowski mit einigen Escadrons entgegen, und die glücklich ausgeführte Charge berselben brangt auch diese Cavalleriemassen in ben Balb wieber zurück. Unterbeß hat Chkopicki nach der Bernichtung des russischen Bataillons sich über die Chaussee hinüber zu der reitenden Gardebatterie begeben und zwei Kanonen unter dem Fürsten Jabkonowski in ben Walb hineingeführt, um die russische Artillerie, welche entsetlich die Chaussee bestreicht und der die polnische Positionsbatterie Pietka nicht gehörig erwiedern kann, von der Seite Jenseits vom Erlenwäldchen aber bringt schon eine ungeheure Masse vom Rosenschen Corps bei Kawencin aus dem Walde heraus, der aber Krukowiecki mit der Fußbatterie Bielinski entgegentritt. Unterdeß bemerkt Chkopicki bei ben Jabkonowskischen Kanonen, baß die Ruffen mit zu großen Streitmassen gegen den General Zymireki andringen, einige Ranonen auf ber Chaussee so glücklich angebracht haben, daß die hier befindliche Infanterie dieser Division, von ihrem General nicht ordentlich geführt, in Unordnung zu weichen selbst die russische Infanterie so auf [bic daß beginnt,

Szembetsche Division eindringt, daß biese nicht mehr Stand halten tann, daß Szembet die eroberten Kanonen vernageln laffen muß, sowohl der Oberftlieurenant Bortkiewicz als der Major Sosenkowski schwer verwundet in des Feindes Sande fallen und die polnische Infanterie stark gegen die Duble Er sieht die Cavallerie des Generals berangebrückt wird. Lubiensti, die aus ihrem Winkel heraus auf einem schmalen Stege zwischen bem von Ruszel besetzten Gebusch und ber Mühle vorbeirucken muß, in Gefahr abgeschnitten zu werben, wenn die Division Szembek vor ihr die so stark bestrichene Chaussee erreicht. Er schickt baber ben Abjutanten Czetwer= tyusti an den General Lubiensti ab, um ihn schnell heraus= zuholen, und, da dieser sich weigert, bald darauf auch ben Minister Gustav Mafachowski, mahrend er sich selbst zurück in ein links von der Chaussee gelegenes großes Wirthshaus begibt, in dem man die Verwundeten verbindet und der Generalstab Zymirski's sich aufhält. Zugleich befiehlt ber General Krukowiecki auf bem außersten linken Flügel, fünfte Linienregiment in den Wald zu werfen, um · Rosensche Corps, das fast hinter den Divisionen Gzembek und Zymirski stand, abzuhalten. Bahrend biefes Regiment mit großer Tapferkeit bem Feinde entgegengeht, und ihrerseitsdie Regimenter des Generals Szembek die Russen mit dem Bajonet von der Mühle zurückweisen, geht endlich die Cavallerie bes Generals Lubiensti hinter derselben auf bem schmalen Stege nach der Chaussee zu, wobei Gustav Mafachowski noch die Trompeter glücklich zurückhält, welche burch zu schnelles Reiten Unordnung in die ebenfalls jest auf ber Chaussee anlangende Infanterie des Generals Szembet zu bringen broben. Wiewohl das ungemein starke russische Artilleriefeuer, welches die Chaussee und das auf dieselbe führende enge Debouché bestreicht, einige Unordnung in bie zurückziehenden polnischen Colonnen bringt, so gelangen sie doch, von den Russen nicht verfolgt, bis hinter das Dorf Wawer. Um nun die Division Szembet, wie die 3ymireti, theils vor bem feindlichen Artilleriefeuer zu fichern, theils

bie etwa auf der Chaussee nachrückenden Russen in die Flanke au fassen, stellt Chfopicti dieselben mit der Fronte nach ber Chausse zu zwischen bem Dorfe Wawer und einem hinter bemselben nach Praga zu liegenden Wäldchen auf. General Inmirski zeigt sich hier wiederum so ungehorsam gegen Chkopicki, den er nicht als Feldherrn anerkennen will, daß die Adjutanten Chkopicki's schon auf ihn zuspringen und ihn niederschießen wollen; doch der Lettere hält sie davon juruck. — Auch der General Thomas Lubienski verrath schon an diesem Tage die Gesinnung, in welcher er in's Fett ges gangen ift, burch höchst zweideutige Aleußerungen zu bem Carabinierscapitain Chilewski. ") Die Aufstellung aber ber Infanterie hinter Wawer mit der Fronte gegen die Chausee verhindert wirklich, daß die Russen vorgehen. Diebitsch zieht um 5 Uhr Nachmittags sogar seine Colonnen gang wieber in den Wald zurück. Die ganze polnische Armee steht jest por Grochow und in bem Erlenwaldchen.

Die erste Schlacht, von den Polen mit nicht ganz zweit Divisionen Infanterie, einer Division Cavallerie und etwa vier Batterien gegen die vereinigte russische Armee geschlagen, unvorbereitet angefangen und von Chtopicki mit eben so viel Meisterschaft als Unerschrockenheit und Energie geführt, bewiesdem General Diebitsch noch deutlicher, daß der Krieg nicht so bald sich enden dürfte, daß es ihm sogar schwer werden würde, Polen zu besiegen. Auf der anderen Seiter weckte und stärkte sie in der polnischen Armee und in der Hauptstadt unbedingtes Bertrauen auf einen entscheidenden Sieg, sobald die ganze Armee von einem solchen Feldherrn den Russen entgegengeführt werde. Die Hauptstadt hatte den lebhaftesten Antheil an diesem Tage genommen. Sobald die Rauchwolken bei den Wäldern von Misosna emporgestiegen waren, waren

<sup>\*)</sup> Die Kugeln erreichten bie beiben Carabinierescabrons; ber Capitain äußerte zum General Lubienski, man werde an biesem Punkte viele Leute verlieren: "und wozu ist Allesbas nöthig?" antwortet ihm der General; "die, welche die Lollseit angesangen haben, könnten sie allein ausbaden." —

alle Einwohner auf die Unhöhen ber Weichsel, auf die Balcons geeilt, sogar bie Dacher maren mit Zuschauern befaet. Auf den Stragen wogte die Menge bin und ber. Die Rirchen waren mit Menschen angefüllt, welche zum Allmächtigen um Segen für die polnischen Waffen flehten. Den ganzen Tag schwebte man in Ungewißheit, bis endlich im Dunkel bes Abends der Blit der polnischen Kanonen längs des Saumes bes Walbes bin zeigte, baß man den Feind in benselben zurückgeworfen hatte, ja daß, es waren die Ranonen von der Krukowiecki'schen Diviston, man ihm den linken Flügel nahm. Die Bürger von Warschau beschlossen sogleich, bie Rrafte ihrer kampfenden Brüder zu den noch bevorstehenden mörderischen Kämpfen auf alle Weise zu stärken und zu ermuthigen. . Es bildete sich ein besonderes Comité, dem um Grochow stehenden Heere alle möglichen Lebensbedürfnisse und Erfrischungen zuzuführen. Man brachte alle freiwilligen Gaben unter die königlichen Schuppen beim Theatergebaube, und von da zogen Wagen an Wagen voll der ausgesuchtesten Lebensmittel, selbst ber feinsten Confituren über die Bructe und nach dem Schlachtfelde. ") Selbst Brennmaterialien führte man in großer Menge ben Truppen in ber holzarmen Besondere Pflege aber widmete man ben Berwundeten; der patriotische Frauenverein, an dessen Spitze die Damen Tanska und Potocka, tritt mit unermüblicher Sorgfalt in liebevollster Emsigkeit sein heiliges Umt an. Die gebildetsten, edelsten und schönsten Jungfrauen empfingen die verwundeten Goldaten in den Hospitälern. Aber auch ber Reichstag blieb hinter ben Bürgern nicht zurück, und berieth während des Donners der Kanonen von Wawer Belohnungen und Aufmunterungen für das Heer. Er beichloß, daß den verstümmelten Landesvertheidigern, deren Eltern und Wittwen, so wie ihren Waisen bis zur Volljährigkeit, ein Jahrgehalt von 150 bis 300 poln. Gulden ausgesett,

<sup>\*)</sup> Pierbei zeichneten sich die Israeliten aus, die an Waaren für gegen 40,000 poln. Gulben an Werth herteischafften.

trachtet und vor allen Ausgaben auf den Stat geseit werde; er beschloß ferner, ein besonderes Shrenzeichen für diesenigen einzuführen, welche in diesem Kampfe sich auszeichnen würden, nnd auch an dieses einen Behalt zu knüpfen; dafür von den Nationalgütern eine Million poln. Gulden an Werth anzu-weisen, und zwar so, daß die eine Sälfte für Offiziere, die andre für Unteroffiziere und Soldaten zu verwenden sey. — Man ernannte sogleich eine Deputation, welche sich noch während der Schlacht von Wawer in das Lager begab, um den Soldaten das neue Gesetz sogleich mitzutheilen.

Bon bei Beitem größerer Bebeutung aber mar ber andere Beschluß, der in den vereinigten Kammern an dem= felben 19. Februar zu Stande kam. Es erklärte der Reichstag nicht nur sich für permanent, sondern, baß der Ort ber Bersammlung sowohl im Julande als im Auslande liegen tonne. Er bestimmte, bag er bereits mit 11 Genatoren und 33 Landboten für vollzählig gelte, daß also die Abwesenheit, der Abfall, die Gefangennehmung oder sonstige hindernisse felbst von zwei Dritttheilen ber Mitglieber bie Beschlüsse ber Anderen nicht unmöglich und ungesetzlich machen könnten, vorausgesett aber, bag bie Busammenberufung und Berathung der Letzteren an einem Orte Statt fande, der nicht unter der Herrschaft des Kaisers von Rußland stehe; — wogegen alle an einem solchen Orte gehaltenen Berathungen irgend einer Anzahl von Mitgliedern mit ihren Wirkungen und Folgen ungültig sepen. Sollte es selbst in einem solchen Falle an so viel Genaturen ober Landboten noch fehlen, so tonnte im schlimmsten Falle ein Reichstag von 33 Mitgliebern aus beiben vereinigten Kammern gehalten werben. Dieses Gesetz erklärte im Angesichte der russischen Armee, daß ber Reichstag selbst nach Eroberung Polens das polnische Reich als fortwährend bestehend und von sich repräsentirt halten, und daß bieses da senn werde, wo sich 33 Landboten in einem freien Lande versammeln murden. Für alle Zeiten war ferner baburch ben Russen bie Möglichkeit abgeschnitten,

irgend gesetliche Beschlüsse unter einem Vorwande von Rechtse gültigkeit durch gefangene oder übergetretene Deputirte abstassen zu lassen; selbst im Besitz der Hauptstadt und des ganzen Landes konnten die Russen nicht mehr Reichstage halten, wie die von Warschau und Grodno, auf denen sie die Theilungen des Vaterlandes von gefangnen Landboten beschließen ließen.

Am 20. Februar stand die polnische Armee in ihrer festen Stellung; ber rechte Flügel, Division Szembet, fich stütend an die Weichsel und an Gumpfe, der linke Flügel, Division Skrzynecki, sich stützend an das Erlenholz, welches der Schlüssel der Position war, das Centrum bilbete vom Erlenholz an, bis an die Chaussee die Division Zymirsti; hinter den Divisionen Strzynecki und Zymirski stand in zweiter Linie die Division Krufowiecki; die ganze Cavallerie aber von Neuem in Reserve und behnte sich weit über bas Erlenholz links hinaus; vor ihrer Fronte nach Babki zu maren Unboben mit Batterien befett. Zwischen ber erften und zweiten Linie der polnischen Infanterie waren erhöhete Batterien angebracht. Bon Morasten umgeben, auf einem von Gräben durchschnittenen Terrain war die Stellung höchst günstig, wiewohl das Eis fast überall noch hielt. Die, nur eine halbe Meile entfernte, Hauptstadt gab bem Beere unschätzbare Vortheile durch ihr Arsenal, ihre Hospitäler und die Zuflucht, welche sie im Fall einer Niederlage bot; doch schrack Jeder vor dem Gedanken zurück, daß die ganze Armee im Falle eines übereilten Rückzugs über eine einzige Brücke zu gehen hatte. Der Brückenkopf konnte mohl bie Brücke pertheidigen, keineswegs aber eine fich zurückziehende Armee schützen; bie Berschanzungen von Praga waren theils zu schwach, theils wurden sie von den benachbarten Soben beherrscht. Außerdem mußte man jeden Augenblick gewärtig senn, daß bas Eis ber Weichsel aufgehen, die Brücke zerreißen und jede Berbindung mit ber Stadt und dem liuken Weichselufer abbrechen werbe. In einer solchen Stellung konnte im Falle einer unglücklichen Schlacht bie ganze polnische

Urmee mit einem Schlage vernichtet werben. Und boch hatte man Alles das fehr leicht vermeiden können, wenn man bei Modlin bereits eine Brücke geschlagen hatte, woburch man augleich einen bei Weitem größeren Spielraum für die Opes rationen gewonnen haben würde. Es war bieg ber erfte große Fehler, den man in der Führung der Kriegsoperationen von polnischer Geite beging. — Go ftark die Stellung ber Polen hinsichtlich bes Terrains war, so war es die ber Russen nicht weniger, auch sie stütten sich auf die Weichsel und auf Morafte, standen in dichten Walbern und hatten noch den großen Vortheil, daß der Abhang des Waldes mit einer Reihe von Gebüschen besett mar, als wie für die Artillerie bestimmt. Die polnischen Geschütze hatten baber nicht nur eine breimal zahlreichere, sondern auch vortheilhafter aufgestellte Artillerie zu befämpfen. Denn man hatte den zweiten großen Fehler begangen, nicht bie allergeringste Befestigung in der Stellung aufzuwerfen, welche die kleine Schaar nur etwas schützen konnte. Doch alles bieß war Folge von Chtopicti's hartnäckig festgehaltner Idee einer Chrenschlacht. So hatte der polnische Feldherr sich in eine Lage gesetzt, in welcher er entweder den . Feind in seiner starken Stellung angreifen, oder Zeuge einer, nach Belieben ber Ruffen verlängerten, Artillerieschlacht, in welcher die polnische Artillerie nach jeber menschlichen Berechnung hatte unterliegen muffen, zu sehn gezwungen war.

Am Morgen dieses 20. Februars begann der General Diebitsch, dessen ganze Hauptarmee nunmehr versammelt sepn mußte, von Neuem seine Angriffe. Gegen 200 Kanonen donnerten den ganzen Rand des Waldes herab gegen die polnische Linie. Zugleich traten dießmal die Infanterieschonnen des Rosenschen Corps aus dem Gebüsch heraus, um dießmal den Schlüssel der polnischen Stellung, den Erlenwald, anzugreisen. Die rechte Seite desselben hielt ein Theil der Division Strzynecki, und zwar die gefährlichsten Chrenposten das vierte Linienregiment. Bon der Cavallerie war nur eine Brigade mit einer reitenden Batterie nach Kawencin

betachirt worden, um bort ben Balb zu beobachten. einer langen Kanonabe drangen die Russen auf bas Erlengehölze ein, wurden aber beständig durch bas vierte Regiment Bis um ein Uhr Mittags warfen biese zurückgewiesen. Helden die unaufhörlich sich ablösenben russischen Bataillone Mehrmals brangen bieselben in bas Gehölz hinein, murben aber immer mit dem Bajonet zurückgewiesen. ein Uhr löste man bas vierte Regiment durch bie Brigabe Giefgud von der Division Krukowiecki ab, und das fünfte Linienregiment wetteiferte in seinem Seldenmuth mit feinen Borgangern. Der Verlust ber Russen war so ungeheuer, daß aus mehreren Regimentern Bataillone gebilbet werben mußten. Erschöpft und ermübet wich bas Rosensche Corps wieber in den Wald zurück, und die Ruffen endeten den Tag wieberum burch eine lange Kanonade, ber bie polnische Artillerie auf das Bortheilhafteste antwortete.

Das moralische und physische Uebergewicht war auch an diesem Tage auf der Seite der Polen gewesen, tropbem, daß sie, außer ihrer kleinen Artillerie, nur brei Regimenter in das Gefecht gebracht hatten. Erstaunen erregte aber besonders die polnische Artillerie, welche jene Artillerieschlacht wirklich vortheilhaft bestanden, und sich außerordentlichen Ruhm errungen hatte. Die russische Infanterie hatte sich zwar wacker geschlagen, allgemeines Gespött hatte aber unter den Polen ihre Artillerie erregt; sie schoß nicht nur schlecht, sonbern, da jede Batterie so lange im Feuer gelassen wurde, so lange die Munition in den bestimmten Karren nachhielt, verbrauchte sie dieselbe so geschwind als möglich, um recht bald wieder aus dem Feuer zu gelangen. Daß Diebitsch endlich trot seiner doppelten Uebermacht sich nur schüchtern aus ben Balbern hervor wagte, und sich immer wieder in dieselben zurückzog, erwarb ihm in ben, burch ben glücklichen Erfolg des polnischen Widerstandes übermüthig gemachten, Warschauer Zeitungen ben Beinamen bes Waldmarschalls. Der ruffische Feldherr sah jest klar, daß er trot seiner Massen und seiner ungeheuren Artillerie noch immer zu schwach sen, ben Polen

eine für ihn gnnstige Schlacht zu liefern. Er entschloß sich daher, auch seinen anßersten rechten Flügel, die Corps von Szachowstoi, von Manderstern, statt sie nach Pfoct über die Weichsel geben zu lassen, an sich beran zu ziehen, und so, da Geißmar und Anrep bereits bei ihm eingetroffen waren, beinah bas ganze große ruffische Beer, welches bas ganze Königreich hatte überschwemmen sollen, in die Wälder von Mifosna und Okuniew zusammen zu ziehen, um nur von da aus, wie aus einer Festung, die kleine polnische Armee über bie Weichsel zu brangen. In brei Tagen konnte Szachomskoi eintreffen, und so lange beschloß ber Feldmarschall zu ruhen, konnte dieß um so leichter, als die Polen natürlich nicht im Stande waren, ihn in seinen starken Positionen anzugreifen. Er schickte am anderen Tage einen Parlamentair zu benselben, um einen Waffenstillstand auf brei Stunden abzuschließen, damit man die Todten begrabe.

Den Muth und den Geist ber polnischen Armee hatten an biefem Tage zwei Greigniffe befonders gehoben und gestärft. In dem Augenblick, als ber Kampf um das Erlenmaldchen am heftigsten muthete, sprengte plötzlich auf bas polnische Hauptquartier bei Grochow, wie einst nach bem Balbchen von Bielann, um den ersten Grund zu ben geheimen Berbindungen zu legen, ein Pole zu, auf deffen Sulfe um fo weniger das Baterland in bem verzweifelten Kampfe hatte rechnen können, als er bereits seit vier Jahren in der Festung Glogan Staatsgefangner gewesen, — ber Cavalleriegeneral Mit unbeschreiblicher Empfindung hatte dieser Mann bort die Nachricht vom Aufstande in Warschau, von bem bevorstehenden großen Kampfe seiner Brüber, vernommen, und mächtig hatte es ihm bas Herz gebrängt, seine Fesseln zu zerspreugen und unter dem wieder erstandenen Abler den endlich ansgebrochenen Kampf mitzuschlagen, ben er seit so lange herbeizuführen mit versucht hatte. Seine tollfühne Berwegenheit und die heftige Ungeduld seines Charakters öffneten ihm den Ausgang aus der Festung. Unterstützt von zwei Posener Patrioten, bem Grafen Mycielski, ber mit

einem Bagen bes Rachts in ben Strafen von Glogan feiner wartete, und bem Grafen Dektor Rwilecki auf Zedlig, entkam er am 17. im Nachtkleide, brang mit Lebensgefahr burch bie preußischen Grenzwachen, und langte bereits Abends am 19. Februar in der Hauptstadt an; in diesem Augenblick von allen Hülfsmitteln so entblöst, daß ihn bie Rationalregierung erft equipiren mußte. Mit einem Blick hatte Uminsti bei seiner Ankunft in der Hauptstadt erkannt, daß die militarische Lage Polens fast bereits verdorben sen. Mit bem Rang eines Divisionsgenerals aber ging er folgenden Tages zur Urmee ab. Nach seiner Ankunft bort entnahm man bem alten General Weissenhoff ben Oberbefehl über bie ganze Cavallerie, und theilte dieselbe in zwei Corps, wovon bas eine Uminsti, das andre der General Lubiensti befehligte. Uminski nahm seine Stellung sogleich auf dem außersten linken Flügel ein, und es war natürlich, daß die ganze Armee mit hoher Freude in der Stunde der größten Gefahr, bei tem Mißtrauen in die Generale bes Großfürsten, einen tüchtigen Cavallerieanführer empfing, der als Patriot bereits so viel gelitten hatte und bessen Rame bisher immer einen fehr guten Klang in ganz Polen gehabt hatte. 4)

<sup>\*)</sup> Um so empfindlicher aber ward seine Flucht und sein Uebergang ju ben Polen in Preußen bemerkt, und bie Berläumdung verfehlte nicht, sogleich an - dieses Mannes Ehre ihren giftigen Bahn zu seigen. Uminsti hatte früher mahrend feiner Haft die Erlaubniß erhalten, jährlich auf einige Wochen seine Güter zu bereisen, und hatte bafür an ben König von Preußen ein Danksagungeschreiben erlassen. preußischen Beitungen waren frech genug, bei Abbruck jenes alten Dankfagungeschreibens ben neuen Borfall so barzuftellen, als wenn Uminsti nad, Polen gegangen fen, währenb er, von jener Erlaubniß Gebrauch machend, außerhalb der Zestung sid) befunden, und daß er so sein Ehrenwort gebrochen habe. Im Gegentheil aber hatte man ihn auf ber Festung seit bem Ausbruche bes Aufstandes unter gang besondere Aufsicht gestellt, und Itminsti fand sich baber um so mehr bewogen, von bem Naturrechte, bas jebem mit Gewalt-Gefangenen

Bald nach der Ankunft Uminsti's langte auch die Nachricht von einem zweiten Siege der Generals Dwernicki an, der nunmehr auch den äußersten linken Flügel der Russen unter Kreut über die Weichsel zurückgeworfen hatte. Gleich nach der Ankunft des Abjutanten Kruszewski war Dwernicki am 16. noch nach Osiek gegangen. Dort hatte er bestimmt erfahren, daß Kreut und der ehemalige polnische Brigadesgeneral, Fürst Abam von Würtemberg, 4) ein Nesse des

bie Flucht erlaubt, Gebrauch zu machen. Die preußische Staatszeitung erlaubte sich, ihre Leser durch die Berweigerung bes Abdrucks eines Artitels, in welchem Umiństi diese Berschältnisse auseinander setzte, und erklärte, daß er sich vielleicht das Leben genommen hätte, wenn sein Ehrenwort ihm versverboten, an dem Kampse seiner Brüder Theil zu nehmen, noch serner zu betrügen. — Die preußischen Behörden wären um so eher im Stande gewesen, zu wissen, was dem General Umiński sein Ehrenwort gelte, als sein schönes Benehmen in den Untersuchungen von 1825, wo er sich irgend einen Mitschuldigen anzugeben weigerte, und Alles sieber auf sich allein nahm, selbst aus den offiziellen Mittheilungen in dem achten Hefte der Geschichte der geheimen Berbindungen, Leipzig 1834, das den polnischen Charakter beeinträchtigen soll, hervorgeht.

\*) Den Wortbruch biefes Mannes barzulegen, fand teine beutsche Beitung ber Mühe werth. "In ben ersten Tagen ber Revolution," beißt es in ben Warschauer Zeitungen vom 14. März, "schickte ber General Chfopicki ben herrn Unbreas Rosmian nach Lublin und Zamość mit bem Berichte von unserm Aufstande und dem Gebote, daß die Armee die weiße Cocarde aufsteden und nach Warschau marschiren sollte. Auf seiner Reise von Lublin und Zamosć hielt fich herr Kosmian in Krasnpstaw auf, und übergab bem Herzog von Würtemberg bießfallsige, vom General Weissenhoff überschickte Befehle. Der Bergog las fie in Gegenwart ber Obersten Rutie unb Biemiecki und erklarte, daß er außerordentlich bedaure, mit und für eine Nation, ber er aufrichtig zugethan sep, nicht tampfen zu können, ba ihn Banbe bes Bluts und ber Dankbarkeit an den Kaiser Nicolaus fesselten; doch gebe er fein Chrenwort, daß er nie gegen Polen zu Felde ziehen, und nie gegen baffelbe handeln werde. Er begab fich hierauf

Gierameti in Gilmarichen nach Gora auf, gelangt am 25. dorthin, und überzeugt fich baselbst von dem Ungrunde des Berüchts. Am folgenden Tage erhalt man in seinem Corps die Rachricht von dem bevorstehenden großen Kampfe, und Sierawski macht bem General Dwernicki von Reuem ben Borfchlag, mit bem ganzen Corps, bas jest gegen 40,000 Mann ftart war, sich bis zum Unsbruch ber Hauptschlacht verstectt zu balten, bann über die Beichsel zu rücken und ben Ruffen bei Grochow plotlich in die Flanke zu fallen, eine Bewegung, die ohne Zweifel die Riederlage von Diebitsch hatte zur Folge baben können. Dwernicki aber, im Unfang seines Commando's noch ängstlich, glaubt erst an ben General Klicki Rapport erstatten zu muffen, und dieser gebietet ihm in ber Racht nicht nur augenblicklich gegen Kreut wieder aufzubrechen, sondern macht ihm auch Vorwürfe, daß er nach dem Gefecht von Nowawicz benselben verlassen. Mit Schmerz bricht er am 25. Februar bes Morgens nach ber Pilica auf, mabrenb man beim Abzuge noch den Donner der Kanonen von Grochow bort. Er hofft aber ben General Rreut nicht nur noch zu erreichen, sondern ihn auch burch eine combinirte Bewegung zu umgehen. Er trennt sich vom General Sierawski, läßt biesen in der Stellung von Konary hinter ber Pilica, und geht selbst am 25. noch bis Warka, von dort am 26. langs ber Pilica durch Balber, um unbemerkt Kreut zu umgehen, überschreitet bei Lichanice ben Fluß, rückt am 27. immer burch Wälder in einem Bogen über Gfowaczów und Brzoza nach Maryanow, und bringt von der Seite über Stanisfawice nach Rozienice; aber Kreut und Bürtemberg, welche Gieramsti unterdeß mit seinem kleinen Corps auf sich hin hatte locken follen, hatten keinen Augenblick gefäumt, sich in Putamp über die Weichsel zu retten, und bas eben so gut combinirte als rasch ausgeführte Manöver war durch die unselige Nachricht Dziekonski's leider zu spat begonnen worden.

Während dieser Zeit war das Corps von Szachowskoi am 23. Februar bei der Brücke von Zegrz angelangt, welche nur durch das, von der Garnison in Modlin betachirte, vierte

Bataillon des achten Regiments vertheidigt wurde. Doch das Eis auf dem Flusse war so stark, daß Szachowskoi dasselbe mit seiner Infanterie übergehen konnte, und das polnische Bataillon ohne Kanonen sich auf Moblin zurücks ziehen mußte. Hierauf ging das ganze Corps Szachowskoi über die Narew nach Nieporet. Der Marschall Diebitsch war mit Recht um dieses Corps besorgt, bas sich so getrennt an der ganzen polnischen Armee vorbeiziehen sollte, und schickte barum ihm eine Uhlanenbrigade und ein Bataillon Chtopicti aber hatte selbst den Abzug dieser Abtheilung aus dem Lager der russischen Hauptarmee erforscht. Jeben Morgen um zwei Uhr hatte er sich während ber Rubetage zu den beiben Kanonen begeben, die an der Stelle ber Pietkaschen Batterie in ber Nacht auf ber Chaussee standen, ") und sich ganz allein, oft mitten unter ben Rosaken, bis an das, in russischen Handen jest befindliche, Wirthshaus von Wawer geschlichen, um die Bewegungen der Ruffen zu beobachten. Darum sandte er am 24. des Morgens bie Cavalleriedivision Jankowski und ein Bataillon Kurpenjäger zur Recognoscirung bes Szachowskoischen Corps und zur Rettung der Magazine aus Radzimin ab. Jankowski traf das Szachowskoische Corps in Nieporet, als es eben weiter aufbrach; ba er aber zu schwach war, um sich in ein Gefecht einzulassen, so zog er sich nach Kath Grobziskie zurück, unb, in Gefahr abgeschnitten zu werben, weil Szachowskoi, statt sich gerades Weges nach Kobytka zu begeben, wie er hätte thun sollen um sich mit der russischen Hauptarmee zu ver-

Die man gewöhnlich im Feld Nachts unbemerkt die Positionen der Truppen verändert, damit der Feind bei einem nächtlichen Ueberfall irre werde, so zog man auf den posnischen Vorposten die große Positionsbatterie rechts der Chaussee zurück, stellte zwei Kanonen auf dieselbe, rechts von diesen zwei Edcadrons, die den Angreisenden in die Flanke nehmen kannten, hinter denselben zur Seite rechts und links zwei Bataillone, vor dieselben ein halbes Bataillon, und ein andres in Tirailleuren zerstreut.

Spazier, Gesch. Potens. II.

binden, seitwärts nach Biatoteka ging, schickte man bie Brigade Matachowski von der Division Krukowiecki ebenfalls nach Bialolenka, um den Ruckzug der Division Jankowski Zugleich schien die Bewegung Szachowskoi's ben -Zweck zu haben, Praga zu bedrohen, und bewog Chtopicki zu dem Befehle, den Weg zwischen Praga und Bialoleta durch den Rest ber Division Krukowiecki. zu schützen, statt daß er Katy Grodziskie hatte besetzen sollen, das, zwischen Moraften und Graben liegend, eine ftarke Stellung bot, von der aus man das Szachowskoische Corps wegen seiner uns vorsichtigen Bewegung ganz von der russischen Sauptarmee hätte abschneiden können. Dieses Corps zählte 15,000 Mann mit 60 Kanonen, da es die übrigen Truppen in Pultusk und Lomza zurückgelassen hatte. Um Mittag langte Ma= fachowski mit sechs Bataillonen, einer reitenden und einer halben Fußbatterie in Biafofeta an; Jankowski marschirte schon nicht mehr auf ber großen Straße und hatte bie Magazine dem Feinde überlassen. Makachowski fand nur das zweite Masurenregiment bort, als die russischen Grenadiere bereits aus bem Balde hervorkamen. Der polnische General stellte ein Bataillon des sechsten Regiments im Dorfe Bialoleka auf, das andre hinter demselben, seine sechs Kanonen auf die große Straße, zur linken berselben, zwei Bataillone vom zweiten Regimente, das dritte aber weiter links in den Wald mit 200 Kurpenjägern, neben ihnen die Masuren. Jankowski hält mit seiner Cavalleriebivision und einer reitenden Batterie den rechten Flügel, bekommt aber in dem Augenblick, als das Gefecht beginnen soll, Krukowiecki den Befehl, das Schlachtfeld zu verlassen, und sich zu ihm zu begeben. Makachowski muß baher die Hälfte seiner Masuren auf den rechten Flügel werfen. Kaum find diese aufgestellt, so stürzen sich die russischen Infanteries colonnen mit Geschrei auf bas Dorf, und die feindliche Cavallerie auf den polnischen linken Flügel. Als Makachowski , fieht, daß das Bataillon im Dorfe zu weichen beginnt, schickt er noch zwei Bataillone vom sechsten Regimente nach einander

Ŀ

hinein, und es entsteht ein schreckliches Gemetel. Während man sich im Dorfe schlägt, werden die feindlichen Susaren= regimenter auf bem linken Flügel zurückgeworfen. Krukowieckischieft drei Abjutanten nach einander mit dem Befehle zum Rückzuge; aber die brei Bataillone sind sehr schwer aus dem Dorfe zu ziehen, besonders das dritte, ein neues. Gefecht bauert schon einige Stunden, als fich endlich Rrus kowiecki mit der Brigade Gielgud (erstes und fünftes Res giment), der Cavalleriedivision Jankowski und achtzehn Kanonen von Weitem auf den Sandhügeln zur rechten des polnischen Flügels zeigt. — In dem Augenblick begann die russische Cavallerie von Reuem zwischen dem Walbe und bem Dorfe auf die polnischen Bataillone des linken Flügels loszusprengen, aber, als sie bei dem Holze vorbei trabt, fallen ihr das dritte Bataillon des zweiten Regiments und die Rurpen in den Rücken, und töbten ihr entsetzlich viel Leute. Die Cavallerie flieht in Unordnung zurück, und die russische Infanterie, die sich bes Dorfes bemeistert, magt nicht aus bemselben zu bebouchiren. Makachowski zieht sich Schritt vor Schritt zurück, und bilbet seine Linie 200 Ellen von dem Feinde entfernt. Der Abend war schon hereingebrochen, und jest erst trifft Krukowiecki, der ruhig zugesehen hat, ein, und ist frech genug, bem ehrwürdigen Matachowski, der mit sechs Bataillonen, einigen Escadrons und sechs Kanonen 15,000 Russen die Spipe geboten, und bas Gefecht eben so unerschrocken als verständig geleitet hatte, heftige Vorwürfe barüber zu machen, daß das neue Bataillon sich nicht in völliger Ordnung aus dem Dorfe zurückgezogen. Das polnische und bas russische Corps lagern so die Nacht einige hunbert Schritte von einanber.

Am anderen Morgen, bem verhängnißvollen 25. Februar, schickte der General Diebitsch, um das Corps Szachowskoi ernstlich besorgt, über Zabki eine Uhlanenbrigade und die Brigade der litthauischen Grenadiere ihm zu Hülfe. Ganz früh brach Szachowskoi selbst auf; sobald aber der General Krukowiecki dieß gewahr ward, tieß er auf der ganzen Linie

angreifen; nach einem kurzen Kanonenfeuer nahm bas fechste Regiment das Dorf Biakokeka wieder, die Ruffen zogen fic in Unordnung gegen Katy Grodziskie zurück, geriethen bort auf sumpfige Stellen und hatten unfehlbar eine vollständige Niederlage erlitten, wenn Krutowiecti für gut befunden hatte, Er fah fehr gut, daß, wenn bas ben Feind zu verfolgen. Corps Szachowskoi in Unordnung auf die Hauptarmee zurückgeworfen wurde, ein glanzender Sieg für die Polen nicht ausbleiben konnte; aber der Gedanke, dem General Chtopicti ober bem Fürsten Radziwitt eine Schlacht gewinnen zu helfen, war diesem Manne zu unerträglich, als daß er das Wohl seines Baterlandes bagegen das Geringste geachtet Einen Antheil an seinem Verfahren mochte auch die Feigheit haben, die im Augenblicke ber Gefahr Charakteren seiner Art eigen ist; porzüglich aber mochte er sich schmeicheln, im Falle eines glücklichen Ausganges für bie Ruffen fich bas Unterlassen der Verfolgung als ein großes Verdienst beim Kaiser und den wohlfeilen Sieg des Morgens für ein folches bei seinen Landsleuten anrechnen lassen zu können. Unter dem Vorwande, daß von Jablonna her ein anderer Theil des Szachowskoischen Corps drobe, schickte er dorthin nicht nur die Cavalleriedivision Jankowski, sondern auch bie Brigabe Matachowski, die er zwischen dem Lager von Biakokeka, in welchem er selbst mit der Brigade Gietgud stehen blieb und Jablonna hin = und hermarschiren ließ. Szachowskoi entkam glücklich seinem Untergange mit dem Verlust von nur brei Während er so die große russische Armee zu ver= stärken ging, blieb die polnische einer ganzen Cavallerie = und Infanteriedivifion beraubt, da kein Abjutant, weber bes Generalissimus, noch des Generals Chtopicti, den General Krukowiecki bewegen konnte, ") von ber Stelle zu weichen, tropdem, daß sogleich nach der Flucht des Szachowskoischen Corps eine furchtbare Kanonabe auf dem rechten Flügel ihm verkundete, daß eine große Hauptschlacht begonne.

<sup>\*)</sup> Thomas Potocki ward mehrere Male vergeblich zu ihm geschickt.

Als der General Diebitsch den Angriff auf das Szachows= koische Corps vernahm, entschied er sich, sogleich bie Schlacht zu beginnen, die er erst für den folgenden Tag bestimmt gehabt hatte. Denn noch um 3 Uhr Morgens hatte Chtopicki von dem Hauptquartiere von Grochow aus die Ruffen bis au ihre Vorposten recognoscirt und sich überzeugt, daß sie an eine Schlacht nicht dachten; bis um 8 Uhr selbst war keine Bewegung auf ihrem linken Flügel zu bemerken, bis, als um 8 Uhr der Donner der Kanonen von Biakokeka her erschallt, eine Stunde darauf Colonnen bes Pahlen'schen und Rosenschen Corps mit einer großen Cavalleriemasse aus dem Walde herausbringen. Auf dem linken Flügel stellt sich das Pahlensche Corps auf, die erste Division auf der Chaussee, die zweite und dritte weiter rechts, jede Division in zwei Linien uach russischer Sitte. Das Rosensche Corps bildete den rechten Flügel, die zweite Grenadierdivision, das dritte Cavalleriecorps und die Garden blieben in bem Centrum ber Linie in der Reserve, und seche Cavallerieregimenter standen hinter bem Pahlenschen Corps. Die polnische Armee hatte dieselbe Stellung, wie am 20., rechts von der Chauffee vor Grochow stand die Division Szembek, theils in, theils neben einem Wäldchen, die Kuszelschen Jäger jedoch waren noch immer in bem sumpfigen Gebüsch vor der Mühle von Wawer, und das Grenadierregiment Milberg stand hinter bem Balbchen vor einem zweiten Gebusch in Reserve. Dicht an ber Chansse stand die Positionsbatterie von Pietka, links von derselben bis jenseits bes Erlenwäldchens bie Divisionen Zymirski und Strzynecki vor erhöheten Batterien, welche über die Infanterie wegstrichen, jedoch so, daß die Division Zymirsti das Erlenholz besetht hielt, Strzynecti aber im Anfange der Schlacht mehr in Reserve blieb. Die Division Szembek war durch die Ankunft des neuen 20. Regiments von Masovien, jedoch mit Gensen bewaffnet, verstärft worden, so daß die Grenadier= brigade Mulberg als eine Art Reserve für die ganze Armee verwendet werden konnte. Dicht vor Praga stand außerdem noch ein Bataillon des neuen neunzehnten Regiments unter

Oberst Symanowski, welches jedoch nur bazu bestimmt war, in Berbindung mit der Warschauer Nationalgarde die Gewehre der Todten auszuheben und die Verwundeten vom Schlachtsfelbe zu bringen. Die ganze Cavallerie stand ebenfalls links bis vor Praga in Reserve, nur daß das Corps des Generals Uminski noch weiter links geschoben war, um Zabki und Kawencin zu bevbachten und wo möglich die Verbindung mit dem Corps Krukowiecki's zu unterhalten.

Der General Diebitsch richtete an diesem Tage, wie am 20., sein Augenmerk vorzüglich auf bas Erlenholz. Die polnische Linie behnte sich nur eine Biertelmeile weit aus, das Erlengebüsch umschloß ihren ganzen linken Flügel, es beckte alle ihre Bewegungen, und so lange die Polen basselbe inne hatten, konnte das Pahlensche Corps auf der Chaussee nicht vorrücken. Dem Rosenschen Corps wurde befohlen, um jeben Preis das Gebusch zu nehmen. Daffelbe hielt zur rechten Seite die Brigade des Generals Rohland (brittes und siebentes Linienregiment) und von der linken Geite bie Fußjägerbrigade bes Generals Czyżewski (zweites und viertes Regiment). Die Russen führten zuerst die ganze 24. Division Als diese Division immer noch nicht genügt, bas heran. - Gehölz zu nehmen, schickt Diebitsch neue Berftarkung, fo daß hier bereits sechzehn russische Bataillone im Feuer waren. Die Brigade Zymirski fängt endlich an zu wanken. Chkopicki schickt bem General Zymirski ben Befehl durch ben Adjutanten Rruszewski, er solle das Gebuich auf das Aleuferste halten. Zymirski antwortet, seine Bataillone hatten schon zu sehr Chkopicki läßt ihm noch einmal sagen, er musse Da ber Abjutant mit ber Bemerkung zu Chkopicki zurückkommt, es schiene ihm, daß Zymirski nicht viel Lust habe; so gebietet Chtopicti, daß die Brigade Bogustamsti, von ber Division Strzynecti, die Brigade Rohland ersetze, während die leichte Jägerbrigade Inmirski's noch auf der linken Seite des Erlenwäldchens Stand hielt, and zugleich läßt er die Grenadierbrigade Milberg herbeirücken. In bem Augenblick, als Boguslawski mit seinem vierten und achten Regimente heranrückt, stürzt ber General Zymirski, einer Kanonenkugel getroffen, zu Boben, und als man Chtopicki diese Nachricht bringt, bedauert er, daß dieser General nicht schon viel früher gefallen sen. Mit Sturmschritt dringt die Brigade Bogustawski, nachdem Rohland sich erschöpft in die zweite Linie zurückgezogen hatte, in bas Gehölz und bemeistert sich desselben von Reuem. Doch auch Diebitsch läßt von seinen Anstrengungen nicht nach, er führt den Rest der 25. Division heran, welche wiederum die Brigade Boguslamski aus dem Gehölz zurücktreibt; denn dieß Gehölz hat für die Polen den Nachtheil, daß es nach Warschau und Kamencin zu mit Gräben umgeben ist, den Zugang für Geschütz von ihrer Seite ganz unmöglich macht und für die Infanterie sehr erschwert, dagegen nach russischer Seite und nach dem Walbe bin ganz offen ift. Unterbessen ift aber das Grenadierregiment Milberg angekommen. Chtopicki, ohne Degen, in seinem grauen Ueberrock und blos eine furze Pfeife in der Hand, stellt sich an die Spite des Regiments, neben ihm seine Abjutanten Kruszewski, Czetwertyński, Leski, Walewski, Szydlowski, Thomas Potocki, welche das "Jeszcze Polska niezgincla" austimmen. Während sie bie rechte Seite des Gehölzes angreifen, dringt Skrzynecki an der Spipe des vierten und achten Regiments in das Gehölz, und, indem sie die 24. Division zurückbrängen, faßt die polnische Artillerie die russischen Infanterieregimenter Biatystof, Neu=Ingermanland und Rutuzow, die der Generalquartiermeister Reid= hardt führt, mit Kartatschenkugeln, und wirft sie in den Wald zurück, ehe sie ber russischen Division im Erlenholz zu Da flieht die ganze 24. Division Hülfe kommen können. vor Chtopicki her, der bereits aus dem Erlenholz heraus=` bringt; ihm zur Seite ber Oberst Pradzynski mit den Jäger= regimentern von der Brigade Czyćewski. "Goldaten, " ruft ihnen Pradzynski zu, "bort die Kanonen sind schon unser!" Aber eine zu große Masse russischer Infanterie hat sich um die rufsischen Batterien gereiht, und die Polen haben nichts mehr nachzuziehen. Während der Kampf so wüthet, bemerkt

Chkopicki's Falkenauge am Rande bes Waldes, links von der Chaussee, dunkle Massen sich herausbewegen. Er erkennt sie für Cavallerie, sieht sogleich, daß Diebitsch einen großen Reiterangriff vorbereitet. Da ruft er heftig dem Adjutanten Lesti zu, ihm Cavallerie herbeizuschaffen, eine, zwei Brigaben. Lesti sprengt zu dem junachst stehenden Corps bes Generals Lubiensti, und, nach der Berabredung der Abjutanten, denen felbst einzelne Offiziere nicht gehorchen gewollt, wenn sie gesagt hatten, daß der General Chtopicki sie schicke, besiehlt er dem General Lubiensti im Namen des Oberbefehlshabers, eine Cavalleriedivision herbeizuführen. Der General Lubiensti aber, des Vormandes froh, weigert sich, anderen Befehlen, als benen bes Fürsten Radziwitt, zu gehorchen, und erklärt, ohne zu wissen, wo und wozu die Cavallerie verwendet werben solle, daß das Terrain für die Cavallerie nicht taugez ber General Chtopicti sen ein guter Infanteriegeneral, von dem Gebrauch der Cavallerie wisse er aber nichts. Das Fener der russischen Artillerie zwingt unterdeß die polnischen In= fanteriecolonnen in das Erlenholz zurück. Indem fich Chkopicki zum General Szembet begibt, um den General auf die brobenbe russische Cavallerie aufmerksam zu machen, da bessen Truppen noch wenig im Fener gestanden hatten, weil sie vor der Artillerie des Pahlenschen Corps, welche in unaufhörlichem Donner die Chaussee bestreicht, burch die beiden Waldchen beschützt stehen, führt Diebitsch seine letzten Reserven in bas Gefecht gegen das Erlenholz. Es war gegen 2½ Uhr Rach= mittage, ale zwei russische Grenadierbrigaden von Neuem bas Erlenholz angreifen. Die Grenabiere halten nur eine halbe Stunde aus, und als um 3 Uhr Chkopicki von Szembek fort zu dem Fürsten Radziwiff reitet, welcher mit seinem Generalstabe hinter Grochow bei einer Gaule hielt, welche zum Andenken ber Vollendung ber Chaussee gesetzt mar, sieht er die Grenadiere bereits vor dem Gehölz stehen. Nach einer kurzen Rücksprache mit Radziwikt, nach welcher Leski zum zweiten Male an den General Lubienski geschickt wird, und in der Absicht, mit der Division Szembet, der Reserveartillerie

und der Cavallerie gegen das von allen Reserven entblöste Pahlensche Corps anzubringen, sagt er zu den um Radziwitt befindlichen Civilpersonen: "Leben Sie wohl, meine herren, ich nehme jest die russischen Kanonen. " Als Gustav Ma= tachowski und Stanislaus Barzykowski fich ihm zu Begleitern anbieten, halt er fie zurück mit ber Weisung, bag biese Sache zu heiß für sie werben würde. Darauf reitet er mit den Abjutanten Kruszewski und Czetwertyński nach der ersten Linie zurück. Go wie er fich berselben nähert, ruft er eben den Adjutanten zu sich, ihm einen Befehl zu geben, als eine Granate auf ihn zukommt, in ben Rücken seines Pferbes schlägt, ihn zu Boben fturzt, zerspringt und ihm beibe Beine Kruszewsti selbst wird neben ihm vom Pferde basselbe getöbtet und sein Mantel zerrissen. Chtopicki lag eine Zeitlang da, ohne zu sprechen. übrigen Abjutanten kommen herbei, heben ihn auf: "ich wollte lieber, ich ware tobt," ruft er dann aus, "als daß ich das mit ansehen muß, was nun geschehen wird!" - man bringt Sensenträger herbei, diese legen ihn auf ihre Sensen und tragen ihn nach der Stadt. Chtopicki bewährt auch in diesen Augenblicken noch seine ganze Kraft und Seelenstärke; aufgerichtet sitt er auf ber Sensenbahre, forscht immer ängstlich nach, ob Leski mit ber Cavallerie noch nicht erscheine, ermuntert die Colonnen, bei denen man ihn vorüber= trägt; — ordnet sogar im Vorbeigehen noch ein Bataillon, das den Rugeln zu sehr ausgesetzt ist und dessen Offiziere im Schmerz die Hande ringen! -

Dieses, in dem wichtigsten Augenblick der Entscheidung eintretende, unglückliche Ereigniß vollendet das Mißgeschick, welches an diesem Tage die ruhmvollsten Anstrengungen der polnischen Waffen durchkreuzt, denn in demselben Augenblicke, als Chtopicki niederfällt, donnern die Kanonen von Zabki und Kawencin her, und verkünden, daß Szachowskoi nun ebenfalls auf dem Schlachtfelde eintrifft, während Krukowiecki noch immer unthätig bei Biakokęka steht. Die von Diebitsch abgeschickten Uhlanen und Grenadiere, welche den Rückzug

des Szachowskoischen Corps becken- sollten, hatten fich mit bem Corps bes Generals Uminsti geschlagen, und waren von diesem zurückgebrängt worden. Als Uminsti die An= näherung des Szachowskoischen Corps von Grodzisk bemerkte, hatte er den General Krukowiecki auffordern lassen, mit seiner Division nach Zabki zu marschiren und mit ihm zusammen die Ruffen in den Wald bei Kawencin zurückzuwerfen, um zugleich baburch die gegen Praga zu vorrückenben russischen Colonnen abzuschneiben. Er selbst hatte, in gewisser Erwartung der Ankunft Krukowiecki's, seine Colonnen sehr weit vorgeschoben und mehrere Stunden in der gefährlichsten Stellung aufgehalten. Rrukowiecki aber erschien nicht, fo gelang es dem Fürsten Szachowskoi, sich mit Diebitsch zu vereinigen. Derselbe begann von Zabki ber fich zu ent= wickeln und eine Artilleriemasse von 40 Kanonen aufzuführen, welche bie Flanken der polnischen Colonnen hinter dem Erlen= wäldchen bestrich, so daß bieses auch von der Division Strzynecki verlassen werden mußte. Jest dehnte sich die russische Linie weithin zur rechten Hand aus. Das Pahlensche Corps hielt sich immer noch bei der Chaussee; Rosen und die zweite Grenabierdivision hielt Kawencin und den Erlenwald. Die übrigen Reserven standen hinter diesem Corps, die lit= thauischen Grenadiere rechts von Kawencin und das Szachows= koische Corps rückte aus Zabki aus. Die Polen hatten sich schnell geformt, und ihre Linie erstreckte sich jest von Grochow bis nach Zabki, wohin bie Brigade Rohland marschirte, um ben General Uminsti zu verstärken; dieser hielt noch mit Batterien Konarski, Kolysko und Maslowski, dem Garbejägerregiment und der Carabinierdivision den stürmischen -Angriff Szachowskoi's auf. Diesen Angenblick glaubt Diebitsch für den letten entscheibenben Schlag benuten zu müssen. Links vom Erlenhölzchen stellt er eine Artilleriemasse von 60 Kanonen, bestehend aus der 17., 18., 19. und 20sten reitenden Batterie und einer Fußbatterie des Obersten Renné, eröffnet damit ein schreckliches Fener und schickt unter deren Schutz von Rawencin ber, sie hinter bem Erlengehölz ver=

bergend, drei Cavalleriedivisionen, dem rechten Flügel ber Als die Regimenter sich gebildet haben, Polen gegenüber. fest sich bie ganze Masse in Bewegung. Die Curasserbivision, die Regimenter Prinz Albert, Nowogorod, Starobub und St. Georg stürzen die Chaussee herab, ihr zur Linken eine Husarendivision und ihr zur Rechten eine Division Uhlauen. Das Pahlensche Corps sollte ben Angriff zur Linken und zur Rechten die Brigade der litthauischen Grenadiere, nebst einer Brigade der zweiten Grenadierdivision, unterftuten. furchtbare Angriff bringt ben Polen um so größere Gefahr, als ber Fürst Radziwitt, ber nach Chtopicti's Verwundung den Oberbefehl wirklich übernommen hat, durch seine Befehle nur Unordnung hervorruft. Er ruft den General Sfrzynecki ab und übergibt ihm bas Commando der ersten Linie, und läßt barauf, von Pradzyński erinnert, daß diese Ehre dem General Szembek gebühre, bem General Szembek denselben Befehl zuschicken. Szembet, ben Kopf verlierend über bie Chrenlast, die man ihm auferlegt, will sich nicht mit dem Befehl durch die Abjutanten begnügen, sondern verläßt selbst seine Diviston, um von Radziwitt personlich die Bestätigung Da Mehrere seine Verwirrung bemerken, bittet man ben Obesten Pradzyński, ber sich auch vom Schlachtfelde entfernt, zu bleiben; boch kaum gibt dieser noch den Rath, eine Raketenbatterie aufzustellen, um die russische Cavallerie damit zu empfangen. Die polnische Cavallerie, die hinter einem Graben steht, jest ichon vorrücken zu lassen, versucht zwar Szembet, hat aber nicht Energie genug, die nachläßigen Generale, worunter Chtapowski, dazu zu zwingen. In dem Augenblick, als die russischen Cavalleriemassen anstürmen, ist Szembek kaum wieber erst bei seiner Division eingetroffen. Die Husaren fallen auf bieselbe, besonders auf bas erste und britte Jägerregiment, und bringen eine große Unordnung Der General Szembek wird selbst mit dem Pferde zu Boben geriffen; ber Oberst Wegiersti, ber als Bolontair bei ihm bient, hat glücklicher Beise kaltblütige Besonnenheit genug, das Commando der Division zu übernehmen, sie zu ordnen

und bem Feinde entgegenzustellen. Doch mußte fie zurück-Während sie gegen Praga sich zurückzieht, flieben weichen. bie erschrocknen Rossyniere vom 20. Regiment und einige Compagnien vom britten Jägerregiment auf bie Moraste und felbst über bas schwache Weichseleis nach ber sächsischen Infel, und von da bis an die Hauptstadt, und verbreiten großen Schrecken nach Warschau, so daß ber preußische Consul eine Estaffette nach Berlin schickt mit der Nachricht, daß Praga genommen sey. Grochow ward von ber Szembetschen Division geräumt, und ber ganze rechte Flügel wich etwas zurück. Weniger glücklich waren die Uhlanen. Das Garbeuhlanen= regiment kam den Uebrigen der Division zuvor, traf aber auf die Division Strannecki, und zwar auf das vierte Regiment. Nachdem es die Erde mit seinen Leichen bedeckt, floh es mit verhängtem Zügel wieder zurück und brachte die ganze Uhlanendivision in Unordnung. Gefahrdrohender schien aber der Angriff der Cürassiere auf der Chaussee, und das Gerassel der Harnische, das Getrampel der schweren Pferde und die wehenden Helmbüsche jagten sogar bem Generalissimus und seinem Generalstabe, nebst der ihn umgebenden Ehren= garbe, solchen Schrecken ein, baß sie sammtlich bie Flucht ergreifen, gefolgt von Leuten, welche Berwundete führen. Da man den Reservepark langsam zurückziehen will, so bemächtigt sich auch der Trainssolbaten ein Schrecken, als sie ben Generalstab bavon eilen sehen; Fourgons und Wagen fturgen in die Verschanzungen von Praga, verbreiten Schrecken und versperren ben Weg. Das Regiment Prinz Albrecht von Preußen eröffnet die Reihen ber russischen Curassiere, bringt durch die erste Linie durch die Zwischenraume ber Bataillone und wagt sich bis an die zweite, die es etwas in Unordnung bringt. Sobald es aber auf ein Bataillon bes achten Regiments, unter den Befehlen des Majors Karski, trifft, halt ein heftiges Rottenfeuer daffelbe in seinem un= gestümen Lauf an. Dasselbe ist ihnen um so verberblicher, als Karski die beispiellose Kaltblütigkeit hat, das Commandowort zum Feuern erst zu geben, als die Cürassire sich auf zehn

Schritt genähert haben, und, um die Golbaten vom frühern Fenern abzuhalten, selbst so lange vor der Fronte steben Zugleich wirft ber Hauptmann Stalski aus seiner Raketen in die nachfolgenden Raketenbatterie Cürassier= regimenter, bringt sie in Unorduung und zwingt sie ebenfalls zum Rückzuge. In demselben Augenblicke stürzt auf bas nunmehr völlig abgeschnittene Curassierregiment der Oberst Ludwig Ricki mit dem zweiten und zwei Escabrons von dem fünften (Zamonstischen) Uhlanenregiment, dessen Brigade theils zur Deckung ber Batterien Skrzynecki's, theils auf anderen Posten zerstreut gestanden hat, und ber bennoch ber Einzige von den Reiteranführern ist, der herbeieilt, nimmt 200 Curassiere gefangen und vernichtet die Uebrigen, die sich hartnäckig wehren, beinahe ganz und gar. Nur wenige Leute kehren als Verkünder von dem Schicksale eines Regimentes zurück, das beim Einzuge in Paris im Jahre 1814 als Chrenposten die Reihen ber russischen Truppen eröffnete, bas den Namen der Unüberwindlichen auf seinen Belmen führte, und mit bessen langen Degen und Helmen sich die Kosspniere noch auf dem Schlachtfelde bewaffnen. Die ganze große Cavalleriemasse kommt in größerer Hast, als sie fortgesprengt war, fliehend beim General Diebitsch wieder an; ein panischer Schrecken bemeistert sich ber Russen; Alles weicht nach dem Walde zurück, selbst ihr Geschütz, und, wenn jest die beiden von Chtopicki so ungestüm verlangten Brigaden in Bereitschaft gestanden und den Angriff gemacht hatten, noch ware ein glorreicher Sieg erfochten worden. Go aber ziehen sich beibe Alrmeen vor einander zurück, nachdem der polnische rechte Flügel zwar zurückgewichen, Uminsti bagegen aber weit vorgedrungen ift. Die Russen enben nun ben Tag burch eine lange Kanonade, ohne einen Juß breit weiter vorzurücken, während sich die polnische Armee in aller Ruhe unter den Berschanzungen von Praga aufstellt. Wären die Divisionen Krukowiecki und Jankowski jest noch, ebe es gang bunkel, auf dem Schlachtfelde angelangt, trot aller unglücklichen Bufälle des Tages, trop aller Böswilligkeit mehrerer polnischer

Generale, noch hatte ein entscheibenber Schlag von ben Polen ausgeführt werden können. Denn der Russen hatte sich ein seit den Gefechten vom 17. Februar immer mehr steigender Schrecken bemächtigt, so daß, als endlich spät am Abend die Brigade Giefgub sich zeigte, sie sich an dieser Seite in solcher Unordnung in den Wald stürzten, und bieser sich so mit Geschützen, Wagen und Verwundeten anfüllte, baß fie die ganze Racht an biefer Stelle aus ihrer Unordnung sich nicht herauswickeln konnten. Die polnische Artillerie übrigens führte die letten Schusse, und die Armee war noch so wenig entmuthigt, daß die Generale Szembek und Skrzynecki dem Fürsten Radziwiff vorschlugen, mit der nunmehr angekommenen ruftigen Division des Generals Krukowiecki und der gesammten Infanterie in der Nacht einen Bajonetüberfall auf die Anssen zu machen. Bon mehreren Seiten erboten sich selbst subalterne Offiziere, nur mit wenigen Truppen handstreiche zu unternehmen, überzeugt, auf die leichteste Weise russisches Geschütz erbeuten zu können; Wysocki sowohl, als der Abjutant Kruszewsti, machten Vorschläge, sie mit einigen Hunbert Koffynieren in den Wald zu schicken. Aber der Fürst Radziwitt hielt für nöthig, das rechte Ufer der Weichsel zu verlassen. Um Mitternacht ließ ber Generalissimus ben ehrwürdigen General Makachowski rufen und übergab ihm bas Commando des Brückenkopfes von Praga, und befahl dann der polnischen Armee, ihren Rückzug über bie Brücke anzutreten. Ihn bestimmte dazu hauptsächlich die Furcht, daß die Brücke sehr bald burch das aufbrechende Eis zerstört und die Armee von der Hauptstadt abgeschnitten werden möchte.

So endete die in der Kriegegeschichte neuerer Zeit unserhörte und, so lange es eine Geschichte geben wird, denkswürdige Schlacht von Grochow, in der eine Armee von 120,000 Mann und über 300 Kanonen nicht 30,000 polnischer Männer mit 100 Kanonen besiegen konnte; denn, während der russische Feldherr nicht nur seine ganze Infanterie, sondern auch seine ganze Cavallerie in's Gefecht brachte, fochten nur drei polnische Infanteriedwissonen und nur drei Regimenter

Cavallerie. Und wie wenig fehlte, daß das ganze russische Heer vor dem polnischen stoh! Den General Diebitsch rettete nur der Zufall in Chkopicki's Verwundung und der Verrath ober der Ungehorsam einiger polnischer Peerführer; die Polen rettete dagegen einzig und allein der Heldenmuth und die Vaterlandsbegeisterung in der Jugend ihres Peeres und in dem Bauer, der ihr freudig folgte, und der um so mehr Vewunderung verdient, je mehr seine Thaten in dem Dunkel seines Standes verschwinden.

Die Stadt Warschau mar an diesem merkwürdigen Tage in noch größerer Bewegung gewesen, als am 19. und 20. Febr. Das Schauspiel einer, vor den Angen der Bewohner gelieferten, entscheibenben Hauptschlacht war ihr noch bei weitem näher gerückt worden. Die ganze Bevölkerung mar in Aufruhr. Die Nationalgarde ging hin und her, sammelte die Waffen auf bem Schlachtfelbe, führte bie Berwundeten berein. Die Frauen eilten auf die Brücke von Praga mit Lebensmitteln und Erquickungen aller Art, nahmen die Bermundeten in Empfang, führten fie in bie Hospitäler und verpflegten sie Jeden Augenblick verbreiten fich die Rachrichten über den Erfolg an einzelnen Punkten der Stadt; fast immer von Sieg sprechend, steigern sie Begeisterung und hoffnung mit jeber Stunde. Um so größer wird das Entsehen, als man den General Chtopicki verwundet in die Stadt bringen fieht. Raum hat man sich von bemselben burch die Nachricht von der unveränderten Haltung des vaterländischen Beeres erholt, als das verworrene Getümmel ber nach Praga fürzenden Fourgons und die schleunige Ankunft der akademischen Chren= garde mit den Bagagen des Fürsten Radzinkt die Hauptstadt in einen panischen Schrecken versett. Zugleich laufen russische Spione burch die Straßen mit dem Geschrei, daß die Ruffen bereits in die Stadt drängen. Es schließen sich alle Läden; man schlägt den Generalmarsch und bie Nationalgarde begibt fich auf die angewiesenen Posten. Die von ber Szembekichen Division über die Weichsel und die sächsische Insel fliebenben Kosspniere lassen befürchten, daß diese Flüchtlinge wirklich

den Weg über die Weichsel zeigen mochten, und man schickt den Lieutenant Lukomski mit 20 Freischützen an das Weichseluser, um sie zurückzutreiben. Dieser trifft 150 Kosaken, welche sich schon früher auf die sächsische Insel geschlichen hatten und jetzt von den sliebenden Kosspnieren ihnen in die Sände getrieben werden, worauf er, seltsam genug, Kosaken und einige Hundert Kosspniere gefangen nimmt und sie nach Praga führt. Da hierauf die Nachricht eingeht, daß Diebitschssich nach Mikosna zurückzieht, und man zugleich die gefangnen Sürassere einbringen sieht, so ist man in dem Augenblicke von Neuem des Sieges gewiß, als das polnische Heer langsam seinen Rückzug über die Brücke von Praga anzutreten beginnt.

So unentschieben die Schlacht von Grochow in ihren strategischen und militärischen Folgen erschien, so war sie boch eine ber entscheibenbsten, wenn nicht in ber Kriegsgeschichte, boch in ber Weltgeschichte, und vielleicht hat nie ein Tag so weit in die Zukunft hinausgewirkt und so uns endliche Folgen gehabt, als der 25. Februar 1831. entschied nicht nur das künftige Schicksal Polens, sondern auch bas Europa's. Das russische Reich, bie Feinde europäischer Civilisation, erlitten in der öffentlichen Meinung des Welts theils eine so vollständige Niederlage, daß sie nie von derselben fich wieber werden erholen können. Der zunächst unentschiebene Tag von Grochow ist in jeder Beziehung der ebenfalls scheinbar unentschiebene Tag von Liegnit, wo das Tataren = und Mongolenheer, das ebenfalls ganz Europa auf immer in Barbarei zu stürzen brobte, sich an der ehernen Brust ber kleinen Schaaren der Herzöge von Schlesien brach. Wie damals Tataren und Mongolen die Köpfe ihrer Pferde nach ihren Steppen zurückwandten, weil es ihnen nach einem solchen Kampf an der Schwelle von Europa unmöglich schien, weiter hinein zu bringen: eben folche Furcht bemächtigte fich ber Russen; und, während bie Kunde von den polnischen Thaten die schlummernde Thatkraft und Begeisterung in allen

jugenblichen herzen ber Bölker Europas weckte und steigerte, schwächten die Russen durch ihr langsames, vorsichtiges, schwankendes und muthloses Umhertappen seit dieser Schlacht die Furcht und den Schreck, die man seit fünfzehn Jahren burch die Mahrchen von der abenteuerlichen Riesengröße und Kraft des Zaarenreiches eingesogen. Mit bem Tage von Liegnit aber hat ber von Grochow auch das gemein, baß der Feldherr, welcher die Sache der europäischen Freiheit und Bildung führte, in ben Staub fant. Doch war bas Ereigniß, welches ben General Chkopicki in dem Augenblick, wo er einen entscheidenden Sieg gegen alle seine kühnsten Hoffnungen zu erfechten im Begriff fant, von ben polnischen Schlachtfelbern wegführte und ihn vhnmächtig auf ein Krankenlager in ber alten Königsstadt Krakau warf, zunächst von noch ungleich größerer und ichmerzlicherer Bebeutung. Schicksal wollte, daß Polen noch einmal unterginge, damit es zugleich mit bem gangen übrigen Welttheil wieber auferstäude. Es wollte bie Heldensöhne bieses Landes, nachdem fie bem gemeinsamen Erbfeinde blutige Bunden geschlagen, noch einmal über ganz Europa zerstreuen, damit der Anblick dieser Freiheits = und Vaterlandsmärtyrer, erscheinend gleich nach der frischen Kunde von dem, was hingebung und Begeisterung mit den geringsten Mitteln vermögen, ben ange= fachten Funken der Erhebung, des Muthes, der Ausdauer, der Zuversicht und frommer Hingebung, und der halberstorbenen Liebe zum Vaterlande und bürgerlichen Freiheit in den übrigen Bölkern Europa's zur lichten Flamme aufschüre. — Rur zu prophetisch waren die Worte Chkopicki's im Angenblicke seiner Bermundung. Go tief er den Geist seines Bolks und bes Augenblicks mißkannte, und in einen solchen Abgrund er die Sache des Aufstandes vor den Schlachten gestürzt hatte, fo hatte er boch allein Kraft des Willens und Einsicht genug gehabt, um seine Nation siegreich aus dem Abgrunde begangener Fehler heraus über den zertrümmerten Koloß ihrer Feinde hin zum Ziele zu führen. Schon hatten ihn die Er= eignisse gegen seinen Willen fortgerissen, ber Donner ber Spazier, Gesch. Polens.

Kanonen und der Klang der Waffen hatten ihm bie Erinnerungen alter ruhmvoller Zeiten erwectt, und ber Goldaten= instinkt, mit bem er fich ihnen hingab, hatte ihm die Ingend des Herzens und bes Gefühls ersett, die ein Felcherr unter solchen Umständen besitzen muß, und bie Joseph Chkopicti vielleicht nie besessen hat. Dieß ist die Lösung seines Benehmens, bas so Vielen als ein Rathel erscheint! Unberührt von ben Ausbruchen burgerlicher und politischer Begeisterung, für die er weder einen Sinn, noch von denen er einen Begriff batte, schlummerte er entweder, als List und Unverstand isn zum Leiter bieses frembartigen Elementes bestellt, ober cr führte, ergrimmt über bas, was ihm als Thorheit ober Tollheit erschien, ba noch vernichtenbe Schläge. Raum aber in der Mitte der Truppen angelangt, ift er von dem Augenblick an ein ganz anderes Wesen. Während er in der Hauptstadt alles Leben erstarrt, theilt er hier aus seinem sprühenden Goldatenauge ein elektrisches Feuer allen Truppen mit, bas felbst die fraftlosen und halberstorbenen Gemüther alter Generale und Obersten mit fortreißt. Goldatenehre ift das Zaubermort, mit dem er die Geister bannt, und so magisch wirft die Macht des genialen Soldateninstinkts auf ihn selbst, daß er, ber nach seinen früheren Golbatenberechnungen nichts mehr als einen glorreichen und ehrenvollen Golbatentob gesucht, sich mit Erstaunen im Augenblick seiner Verwundung nabe am Ziele eines entscheibenden Sieges sieht, eines Sieges, den die unendliche, von ihm nie geahnete, moralische Kraft feines Bolkes im Berein mit feiner, wiber Willen bemfelben geliehenen, Feldherrnkalte erringt. Denn auch barin burfte die Schlacht von Grochow einzig in der Geschichte bleiben, daß eine dreifach schwächere begeisterte Schaar, von einem Manne geführt, der über diese Begeisterung ergrimmt, der Palme des Sieges so nahe geführt wird. -

Chtopicti's Hartnäckigkeit, welche die Größe seines Bolks erst in dem Augenblick erkennen wollte, als er dasselbe nicht mehr zu führen im Stande war, wurde an ihm übrigens hart genug bestraft. Wenn er nicht, trop der Tage von Dobre, Stoczef und Wawer, noch am 25. früh simmer noch blos die Berzweiflungsschlacht im Sinne gehabt, an die Möglichkeit eines günstigen Kriegs immer noch nicht geglaubt hätte, so würde er nicht sowohl einen leichten Sieg, sondern auch selbst sich erhalten, und ohne Widerrede in Kurzem den größten Namen in der ganzen Weltgeschichte, den unsterblichen eines europäischen Washington sich haben erringen können. Dätte er, den glücklichen Umständen nachgebend, seinen ursprünglichen Plan und das Terrain verändern wollen, als der Fürst Szachowskvi sich so unkluger Weise nach Biakokska wagte; hätte er, statt einer, zwei Divisionen gegen ihn absgeschicht, und zwar, statt auf der Straße nach Praga, nach der sesten Stellung von Zebti, die dieses Corps gänzlich von der Hauptarmee abgeschnitten hätte, so waren 15,000 Russen mit 40 Kanvnen unsehlbar in seinen Händen. ") Aber noch

<sup>\*)</sup> Wenn man zwei Divisionen und den größten Theil ber Cavallerie und Artillerie bei Grochow behalten hatte, so murbe man leicht im Stande gewesen sepn, die russische Hauptarmee lange genug von Praga abzuhalten, um ben beiben übrigen Divisionen Beit zu lassen, das Szachowstoische Corps durch Verfolgungen, bis über die Narew ganz zu rernichten, und fich bann ruhig nach Modfin und von ba nach Warschau auf der andern Seite des Flusses zurückzuzichen. Diebitsch hatte am 24. nicht einmal etwas ron Szachowstoi's Bewegung gewußt, und hatte ihm um so weniger zu hülfe kommen können, als er anberthalb Tagemärsche von ihm entsernt worden wäre; der andere Theil der Armee ware start genug gewesen, die Hauptarmee bis zur Burudtunft ber Division von Moblin von Praga zurückzuhalten. Man hätte zwar alebann bie Schlacht von Grochów in ben Unnalen der polnischen Geschichte nicht aufzuführen gehabt, aber bie Greigniffe hatten eine gang andere Gestalt angenommen; Chtopicti's Erhaltung, die Erbeutung von 40 Kanonen und die Schwächung der rusisschen Armee um 15,000 Mann von ihrer tapfersten Infanterie, so wie der moralische Eindruck dieses Ereignisses wurden Polens nächste Butunft, sowie sie ein General wenigstens berechnen soll, bedeutend anders bestimmt haben. (Siehe Brzozowski la guerre en Pologne Wenn auch vielleicht bie Schlacht von Grochow de 1831.) mit ihren eben entwickelten Folgen in der hand ber Borfebung

schmerzlicher und größer war bie Strafe, die ihn auf seinem Krantenlager in Krakau folterte. Wie ein Prometheus an Felsen gefesselt, mußte er ohnmächtig alle die großen Glücksumstände, welche fünfmal das Schicksal bes russischen Reiches während bes Kampfes in die Sande der polnischen Heerführer gaben, unbenutt vorüberziehen, die polnischen Generale so entsetlich fündigen, die bose Saat, die er unter der Dictatur gefäet, wuchernd aufschießen und bas Baterland mit Berberben umstricken sehen! Sein Beispiel sen ein furchtbar warnendes für die Einzelnen, wie für die Bolker! Man lege nie bas Schicksal eines Bolks ausschließlich in die Hand eines Solbaten; man beginne nie einen Aufstand für Freiheit und Civilisation, bessen Erfolg von moralischer Kraft abhängt, ausschließlich mit Goldaten, sondern man laffe fich durch die Fürsten belehren, daß der Soldat der Natur der Sache nach zu einem unentbehrlichen und fraftigen Werkzeug, aber nicht zur Leitung der Menschenschicksale selbst bestimmt sen.

auf das Schicksal des ganzen Welttheils vortheilhafter einwirkte, zumal man nicht weiß, welche Stellung Preußen und Desterreich in diesem Augenblick nach einem entscheidenden Siege der Polen angenommen hätten.

## Zweites Mapitel.

Bustand von Warschau nach der Schlacht von Grochow. Maßenahmen der Regierung und des Reichstags. Wahl Strzpnecki's. Lage der Russen. Diebitsch und Strzpnecki. Owernicki's Uebergang über die Weichsel, Gesechte bei Pukawp, Kurów und Markuszów Bewegung der Russen. Unterhandlungen. Plane und Stellungen. beider Armeen. \*)

Als der lette Kanonendonner der Schlacht von Grochow verhallte, war ber Fürst Radziwiff noch in Praga, mit ihm Die Armee sett ben Rückzug über bie Brücke Strapnecti. fort. Man glaubt auch bie äußern Umgebungen von Pragawicht haltbar, benn die Werke waren kaum zur Salfte fertige weil man aufangs die Russen von der Seite von Jabkonnaher erwartete, daher die Schanzen nur dorthin aufgeworfen hatte. Man beschließt baher, die ganze Vorstadt, welche, burch einen weiten offenen Raum von bem Brückenkopfe getrennt, in einem Halbzirkel um benfelben herliegt, preiszugeben, diefelbe anzustecken, damit sie dem Feinde keinen-Haltpunkt gewähre, und bie Nacht über bem General Makachowski 3000 Mann mit nöthiger Artillerie im Brücken= kopfe zurückzulassen. Bon 7 Uhr an hatten die Munitionsund Bagagewagen ben Rückzug eröffnet; ihnen folgte bie

<sup>\*)</sup> Die Quellen sind dieselben, wie die im voxigen Kapitel ans. gegebenen.

Savallerie, bann bie Artillerie, zulest Infanterie. Der Rückzug über die schmale Brücke geschah nicht immer in großer Ordnung; umgeworsene Wagen und Munitionskasten, welche schon im Brückenkopfe den Durchzug versperrt, trennten oft die Regimenter, so daß mehrere Truppengattungen unter einander geriethen. Diese Verwirrung verbreitete selbst unter den Truppen einen Schrecken, Niemand wußte warum. Die Cavallerie zog durch die Stadt nach den nächsten Dörfern; die Infanterie lagerte sich auf den Straßen der Hauptskadt. Um 12 Uhr Nachts waren alle Truppen bereits übergesetz; der Letzte, welcher über die Brücke ging, war dießmal der Fürst Radziwiff, welcher sich mit dieser Meldung zur Regierung degab. Die Soldaten bivouakirten während der Nacht in den Straßen.

In diesem Gewirr waren es bie Mitglieber ber Regierung, bie vorzüglich ihre ganze Geistesgegenwart beibehielten, tros daß mehrere Generale burch kleinmuthige Borschläge ihre Standhaftigkeit zu erschüttern strebten. Der erste Beschluß, ben sie faßte, war, daß sie sich, entscheide man sich nun zur Bertheidigung Warschau's ober zum Rückzuge und zur Preisgebung der hauptstadt, nie von der Armee trennen durfe, und daß man diesen Entschluß am andern Tage den Truppen zu verkunden habe. Hierauf ging man an ein wichtigeres Geschäft; leider betrieb man daffelbe weniger frei von Parteis leibenschaft. Die Stellung des Fürsten Radziwiff an der Spipe der Armee war im Grunde ben übrigen hohen Familien darum zuwider gewesen, als sie eine Rivalität mit dem Fürsten Czartoryski begründete, den jene allein nach ihrem Sinne zu leiten hofften, mahrend die Radziwiffs beständig eine Bolksbeliebtheit sich zu erhalten bestrebt hatten. Freilich hatte er wenig Fähigkeit zur Anführung bewiesen: indeß ware immer ein ähnliches Berhältniß zwischen ihm und einem andern General, wie es bisher zu Chkopicki bestanden, herzustellen gewesen; man konnte an seinem guten Willen und seinem Muth nie zweifeln; er hatte burch seine Stellung immer eine Gewähr geboten, daß die Armeeführung nicht

ausschließlich in die Hande ber Diplomaten und der Feinde alles Wolfsaufschwungs gerathen werde. Diesen lag aber eben alles baran, einen geringeren und barum immer von ihnen abhängigen Mann emporzuheben. Die Tapferkeit und das Geschick, welches der noch vor wenigen Monaten arme Oberst Skrapnecki bewiesen, halfen ihnen plotzlich aus ihrer bisherigen Verlegenheit. Noch gegen 3 Uhr Morgens ließ die Regierung die Generale und mehrere höhere Offiziere zu einem Kriegsrathe zusammenberufen. Es waren außer den fünf Regierungsmitgliebern und bem Generalissimus zugegen die Generale Pac, Klicki, Krukowiecki, Uminski, Wonczinski, Lubiensti, Morawsti, Bontemps, Isidor Krasinsti, Szembet und Strapnecki, so wie die Obersten Pradanksti, Chrzanowsti und Jankowski. hier war es, wo zuerst Strzynecki als Ankläger gegen ben Fürsten Radziwiff anftrat. "Der Generalissimus sen unfähig, bas heer zu führen; in ber eben gefochtenen Schlacht wären die Ruffen leicht zu schlagen gewesen; Fürst Radziwitt habe eben soviel als gar nicht befehligt, habe sich von Praga nicht entfernt, und fast kaum gewußt, was vorgegangen." Der Fürst Radziwiff nahm sich dabei wie ein edler Pole, gestand feine Fehler ein, wieberholte, daß er bei Annahme bes Commando's nur bem Befehle des Reichstags gehorcht habe, und daß er gern bereit sen, an einen Fähigern basselbe abzutreten. Als nun die Regierung die anwesenden Generale um ihre Meinung befragte, wem der Oberbefehl anzuvertrauen fen, erhob fich zuerst U:ninski und erklärte, wie der Helb von Dobre, der in allen Schlachten allein fraftig und umfichtig Stand gehalten, auch nur allein die Bürgschaft einer fernern glücklichen Leitung gewähre. Uminsti gab hierburch einen um fo größern Beweis von Uneigennütigkeit- nub Patriotismus, als er feiner Berbindung nach mehr zu den, damals noch keinen Einfluß habenden, Ralifchern gehörte, von jenen Motiven baher nicht unterrichtet senn und seinen Borschlag nur namhaftem Glauben an die Fähigkeit Skrynnecki's gethan haben konnte. alle andere Generale stimmten bei, und als Sträpnecki auf

Krutowiecti, als ben ältern und erfahrenern Anführer, zeigte, erklärte dieser wiederholt: er werde sich gänzlich dem Beschlusse bes Reichstags unterwerfen und gehorchen, selbst wenn man, wie er wiederhole, jenen Tambour an die Spite der Armee Klüglich verbarg er noch einmal seinen Ingrimm, pollkommen überzeugt, daß auch dießmal seine Bahl, wegen feines zweideutigen Benehmens bei Biafofefa, unmöglich fen. Bei dem Vertrauen, mit dem fast alle Offiziere in der Armee damals auf Strzynecti saben, konnte man kaum auf einen Widerspruch zu stoßen befürchten. Die Regierung ernannte ihn barum vorläufig, ihrer Befugniß gemäß, sogleich zum Stellvertreter tes Generalissimus bis zur bestimmten Ernennung durch ben Reichstag. Sfrznnecti erklärte fich bereit, bie Stelle anzunehmen, jeboch nur unter ber Bedingung, wenn man ihm sogleich ben Obersten Pradzynski zu seinem Generalquartiermeister, und den Obersten Chrzanowski zum Chef seines Generalstabes zu ernennen erlaube. darauf von ihm gehaltenen Aurede an die Regierung be= zeichnote er nur zu beutlich schon den Geift, in welchem er bas Deer zu führen entschlossen war. Er erklärte, es sep jett fast nicht mehr auf Sieg zu hoffen; doch wolle er all sein Mögliches thun, um wenigstens bem Beere und ber Nation ein ehrenvolles Grab zu bereiten; eine Erklärung, welche ein großer Theil der Anwesenden damals nur für eine Pleußerung der Beschelbenheit und ber Borsicht halten mochte, Strzynecti zog hierauf sogleich noch einen großen Theil der in Praga zurückgelassenen Besatzung mit dem General Mafachowski nach Warschau berüber, und vertraute bem ges ichietten, wackern Ingenieuroffizier, Oberstlieutenant Lelewel, bem Bruder des Regierungsmitgliedes, die Bertheidigung des Brückenkopfes mit zwei Bataillonen unter Anführung bes Majors Riekiernicki,

Groß aber war der Schrecken und allgemein die Besstürzung in der Hauptstadt, als man am 26. Morgens die polnischen Truppen in den Straßen der Hauptstadt, und hier dieselben in der nach großen Schlachttagen ganz gewöhnlichen

Unordnung erblickte; die Regimenter durcheinander, Offiziere ihre Compagnien suchend; jenseits der Weichfel das brennende Praga, und als man ben Donner ber bie Borstabt aus bem Brückenkopf anzündenden haubigen vernahm. Schon maren die Russen näher herangerückt, der General Geißmar suchte die brennende Borstadt Praga in Besitz zu nehmen, und in der Cbene von Grochow behnte sich weithin die ganze russische Armee aus. Der Brand von Praga leuchtete an dem Schlosse wieder, wo der Reichstag gewöhnlich seine Sitzungen hielt, und wenige Männer waren von ber Betäubung über bie fo unerwartet in der Nacht eingetretene Wendung der Dinge frei. Das Eis bes Flusses hielt noch; auf ber Insel des fächsischen Werbers erschienen bereits Rosaken und Infanterie, bie von bort jeden Augenblick die kurze Strecke über ben gefrornen Fluß berübergelangen tonnten. Sebe Minute erwartete man den Angriff des russischen Feldmarschalls auf bie Stadt. Ueberalt sah man Borbereitungen zur Flucht. Die Gelber ber Bank waren unter Leitung des Unterdirectors Hoffmann bereits auf dem Wege nach Rielce; in ben Kanzleien der Ministerien und des Reichstags packte man schon die Papiere, und ber Gefretär bes Genats, der alte Julian Ursyn Niemcewicz, reiste bereits nach Krakau ab.

Früh des Morgens war die Proclamation der Regierung an das Heer erschienen: "Im Angesicht der Hauptstadt, "polnische Krieger, " so lantete sie, "der Bolksvertreter und "der Nationalregierung, habt Ihr Euch ewige Lorbeeren er"rungen. Es preisen Euch Eure Landsleute und segnen Eure
"Wassen. Der Senat, die Landbotenkammer und die National"regierung haben, gedeckt von Eurer Brust, diesem sicheren
"und unbezwinglichen Bollwert, mitten unter dem Kanonen"donner ruhige Berathungen gepflogen. Ihr habt den Ruhm
"der Ritterthaten Eurer Väter erreicht, deren ehrwürdige
"Manen von der Stätte der ewigen Glorie wonnevoll auf
"Euch herniederschauen! Verherrlicht ist durch Euch unser
"Bolk, geschmückt mit neuem Glanz unser vaterländische
"Geschichte! Seph gepriesen, tapsere Ritter, gepriesen sep

"Euer Helbenmuth! Belohnung wird Euch vom Baterlande "und unvergänglicher Nachruhm von der Nachwelt bereitet— "polnische Krieger! die von den Bolksvertretern gewählte "Regierung wird, treu ihren Pflichten, sich nie von Euch "trennen, sondern jedes Geschick des Krieges mit Euch "theilen!"—

Die Armee hatte wohl auch theilweis jener Ermunterung vonnöthen. Der grundlose panische Schrecken, ber beim Anblick jener umgestürzten Wagen auf ber Brücke sich unter sie verbreitete, war noch nicht ganz von ihr gewichen. Den ganzen Tag hindurch dauerte der Kanonendonner aus dem Brückenkopfe fort. In Praga, von woher die Bewohner immer noch nach der Stadt herüber flüchteten, hatte Diebitsch nunmehr selbst sein Hauptquartier genommen. Unaufhörlich schoß man auf das Haus, in welchem er dasselbe aufgeschlagen. In der Ferne sah man aber die ganze russische Armee vor dem Walde um einen Altar aufgestellt, vor welchem der russische Feldherr einen Gottesbienst zur Feier des angeblichen Sieges halten ließ.

Gegen Mittag ward ber Reichstag zu einer öffentlichen Situng versammelt, in welcher bie Regierung bemselben die Bahl des Oberfeldherrn zur Bestätigung vorlegte. Einstimmig und mit großer Bernhigung, daß ber, als so geschickter Führer erprobte, Mann die Stelle angenommen hatte, ward berselbe gewählt. Zugleich wurden aber bie noch anwesenden Landboten und Genatoren aufgefordert, Rachmittags zu einer gewichtigen geheimen Sitzung sich wiederum einzustellen. Ju derselben berieth man, inwiefern bas Gesetz vom 19. Februar über ben Ausschußreichstag, maly Komplet, jest zur Anwendung kommen follte. Da theils vielen Reichstagsmitgliebern unmöglich mar, stets ihren eignen Angelegenheiten fern zu bleiben, theils und hauptsächlich nicht Allen so viel körperliche und moralische Kraft beiwohnen konnte, um ihr Leben und ihre Freiheit in bedenklichen Augenblicken preidgeben zu wollen; da enblich eine große Anzahl von Landboten und Senatoren bereits wirklich geflüchtet, oder boch abzureifen schon im Begriff

mar, so follte bieß Gesetz sogleich jett in's Leben treten. Mehrere Landboten, selbst solche, die wegen ihres Muthes bekannt waren, schlugen zwar vor, auch ben Artikel bes Gesetzes, welcher die Verlegung des Reichstages außerhalb der Hauptstadt erlaubt, jest in Anmendung zu bringen, und den Sit desselben nach Miechow in der Wojwobschaft Krakau zu verlegen. Doch mehrere Patrioten befampften mit allen Araften eine Maßregel, die noch unnöthig schien und sowohl die Hauptstadt und die Armee demoralisirt als den schlimmsten Eindruck auf bas Ausland gemacht hatte. Diese Besorgniffe ganzlich niederzuschlagen, schickte man eine Deputation bes Senates und der Landbotenkammer zu dem neuermählten Generalissimus, um ihn theils zu begräßen, theils ihn nach ber Lage zu befragen, in welcher sich bie Stadt befanbe. Die Deputation bestand aus bem Senator Anton Oftrowski und den Landboten Swidzinsti, und Ignaz Dembowsti. Strannecki entgegnete ihnen bie merkwürdigen Worte, bie damals schon seine Abneigung gegen solche Bersammlungen beurkundeten: "ber Reichstag moge sich an Roms Senatoren erinnern, die nur auf ihren curulischen Stühlen starben; zu ihm könnten sie aber bas Bertrauen haben, daß er ihr Fabius Cunctator senn werbe " - eine Meußerung, bie, so zufrieden die Deputation bamals mit berselben war, ber neue Genes ralissimus nur zu sehr bewahrheitete. — Hierauf ging bas Gefet fogleich burch, daß nur dann Urlaubsertheilungen verabfolgt werden könnten, nachdem sich vierzig Mitglieder verpflichtet, in Warschau zurückzubleiben. — Man forberte daher Freiwillige auf, die sich auf ihr Chrenwort bazu ans beischig machten, zu bleiben, die Stadt nur mit der Regierung zu verlassen und berselben überall hin zu folgen. — Nichts malt wohl mehr die Bestürzung vieler Gemüther in diesem Augenblick, als daß aus berselben Bersammlung, die während bes Donners ber Schlacht ruhig mehrere wichtige Gesetze berathen, nur sechsundzwanzig sich fanden, die sogleich dieß Chrenwort geben mochten. Der Marschall Ostrowski war daber gezwungen, sieben Landboten, die sich bei der Armee

befanden, die Weisung zu geben, dieselbe zu verlassen und auf ihren Posten als Gesetzeber sich zu verfügen. — Die Abreisenden mußten für den Fall, daß man sich von Warschau an einen sicheren Ort zu begeben gezwungen seyn würde, in der Kanzlei des Reichstags die Angabe ihres Aufenthaltsportes hinterlassen, damit die Einberufungsschreiben an sie gelangen könnten; dabei wurde aber Jedermann als heilige Pflicht aufgelegt, von dem ganzen Beschluß nicht zu sprechen; am allerwenigsten den in den versiegelten Einberufungsschreiben bestimmten Ort der neuen Zusammenkunft zu verrathen. Das Geheimniß ward auch so gut bewahrt, daß keine auswärtige Beitung je davon erfuhr. ")

<sup>\*)</sup> Die Namen ber bamals zurückgebliebnen Landboten find: Theobor Slasti; Joh. Ledóchowsti; Olrych Szanieci; Constanz Swidziński; Gustav Mafachowski; Ludwig Lempicki; Alops Biernacki; Marschall Oftrowsti; Ernst Falk; Joseph Biemicci; Calist Morozewicz; Andreas Mazurkiewicz; Tureti; Paul Grabczeweti; Marian Ciffoipeti; Binceng Chefmicki; Cajetan Kozfowski; Clemens Witkowski; Albert Chobrzyński; Anton Plichta; Franz Dombrowski; Ignaz Starzpusti; Abam Luszczewsti; Rubolph Wieszczycki; Franz Trzeiński; Franz Wotowski (nicht unbedingt); Karer Czarnidi; Albert Chobeci; Franz Obnisti; Johann Augustowsti; Bincenz Gamronefi; Johann Florjanowicz (bringender Nothe wendigkeit halber nahm dieser sein Versprechen Joseph Wiszniewsti; Joseph Swirsti; Ignaz Dembowsti; Balentin Zwierkowski; Alexander Symanowski; Ladislaus Bawadzti; Felix Gumowsti; Franz Jabkoński; Posturznásti. Blieben aber zurück, ohne sich erklärt zu haben : Xarer Niesiofowsti; Aloys Poletyfo; Joseph Brinken; Balent. 3man; Constant. Witkoweti; Constant. Jeziereti; Stephan Swiniarsti; Joseph Modliński; Jacob Piotrowski; Franz Balewsti; Joseph Makachowski; Anton Bytowski; Klimontowicz; wogegen der Exflärung ungeachtet, Falt wegreist, nachbem er eine Summe von 3000 fl. als. Unleihe genommen hatte, wie alle Landboten beren bekommen, die wegen der Kriegsanseihe keine Fonds von Hause erhalten tonnten, sogar nicht mehr wiebertehrt, und beghalb spater aus ber Lifte gestrichen wird. Bon ben Senatoren blieben

Die bei dieser Gelegenheit bewiesene Schwäche vieler Mitglieder einer Versammlung, die bisher bas erstaunte Ausland an die Geelengröße bes alten römischen Genates erinnerte, erklärt und entschuldigt sich durch manche Vorfälle in ber Hauptstadt in biesen ersten Tagen. Das nach polnischer Weise in den Zeitungsberichten übertriebene, als feig bargestellte, linkische Benehmen bes ehemaligen Grenadier= regimentes, 4) das des Generals Krukowiccki, und die zu Tag kommenden Folgen bavon, daß man alle alten Oberpffiziere bes Großfürsten an ihrer Stelle gelassen, hatte bas Bertrauen in die Armee etwas geschwächt; ferner waren alle Spione und Russenfreunde in Bewegung und verbreiteten unaufhörlich die schreckhaftesten Gerüchte in der Stadt; ja in einer Straße war auf den Landboten Czarnocti 44) sogar geschossen worden, wiewohl der Ergriffene behauptet hatte, aus Unvorfichtigkeit sen ihm das Gewehr losgegangen. In ber öffentlichen Sitzung bes Morgens aber, als beide Rammern sich noch noch nicht vereinigt, war in der Kanzlei des Genates eine Deputation aus ber Municipalität ber Stadt Warschau erschienen, hatte ben Genator und Commandanten ber Ras tionalgarde, Anton Oftrowski, herausrufen lassen und bei ihm im Namen der Stadt das Gefuch angebracht, sie über ben Zustand der Dinge zu belehren und zu beruhigen, da sich bas Gerücht verbreitete, daß ber Reichstag und bie Regierung die Stadt verlassen wollten, und sie dann schonungslos bem Feinde Preis gegeben sepen. Der Senat gab indeß zur Antwort, daß man sich bamit an die Regierung zu wenden

gegenwärtig: Fürst Radziwiff, Kochanowski, Meciński, Bienkowski, Franz Nakwaski, Lewiński und Anton Oftrowski.

Das Grenadierregiment protestirte im polnischen Courier gegen die Berläumdungen, und sagte unter Andrem, ein Regiment, das Offiziere habe, wie Koslowski, August Breza und Andere könne nur für brav gelten. —

<sup>•</sup>n) Bugleich Polizeidire ctor.

habe. Ueberall verbreitete fich aber die Rachricht, \*) baß biese Deputation die Capitulation der Stadt und Unterwerfung berselben verlangt habe. Die Deputation hatte nur meisten= theils aus reichen Raufleuten (unter ihnen befanden fich besonders der reiche Apotheker Ziliuski und der Kaufmann Seidel u. A.) bestanden, welche den wackern aber alten Prasidenten der Municipalität, Wegrzecki, zum Beitritt überredet; — ber Vorfall war aber nichts desto weniger geeignet, bas Bertrauen zu schwächen und manchen bejahrten Landboten und Genator einzuschüchtern. Ja, die ruffischen Agenten gingen so weit, sobald man bavon vernommen, daß man bamit umgebe, nach dem Geset vom 19. Februar breiundbreißig Reichstagsmitglieber zurückzulaffen, das Gerücht in ber Stadt zu verbreiten, die Bürger selbst mürden, sobald bie Ruffen eindrängen, jene breiundbreißig Landboten ergreifen und bem Feinde ausliefern. Um dieselben noch mehr zu schrecken, versammeln sie bes Abends sogar einen Daufen Wolks, aus bem bas Geschrei ertont, bag man bieselben aufhängen wolle. -

Dier Tage dauerte in der Hauptstadt dieser Zustand des Schreckens, der Furcht und Betäubung; denn so lange währte es, bis die Armee wieder in die gehörige Ordnung gekommen war. Man sieht dieß daraus, daß am 29. März wirklich jene versiegelten Briefe an mehrere abwesende Lands boten abgingen, in denen wirklich die Stadt Miechow, breißig Meilen von. Warschau, zum künftigen Sit der Regierung und des Reichstags bestimmt wurde. —

In denselben Tagen aber, als man in Warschau noch großentheils in einer Bestürzung war, die Alles für verloren gab, betrachtete, seltsam genug, anch der russische Feldherr mit vielleicht noch ernsteren und bitteren Gefühlen, seine Lage.
— Er hatte die Worte des Kaisers "das mächtige Außland

<sup>\*)</sup> Der Commandant der Nationalgarde versichert ausbrücklich in seinen Memoiren, es sep nicht wahr, daß diese Deputation geradezu zu capituliren verlangt habe.

"würde die Rebellen mit einem einzigen Schlage zu vernichten "im Stante fenn," nicht mahr machen fonnen. — Allerdings ließ die, im ersten Augenblick über Europa hintonende Fama= trompete von der Eroberung Praga's bort fast Jebermann alle Augenblick bie Nachricht von der Einnahme Warschau's und der Beendigung des Feldzugs erwarten. — Aber Diebitsch wußte am besten, mas es mit dieser Eroberung für eine Bewandtniß hatte. Allerdings war er in einem Praga, aber es war nicht die Festung, es war eine, und nicht einmal eroberte, sondern ihm freiwillig überlassene, Brandstätte, Die taum ihm felbst und seinem Generalstate, geschweige feinen Truppen, ein Obdach gewährte. Bor ibm boten feste Boll= werke, mit schwerem Geschütze besetzt, und von einer Schaar entschlossener Manner vertheidigt, die nur mit ungeheuren Opfern zu erobern ober langwierig zu belagern waren, die eiserne Stirn, und, hatte er fie erobert, blieb ihm immer noch der Uebergang über die Beichsel, deren Gis nicht mehr für Kanonen hielt, zu erzwingen. Wollte er an einem anbern Punkte, etwa über die sächsische Insel, ben Uebergang versuchen, und ben Brückenkopf von Praga liegen lassen, so mußte er, ba bie Brucke noch stand, gewärtig senn, baß die Polen aus ber Stadt durch Praga auf einen Theil seiner Armee berausbrachen. Das Einzige, was ihm übrig blieb, war ein Versuch, die Brucke zu vernichten, weil er daburch entweder das Lettere hindern, ober wenigstens ben, alsdann abgeschnittenen, Brückenkopf mit den beiden Bataillonen und bem Geschütz einnehmen kounte. Dahin gingen benn auch feine Bestrebungen in ben nachsten Tagen. Er ließ auf ben sächsischen Werber Artillerie schaffen; boch war dort so viel Gebüsch, daß er nirgends diefelbe wirksam aufstellen konnte. Er ließ durch Rofaken große, mit Rugeln und Pulver gefüllte Flöße von da an durch das aufgehauene Eis gegen die Brücke Die Flöße stießen aber an und entzündeten sich mit großem Getose. Unterbeß strömte ein entsetliches Wetter auf seine, im Freien lagernben, Truppen berab. Das Thauwetter näßte die Sumpfe, auf denen Tausende unter Todten und

Berwundeten \*) ohne Pflege, Obdach und Lagarethe lagen. Vom Himmel strömten Schnee und Regen auf alle seine Regimenter nieber. Belagerungsgeschütz war nicht zur Hand; die zwei einzigen Mörfer, die er zur Beschießung Praga's berbeiführen laffen wollte, blieben im Gumpfe stecten und mußten versenkt werben. Daß es dem russischen Feldherrn ganglich unmöglich war, in biefen Tagen etwas gegen bie Hauptstadt zu unternehmen, geht daraus hervor; daß ihm die Stimmung und der erste Schrecken von Barschau gar nicht unbekannt war. Denn er hatte wenigstens so viel Freunde in der hauptstadt, daß er nicht nur jeden Morgen noch naß alle Zeitungen, sondern sogar die frischen weißen Semmelchen ber Warschauer Backer zum Frühstück erhielt. Es fehlte nichts an der Berbindung zwischen der polnischen Hauptstadt und bem russischen Lager, als daß die Russen ebenfalls Artikel in die Warschauer Zeitung einschickten. -Psychologisch merkwürdig ist darum auch die Veränderung, welche von diesem Augenblick an dem russischen Feldherrn bemerkbar ward. Bisher hatte er, selbst nach ber Meinung ber polnischen Offiziere, 20) Beweise eines höhern militarischen Talents gegeben. Im Bertrauen auf seine Uebermacht hatte er rasch und entschlossen die polnische Armee auf bem nächsten Wege aufgesucht, hatte, als das Thauwetter eingetreten mar, im Alugenblick seinen früheren Plan zu ändern verstanden; war am 20. Februar, als ber Widerstand ber Polen den

<sup>\*)</sup> Im Erlenwäldchen fand man allein 10,000 Tobte, von denen wenigstens 6000 den Russen angehören mußten. In den Armeeberichten geben die Posen ihren Versust für den ersten zwanzigtägigen Feldzug auf 9000 Mann an Todten und Verwundeten an. Diebitsch bestimmte den seinigen blos von der Schlacht von Grochow auf 8000 Mann. Da aber die Posen einen Monat später das Rosensche Corps um ein Dritttheil kleiner fanden als beim Beginn des Feldzugs, so ist der russische Versust an Todten, Verwundeten und Kranken für die erste Spoche gewiß nicht zu hoch angeschlagen, wenn man ihn zu 50,000 Mann annimmt.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Brzozowski la Guerre en Pologne.

Ausgang zweifelhaft gemacht hatte, seiner Berr genng gewesen, um auf die Ankunft Szachowskoi's zu warten. dieser ferner auf Biatoteta marschirt und bort angegriffen worden mar, hatte er zur rechten Beit die Schlacht begonnen, wiewohl er sie erst am 26. zu liefern sich vorbereitet gehabt. In der Schlacht selbst war der große Cavallerieangriff im geeigneten Angenblicke angeordnet und bei den Angriffen auf das Erlenholz hatte er nur den Fehler begangen, das Pahlensche Corps nicht auch borthin zu führen. — Doch seit der Schlacht - von Grochow bemächtigte fich feiner solche Muthlosigkeit, ein solches Schwanken und Umbertappen, baß er bie gröbsten strategischen Fehler und Miggriffe beging. Schon am 27. Februar fing er an, seine Streitkrafte zu theilen, und schickte ben General Sacken mit einer Brigade Infanterie von der 2. Division, 1 Uhlanenbrigade, 2 Kosakenregimenter und 8 Kanonen in die Wojwobschaft Pfock, um die Brücke über die Narew bei Zegrz zu decken und den zurückgebliebenen Grenadieren ben Marsch zu schützen, und, wiewohl sich diese bereits am 2. März mit ber hauptarmee vereinigt hatten, blieb Sacten bennoch im Pfockischen steben.

Sehr bald richteten sich barum überall die Gemüther in Warschau wieder auf. Das Meiste trug aber wohl dazu in den ersten Tagen ber Mann bei, welcher eine Zeitlang eine so glänzende Rolle in ber Geschichte dieses Krieges spielen sollte, - ber neue Generalissimus. Daß Johann Strzynecki schon früher als ein verbienstvoller Offizier Die Aufmerksamkeit mehrerer seinen Landsleute gefesselt, beweist, daß er auf ber Liste der nach Chkopicki zum Oberbefehl Vorgeschlagnen sich befunden, wiewohl die geringe Nummerzahl, die er erhielt, darlegt, daß er weniger allgemeine Anerkennung genoffen. Er mar einer der wenigen höhern Offiziere in der polnischen Urmee ju Zeiten bes Großfürsten gewesen, ber geistigen Beschäftigungen obgelegen, und zugleich die Regimentsgelder für sich nicht verwendet hatte. Aus beiben Gründen war er bem Großfürsten sehr verhaßt, und als ber Berzog von Wellington bei seiner Reise nach Petersburg in Warschau

anwesend war, stellte Constantin den Oberften Strapnecki ihm mit der Bezeichnung vor: es sen ein Offizier, der ihm Alles erzählen könne, mas in den englischen und französischen Zeitungen stände, nichts aber von bem misse, was in seinem Regimente vorgehe. Darum war auch Strzynecki, ein Mann von hober ritterlicher Gestalt, außerst edlem Gesicht, trefflicher Haltung, und bem Betragen eines feinen Weltmannes, bei Weitem weniger als jeder andre Offizier in der Armee bekannt. Es scheint auch, daß keiner von den jungen und alteren feurigen Patrioten auf ihn je besonders gerechnet habe, daß seine feinen Manieren seinem Umgange einen eignen Kreis gezogen gehabt haben, und er barum der Maffe in einer so fturmischen und wilden Beit, wie eine Insurrection ift, zum Führer nie ganz passend erschienen sen. — Und so unendlich hoch die Meinung des Heeres und der Nation ihn nach der Schlacht von Grochow stellte, weil er über Erwarten als bei Beitem der tüchtigste wie entschlossenste Corpsführer sich erwiesen, — so ritterlich im Allgemeinen sein Charakter in bem ganzen Berlauf des Krieges heraustrat, so hatten boch jene frühern Beschäftigungen und seine Lebensweise auf seinen Charafter einen so unvertilgbaren Einfluß geübt, baß er bie Ansicht, er passe gar nicht zum Heerführer einer einen Berzweiflungskampf führenben Nation — nur zu fehr bethatigte.

Doch in diesem Augenblick war das Deer fast bis zur Begeisterung für ihn gestimmt, und, sobald nur Strzpnecki am 27. früh als Generalissimus zu den Regimentern getreten war, kam die alte Gluth des Muthes und der Zuversicht wieder zurück, und der Soldat sah auf den Schrecken des vorigen Tages wie auf einen bösen unerklärlichen Traum zurück. Die seste, zuversichtliche, ruhige und besonnene Paltung des Feldherrn theilte sich Allen mit, so wie das an ihm eben aufgestellte Beispiel, wie Verdienst und ritterliches Benehmen mit Hintansehung der Anciennität in diesem Kriege zu Ruhm und hohen Stellen führe, jedem Talente in der Armee eine schöne, ermuthigende Aussicht für sich und das Gebeihen der heiligen Sache des Vaterlandes erössnete. Auch

ber fromme Ton in seinen Tagesbesehlen schien damals einem solchen gefährlichen Augenblick angemessen, und die Art, wie er Anfangs den Verrath der Verachtung Preis gab, erfüllte Alle mit dem sesten Vertrauen, daß die Unwürdigen nunmehr nach und nach aus dem Heere entfernt und die jüngern Talente hervorgezogen werden würden.

"Es sen gewiß eine Fügung Gottes" — so stellte er sich dem Heere dar, "daß es ihn zu seinem Oberanführer erwählt hatte. — Man habe vor fich einen Feind, ber sich bruftete mit feinem Glücke, feinen großen Streitkraften, feiner in Europa überwiegenden Bebeutung. Doch wenn auch einers seits seine ungeheure Macht furchtbar vorkommen musse, so erscheine er andrerseits durch seine gegen Polen verübten Bewaltthaten, vor Gott und vor Menschen so strafbar, daß Polen sich mit ihm im Vertrauen auf den Allerhöchsten und bie Heiligkeit seiner Sache wohl meffen konne. Die Polen sollten nur in ihrem Herzen und Gewissen schwören, bas so oft wiederholte Losungswort: "Sieg oder Tod für's Baterland," in seiner ganzen Bedeutung zu erfüllen; bann würben fie gewiß als musterhafte Bert heidiger ber heiligen und ewigen Wölkerrechte in ben Annalen der Geschichte glänzen, ja selbst dann, wenn sie den mächtigen Feind nicht zu überwinden vermöchten. Zu einem folchen Ruhme fordre ich fie auf, und biete ihnen auf bieser Delden = und Märtyrerbahn Lorbeeren Gewiß würden sie sich aber bie Siegestrone erringen, sobald sie ihn mit Entschlossenheit, Eintracht und Gehorsam und energischer That in Ausübung ritterlicher Pflichten treu unterftütten. "

Graf Ludwig Mycielski, aus dem Großherzogthum Posen, herbeigeeilt; eine Kartätschenkugel reißt ihm bei Grochow drei Finger weg; er verbindet die Wunde mit seinem Halstuch; eine Carabinerkugel verwundet ihm den Fuß; er verbindet ihn und dringt weiter vor; schon will er eine eroberte Kanone vernageln, als ihm eine Kartätschenkugel das Knie zerschmettert; man trägt ihn fort; da erreicht ihn noch eine

töbtende Kanonenkugel. — Während Skrypnecki dieß der Armee verkündet und dem Gefallnen: "gepriesen sen sein Rame," nachruft, läßt er als Gegenstück einen andern Tagesbefehl folgen:

"Während ber unerschütterliche Helbenmuth des Nationalbeers den alten Ruhm der polnischen Waffen mit neuem Glanze umstrahlt, während die unbegrenzte hingebung ber Nation die derselben durch unerlöschliche Vaterlandsliebe bei der Welt erworbene Achtung befestigt habe, sen es schmerzlich, ber Armee zu verfünden, bag ein Offizier hobern Ranges, ein unwürdiges Glied eines so eblen Bolks, bie vaterlandischen Fahnen verlassen, und die Ehre der Unführung eines Schlachthaufens hochherziger Waffenbrüder mit ewiger vertauscht habe. Unglücklicher! Es verleugnen dich brüderlichen Reihen, und das Baterland verstößt dich aus seinem Schoofe; die sogar, welche ber Berrath für ben Augenblick erfreut, werden bald den Berräther verabscheuen! - Ein solches Schicksal, " fuhr er fort, "hat sich ber gewesene Oberstlieutenant Zwolinski vom achten Linienregiment bereitet; - und er habe befohlen, den der Verachtung der Mit = und Nachwelt preisgegebenen Namen von der Armeeliste zu ftreichen. " -

In biefem Sinne fing auch wirklich Skrzynecki in ben ersten Tagen an, theilweise die Organisation der Armee zu versuchen. Er sette sie erst eigentlich auf den Kriegssuß, bildete aus der Cavallerie Divisionen, ordnete die Brigaden, vertheilte bestimmt die Regimenter, wechselte die Anführer; versuchte jest, Berdienst und Talente hervorzuziehen, und ließ die Ehrenzeichen durch die Wahl der Truppen selbst vertheilen! — Bei der ersten Revue schmückte er mit dem Kreuz den Capitain Krosnowski und die vier Soldaten, die sich im Gesecht unter Wysocki dei Liwiec so ausgezeichnet hatten; dem Obersten Wegierski, der bei Grochow die Szembeksche Division wieder sammelte, gab er sein achtes Regiment, mit der Erklärung, daß er es besseren Sänden nicht anvertrauen könne. — Das Kriegsministerium ward

verändert und bem bisherigen Chef bes Generalstabs, General Morawski, übertragen. — Jedenfalls hat sich Johann Skrzy= necki, welches Urtheil die Geschichte über seine nachherigen Miggriffe, Schwächen, Fehler, seine Ungehorsamkeit gegen den ausbrücklichen Willen der Nation fällen, und welchen großen Antheil sie ihm an der Schuld, die den Sturz des Baterlandes herbeiführte, zumessen muß, großes Verdienst um seine Nation erworben, durch die feste, unerschütterliche und helbenmuthige Haltung, burch bie er in diesen Tagen das Vertrauen in der Nation aufrecht erhielt. Nicht wenig that auch zur Ermuthigung Aller die Thätigkeit des Generals Krukowiecki, den man, theils seiner bekannten Energie wegen, theils auch und vorzüglich, meil man dem ehrgeizigen und intriguirenden Mann es ersparen wollte, unter dem ebemaligen Obersten Skrzynecki zu dienen, mit dem Titel eines Generals der Infanterie zum Gouverneur der Hauptstadt ernannt hatte. 4) Unermüdlich thatig, vom frühesten Morgen bis in die spateste Nacht in Bewegung, flößte er großes Bertrauen in die Sicherheit der Hauptstadt ein, nahm die schärfsten Maßregeln gegen bie Verbreiter schreckhafter Gerüchte und gegen die Spione, und mancher Landbote datirte seine neuerwachte Zuversicht von dem Augenblicke an, an dem er mehrere Juden auf dem öffentlichen Plate aufhängen sab. Rrutowiecti's Eifer war sogar nicht immer mit dem Ausspruche der Kriegegerichte zufrieden und öffentlich forderte er nnter Underm die Rechtsgelehrten Polens auf, zu entscheiden, vb das Kriegsgericht befugt gewesen sen, einen preußischen Spion freizugeben, der von dem Polizeidirector Schwede in Bromberg zur Erkunbschaftung ber Bewegungen ber poinischen Armee abgeschickt worden war und eingeständlich eine Summe Gelbes dafür erhalten hatte. Die Arbeiten an ben Schanzen wurden

<sup>\*)</sup> Andre Beförderungen waren die der Generale Makachowski und Lubieński zu Divisionsgeneralen, die der Obersten Rybiński, Kicki, Starzyński, Jankowski, Boguskawski und Andrychiewicz zu Brigadegeneralen.

eifriger betrieben, und die Lazarethe besser beaufsichtigt und gereinigt.

Go begann nach Berlauf von drei bis vier Tagen der gesunkene Muth auch unter ben Bewohnern von Warschau sich zu erheben und fast noch einen höheren Schwung als früher anzunehmen, nachdem man der Gefahr so nabe in's Auge geblickt batte. Die Regierung, welche, von dem Schritte ber Municipalität beim Reichstage unterrichtet, Dieselbe aus= brücklich befragen ließ, ob die Stadt sich bis auf's Aeußerste vertheibigen wollte, erhielt burch ben Municipalitätsprafidenten Wegrzecki nicht nur die bejahende Zusicherung, sondern zugleich Die Erklarung, baß, wenn die Regierung in der hauptstadt bliebe, er zuerst auf die feindlichen Batterien sich stürzen Um 28. Februar hielt ber Reichstagsausschuß bereits wieder die erste öffentliche Sigung, und großartig und von elektrischer Wirkung war ber hier gefaßte Beschluß, daß binnen brei Tagen von ber, burch ben Feind besetzten Borstadt Praga an ber Stelle bes Großfürsten Constantin, ber sich Angesichts ber Sauptstadt im feindlichen Lager befand, ein neuer Deputirter gewählt werben sollte. Am 1. Marz begann man ruhig die Loose ber öffentlichen Schuld zu ziehen, und in kräftigen patriotischen Adressen erheben sich die Mitglieder ber Nationalgarde gegen ben Flecken, den bas Gerücht über jene obenermähnte Deputation an den Reichstag in der öffentlichen Meinung auf sie gebracht hatte. Am 3. März wurde wirklich die Wahl von den Einwohnern der Stadt Praga vorgenommen und die Begeisterung war wiederum fo gestiegen, bag einer ber Besitzer jener niebergebrannten Häuser den vierzig bis fünfzig in der Hauptstadt versammelten Wählern von Praga vorschlug, über die Weichsel zu geben und auf der Asche ihrer Häuser und im Angesichte bes Feindes und des Großfürsten die freie Wahl vorzunehmen. Man wählte ben Finanzminister Biernacki, boch der Reichstagsausschuß gegen dessen in seinem Posten bewiesene, Unfähigkeit aufgebracht, vernichtete bie Wahl aus bem Grunde, weil ein Minister nicht zugleich Deputirter senn konne.

Bas aber besowders in diesem Augenblicke die Ration von Neuem begeisterte und mit Jubel erfüllte, maren zum britten Male die Rachrichten von der glücklichen Heldenlaufbahn des Generals Dwernicki. Gleich in den ersten Tagen nach der Rückkehr von Gora hatte Sierawski den General Dwernicki angelegen, ibn nach Warschau zu schicken, um dem neuen Generalissimus, von dem er nicht mehr verfolgt zu werden hoffte, den Plan vorzulegen, bas ganze Corps nach Bolhynien zur Erregung und Unterstützung eines Aufstandes zu schicken. Sierawski fand bei seiner Ankunft eine freundliche Aufnahme und um so geneigteres Gehör, als auch die Regierung angefangen hatte, ihre Blicke nach ben russisch = polnischen Provinzen zu richten, und besonders volhynische Abgesandte die feste Versicherung gegeben hatten, daß man dort einen Aufstand erregen und im Rücken der Russen eine im Augen= blicke so nützliche Diversion machen wolle. Es war bem - litthauisch=reußischen Comité gelungen, einen Kriegerath zur Entscheidung über die Anerbietungen der südlichen Provinzen berbeizuführen. Demfelben wohnten, außer ben Generalen und den Mitgliedern der Regierung auch die des litthauischen Comité's bei, unter benen sich auch der Fürst Radziwiff, aus jener Proving gebürtig, besonders derselben wie auch Litthauens angenommen und in beide Gegenden zuerst Abgesandte geschickt hatte, befand. Es sprachen sich in diesem Kriegsrathe brei Meinungen aus. Lelewel forberte unbedingt einen Aufstand, toste es was es wolle, und es vereinigte sich mit ihm der beste Stratege des Heeres, der Quartier= meister Pradzynsti; eine zweite Meinung, zu ber Bargykowsti und ber Fürst Radziwiff sich bekannten, forderte, baß die Provinzen so lange ruhig bleiben sollten, bis polnische Corps einrückten, unter beren Schut man ben Aufstand beginnen könne. — Czartoryski aber, mit ihm Skrzynecki, Chrzanowski. und andere Generale erklärten, man muffe es dem Gewissen der dasigen Bewohner anheimstelten, ob sie einen Aufstand aufrecht erhalten zu können glaubten, vhne die Provinzen blos zu stellen, und alle diejenige Hülfsmittel zu vernichten,

welche eine später einrückende Urmee vorzufinden münschte. Indessen vereinigte man Radziwiff's und Bargntowski's Meinung mit der Lelewel's insoweit, daß man die Absendung bes Dwernickischen Corps nach Volhynien beschloß, bamit Die dortigen Patrioten bei bessen Eintritt einen Aufstand Strzynecki, der leider hier schon Beweise erheben können. großer Saumseligkeit gab, sagte bem General Sierawski nicht nur den Oberbefehl zu, sondern gab ihm die Liste mehrerer neuer Regimenter, die sein Corps bis auf 12,000 Mann bringen sollten. Die Eifersucht, die er auf Dwernicki und das Mißtrauen, das man gegen ihn als einen, von den Demofraten geliebten und beförderten, Führer, halte, ichienen nicht geringen Untheil an dieser anfänglichen Bestimmung zu haben, vermöge welcher Dwernicki mit 1500 Reitern die Alvantgarde Sierawski's bilden sollte. Alls der lettere hierauf sogleich zu den Depots ber ihm versprochenen Regimenter abging, fand er sie ebenso wie früher unbekleidet und unbewaffnet, und als er gar in Ryczywól ankam, fand er bas ganze Corps icon aufgebrochen und die Beisung zurück, mit dem Krakusenregimente und 2 Bataillonen Infanterie dem General Dwernicki über die Weichsel nachzufolgen. er sich abermals in seinen Hoffnungen getäuscht, von einem bedeutenden Commando entfernt, während wiederum Dwernicki mit einer ungenügenden Streitmasse, die ihm große Erfolge unmöglich zu machen schien, entsendet worden war. Wahr= scheinlich hatte eine spätere Ueberlegung die Gifersucht gegen Dwernickt auf diese Weise zu maskiren und den zu patriotischen und feurigen Sierawski ganz nach dem alten Spsteme zu annulliren geboten. Dwernicki hatte ben Befehl bekommen, über die Weisel zu gehen, und über Lublin nach Bolhynien Schon früher hatte seine Avantgarde unter aufzubrechen. der Führung des Obersten Lagowski mit Kosspnieren, unter Nyko, mit 200 Freiwilligen vom Reitercorps Wielhorski's und 100 Scharfschützen vom Freicorps Julian Makachowski's einen Ausfall über die Weichsel gemacht, war bei Wfostowice über den Fluß gegangen und hatte seine Truppen nach Pufamp,

Site des Fürsten Czartoryski, geführt. bem berühmten Dort stand das Dragonerregiment des Herzogs Abam von Abends fünf Uhr gelang es, die Russen zu Bürtemberg. überfallen, 4 Offiziere, 250 Dragoner gefangen zu nehmen, 90 montirte Pferde, ein Magazin und Munitionswagen zu erbeuten, und dem Feinde' 25 Mann zu tödten und 15 Leute zu verwunden. In derselben Nacht ward auch Kasimierz Die alte Fürstin Czartoryski, Mutter Präsidenten der Nationalregierung, eine Polin im edelsten Sinne des Wortes, empfing ihre Landsleute mit dem glübendsten Enthusiasmus, so wie alle Einwohner von Pufamy. Lagomsti nur zur Recognoscirung ber vorhandenen Streitkräfte abgeschickt worden, begab er sich wieder über die Weichsel zurück, worauf der Herzog von Würtemberg mit einigen Dragoner = und einem Kosakenregimente wieder in Pukawy einfiel und seinen Born an ben wehrlosen Ginwohnern, ja sogar an seiner Großmutter selbst ausübte. Man vernichtete die Apothete, raubte den Grundbesitzern alles Bieh und Getreide, verbrannte das Strop, schlug Fenster und Thuren ein und die Menschen retteten ihr Leben kaum burch bie Mehrere Bürger wurden fortgeschleppt, sogar ein Fraulein der Fürstin selbst; die Möbeln aus den geplünderten Häusern wurden auf den Wachtposten verbrannt, und in bie Fenster bes Palastes geschoffen. Man fündigte für folgenden Tage eine förmliche Plünderung des ganzen Dorfes und der dortigen unschätzbaren Documente, worunter eine ber ausgezeichnetsten Nationalbibliotheken, an. Für dießmal verhinderte jedoch Dwernicki die Ausführung des schändlichen Borhabens. Da er burch Lagowski erfahren, daß kein anderes Corps als bas, bei Ryczywól bereits geschlagene, bes Generals Kreut die Wojwobschaft Lublin befett hielt, so ließ er von Neuem eine Abtheilung nach Pukawy übersetzen, welche die Russen zum zweiten Male vertrieb, worauf Dwernicki am 2. Marz, am Morgen bes zur Plünberung von Putamp bestimmten Tages mit seinem und bem größten Theil von Sierawski's Corps ben Uebergang über die Weichsel unternahm.

Noch hielt bas Eis, wiewohl man ben Uebergang wiederum auf Schlitten mit großer Gefahr bewerkstelligte. Um 3. Marz verfolgte man den Feind von Konska wola nach Kurów, wo Rreut mit 4 Dragonerregimentern, einem Rofatenregiment und 8 Kanonen ben Polen entgegen fam. Als die Russen 2 Kanonen auf der Chaussee, 2 an der Seite aufstellen, die Rugeln bis zu Dwernicki hinfallen und Mehrere aus seinem Stabe beghalb Besorgniß äußern, erwiedert ihnen Dwernicki mit seiner gewöhnlichen Ruhe, daß, wenn der Feind feine Ranonen aufpflanze, man ihm auch keine abnehmen könne, und gibt bann bas Zeichen zum Angriff. Nachdem seine Artillerie fünfzehn ober zwanzig Granaten auf die feindlichen Dragoner geworfen, stürzt sich eine Escabron ber Poniatowski-Krakusen auf die beiden Kanonen auf der Chaussee und erbeutet Die russische Cavallerie flieht; 4 polnische Escadrons vom 2. und 4. Uhlanenregiment und von den Krakusen fürzen ihnen nach. Gin den Russen hinter ber Stadt zur Sulfe kommendes Cavallerieregiment unter dem General Kawer wird ebenfalls von ihnen geworfen und die weißen Krakusen erobern abermals 2 Kanonen. In größter Berwirrung stürzen bie Russen mit leeren Pferden durch Markuszuw. Dwernicki hofft sie in Lublin zu erreichen, und, da ber Feind die Wege verdorben, geht er am rierten über Djardw, Moszna und Ronopnica und von hinten auf Lublin, erwartend, daß die Aber die großen Russen sich bort stark vertheidigen würden. Erfolge seines kleinen Streifcorps hatten es dem Feinde als sehr stark erscheinen lassen; General Kreut glaubte sich daber zu schwach zum Wiberstande, und schickte einen Boten an ben russischen Befehlshaber in Bolhynien, mit bem Befehle, ihm Verstärkung zu senden, mährend er selbst fich aus Lublin nach ber Seite zu zurückzog, bamit er nicht bei einem etwaigen Ausfall der Garnison von Zamost zwischen zwei Feuer ge-Seine Boten fielen aber einem Streifcorps aus biefer riethe. Festung in die Sande und der General Kreut veranlaßte badurch den Ueberfall der Grenzstadt Uscilog durch vier Compagnien mit vier Dreipfündern von der Garnison von

Zamvet, welche 360 Gefangene, eine Fahne, 200 Gewehre und einige hundert Pferde nach der Festung zurückbrachten. Durch diese glückliche Diversion wurden die Befehlshaber in Wolhynien genöthigt, ihre Truppen zurückzuziehen, statt sie bem General Kreut zur Hülfe zu schicken. Nachbem ber General Dwernicki am 4. Abends um 9 Uhr unter allgemeinem Jubel ber Ginwohner, welche bie Stadt erleuchtet hatten, in Lublin seinen Einzug gehalten, blieb er bort am 5. und 6., um sein Corps zu dem großen Zuge nach Bolhynien in Stand zu setzen. Schon hier erfuhr er aber zu seinem Letd= wesen, daß die Wege nach und in Bolhnnien für Wagen, Geschütze und Reiteri noch ganz ungangbar sepen. Bu gleicher Beit waren ihm bie von Warschau versprochenen Gelber, beren er für Volhynien unumgänglich nöthig hatte, noch nicht nachgekommen. Er entschloß sich daher, diesen Bug noch zu verschieben, verließ am 7. Lublin, da schon russische Uebermacht vom Wieprz her sich näherte, und entschloß sich auf Umwegen nach Zamost zu gehen, um unterwegs noch einige Sanbstreiche gegen einige russische Corps auszuführen. Go begab er sich am 11. März von Krasnostaw, um ben General Kaizarów bei Uchanie gefangen zu nehmen. Dieser aber entkam, da zwei Cavalleriedivisionen, ein Bataillon und zwei Kanonen, die auf Seitenwegen abgeschickt waren, wegen der schlechten Wege zu spät anlangten. Owernicki ging baber am 12. über Zdzanie, Rakolupy, Woyslawice, am 13. über Grabowiec und Hornsków, und gelangte am 14. März unter die Kanonen von Zamość. —

Unterdeß war auch Sierawski nach Kazimierz über die Weichsel gegangen, und hatte eben mit dem in Pulawy stehen gebliebenen Obersten Lagowski sich vereinigt, als er von Warschau aus den Besehl erhielt, zurückzugehen und ferner mit seinem Corps die obere Weichsel zu vertheidigen. Mit tiesem Schmerz und in vollkommener Ueberzeugung, daß das System unter Chkopicki nur mit andern Modificationen fortgesetzt und jeder seurige und patriotische General unthätig gemacht werde, ging er zurück, zum Beginn eines so uns

dankbaren wie gefährlichen Dienstes, mit höchstens 1300 Mann neuer und schlechtbewassneter Truppen und 4 kleinen Kanonen eine große Strecke von mehreren Tagereisen zu vertheidigen ober vielmehr zu bewachen.

Je länger Skrynnecki ben Oberbefehl hatte, je mehr wurde der unselige Einfluß sichtbar, unter welchem er ftand. Es kam fehr balb auch bie Reihe ber Zurücksehung an ben britten General, der ben Aufstand gleich Anfangs mit Feuer umfaßt, ber Jugend und ber Bolksparthei sich angeschlossen, und daher eine große Beliebtheit fich erworben hatte. General Szembek hatte Ordenskreuze für viele seiner Adjutanten gefordert, Strannecki verweigerte ihm beren mehrere; die Weigerung traf einige sehr verbiente Offiziere, und geschah zugleich auf eine hochfahrende Weise, die Strzynecki überhaupt gegen ältere Generale annehmen zu muffen glaubte, unter benen er früher gedient. Der tiefgefrantte Szembet glaubte mit einem Entlassungsgesuch broben zu muffen, der Generalissimus nahm daffelbe nicht nur ohne Weiteres an, sondern als Szembek nach fpaterer Ueberlegung sich Vorwürfe gemacht, daß er um solchen Zwistes Willen der Nationalsache seine Rrafte entziehen wollen und sein Gesuch zurückzunehmen fich bereit erklärte, ging Strzynecki so weit, ihn für immer aus bem Dienste zu verweisen. Diefe Entfernung bes Generals, ber znerst dem Aufstande beigetreten, nicht nur in seiner Division, sondern in der ganzen Armee wegen perfönlicher Tapferkeit äußerst beliebt war und in dem zwanzigtägigen Feldzuge Beweise, wenn auch nicht von Feldherrntalent, doch von seiner Entschlossenheit als Divisionsführer und von seinem Eifer für die Sache des Aufstandes gegeben, mußte einen unseligen Eindruck hervorbringen und sich später bitter gerug an Sfrzynecki rachen. Ein großer Schade ward ber Sache badurch jugefügt; manches Unheil, das Trägheit, Feigheit und laue Gesinnung einzelner Divisionsgenerale hervorbrachte, wäre nicht geschehen, wenn Szembet ber Armee erhalten worden ware.

Wenn nun auch der eigentliche Zweck des, rasch und mit gewohntem Glück ausgeführten Zuges des Generals

Dwernicki junachst nicht erreicht worben war, so übte boch sein Marsch nach Zamosć einen großen Ginfluß auf ben Wang der friegerischen Ereignisse. Gen es, bag bie russischen Unführer wirklich das Dwernickische Corps für so ftark hielten, oder, daß sie, um ihre Niederlagen durch dasselbe zu be= schönigen, es dem Feldmarschall nur so zahlreich dargestellt hatten, ") genug, dieser hielt dasselbe für wenigstens 15,000 Mann start, und sammelte in Laskarzew einen Theil des britten Cavalleriecorps und 13 Bataillone der Grenadiere und schickte diese unter den Generalen Toll und Witt gegen Dwernicki ab. Um 7. März übergingen diese den Wieprz bei Szarny und am 9. besetzte ber General Murawieff Pufamy, wobei benn wirklich bie angebrobte Plünderung auf eine schreckenerregende Weise pollzogen murde, und zwar unter bem Borwande, bag die Einwohner von Pufawy den Polen bei ber Einnahme ber Stadt beigestanden hätten. würdige Fürstin Czartoryska entfloh nach Gallizien; der General Toll, besetzte Lublin, und, da der Feldmarschall beshalb seine Streitkräfte weit auszubreiten sich gezwungen fat, so zog er seine Corps von Grochow und Praga ab und verlegte sein Hauptquartier nach Siennica, etwa vier Meilen von Warschau. Einige Tage vorher hatte er sogar auf die Nachricht, daß die Polen Rrafte im Pfoctischen sammelten, das ganze Rosensche Corps dahin abgeschickt, dasselbe zwar

P) Letteres ist um so wahrscheinlicher, als ber, vom Generals quartiermeister Pradzyństi später offiziell widerlegte Rapport des Generals Kreutz einen Fingerzeig von der Weise gibt, in welcher die russischen Generale ihre versehlten Bewegungen darzustellen suchten. Dwernicki hatte nur ein Bataillon von Reconvalescenten und erst zu equipirenden Truppen in Lublin zurückgelassen, die sogleich der Annäherung der Russen ihm nach einigen Schüssen nachfolgten. Die russischen Berichte erzählten darauf von einer kühnen Eroberung der Stadt Lublin, dei der ihre Generale Mühlen gestürmt, mit dem Bajonett in der Hand die Truppen in den Feind geführt und mit der ganzen Einwohnerschaft der verbarricadirten Stadt gekämpst haben wollten.

Gar leicht find baber hiermit alle bie halbheiten, Zögerungen, Mißgriffe zu erklären, die wir von nun an den russischen Marschall begehen sehen, bis er strauchelnd in ein ruhmloses Grab sinkt; und nur gedemuthigter Nationalstolz von der einen, sowie blinder Unglaube an die unzuberechnenden Riesenerfolge der Kraft und Größe eines begeisterten Bolks von der andern Seite, konnten auf Diebitsche Ramen die Schmach werfen; in ihm bald einen Trunkenbold, bald gar einen von den Polen bestochenen Heerführer erblicken zu wollen. mochte vielleicht auch er, der in bei weitem weniger eblem Sinne, als Chkopicti, ein bloßer Golbat, einem fremben Rürften um Gelb, Orden und Chrenftellen biente, bie große geistige und moralische Kraft ihm gegenüber nicht begreifend, fich allein bas Miglingen in seinem Bergen zuschreiben und barum den Glauben um so mehr zu sich selbst verlieren; was nothwendig um so mehr die Folge hatte, daß auch eine russische Urmee ben Glauben an ihn verlor!

Aber den in diesem Augenblick noch furchtbarern Gegner hatte das Mißlingen der Unternehmung für Rußland in der dffentlichen Meinung erweckt, die von nun an einen bestimmten Charakter zu Gunften der Polen anzunehmen begann. Beim Türkenkriege hatte Rußland nur zu deutlich gefühlt, was diese für eine Bundesgenossin ist; sie hatte bamals bem eifersüchtigen England, dem besorgten Desterreich bas Schwert in der Scheide gehalten. Hätte der Zufall jene Curaffier= colonne nach Praga geführt, wäre die polnische Armee abgeschnitten worden — die Polen wären in Aller Augen Unsinnige und Thoren, wo nicht gar Frevler geblieben, ihre Erzählungen von ber geheimen Polizei, von ben Berletungen ber Verfassung wären nicht wahr, die Unnationalität bes Aufstandes und französische Aufhetzung wären erwiesen ge= wesen. Auch im neunzehnten Jahrhundert ist ben Bölkern ber Ausgang noch ein Gottesurtheil. Von bem Augenblick darum an, als man sich überzeugt, daß die Polen wirklich in einer mehrtägigen mörberischen Hauptschlacht bem Kern ber russischen Macht die Spitze geboten, als man sie nicht

vernichtet, vielmehr in sichern warmen Schutz vor ben Starmen bes nahen Thauwetters und ben naffen Froften, gepflegt von Freunden und Brübern, ermuthigt zu neuer Ausbauer burch den Dankzuruf der Ebelsten ihres Bolks, in der hoffnung neuer Berstärkung ihrer Reihen burch gesteigerte Opfer und Unstrengungen ber Nation, ben in ben Schneefeldern von Grochow ftebenben ruffischen Schaaren gegenüber in ber fichern Hauptstadt gelagert sah - seit biesem Augenblick begann fast jedes Herz, das nicht elendem Interesse erlag, für die polnische Sache zu schlagen. Freilich hofften immer nur Wenige noch auf ben glücklichen Ausgang eines Kampfes, bem ber eine Theil, nach ber allgemein verbreiteten Meinung, allein neue Rrafte immer zuführen konnte; benn wer glaubte, nach bem Benehmtn bes litthauischen Corps an ben Rampftagen des Februar baran, daß die einverleibten Provinzen ber polnischen Sache zugethan seven. Aber es sah boch ber Theil der Bewohner des Continents, dessen Gemuth von der geistigen Größe bes Schwächern ergriffen werben konnte, jest schon mit heftigem Bangen bem Falle Polens entgegen; ber Politiker hoffte menigstens mit Entzücken eine noch tiefere Demüthigung und Schwächung des russischen Kolosses. lettere Stimmung mußte Rugland wahrlich in ben Cabinetten befürchten, mußte besorgen, daß biese jest wirklich in dem polnischen Aufstande eine kräftige Gelegenheit erblickten, der russischen Macht einen Damm entgegenzuseten, und daß sie es für möglich glauben konnten, ihre Beere fepen im Stande, die Weichsel zu erreichen, ehe es zu spät sen. Die Gefahr, die von dieser Seite den Russen brohte, war in diesem Augenblick wirklich groß. Sie wurde abgewendet auf eine Weise, die erst in später Zeit ihre Aufklärung erwartet. Wie dem immer senn moge, Rußland ward durch Aufstände in andern Ländern gerettet, beren Anregung die Liberalen, benen man sie zuschrieb, mit Entschiedenheit von sich zurückt weisen.

Den letten strategischen Mißgriffen des russischen Marsschalls zufolge aber, mit denen er seine Truppen auf einem Spazier, Gesch. Polens. IL.

weiten Ranme zerstreute, und die, wie ein polnischer Stratege sich ausdrückt, Dielleicht in vielen Jahrhunderten erst wieder so glückliche Umstände für den Gegner herbeisühren dürften, da die Polen jeden Augenblick die vereinzelten Evrys von Sacken und Rosen vernichten und dann auf die russische Dauptarmee fallen konnten, sah Alles mit gespannter Erswartung auf den neuen polnischen Generalissimus. Dieser aber dachte an nichts weniger, als an solche entscheidende Bewegungen; und die getäuschte Erwartung, der jest die Entsernung von Szembet ein noch bedenklicheres Zeichen schien, erregte daher schon nach der ersten Woche seit der Uebernahme des Oberbesehls durch Skrynecki einige Unzusfriedenheit in der Armee.

Die Grunde von bes neuen Generalissimus Bogern lagen in bem System, bas die, ihn influenzirenden, Leiter sich seit ber Schlacht von Grochow ersonnen, und bas seinem Charafter und seiner Ansicht von ber Art, wie ber Krieg von polnischer Seite geführt werben muffe, gang angemessen war, theils in ben jest fich bereits zeigenden übeln Folgen seiner Stellung zur Nationalregierung. Wie bie, wenn noch etwas schroffe, boch nicht geistlose Aeußerung bes Großfürsten über ihn zum Derzog von Wellington andeutete, so neigte Strapnecki bei weitem mehr zum beschaulichen Grübeln, als zum thätigen Pandeln, und wie solche Leute entscheibende Augenblicke immer so weit wie möglich hinauszuschieben versuchen, so überrebete er sich nicht nur, daß bieß System das einzig richtige sen, blos weil es mit seiner Reigung und seiner Ratur überein= stimmte, sondern er hing demselben sogar noch hartnäckiger an, als dessen Urheber felbst. Weil Chfopicki bie Sache bes Aufstandes verdorben, da er nur Goldat und fein Politiker gewesen war, so bildete man sich ein, der Feldherr der Polen für diesen Kampf musse mehr Politiker als Goldat senn. Man behielt Chkopicki's Ansicht bei, daß die russische Macht

<sup>\*)</sup> Brzozowski a. a. D.

auf die Lange und in großen Schlachten zu besiegen Aber bie Rräfte bes Volks gebe. Man glaubte baber beffen Ansicht zu vervollkommnen und die Lage ber Dinge beffer zu begreifen, wenn man soviel sich schlüge, als dienlich sen, um die Russen so lange abzuhalten, bis die biplomatischen Bestrebungen eine Intervention der auswärtigen Mächte herbeigeführt haben könnten. Später hielt, wie Chkopicki an der ihm eingeflüsterten Politik Lubecti's, so Skrapnecki an dieser so lange fest, baß er sich baburch in offenen Wiberspruch nicht nur mit ber Armee und ber Bolkspartei, die nur angreifen und schlagen wollten, sonbern, seltsam genug, spater auch mit bem Fürsten Czartorysti, sette. Czartorysti sette zwar auch alle seine Hoffnungen in letter Instanz auf die Diplomatie und bie Intervention, weil auch er nicht glaubte, daß bie Polen bie Sache allein zu einem glücklichen Enbe würden führen können; aber er hoffte nicht eher auf diese Intervention, als bis die Polen nicht einige entscheibende Siege erfochten und bie Ruffen wenigstens über ben Bug zurückgebrangt hatten. schneller dieß Resultat herbeigeführt werden konnte, besto sicherer war 1. . 5 seiner Meinung auf einen glücklichen Ausgang zu hoffen, besonders ba die Kräfte des Bolks alsdann noch nicht ganz aufgezehrt maren. Czartorysti stimmte baber mit der Bolkspartei für die schnellsten und entscheidendsten Be-Seinem Spsteme gemäß aber hatte Strzynecti wegungen. am ersten Tage seiner Ernennung bem Requetenmeister und Referenten im Ministerium bes Auswärtigen, Kruszynsti, den ausdrücklichen Befehl gegeben, ihm jeden Tag, und wo er nur immer wäre, nicht nur bie Auszüge aus allen frangösischen, englischen und beutschen Zeitungen, die von irgend einem Interesse wären, sondern auch alle Rapporte von den polnischen Abgesandten von den fremden Sofen einzusenden, so daß er zu jeder Stunde bei feinen Unternehmungen und Planen den Standpunkt ber politischen Angelegenheiten Dieses ganze System hatte nun in Europa genau fenne. nicht nur die Folge, daß Sfrzynecki der Armee und dem Soldaten nicht die gehörige Aufmerksamkeit schenkte, die

Organistrung und Verpflegung berselben wenig ober gar nicht beaufsichtigte, daß er bei allen Bewegungen nichts als Zeit zu gewinnen trachtete, sondern daß er so wenig wie möglich bie Hauptstadt verlassen mochte, und auf das Aengstlichste sogleich wieder bahin zurückzukehren suchte und sich vor jeder Unternehmung entsette, die biese Stadt nur bem fleinsten Angriffe preiszugeben schien. Durch die Einsicht in die diplomatischen Papiere nun war er ohnehin mit ben Hoffnungen der diplomatischen Partei auf Desterreich, und den Ansichten berselben, wie man diese Macht gewinnen musse, innig ver= Auch diese Unsichten stimmten mit seinen worden. Reigungen überein, und er hielt für Pflicht, dieselben um so schroffer zu steigern und an den Sag zu legen. aus Ueberzeugung ein Freund der sogenannten Legitimität stets gewesen, und ba man ihm sagte, daß Desterreich sich besonders dann zu Gunften ber polnischen Sache erklären würde, wenn es von ben Polen bas System ber Legitimitat nicht gefährbet befürchte, so glaubte er sich gegen alle bemagogischen Bestrebungen aussprechen zu muffen, und eine änßerst warme Abresse ber patriotischen Geselnchaft, die in ihm einen großen Burger und ben fünftigen Retter bes Waterlandes begrüßte, mit der Lehre beantworten zu müffen, "baß ihre Bestrebungen vom Geiste ber Ordnung geleitet werden möchten." Da er fernet früher schon ein religiöser Denker und ein großer Verehrer des Abbe Lamennais gewesen mar, ba er wußte, baß Religiosität den Grundcharakterzug bes Wolks und wirklich auch fast aller polnischen Helben ausgemacht hatte, so glaubte er es auch ber Sache bienlich, wenn er diese Gefühle beständig in Unregung brachte. er übertrieb dieß eben so; wie seine politischen Beschäftigungen; seine Tagesbefehle strotten von frommen Redensarten, sprachen von nichts als von Religionsseufzern und Märtyrerkronen, athmeten nie jenen freudigen, Muth und Hoffnung erregenden Geist wahrhafter Feldherrn, und seine beständigen Grabes= und Tobesgedanken hatten jedes andere Deer auf bas Aeuferste entmuthigt, während fie ben polnischen Solbaten nur unwillig,

und endlich den Generalissimus zum Gegenstand mannigfachen Gespöttes seiner Gegner machten.

Was nun aber besonders jest in den ersten Tagen des Marz den Generalissimus und seine Partei bewog, alle Feindseligkeiten zu unterlassen, waren die außerst günstigen Nachrichten, welche furz nach ber Schlacht von Grochow von den Freunden der polnischen Sache am österreichischen Sofe in vertraulichen Schreiben an ben -Fürsten Czartoryski ein= ` berichtet worden waren. Der Kaiser Franz, der sich einige Wochen lang von Wien auf einen Landsitz entfernt hatte, war, meinten sie, bort so günstig für die Polen gestimmt worden, daß man jeden Augenblick des Einmarsches eines österreichischen Hülfscorps in Polen gewärtig senn zu können glaubte. Man berichtete sogar aus Galizien, daß öfterreichische polnische Regimenter sich an ben Grenzen sammelten, man war in Warschau bieser Sache schon so gewiß, daß der Minister bes Auswärtigen, Gustav Makachowski, Wojwodschaftspräsibenten von Krakau und Sandomierz ben Befehl gab, die einrückenben öfterreichischen Truppen mit Salz und Brod, dem alten Zeichen polnischer Gastfreundschaft, zu empfangen.

Unterdeß hatte auch Strzynecki die erste Probe in seinem neuen Amte als Felbherr abgelegt, und teider dabei noch andre Schwächen offenbart, die für jest jedoch nur die ihn Sie waren, außer ber umgebenden Generale bemerkten. Saumseligkeit, auch ein großer Hang zur Bequemlichkeit. Sie bewirkten schon bas Mißlingen ber ersten Unternehmung, die er auf die in ber russischen Urmee stattfindenden Bemegungen veranstaltete. Er schickte die Cavalleriedivision von Jankowski zu einem Ausfall aus Praga. Erst neun Uhr Morgens erhielt Jankowski Befehle, und um Mittag kam die erst für ihn bestimmte Batterie, welche der Oberst Ambrosius Starzynsti mit seiner Brigabe erwarten mußte. Jankowski, ber mit ber anbern Brigade vorausgeeilt, murbe daher bei Wamer zurückgeworfen, und der Oberst Bfendowski pom dritten Uhlanenregiment fiel stark vermundet in russische

Danbe. Dierauf schickte man die Infanteriedivision Giefgub ibm zu Bulfe und befahl Jankowski, um 4 Uhr Nachmittags noch einmal anzugreifen. Da sich aber die Racht näberte. ber Feind dreimal stärker war ale bie Polen, und auch von einem Rampfe nicht viel zu hoffen war, in welchem Giefand als älterer General unter bem Befehl des jungern Jankowski ftand, ward Al. Starzynsti an ben Generalissimus geschickt, um ihm die Unmöglichkeit ber Ausführung seines Befehls auseinander zu setzen. Starzpusti mußte über eine Stunde in Strzynecti's Borzimmer warten, ebe biefer vom Tische aufstand, worauf er jenem mit ber Pfeife entgegen tam und der Frage, woher der General fame; trop dem, bag ber Ranonendonner in der Stadt gehört worden. Sfrzynecti, fo fehr er von dem Miglingen bes erften Gefechts unter feinem Oberbefehl ergriffen murbe, ließ sich boch badurch von der, bier zuerst gezeigten, Marime, wichtige Expeditionen unbebeutenden Generalen. aufzutragen, die ihn bei ber Ausführung hatten verbunkeln können, leiber nicht abschrecken.

Unter biesen Umständen ging am 11. März bie Beichsel überall auf, und der Feldmarschall Diebitsch begann von seinem Hauptquartiere von Siennica aus Vorbereitungen zum Weichselübergange. Der Wieprz war bazu außerst gut gelegen, weil man an bemselben bas Röthige ausrusten und von da in die Beichsel führen konnte, welche bei Stegnca burch Inseln in brei Arme getheilt wird. Dem General Strzynecti famen biese Bewegungen außerst ungelegen, und während er die erste Division unter Rybinski nach Gora geschickt hatte, versuchte er mit Bewilligung ber Rationals regierung den russischen Feldherrn durch andre Mittel als friegerische aufzuhalten, und begann am 12. Marz feine biplomatische Laufbahn mit einem sehr entscheibenden Schritte. Er versuchte einen Briefwechsel mit dem russischen Feldmarschall zu eröffnen. Schon vorher waren Berhandlungen mit dem russischen Lager nöthig geworben, ba man nach bem Abzug der Russen verschiedene Wale Recognoscirungen unternommen hatte, und bei einer derselben ein Stabsoffizier, schwer ver-

mundet, in die Sande des Feindes gefallen war. Man nabm diese Gelegenheit wahr, und schickte unter bem Borwand ber Auswechselung bes Gefangenen Parlementaire ab; ein Bormand, der ben mißtrauischen polnischen Zeitungen den eigents lichen Zweck verbergen sollte. Man mahlte dazu den Grafen Micielski, der Gelegenheit fand, mit Diebitsch sich personlich zu besprechen. Der russische Marschall hatte den polnischen Militairs fein Erstaunen fund gegeben, bag bie Polen sich lieber den Wechselfällen eines Krieges, der nur zu ihrem Berderben ausfallen könnte, Preis geben wollten, mahrend bie Unterwerfung an ben Raiser ihnen boch ben alten Zustanb ber Dinge, wie er vor bem Rriege gewesen, zurückbringen Anders könne der Kaiser nicht verfahren, um seiner Ehre willen, zumal nur ein Theil der Nation den andern zur Theilnahme an der Revolution gezwungen habe. Ramentlich sen es die Armee gemesen, welche den Aufstand zuerst angefangen habe, und daher komme es auch ihr zuerst zu, Eröffnungen und Vorschläge zur Aussöhnung zu machen. Er wünsche bieß um so mehr, ba er die Polen als eine tapfere Nation achte und liebe. Von diesem Gespräch ließ man Strzynecki Unlaß nehmen, an Diebitsch selbst einen Brief zu schreiben. legt ihm in bemfelben bar, "wie bie Polen unmöglich freis willig einem Zustande sich unterwerfen könnten, ber ja gerade mit seinen Berletzungen sie zu ben Waffen getrieben; am allerwenigsten könne man bieß in einem Augenblick von ihnen verlangen, wo die Nation sich zu Einführung gesetzlicher Ordnung, beren Weise eine lange Dauer verfündete, verbunden Man könne nur dann sich dem Kaiser ergeben, wenn er den Zustand, wie ihn Alexander durch die Constitution verheißen, verspreche und garantire. Das Manifest des Kaisers, welches mit bem völligen Umsturz aller gesellschaftlichen Institutionen gedroht habe, hatte bas Bolk gezwungen, sein politisches Leben zu vertheidigen. Wenn ber Kaiser um seine Ehre besorgt sey, so dürften auch die Polen die Schändung ihrer Nationalehre Niemand gestatten. Alles verlieren außer dieser, sep der Wahlspruch nicht blos eines Theils, sondern

der ganzen Nation, des Heeres und des Reichstages. Am allerwenigsten könne die Armee sich von der Nation trennen; sie werde vielmehr vor derselben untergehen. Wenn der Marschall das Volk so liebe, so würde er gewiß geneigt senn, beim Kaiser sich dafür zu verwenden, daß man demselben die Garantie seiner Rechte, seiner Religion und seiner Freiheit gabe."

Der Marschall glaubte es unter seiner Würde, bem Generalissimus selbst zu antworten, und hielt für nothwendig, nicht einmal an Strzynecki schreiben zu lassen. Er trug dem Generalquartiermeister Neidhart auf, an den Grafen Mycielski als an eine Privatperson das Schreiben zu richten. In demselben ward erklärt, daß die Thronentsehung jeden Verkehr russischer Behörden mit den polnischen, welche durch Leute, welche an diesem Beschlusse Theil genommen, eingesetzt worden wären, verhindere. Wan solle diesen Beschluss ausheben; dies Beispiel würde andre zur Folge haben. Der Kaiser wolle den Polen wohl, da er wohl wisse, wie nur ein kleiner Theil derselben an diesem Acte Theil genommen habe.

Strapnecti ließ sich baburch nicht abhalten, einen zweiten Brief birect an Diebitsch zu richten, indem er der diplomatischen Förmlichkeit des Marschalls Soldatenoffenheit, Menschenliebe and seinen festen Entschluß entgegenstellte. Che die Ent= thronungsacte aufgehoben werden könne, bedürfe es fehr Kräftiger Motive und starker Gewährleistungen. Ohne solche würde sich die Nation vor ganz-Europa dem Vorwurfe eines tadelnswerthen Leichtsinns aussetzen. Uebrigens müßten gerabe die Polen um so argwöhnischer senn, als sie seit 70 Jahren nicht nur alle Verträge mit Rußland brechen, sondern 15 Jahre hindurch die constitutionelle Charte verlegen gesehen. Wenn auch Rugland fiege, fo würde es bennoch seine Sache daburch nicht rechtmäßig machen. Er bate daber ben Marschall, den Weg zu einer Pacification vorzubereiten, die auf eine gleiche Wechselfeitigkeit gegründet sen, die der Nation ihre Ehre, Rechte, Freiheit feierlich perburge und fie, ohne Ans wendung einer fremden bewaffneten Macht, zur constitutionellen Ordnung zurückbrächte,

Die Antwort des Feldmarschalls auf diesen Brief war noch fälter und vornehmer. Er trug dem russischen General Geißmar auf, den polnischen Parlamentairs Kolaczkowski und Mycielski, "wenn sie sich bei den Borposten wieder einfänden," zu erklären, daß er eine Unterredung mit ihnen ganz zwecklos fände. Er bemerke blos, daß des Kaisers Bersprechen, alle zur Pflicht Zurückkehrende zu amnestiren, treu gehalten werden würde.

Dieser Schritt bes Generalissimus, ber auf bas Ausland einen ungemein gunftigen Einbruck machte, so wie im Wegentheil Diebitsch burch bie stolze, kalte und vornehme Art, in welcher er demselben begegnete, ben letten Funken von Theilnahme verlor, ") unterlag bei der polnischen Ration dem verschiebenartigsten Urtheil. Bu frisch war noch bie Erinnerung an Chkopicki's Benehmen, um nicht auch einem Mißtrauen gegen Strzynecki Rahrung zu geben, so wie bas, nach Kampf brennende, Bolf nur von Unterhandlungen borte. Berschieben ist noch jest, wie es bamals war, das Urtheil .über den eigentlichen Zweck des Feldherrn bei Eröffnung ber Correspondenz. Ein nicht unbedeutender und achtbarer Theil des Heeres und der Nation behauptet, man habe damals im Generalstabe gesagt, Skrzynecki sey ber Meinung, man muffe jest mit den Russen unterhandeln, wo man ihnen gezeigt, daß man so leicht nicht zu besiegen wäre, und wo man noch so stark sey, um lange ben Kampf, ber früher ober später fremde Einmischung herbeiführen könne, noch auszuhalten, mahrend man boch baran verzweifeln muffe, die große russische Macht wirklich zu überwinden. versichern, daß er nie an die Möglichkeit von Unterhandlungen. mit den Ruffen geglaubt, schon in der Ueberzeugung, daß alle ihre Versprechungen über kurz ober lang illusorisch werden

Die Preußische Staatszeitung hielt nicht für gut, die Schreiben unverfälscht wiederzugeben, da ihre Correspondenten Strzpnecki vorher als einen "Terroristen" und "tolltühnen Mann" geschildert hatten."

müßten, daß er dagegen von fremder Intervention alles Deil gehofft, und sie, wie oben erwähnt, durch diesen Briefwechfel herbeiführen gewollt habe. — So viel ist gewiß, daß später ihm und der Nationalregierung dieser Briefwechsel bei der Nation sehr schadete und daß selbst jeht schon die Erbitterung gegen ihn sich gerichtet haben würde, wenn nicht wenige Tage nach der Bekanntmachung der Actenstücke seine glänzenden Siege eingetreten wären, und wenn er dieselben früher bekannt gemacht hätte.

Die Gründe, mit benen man die Anknüpfung biefes später motivirte, Briefwechsels maren, baß auch Die Regierung wie der Generalissimus hatte etwas Zeit gewinnen wollen; die Regierung, weil sie geglaubt, daß man wenigstens vierzehn Tage vonnöthen habe, um die Berlufte ber Armee, nicht sowohl an Mannschaft burch Formirung ber neuen Regimenter, sondern besonders an Baffen und Munition zu erganzen. In ber Schlacht von Grochow fepen 10,000 Gewehre eingebüßt worden — ba nicht nur Berwundeten sie weggeworfen hatten, sondern auch Golbaten, welche bieselben fortgetragen, - und man hatte Munitivn nur noch auf zwei Schlachten, und zwar fertige Cartouchen nur noch auf eine gehabt. Wenn auch bisber schon viel hatte angefertigt senn können, so hatte sie bie Beurtheilung dieser Dinge einzig und allein dem Generalissimus überlassen mussen. Man hatte nun nicht blos Gewehre für bie neuen, sondern auch für die alten Regimenter anzuschaffen gehabt; glucklicher Beise hatten sich eine Menge etwas beschädigter Carabiner im Zeughause befunden, ba ber Großfürst febr oft dieselben habe wechseln lassen, sobald sie nur einiger= maßen gelitten hatten. Diese habe man zum Ausbessern hingegeben. - Run sen in ben erften Tagen bes Marz ein etwas stärkerer Frost eingetreten; man hatte befürchtet, baß das Eis der Weichsel so stark werden möchte, um die russischen Ranonen zu tragen, daß Diebitsch passiren könne. barum habe die Regierung, die nicht mit den Ruffen in Berkehr treten wollen, bem Generalissimus nachgegeben, und ibm

ben Auftrag ertheilt, an ben russischen Marschall zu ichreiben. Der erste Brief Strannecti's sen sogar derselben vor der Absendung mitgetheilt worden. — Dagegen habe aber Sfrzynecti die Befugniß, die man ihm gegeben, überschritten, als er den zweiten Brief ohne Mitwissen und Billigung der Regierung abgeschieft, und es habe von ihrer Seite die höchste Migbilligung stattgefunden, daß ber Generalissimus in bemselben von ber möglichen Aufhebung der Entthronungsacte gesprochen hatte; - und zwar in weit flärkeren und bemüthigenberen Ausbrücken, als in den zum Druck bestimmten Copien dem Publikum, zur Berhütung jeder Erbitterung, mitgetheilt worden mare. ") -Unglücklicher Weise habe sich baburch die Regierung der Fünf nicht warnen lassen, den Oberbefehlshaber gleich nach dieser erften schlimmen Erfahrung in seine Befugniffe zurückzuweisen. - Aber er fen leider Mitglied ber Regierung gewesen! -Dieser lettere Schritt nun ist es, der auf die Absichten des Generalissimus und ber Partei, die ihn umgab, schon in dieser Zeit, wo er nach Bersicherung Aller doch am glühendsten für die Sache gestimmt war, ein grelles Licht wirft, baß man auch jest noch im besten Falle als Ziel des Krieges nur die herbeiführung einer fremden Intervention vor Augen gehabt habe. -

<sup>\*)</sup> In einem Briefe Strzynecki's an ben Berfasser, in welchem berselbe seinen festen Entschluß erklärt, nie etwas zu seiner Bertheibigung zu sagen und mit Resignation jedes Urtheil schweigend über sich ergehen zu lassen, macht er jedoch unter andrem darin eine Ausnahme, daß er mit Unwillen die lette Beschuldigung zurückweist. Die beiben Schreiben von ihm laffen die unselige Stellung, in der er fich befunden, mehr als errathen. Die Berbindlichkeit, welche er benen hat, die ihn erhoben, legen ihm jenes Schweigen auf, Sollten bem Berfasser biese nicht zu compromittiren. bem Abbruck des ganzen Wertes seine Papiere zurückgegeben worden fenn, die ihm mahrend seiner Abwesenheit in Leipzig von Seiten ber sächsischen Regierung weggenommen worben, fo wird. der Lefer diese Briefe am Schluß des letten Banbes finden.

Die Nation selbst protestirte fortmährend burch ihre Handlungen gegen eine solche Verfahrungsweise, ohne von den Absichten bes Generalissimus genaue Kenntniß zu haben. Der Geschichte gehört besonders an bas Benehmen würdigen Obersten Ledochowski, Commandanten von Modlin, bei einer Aufforderung bes russischen Marschalls, die Festung zu übergeben. Letterer mochte burch ben Uebertritt 3molinsti's, bessen Beweggründe nicht kennend, 4) verführt hoffen, daß die Besatzung von Modlin und ihr Commandant ähnliche Gesinnungen begen könne. Er schickte baber ben Obersten Riel an Ledochowski mit einem Briefe voll Prablerei und Schmeichelei, und bem geheimen Unerbieten, ber Commandant moge die Festung nicht geradezu übergeben, sondern zur Sälfte russische Besatzung einnehmen. "Gott, ber Beschützer der gerechten Sache, " schrieb er, "habe ihm ben Sieg verliehen; jeder Widerstand sen vergeblich; Polen leibe an der schrecklichsten Anarchie und ein so geachteter und ausgezeichneter Offizier könne sich gar große Verdienste erwerben, wenn er zuerst bas Beispiel ber Rückfehr zur Pflicht gabe." Nachdem sich Ledochowski aber in seiner Antwort über die Achtung eines so berühmten Kriegers gefreut, die angeblichen Siege der Russen aber leider von einem andern Gesichtspunkte aus betrachten zu muffen erklärt, schließt er also: "Wenn sich aber auch unsern Blicken keine andre Zukunft eröffnen sollte, als mit unsern Personen bie Zahl von so viel tausend Märtyrern für die Unabhängigkeit des Vaterlandes zu vermehren; auch dann würde die Besatzung von Modlin keinen Augenblick anstehen, ihre Kriegerehre mit religibser Hingebung zu bewahren." eben so bezeichnende Erscheinung war eine angebliche Proclamation des russischen Generals Jermailof, welche das

<sup>\*)</sup> Der Oberstlieutenant Zwoliński, früher im Regiment Strzpnecki's und mit diesem in sehr gespannten Verhältnissen, entstoh nach dessen Wahl zum Oberbesehlshaber, eine strenge Untersuchung seiner Bataillonsverwaltung befürchtend.

E

11

B

russische Wolk zum Aufstande auffordert; und welche bie Beitungen vielfältig zu verbreiten suchten. Jermailof, an ber Spige ber, von der beutschen Partei in Rugland verbrängten altrussischen stehend, war im Kriege gegen Persien plötslich abgerufen worden; man führte als Grund an, er babe ben Berbacht erregt, als wolle er sich auf ben persischen Thron segen, und er war seit der Beit als der heftigfte Gegner des Hauses Romanow betrachtet morben. Proclamation war von Zamość aus ber Regierung zuge= schickt, und mahrscheinlich in Podolien ober der Ufraine von einem ber spätern Insurgenten verfaßt worben. echtrussische Gepräge berselben hat ihr lange Zeit bie Meinung, sie sen echt, verschafft, zumal die russische Regierung für angemessen hielt, zu schweigen und burch eine Widerlegung nicht erst auf dieselbe aufmerksam zu machen. Allerdings hatte ber Verfasser diejenigen Saiten berührt, die im Herzen ber echtrussischen Partei schmerzlich anklangen. "Ruß= land, die Königin bes mitternächtlichen Europa, " hieß es unter Anderm, "kann, nachdem sie die Freiheit der Bolker gerettet, ihre eigne nicht erringen! Ach, warum ächzt ihr benn, warum mangelt euch ber belebende Muth? — Sebet die Gerechtigkeit bes Zaaren, wie er, blos' um unumschränkt zu herrschen, den nicht überwiesenen und nicht gerichteten Opfern (Pestel, Murawieff) eine bis jest in Rußland unerhörte Strafe (hangen) angebeihen ließ! — Blicket hin auf unsre Brüder, die aus der Türkei zurückgekommen sind! Buruckgekommen? D, wo sind unfre Waffengenossen? find die Brüder unfrer Russen? Dort, jenseits des Balkan, in türkischer Erde ruhen ihre Gebeine! D! könnte ber tiefs gerührte Russe in seinem Schmerze wenigstens sagen: "sie fielen für uns, sie starben für das Wohl des Landes!" Wo sind unfre Bater, wo sind unfre Brüder, unfre Söhne? Sie kehren nicht mehr zurück; doch in gerechter Rache schicken fie zu uns ihre Grabgefährtinnen, Seuchen, damit sie benen, die Freiheit ohne Opfer wollen, Freiheit in der Pest, in ber Cholera bringen! — Sehet ben handel ohne Hülfe; die

tamen nur wenig Berstärkungen an; benn man hatte nur für jedes Regiment eine Reservecompaguie gebildet; mußte baher bie alten Regimenter aus den neuen ergangen, 2) nahm diesen daher die besten Truppen, und so blieb - die neue Infanterie immer noch unbrauchbar, und murbe, gang nach dem alten Chkopickischen System, getrennt von der alten Die Presse begann den Generalissemus, Urmee gehalten. besonders wegen seines Briefwechsels, anzugreifen; die Regierung fühlte sich nicht stark genug, ihn in seine Befugniffe zurückzuweisen, die Journale waren so die einzige Macht, welche ihn beaufsichtigte, weßhalb Strapnecti gegen sie, gegen die patriotische Gesellschaft und besonders gegen Lelewel einen tiefen haß faßte. Das Mißbehagen gegen Strannecti begann aber jest schon der neue Generalgouverneur Krukowiecki, ber ihn tödtlich haßte, zumal Strzynecki sich nicht undeutlich merten ließ, daß er ihn für einen schlechten Menschen und für einen Poltron halte, auf jede Beise zu nähren. Die Thatigkeit und ber Gifer Krukowiecki's hatten bereits an= gefangen, die alte Abneigung im Bolke gegen ihn zu ver-Er war schlau genug, alle Gelegenheiten, die ibm sein neues Umt gab, mit ben Einwohnern von Warschau in Berührung zu kommen, forgfältig für fich zu benuten; er schmeichelte der Nationalgarde, und, wiewohl Heftigkeit ihn manchmal zu Gewaltthätigkeiten gegen einzelne Perfonen verleitete, so gelang es ihm boch im Allgemeinen. Er näherte sich der patriotischen Gesellschaft und den Journalen in eben dem Maße, als Strzynecki mit ihnen brach, und er war so glücklich, sich wegen seines Benehmens bei Biafoteta, statt die heftigsten Vorwürfe, die ungemessensten Lobpreisungen der Zeitungen, die von dem Lorbeerfranze sprachen, welchen er sich "um seine weißen Schläfe ge-

<sup>\*)</sup> So wurde ein großer Theil des neunten und zehnten Regismentes, die Dembinski aus der Wojwodschaft Krakau nach Warschau geführt, in die alten Regimenter vertheilt.

· wunden, " zu verschaffen; ja, während ber giftigste Reib über die Ernennung Sfrzynecki's seine Bruft verzehrte, rühmte man laut bas musterhafte Beispiel von Uneigens nütigkeit, welches er angeblich darin gegeben haben sollte, daß er im Kriegsrath vom 26. Februar zuerst den General Strannecki zum Oberbefehlshaber vorgeschlagen hatte. Unterdeg spricht er überall von Strzynecki's Untauglichkeit, klagt über fein Bogern, spottet über feine Frommigkeit. Alber auch eifrige Patrioten werden gegen ben Generalissimus aufge-Der Generalquartiermeister Pradzniski legt ihm vergeblich Plane über Plane vor, ein wahrhaft bichterisch= militärisches Genie, ist er dabei von Gitelfeit um so weniger. frei, und verfündet Jedermann im Bertrauen, welche Plane er entworfen und wie Strapnecti beständig sie auszuführen zögert.

Um reinsten zeigt sich bei allen biesen Verhaltnissen wiederum der Fürst Czartoryski. So sehr seiner Natur alle bemagogischen Bestrebungen zuwider seyn mußten, so forderte er doch, besorgt, daß der öffentliche Geist durch bieß Benehmen Strannecti's nicht zu fehr finke, ben Commandanten der Nationalgarde auf, verschiedene patrivtische Clubbs zu öffnen und denselben Borschub zu leisten, wenn er glaube, daß bieß ber Meinung mehr Schwung geben werde. Anton Oftrowski aber, ber zu gut ben ungeschwächten der Warschauer Bevölkerung kannte, glaubte um so weniger diesen Rath befolgen zu muffen, als vielleicht gerade in keiner Epoche des Aufstandes eine solche Einigkeit des Willens herrschte und im Allgemeinen alle Parteien Denn die Unzufriedenheit und so schlummerten wie jett. Unbehaglichkeit theilten alte Klassen, und dieselbe kam überall nur davon her, daß man den brennenden Wunsch nach Wiedereröffnung der Feindseligkeiten nicht befriedigt sah.

Gegen Ende bes Monates aber hatten die äußeren Verhältnisse eine solche Wendung genommen, daß selbst die Mitglieder der diplomatischen Partei, besonders aber Czartorysti, auf bas Dringenbste irgend eine entscheibenbe Alle Hoffnungen auf Desterreich Bewegung wünschten. waren vorläufig wieder zusammengestürzt. Der Aufstand in ben italienischen Legationen war, auf zu voreilige Weise von geschäftigen Sanden angeschürt, ausgebrochen, machte ben Ruffen, die von der Gesinnung bes Wiener hofes nicht ununterrichtet waren, eine vortreffliche Diversion. Aufmerksamfeit Desterreichs war nicht nur ausschließlich dahin gerichtet, sondern es gelang auch leicht den Feinden ber polnischen Sache, ben Kaiser zu überreben, daß bie Bewegungen in Italien und Polen in innigem Zusammenhange ständen, und von einer und berfelben Revolutions= propaganda ausgegangen maren. Bon ba an murbe Desterreichs Stellung gegen Polen nur immer feinbseliger, und man gab ben Vorschlägen, den Erzherzog Carl zum polnischen König zu wählen, kein Gehör mehr. Gine eben so schlimme Veränderung und entscheidende Wendung der Dinge war in Frankreich eingetreten, und ebenfalls in Folge ber italienischen Angelegenheiten. Um 13. März hatte Lafitte, der die bewaffnete Einmischung Desterreichs gegen bie Patrioten hindern zu wollen geneigt gewesen war, Ministerium Perier Plat machen muffen. Letteres trat aber mit einer Erklarung auf, welche ben Polen vorläufig alle hoffnung zu einer kräftigen Unterstützung benehmen Man werbe, versicherte Casimir Perier, eine bewaffnete Einmischung nur bann hindern, wenn es der Vortheil Prankreichs gebote. Durch biesen Grundsatz geschütt, hatte man die Desterreicher ungestört in die aufgestandenen Provinzen bes Kirchenstaates einrücken lassen. Wenn nun bas frangofische Ministerium es für Frankreichs Interesse gleichgültig hielt, in welchem Zustande Italien sich befände, um welches bie französischen Könige boch seit der sicilianischen Besper fast fortwährend gestritten hatten, und auf das Napoleon seine Hauptplane gegründet, so war wohl schwerlich zu hoffen, daß man sich um bas so weit entfernte Polen bas Geringste bekümmern werde, — Mit welchem Glück aber Strzynecki

Marquis Wielopoleti zugleich in London erfahren mössen. Denn als er in der Mitte des Monats März neue Schrifte zu Gunsten Polens beim Minister Palmerston thun wollte, zeigt ihm dieser die Briese Strzmecki's an Diebitsch vor, von denen Wielopolski durch seine eigene Regierung noch gar nicht unterrichtet war, und die der russische General augenblicklich nach London geschickt hatte; das englische Ministerium wunderte sich nun natürlich, daß die Polen mit auswärtigen Mächten in einem Augenblicke Bündznisse schließen wollten, in welchem sie mit den Russen unterzhandelten!

So war man glücklicherweise ganzlich auf die eigene Rraft angewiesen und Strzynecki entschloß sich endlich nach bem Plane Pradzynsti's, heimlich aus Praga herauszubrechen, über das vereinzelte Corps bes Generals Geismar, das bei Wawer in der Stellung der Polen vom 19. Februar stand und von da auf das, eben so vereinzelt auf der Chaussee stehende Rosensche Hauptcorps bei Debe wielkie herzufallen, ehe noch die Gelegenheit ganz vorüber ging; benn der General Diebitsch hatte sein Hauptquartier bereits nach Anki verlegt und die ganze russische Armee war schon im Begriff, sich bei Steinca zusammen zu ziehen. Als baher ber Landbote Zwierkowski am 29. März bem Reichstage schon eine Beschwerbeschrift gegen bas unbefugte Unterhandeln bes Genes ralissimus einreichen will, bittet ihn ber, von Strzynecti's Borhaben bereits unterrichtete Reichstagsmarschall, bie Eingabe noch um brei Tage zu verschieben. Doch, um das Bertrauen zuvor etwas wiederherzustellen, besonders um dem üblen Eindrucke zuvorzukommen, ber burch bie, von England aus bekannt werdenbe, wirkliche Abfassung ber Strapnectischen Briefe überall hervorgebracht hatte werden muffen, machte ber Generalissimus seinen Briefmechsel, jedoch mit Auslassung ber bebenklichsten Stellen in seinen Schreiben in einem Tagesbefehle bekannt, ber, gefolgt von den glorreichen Ereignissen ber nächsten Tage, eine fehr gute Wirkung auf bie öffentliche

Meinung in Polen und in Europa machte; benn Strzynecki hatte die Erfolge gewissermaßen verheißen und es so dargestellt, als habe er vor Wiederaufnahme der Feindseligkeiten geswissermaßen sein und seiner Nation Gewissen durch die Ersbsnung, von ihm selbst vergeblich geglaubter, Unterhandlungen vor der Welt zu beruhigen. —

## mrittes mapitel.

Gesecht von Wawer. Schlachten von Debe wieltie und Iganie. Gesechte am Liw. Märsche Strzpnecki's bis zum 17. April. Reichstagsverhandlungen über die Eigenthumsverleihung an Bauern. Nachricht von den Insurrectionen in Litthauen. \*)

Die polnische Armee bestand bei dem Wiederausbruch der Feindseligkeiten nach der vierwöchentlichen Wassenruhe und nach der neuen Eintheilung durch Skrzynecki, außer den Garnisonen, aus vier Infanteriedivisionen, drei Cavalleries corps, einem Reservecorps und den beiden Partisancorps der Generale Dwernicki und Sierawski. Die erste Infanteries division (Brigaden Ramorino ") und Zawadzki) besehligte der Brigadegeneral Rybinski; die zweite Division (Brigaden Rohland und Wegierski) der Brigadegeneral Giekzud; die dritte oder Reservedivision der Divisionsgeneral Makachowski (Brigaden Boguskawski und Andrychiewicz); die vierte der Brigadegeneral Milberg (die Grenadierbrigade Wroniecki und ein Jägerregiment). Die Cavalleriecorps besehligten

<sup>\*)</sup> Quellen, wie in den vorigen, und: Generale Kaz. Starzpusti, Dembinsti, Sznapde, Wroniecki.

Der Oberst Ramorino, ein Sohn des französischen Marschalls Lannes, war vor einigen Wochen aus französischen Diensten den Polen zu Hülfe gekommen, und hatte, die österreichischen Grenzwächter täuschend, durch die Weichsel schwimmen müssen, um in das Königreich Polen zu gelangen. —

die Generale Uminsti (Brigaden Chkapowski und Dkuski), Starznusti (Brigaden Kicti, Dembinsti und Dziekonski), Lubiensti (Brigaden Kaminsti, Stryensti). — Das Refervecorps, welches auf dem linken Weichselufer bei Kozienice stand, befehligte der Divisionsgeneral Pac, es bestand aus dem 12., 13., 14., 15., 16. und 19. Regimente, Alle noch größtentheils mit Gensen bewaffnet, und einer farten neuen Cavallerieabtheilung unter bem General Jankowski. Dwernicki hatte 21 Escabrons und 3 Bataillone; ber General Gieramsti das 9., 11. und 22. Regiment, das 3. Kalischer Cavallerie regiment, ein Regiment von Sandomirz und bas zweite ber Krakusen, und die Freicorps von Makachowski und Wielhorski. Bei der alten Armee befanden sich immer nur noch von der neuen Infanterie bas 20. Regiment, bas 5. Jägerregiment und die Podlachischen Jager; die Cavallerie in ber großen Schlachtlinie war aber burch bas, vom Obersten Dembinski ?) am Abend ber Schlacht von Grochow nach Warschau geführte, 2. Krakusenregiment, bas 5. und 6. Uhlanenregiment (Barschauer Rinder und bas von Constantin Zamonsti gestiftete) Die 4 Infanteriedivisionen betrugen zuverstärkt worden. sammen 45 Bataillone, das Reservecorps zählte 11, bas Sierawskische 6, das Dwernickische 3; die gesammte Cavallerie mit Inbegriff der Dwernickischen mochte 42 Escadrons betragen, so bag bie Streitfrafte, über welche ber Generalissimus im Felbe zu verfügen hatte, fich auf 70,000 Mann beliefen,

Deinrich Dembinsti, ber als Organisator vom Capitain zum Obersten vorgerückt war, erhielt nach seiner Ankunft in Warschau eine starte Brigade in dem zahlreichen Corps des, zum Brigadegeneral beförderten, Kazimir Starzpüski; er hatte damals das zweite Jägerregiment (Czarnomski), das fünste Uhlanenregiment (Gawroński), die zwei Carabiniersescabrons (Sznapde) und die zwei Escabrons der Posener Cavallerie (Brzezański). Der Zusall, das Oberst Turno, Chef des Cavalleriestades, Dembinski's Schwager war, ward Beranlassung, das dieser tapsere Mann sich emporzuschwingen Gelegenheit hatte.

1

wobei weder die 4 Bataillone in Zamość und Modlin, noch die 12 Bataillone von den neuen Regimentern mit inbegriffen maren, beren Organisation sich ebenfalls bereits ihrer Wollenbung Alber Strapnecki hatte diese Truppen noch weiter zerstreut als der russische Feldherr die seinigen. fand bei Zamost, Sieramsti bei Jozefow an der Weichsel, die 4. Division Milberg bei Rozienice, weiter hinauf bas Reservecorps von Pac, die Division Anbinski bei Gora, bei Warschau die Divisionen Mafachowski, Giekgub und bie Cavalleriecorps Lubienski und Starzynski, bei Rozan endlich an der Narem der General Uminski mit seinem Corps. Strapnecti hatte baber nirgends Streitkräfte genug auf einem Puntte, um einen entscheidenden Schlag zu magen, geschweige im Falle des Gelingens der russischen hauptarmee eine Schlacht zu liefern. Große Bewegungen durfte er nicht vornehmen, um nicht die Aufmerksamkeit der, schon im Marsch auf die Das Heranziehen Weichsel begriffenen Russen zu erregen. der Division Milberg konnte er auf keinen Fall abwarten; aber bie Division Rybinski war unumgänglich nöthig.

Den General Skrippnecki begünstigte daher, wie fast immer, das Kriegsglück, daß es ihm gelang, die erste Division von Góra am 28. ganz unbemerkt abmarschiren zu lassen, und selbst in Warschan allgemein glauben zu machen, daß sie nach Modlin gehe, und von da für das Corps Uminskizu einer Unternehmung gegen Sacken und gegen die Garben bestimmt sen. Anbinski marschirte am 28. März bei Warschau vorbei, setzte den 29. seinen Marsch nach Modlin fort, ruhte am 30. dort aus, um bei Tagesanbruch am 31. früh am rechten Weichseluser vor Praga einzutressen.

Am Abend des 30. März ahnete Niemand in der Hauptstadt das Geringste von Bewegungen. Der Generalissimus gab sogar eine Gesellschaft, in welcher nur wenigen Anwesenden der, in der Nacht beschlossene, Ausbruch bekannt war. Als die Bewohner der Hauptstadt bereits im tiesen Schlummer lagen, ließ Skrzynecki die Brücke sorgfältig mit Stroh besstreuen, um jedes Geräusch, besonders das Gerassel der Geschüße

ju vermelben. Um Mitternacht gingen bie Divifionen Giefgub und Mafachowski, und die Reiterei aus ber Stadt nach Praga herüber. Die Bewegung geschah so heimlich, daß selbst mehrere Abjutanten aus dem Generalstabe in der Stadt zurückgehlieben waren. Geismar stand unterhalb Wamer mit etwa 6000 Mann in einigen Berschanzungen, die nach ber Seite von Praga zu angebracht waren. Da man ber Fronte wegen ber aufgethauten Moraste nur auf ber langen Chaussee, welche von den Ruffen besetzt und von starker Artillerie vertheidigt mar, nähern konnte, so mandte sich Rybinski mit seiner Division und der Cavalleriebrigade des Generals Joseph Kaminski links nach-Zabki zu durch die Morafte, von wo am 25. Februar Szachowstoi gekommen mar, um dem General Geismar in die Flanke und in den Rücken zu fallen. Ginige Zeit fpater rückten bie aus Warschau gekommenen Truppen, der General Ricki mit dem britten Uhlanenregiment an der Spipe ") auf der Hauptstraße gegen Grochow vor, und warteten auf bas Zeichen bes Angriffs vom General Rybinsti, um die russische Stellung von vorn anzugreifen. Die Bewegungen beffelben begünstigte ein bichter Rebel, der auf den Morasten lag. Nachdem Rybinsti un= permerkt den feindlichen Posten aufgehoben, ging er selbst mit pier Bataillonen vom zweiten und britten Linienregiment nebst vier Escabrons längs ber Abhänge am Saume bes Walbes, an benen die russische Artillerie mahrend ber Golacht pon Grochow gestanden hatte, und brückte die Ruffen bis nach Wawer hinein. Unterdessen war Geismars Aufmerts samkeit blos auf Ricki gerichtet, ben Rosaken beschäftigten. Da Kicki wegen bes großen Nebels nichts von Apbinski's Bewegungen bemerken konnte, fo wagte er nicht fark anzus Dieß hat die Folge, daß die Russen, die sich fonst augenblicflich ganz burch die Flucht gerettet haben würden. ben Angriff nicht für ernstlich halten, zumal auch Rybinski

P) Die Brigade Kicki bestand hamass aus bem zweiten und britten Uhlanenregimente.

nicht gleich stark einbringt, weil seine Cavallerie unter Kaminski sich verspätet; auf seinen Befehl aber wirft sich Ramorino mit dem ersten und fünften Linienregimente durch die Wälder in den Rücken der Geismarschen Position, und kommt da hervor, wo die Chaussee in den Wald hineingeht. Als die Russen dieß gewahr werden, zerstreut sich das ganze Geismarsche Corps. Leider kommt wegen des Nebels Kicki erst an, als Rybiński schon in den Berschanzungen steht, und so nimmt man in diesem Angriss nur zwei ganze Baztaillone mit Fahnen und vier Kanonen und einige Munitionswagen gefangen. Das Unternehmen war in zwei Stunden vollbracht.

Unbeschreiblich war ber Jubel, mit bem man um 4 Uhr Mittags in Warschau diesen Sieg erfuhr. Die Nationalgarde brach sogleich auf, bie Gefangnen in Empfang zu nehmen. Im Triumph kehrt sie spat Nachmittags zurück und führt die Kanonen, die Fahnen und 2000 Gefangene mit klingendem Spiel einer freudetrunkenen Bolksmenge zu. Der Fürst Radziwiff hatte den Edelmuth, feine Freude über bas Gluck feines Nachfolgers am lautesten werden zu lassen. Er eilte aus seinem Sause auf die escortirenden Goldaten zu und bruckte Jebem die hand. Dann gab er bem Bolke bas eble Beispiel, daß er die Gefangnen unterstützen und verpflegen Leute beiberlei Geschlechts eiferten ihm nach, und diese, von ber Behandlung polnischer Gefangenen von Seiten ber Russen so schreiend abstechende Aufnahme rührte die Herzen der Gefangnen und war für die Volkssache ebenfalls nicht ohne Früchte. -

Dem Plane gemäß, begann Strzynecki die fliehenden Russen zu verfolgen, um an demselben Tage das Hauptcorps des Generals Rosen zu erreichen und zu wersen. Während der Oberst Zawadzki zur rechten Seite über Grzyborska Wola nach Okuniew geht, um die Russen von da zu vertreiben, begibt sich die Brigade Dziekoński rechts nach der Chausse in gleicher Absicht nach Wionzawa, während die Hauptarmee auf der Chaussee sich in Bewegung sest, Kicki an der Spiße,

ihm zunächst die Division Giefgub. Die Berfolgung ging aber nicht lebhaft genug vor sich; ber Goldat mar so begeistert, daß die Ermüdung von dem Frühmarsch ihn nicht gehindert hatte, die drei Meilen bis nach Debe wielkie schneller zurückzulegen. Der General Krukowiecki aber, ber Zeuge von dem siegreichen Greigniß bei Wawer, bas feinen Rebenbubler mit Anhm befrönt, hatte fenn muffen, begibt fich darum mit ber schadenfrohen Aeußerung, es sep viel zu wenig Feuer vorhanden, nach Warschau zurück. Unterbessen drückt Ricki die Russen durch Mifosna durch; hinter demselben sett sich die russische Artillerie, die erst beim Herannahen der Giekgubschen Division verschwindet; ber Generalissimus begeht ben Fehler, der Avantgarde keine reitende Artillerie zuzugeben, so daß die Polen bis nach Debe keinen Kanonenschuß thun, und daher bei Weitem weniger Früchte-von dem glücklichen Ueberfall bei Wawer ziehen, als sie gekonnt hatten; benn bas ganze Geismarsche Corps hatte in ihre Sande fallen muffen. brei Uhr Nachmittags langt die polnische Armee vor Debe wielfie an.

Die Stellung, welche ber General Rosen mit etwa 20,000 Mann hier inne hatte, und bie er unkluger Weise gegen ein fiegestrunkenes überlegenes Corps halten wollte, war an sich sehr stark. Bon beiden Seiten waren große Wälber; Rosens rechten Flügel beckte ein Bach, ber von sumpfigem Gebusch umzogen war, seinen linken beckten Morafte, und zu seinem Corps konnte man nur auf der Chaussee gegelangen, die durch das, ftark von ihm besetzte, seitwärts von berselben gelegene, Dorf Debe führt. Allerdings fühlte Strannecti, daß er biese Stellung, den Schlüssel so vieler Communicationen, um fo mehr biefen Abend nehmen muffe, als Rosen unstreitig über Nacht sich ruhig zurückziehen, die Verfolgung am andern Morgen unmöglich und so jede größere Frucht des Unternehmens verloren geben wurde. Aber, immer besorgt, nicht zu viel Truppen in einem Gefecht zu wagen, befahl er blos dem General Makachowski, in dessen Reservedivision die besten Regimenter sich be-

fanden, ") die Stellung, und zwar nur mit dem vierten und achten Regimente anzugreifen; Makachowski griff auf dem linken Flügel mit bem achten Regimente das sumpfige Gebüsch an, welches Rosen besetzt hielt, und hinter welchem er Artillerie und Infanterie aufgestellt hatte. Auf der Chausse stellte sich die schwere Batterie von Turski auf, rechts von berselben kampfte bas vierte Regiment unter dem General Bogustamsti, und hinter bemselben stand etwas weit ausgebehnt die Cavalleriedivision Razimir Starznisti, die ganze übrige polnische Infanterie, 24 Bataillone, blieben von fern. Makachowski greift bas sumpfige Holz mit bem achten Regiment am lebhaftesten an, da bier am ersten bem Feinbe beizukommen ist. Das Holz war aber bicht, und das Wasser und der Koth so tief, daß des Generals Pferd bis an den Bauch hineinfällt; die Truppen bringen baher nur mit großer Mühe vorwärts; und als sie die Russen aus dem Holze treiben, fällt die Cavallerie so auf sie ein, mahrend bas Geschütz sie bestreicht, baß sie in das Gehölz wieder zurück muffen. Auf Makachowski's Verlangen schickt ihm Skrzynecki nur zwei Bataillone des zweiten Jägerregiments von der Division Giefgub zu Sulfe; bas achte Regiment geht hierauf noch einmal in Tirailleurs aus dem Gehölz herans, aber die feinbliche Cavallerie, zu stark, zwingt sie noch einmal zum Rückzuge; die Russen bringen sogar wieder in das Gehölz Da auf bem rechten Flügel bas vierte Regiment ebenfalls von den Morasten verhindert wird, vorzudringen, und es schon zu dunkeln beginnt, gibt Skrzynecki, ber 22 Bataillone Gewehr im Arm als Zuschauer eines so wichtigen Gefechtes gelassen, die Hoffnung auf, seinen Zweck zu erreichen, und sendet den Generalen Makachowski und

<sup>\*)</sup> Das 4. und 8., die Beteranen, das 5. Jägerregiment und das schöne 20. Linienregiment, — das 20. Regiment war aber unter dem General Andrychiewicz gegen den Fluß Liw aufgebrochen, um die Bewegungen der Garde zu bevbachten; die Beteranen waren auf dem Wege von Wiensowa gelassen, damit der Feind von dort nicht debouchire.

Bogustamski ben Befehl, das Gefecht einzustellen und auf ber Stelle, wo fie fich jest befinden, beide Regimenter im tiefsten Sumpfe stehen zu lassen! Das vierte Regiment aber, auf das Aeußerste unwillig, folgt seinen Offizieren, die mit Erlaubniß des Generals Bogustawski einen entscheidenden Sturm auf bas Dorf Debe machen, und glucklich bie Salfte besselben besetzen. Zugleich hat der Abjutant Thomas Potocki den glücklichen Gebanken, zwei Kanonen von der Chausse an bie Brücke bes Dorfes zu führen, um bie, ben General Mafachowski bestreichende, Artillerie zu beschießen; bie Ruffen richten ihr Geschütz auf biese Ranonen, und laffen bem achten Regiment etwas Zeit, vorzubringen. Diefer gunftige Augenblick geht im polnischen Generalstabe nicht unbemerkt und unbenutt Der General Kazimir Starzynsti erhält ben Befehl, mit einigen Regimentern Cavallerie ben Feind anzugreifen. Starznasti, personlich tapfer und die gunstige Gelegenheit, Ach Ruhm zu erwerben, erkennend, fest fich felbst an bie . Spite bes zweiten Jägerregimentes und ber Carabiniers. Die Carabiniers, die unter dem Obersten Sznande bei jeder Belegenheit sich auszeichneten, bekommen ben Befehl, in bas links gelegene Dorf einzubringen; sie gehen über ben Graben, ber die Chaussee von dem Dorfe trennte und Sznande führte seine Escadrons sechs Mann boch im Trabe burch basselbe. Starznisti selbst geht mit ben Chasseurs rechts auf bas Feld, die Carabiniers sammelten sich auf einem kleinen Raume, bestrichen von einer Menge feinblicher Kartatschen. Gie chargiren und nehmen Alles gefangen, was jenseits Dorfes fich fand, wenden fich bann rechts nach ber Chauffee gegen bie, auf berselben aufgestellte, russische Artillerie. Diefer nehmen fie 4 Kanvnen, und bie herbeieilenden Chaffeurs . nehmen zwei andre. Der Wefehlshaber ber Batterie, Oberst Sokolow, 3 Offiziere und fast alle Kanoniere werden ge= fangen; der General Lewandowski hierauf von dem Carabinier Valentin Rucharski zum Gefangnen gemacht. Indem die Carabiniers den Feind bis nach dem Walde verfolgen, fällt Starzniski an der Spige der 3. Escadron vom 2. ChasseurX

۳

r.

:

regiment über die russische Infanterie, die in Quarrés sich aufgestellt, ber. Was sich bavon auf der rechten Seite der Chaussee befindet, wird von ihm zersprengt und gefangen genommen, und 4 Kanvnen erobert. Um biese Beit kommen die Carabiniers mit ihren Gefangnen zurück, ftoßen auf bas litthauisch=russische gelbe Uhlanenregiment. Sznande halt fie in der Dammerung für Polen, und ersieht feinen Irrthum erst, als sie ihn schon angegriffen haben. In diesem ge= fahrvollen Augenblicke kam Starzynsti mit 2 Escadrons seines Regimentes zu Sulfe, verwundet mit eigner Sand ben russischen Oberst Turkanow ") und ben Lieutenant Narbuk, nimmt fie gefangen und bringt bem Regimente einen Berluft von 160 Tobten bei. Der unvermuthete Angriff hatte verurfacht, daß Sznande von ben Seinigen getrennt, verwundet und gezwungen wurde, fich zu Fuß zu vertheibigen. Johann Styfiak, ein Carabinier, rettete ihn, indem er ihm fein Pferd gab. Da in diesem Augenblick ber Rest ber Brigade Dembinsti, die Posener Escadrons und das 5. Uhlanen= regiment, zu Sulfe kamen und bas 8. Regiment aus bem Gebüsch vorzubringen begann, rettete fich bas Rosensche Corps in größter Flucht in die Wälder, und die polnische Armee lagert sich auf ber Stelle, welche bie Russen eingenommen. — Dieser glanzende Cavallerieangriff, beren Ruhm Starzynsti, Sznande, ben Carabiniers und bem 2. Chasseurregiment gehört, wurde mit Recht ber berühmten Charge zur Seite gestellt, die das polnische Garde = Uhlanenregiment unter Napoleon in Spanien machte. — Der Tag war glänzend genug; aber ganz andre Erfolge hatte ber Generalissimus noch erreichen können, wenn er ben Angriff mit mehreren Regimentern gleich zu Unfang begonnen hatte; ware in biesem Falle Rosen nur einige Stunden früher geworfen worden, und hatte man ihn noch benselben Abend verfolgen können,

<sup>\*)</sup> Hieß eigentlich Torkus, war ein Dane und besonders wegen viehischer Grausamkeit, mit welcher er den Frauen Brüste abschnitt, berüchtigt.

so war sein ganzes Corps vollständig vernichtet, und Siedlce mit den großen Magazinen und dem Artilleriepark ohne fernern Schwertstreich in polnischen Händen.

Roch hatte am andern Tage, am 1. April, alles dieß eingeholt werden konnen. Die Ruffen, in beren Reiben bie Racht feine größere Ordnung gebracht, hatten einen ganzen Tagemarsch bis an den Fluß Kostrzyn zurückzulegen, obne fich irgendwo fegen, ohne irgend eine Brucke abbrechen gu konnen. Statt aber in ber Morgendammerung bie Berfolgung zu beginnen, ließ Strapnecti bas Corps bes General Lubiensti, bas am vergangnen Tage, langsam ber Armee nachfolgend, gar nicht ermudet worben mar, erft um 8 Uhr aufbrechen. Dießmal ging bas 4. Uhlanenregiment an ber Spipe, in meldem Bladislaus Zamonski, ber ehemalige Adjutant bes Großfürsten, die britte Escabron führte; ben Uhlanen zunächst folgte das zweite Majurenregiment. Tros der versornen brei Stunden find die Erfolge dieses Rachsehens immer noch äußerst glanzend. Rosen entschließt sich, einen Theil bes Corps baburch zu retten, daß er ben andern Preis gibt. Bon Zeit zu Zeit stößt die polnische Cavallerie auf einige welche in einigermaßen gunftigen ruffische Bataillone, Stellungen in ben Balbern ben Nachsetzenben Biberstand zu leisten versuchen. Doch kaum sind diese Leute zum Steben In panischem Schrecken stürzen sie vor ben zu bringen. Polen ber; ihr Aberglaube und ihre Bestürzung malen ihnen vor, solche Kraft und solche Schnelligkeit könne dem Feinde die Jungfrau Maria verleihen, welche ihn führe. Zamonsti's personliche Tapferkeit zeichnet fich baber auf bas Glanzenbste aus. Seine Escabron, wie bas ganze Regiment, stürzen über Alles her, was nur von ihnen erreicht wurde, und zersprengen überall bie Bataillone. Bur Geite des Weges geben sich überall Infanterieabtheilungen gefangen; auch erinnern sich viele litthauische Soldaten jest, daß sie Polen senen. Man trifft oft im Walbe ganze Truppe von ihnen, welche auf die erste Unrede erklären, daß sie nach Warschau marschiren. Unbre Pelotons legen beim Anblich

T.

X

7

T

Ŧ;

I

eines einzigen polnischen Soldaten die Waffen nieder. die Landleute bringen von allen Seiten bewaffnete Gefangene Der Bürgermeister der Stadt Dobre bewaffnet sogar ein. 150 Einwohner, um die Fliehenden einzufangen, und der, mit seiner Reiterei vordringende Lubiensti sieht, wohin er nur kommt, die Schaar bieses Mannes, Zebrowski geheißen, por sich, die ben zersprengten Feind bis jenseits des Liwiec verfolgte. Im Walde von Kafusyn vollbrachte Bladislav Zamonski die glänzenoste Waffenthat dieses Tages, indem er mit ber 3. Escadron des 4. Uhlanenregiments brei russische Bataillone hintereinander zersprengte, selbst brei Standarten eroberte, und dabei vermundet murde. Bon überall her trieb man Gefangne ein; benn auf ber andern Geite war ber Oberst Dembinski mit 500 Pferden vom 5. Uhlanenregimente und ber Escabron Janowicz vom britten abgeschickt worden, um das linke Ufer des Liwiec zu saubern, und von der rechten hatte sich die Division Starznüski gegen Siennica gewendet; und auch ihre Patrouillen überfielen einzelne Trupps und Bagagen, welche bereits zur Nachhut der großen russischen Urmee gehörten. Auf der Hauptstraße fich aber Rosen bis hinter Kafusyn, wo er, Boimie gegenüber, nachdem er die Brücke abgebrochen, in einer festen Stellung mit dem Rest seiner Truppen stehen blieb, um Sieblce zu becken und bie Ankunft von Verstärkungen abzumarten. Der General Lubienski blieb daher am linken Ufer des Flusses zwei Meilen von Siedlee stehen; der polnische Generalissimus nahm sein Haupt= quartier aber in der Stadt Kafuszyn, vier Meilen von Siedlce, wo er noch am Abend durch bas, vom Schlachtfelde von Debe nach Warschau zurückgekehrte, Regierungsmitglied Stanislaus Barznkowski das Comthurkreuz bes Ordens ") virtuti militari

<sup>\*)</sup> Dieser Orden war noch von Stanislaus August, aber im letten Befreiungskriege vor der zweiten Theilung gestiftet worden und nur für solche Soldaten bestimmt, die in polnischen Unabhängigkeitskriegen fochten. Der Orden war daher immer sehr sparsam vertheilt worden; selbst Alexander hatte seine heilige Bestimmung geachtet und ihn nie verliehen. Das

für die beiben, von ben polnischen Truppen erfochtnen, glorreichen Siege erhielt.

Die Ueberraschung der Russen, die Thorheit ihrer Generale, besonders Rosens, ihre völlig isolirte Stellung, die ungestumen Angriffe des polnischen Goldaten, der zum ersten Male einen schwächern ober gleichen Gegner vor sich sab, immer fast unüberwindlich ift, wenn er vorwärts geht, besonders nach bem Erfolg von Wawer, bes Sieges gewiß war, ber Schrecken und spater die Willfährigkeit der litthauischen Goldaten machen es sehr erklärlich, daß die Früchte biefer beiben Tage in gar teinem Berhaltniß mit ben Anstrengungen, im fast unerhörten Migverhältniß zu den Berluften der Polen standen. 2000 Tobte, 14,600 Gefangne, 12 Kanonen, 50 Munitionswagen, 4 Feldapotheken, 6000 Stuck Gewehre, eine Menge Magazine, Fourgons, Lazarethe wurden im Triumph nach Warschau gebracht. — Aber noch bei Weitem größere Erfolge bes glücklich gelungnen Schlages versprach bie nächste Inkunft; alles bis jest Errungene hatte erft bie Bahn zu den glanzenbsten Ereignissen gebrochen. Schon ber Abend, an bem Strzynecti am 1. April in Rafuszyn war, fannte über bas ganze Geschick eines so waghalsig begonnenen Krieges zu Gunften des Pygmaen in einigen Wochen entscheiden. Geine Avantgarbe stand nur zwei Meilen von Siedlce, bem wichtigsten Puntte bes rusifichen Felbherrn, voller Magazine, 12,000 Berwundeter und Kranker, gedeckt nur von den Ueberresten eines halbvernichteten Corps, mahrend Diebitsch viele Tagemarsche entfernt am Wieprz War Siedle stand, eben so wie die Garde von Lomza. genommen, fo mar die Berbindung ber ruffischen Sauptarmee mit der Hauptstraße nach Petersburg und den russischen

Ħ

Großtreuz war ausbrücklich nur für solche Generale bestimmt, welche durch triegerische Bewegungen eine der rersorenen Provinzen an Polen zurückbrachten. Seit dem Bestehen des Ordens hatten solches daher nur zwei Generale erhalten; der französische Marschall Davoust, der 1807 die polnische Armee commandirte, und Joseph Poniatowski, der 1809 vier Wojwodschaften eroberte.

L

Bulfemitteln über Biakystok unterbrochen, die Dauptarmee von den Garden so wie von dem, aus dem südlichen Litthauen bervorrückenden, Sülfscorps Pahlen, abgeschnitten. man bann, bamit Diebitsch nicht Zeit gewann, auf Barschan zu marschiren, sogleich die russische Hauptarmee aufgesucht hätte und auf sie gefallen wäre, sie hätte unrettbar verloren seyn Denn sie befand sich in diesem Augenblick in einer schrecklichen Lage. Durch die Verluste im Monat Februar, burch die Absendung Sackens, Geismars und Rosens um die Sälfte geschwächt, waren die Polen ihr jest um fo mehr gleich, als die enssische Artillerie langs bes Wieprz im Roth und Schlamm der schlechtesten Wege kaum zu bewegen war, und die leichtere polnische ihr selbst barin sogar hätte überlegen fenn können. Dazu ber polnische Solbat in ber höchsten Siegesbegeisterung; und in so größerer Zuversicht, als bie entscheidenden Erfolge am 31. März mit dem beispiellos geringen Berluste von 450 Todten und Bermundeten ") erkauft worden waren; so daß der Soldat selbst, als er es erfahren, sich auf die Knie geworfen und Dankgebete geweint hatte. Die Russen, entnervt durch die Ereignisse ber vorigen Monate, ganz entmuthigt burch ben Ausgang ber beiben Ueberfälle bei Wawer und Debe; endlich die russische Armee im Fall einer verlornen Schlacht von ihrer jetigen Stellung vhne irgend einen sicheren Rückzug, indem, wenn Strzynecki von Siedlee über Luków und Zelechow kam, sie in die Weichsel oder in den Wieprz geworfen oder in jedem Fall bis über den Bug verfolgt werden konnte, mährend die Polen immer ungefährdet nach Warschau, ober, gewann man ihnen den Weg bahin ab, nach Modlin zurückgehen konnten.

Skrzynecti aber überlegte in Kakuszyn; ihm schwindelte vor dem Betreten einer so entscheidenden und entschlossenen Bahn, die ein Feldherr gehen mußte, der alle diese Siegespalmen sich erringen und mit einem Fluge sein Baterland

Davon hatte Rybinski bei Wamer nur 17 Tobte und 33 Betwundete.

Spazier, Gesch. Polens. II.

auf ben Berggipfel hinauftragen wollte. Er hatte Pradzynsti's Plan auszuführen sich entschlossen; weil er etwas zu thun sich gezwungen gesehen und denselben für eben so zweckmäßig als gefahrlos extannt hatte; aber, baß er so gelingen, daß er solche Aussichten und entscheidende Augenblicke herbeiführen werbe, darauf war er nicht vorbereitet. Eine so lang an= haltende Thätigkeit war ihm unbequem; er brauchte eine Zeit von wenigstens mehreren Tagen, um über alles das nachzudenken, was seiner Seele Reues sich so plötzlich bar= geboten hatte. Er hatte ferner nicht die geringste Berfügung für einen solchen Fall getroffen. Es schien ihm, als muffe er zu einer solchen Unternehmung wenigstens alle seine Truppen beisammen haben. Run aber stand das Uminsti'sche Ecrps noch in Rozan; die Division Milberg war noch nicht in Warschau angelangt; hatte man an einen folchen Glücksfall gebacht und beiben Generalen bie gehörigen Befehle gegeben, beibe, so wie Pac und Sieramsti, hatten am 3. April bei ber Hauptarmee schon eintreffen und man sogar mit überlegner Macht auf die russische Hauptarmee fallen können! Doch zur Erokerung von Siedlee und zum Beginn bes Unternehmens waren hinlängliche Streitkräfte vorhanden, zumal, ba Milberg auf bem Marsche, und Uminsti jeden Augenblick berbeizuholen mar, und noch Beibe zeitig genug zu bem großen Hauptschlage berbeigekommen waren. — Alles, was um ben Generalissimus war, vereinigte sich zu ben inständigsten Bitten, seinen siegreichen Fuß weiter zu feten, Regierungs= mitglieber, wie Czartorpsti, ber sogar bei Debe mit der größten Kaltblütigkeit bem heftigsten Feuer sich ausgesett hatte, Bargnkowski, und Generale, wie, außer Pradzyniski auch Chrzanowski. — Strzynecki war nicht zu bewegen: "er wisse nicht genau," gab er zur Antwort, "wo Diebitsch jest stehe; er könne sich barum nicht weiter nach Siedlce vorwagen; man könne ihn von Warschau abschneiben, von wo er sich vielleicht schon zu weit entfernt habe, " dabei bedachte aber ber Generalissimus nicht, daß Diebitsch nicht nur von Warschau in diesem Augenblick noch einmal so weit entfernt, sondern

bie polnische Armee auch Meister der Chausse war. als wenn die Flügel von Strzpnecti's Genius an einen ber Thurme der Hauptstadt von einer damonischen Sand festgebunden worden maren, fo zog es ihn nach ber geringften Entfernung sogleich wieder borthin zurück. — Den 2. April bindurch hielt er mit der Hauptarmee in Rafuszyn einen Rubetag, bestürmt von allen Seiten mit Bitten, vorwarts ober geradeswegs gegen die russische Hauptarmee zu gehen. Den begeisterten Goldaten brannte bie Erbe unter den Jugen. Als man aber sogar an biesem Tage Nachmittags nach bens Liw zu Rauch aufsteigen sab, so befürchtete Strzynecki, es senen Signalzeichen von Seiten der Garden an Diebitsch, und daß Beibe ihm in seine Flanken fallen würden; barum gab er Befehl, den folgenden Tag über Minst zurückzumarschiren, nachdem er Lubienski mit seiner Cavalleriedivision und ber Infanteriebrigade Roland (3. und 7. Regiment) bei Boimie und Andrychiewicz mit bem 20. Regiment am Liwiec zuructgelassen, bamit bieser lettere eine Avantgarbe für ben General Uminsti bilben sollte; benn dieser hatte nunmehr Befehl erhalten, von Rozan mit seinem Corps nach Wegrow zu marschiren, um bort so die Garden, wie Lubienski bas, durch Pahlen II. so eben verstärkt werdende, Rosensche Corps am Rostrann, zu beobachten. Während bie Armee gegen Siennica marschirte, brang Starzpnsti von ba gegen Garwolin, um die russische, nach dem Wieprz zu sich zurückziehende, Arrieregarde unter dem Obersten Read zu überfallen. Vortrab unter dem Major Laczkowski traf einen Theil derselben jenseits Garwolin, nahm ihr 130 husaren ab; erst in Zelechow traf aber Starzynsti auf größere russische Streitmassen, auf mehrere Colonnen Infanterie, 16 Schwadronen 24 Kanonen unter bem Fürsten Lopuchin, vor denen er fich wieder mit 800 Gefangenen, 100 erbeuteten Pferden und 50 Fourgons zurückzog. Er traf die poinische Hauptarmee bei Siennica mit der Fronte gegen die Russen aufgestellt.

Der polnische Generalissemus versprach von einem Tage zum andern den Bittenden den Angriff, und, als er keinen andern Vorwand mehr wußte, hieß ihm feine Frommigkeit, das heilige Osterfest, das am 4. April eintrat, mit der Armee in Dankgebeten zu feiern. Allen erschien auch baffelbe, als das erste im freien Vaterlande und nach so herrlichen Siegen doppelt heilig, und in diesen Tagen der Ruhe gab sich dem heere die Begeisterung, der Jubel der freudetrunknen Hauptstadt am deutlichsten kund. Vornehm und Gering, Manner wie Frauen, beeiferten fich, den Vaterlandsstreitern die Feiertage so feierlich und wohlthuend als möglich zu Sie sollten die heiligen Tage in polnischer Weise begeben auf bem Schlachtfelbe wie im Schoof ihrer Familien. Man genießt an denselben bort allgemein, von Priestern geweihte, Speisen und Getränke, besonders Schinken, Gier, verschiebene Ruchen, Swiecone, bas Geweihte, genannt. Am Tage vor Oftern waren vorher in der Szoppa auf dem Theaterplat in Warschau so viel solcher Speisen aufgehäuft und von ben Priestern geweiht worben, daß man 300 Wagen damit belud, um sie in das Lager zu schaffen; und in der Nacht ber Aufstehung Christi, dieser Nacht, welche feit bem Auferstehen Polens die glorreichste war, fuhren biese Wagen unter Begleitung ber Nationalgarbe nach bem Hauptquartiere ab, trafen am ersten Feiertage Morgens bort ein unb, nachdem die Regimenter einen feierlichen Gottesbienst gehalten, ward die Swiecone unter sie vertheilt.

Erst burch die Bewegungen der Generale Skarzyński und Kicki in seinem Rücken war der russische Feldmarschall von der eigentlichen Größe des Unfalls, den er erlitten, unterrichtet worden. Auf die erste Nachricht von den Uebersfällen bei Wawer und Dębe hatte er sogar seinen Plan zum Weichselübergange nicht aufgeben wollen; später aber suchte er alle seine Streitkräfte zusammenzuziehen, jeden Augenblick den Hauptangriff der Polen erwartend. Alls er dann bemerkte, daß Skrzynecki in seiner Siegeslausbahn anhielt, glaubte er, namentlich in seiner damaligen Entmuthigung, noch weniger als die polnische Nation, daß ein Feldherr, der früher so umsichtig und energisch ihm Stand gehalten, und jest so

rasche Schläge gegen ihn ausgeführt, weiter vorzurücken aus Furchtsamkeit und Unentschlossenheit nicht mage; sonbern er, wie fast Jebermann in Polen und in Europa, schrieb Sfrannecti's Zaubern ben überlegtesten Planen zu; und alle Welt war der festen Ueberzeugung, daß, wenn der polnische General zögere, er etwas Ungeheures vorbereite, das, wie ein Blit aus dunkler Nacht, an der unerwartetsten Stelle überraschend losbrechen werde. 4) Gehr lange Zeit umhüllte diefer geheimnisvolle Schleier, den die Ereignisse von Wawer und Debe um ihn gezogen, in ben Augen felbst seiner Lands= leute, einen Mann, deffen vornehmes und imponirendes Benehmen Generale wie Offiziere und Goldaten von sich fern hielt und ber badurch biesen Glauben um so mehr unterstützte. So wie wirklich diese Meinung ihn so lange gegen entscheibenbe und kühne Angriffe der Russen schützte, so hatte sie den Polen so tief sich eingeprägt, daß der Generalissimus sich über 5 Monate in seinem Posten erhielt, gegen bessen Unthätigkeit schon in den ersten Wochen lautes Gemurr entstanden war, und der dadurch die wunderbare Gewalt hatte, eine fleges= trunkne, nach Kampf brennende Revolutionsarmee, die so leicht alle Bande des Gehorsams sprengt, trop unzähliger Mißgriffe wie an einem Zaume, stets zurückzuhalten, und auf einem kleinen Raume durch beständige nutlose hin= und Hermarsche zu ermüben. Die Kriegsgeschichte bietet in der Kampfepoche in Polen von der Mitte April bis zu Anfang Juni in Diebitsch bie, sonst einzige, Erscheinung eines Felbherrn, ber vor bem furchtsamen Gegner sich fürchtet, weil ein Ereigniß, zu bem ihn bie Umstände hingerissen, ben Rimbus höchster militarifder Meisterschaft um biesen Gegner gewoben, beren tief angelegte Plane tief zu studieren und

<sup>\*)</sup> Wie das ganze Austand diese Meinung theiste, beweist eine emphatische Stelle eines Deutschen über ihn zur Zeit des Zuges nach Tycozin: "In der Nacht und in der Stille wirkt und schafft die gewaltige Natur — in der Stille empfängt der gewaltige Skrzynecki seine Plane, und die neusgierige Worgensonne sieht sie wachsen und reisen!" —

zu ergründen find. Es ward das um so mehr das Unglitet Polens, als nicht nur ein General an der Spite erhalten wurde, ber in keiner Art zum Führer einer Sache paßte, bie entschlossene Uebernahme großer Berantwortlichkeit erforberte, sondern weil, wenn der Feind die irrige Meinung seiner Landsleute nicht getheilt, er durch entschlossene Angriffe diesen General zum Kämpfen-gezwungen hatte; und ber polnische General, wenn angegriffen, so furchtbar, war ein furchtsames Kind, wenn die Reihe des Angreifens an ihn kommen sollte. Jeben russischen Angriff hatte er entweder siegreich zuruckgewiesen und daher sowohl Vertrauen zu sich nach und nach erhalten, als einen erobernden Bertheibigungstrieg führen tonnen, ober er mare, ein Belbenmartprer zur Racheiferung begeisternd, in ber Bertheidigung seines Postens geblieben. In beiden Fällen konnte der polnischen Sache nur großer Bortheil daraus erwachsen! —

Als ber russische Marschall nun keinen Angriff bemerkte, suchte er, frob, aus seiner entsetlich miglichen Lage am Wieprz herauszukommen, auf jeden Fall seine Operations und Rückzugslinie über ben Bug nach Brzest Litewski zu sichern, und sich beghalb mit bem Corps von Rosen und Pahlen II. durch Umwege zu vereinigen. Am 4. April hatte er sein Hauptquartier in Zelechow in einer Stellung, welche bie Bereinigung seiner Armee becten sollte. Dierauf beginnt er sich gegen Rosen zu in Bewegung zu setzen, nachdem er seine Pontons und alle Zurüstungen zum Weichselübergange verbrannt hatte. Die polnische Armee begibt sich baber am 6. April nach Latowicz, und Strzynecki stellt, in ber Meinung, daß er angegriffen wurde, seine Armee hinter dem sumpfigen Swidr-Bach, während die, nun bereits angekommene Division Milberg in Minst die Reserve bildet. Diebitsch benkt aber so wenig an einen Angriff, daß er im Gegentheil sorgfältig überall die Polen zu vermeiden sucht, und Sfrzynecki, statt um so mehr daburch zum Angriff sich bewegen zu lassen, bleibt so auf der Defensive, daß mährend die russische Armee in Flankenmärschen durch den Roth nach Siedlce zumarschirt,

ì

nnd daher mit leichter Mühe hätte geworfen werden können, er seine Truppen auf einer Linie von beinahe zehn Meilen längs des Kostrzyn und Swidr zerstreut; denn das 20. Regiment stand noch bei Liw, Lubieński mit seiner Division und der Brigade Roland bei Boimie; die Brigade Boguskawski (vierte und achte) mit dem zweiten Uhlanenregiment bei Wielkolas; die Reservedivision Makachowski (Beteranen, zweites und sechstes Linienregiment und fünstes Jägerregiment) mit dem größten Theil der Cavallerie bei Latowicz; das zweite und vierte leichte Regiment mit Giekgud bei Sieunica; Rybiński mit dem ersten und fünsten Linienregiment bei Stargorod, und Milberg mit den Grenadieren und dem dritten Jägersregiment bei Mińsk und Kakusyn.

Als nun die Ruffen in starken Marschen sich gang zu vereinigen strebten, so sah sich Strapnecti genöthigt, wenigstens etwas noch gegen sie zu unternehmen und einen von Prab= zynsti's Planen auszuführen. Er mahlte ben zusammens gesetztern, weil er ihm ber gefahrlosere schien, und ber, gelungen, wenn auch bie Entscheibung nicht mehr herbeiführte, für welche der günstige Augenblick fast schon vorüber war, doch wenigstens alle die nächsten Wortheile noch wiederbringen konnte, welche die gehörige Benutung der Schlacht von Debe hatte gewähren muffen. Es galt die Corps von Rosen und Pahlen II. zu vernichten und Siedlee zu nehmen, noch ebe Diebitsch daselbst angekommen senn könnte; er entschloß sich dazu, weil die russische Urmee seit dem Gefechte von Wawer von Warschau sich noch mehr abgewandt hatte. Die beiben russischen Corps standen auf der Straße von Kakuszyn nach Siedlee; Rosen mit den Ueberbleibseln des seinigen noch immer am Kostrzyn, Boimie und dem General Lubiensti gegenüber; das Corps von Pahlen II. aber beckte bei Iganie ben Fluß Muchamiec, über welchen die Chaussee vom Kostrzyn nach Siedlee führte, besonders die Brücke, über welche Alles, was vom Kostrzyn kam, sich retten mußte. Die Polen wollten nun von Boimie und Latowicz aus beide Corps zugleich ans greifen, Rosen ganz abschneiben, Pahlen zur Geite von

Gieblee abwerfen und diese Stadt vor Diebitsche Ankunft besetzen, um alle seine Berbindungen mit Biafystof und den Garden zu unterbrechen. Dabei mußte die russische Saupt= armee bedroht werden, um vor ihr bie Seitenbewegung zu becten. Strannecti vereinigte baber Alles, was von Truppen um Latowicz und Stargorob stand, mit denen in Bielgolas, und begab sich mit der ganzen Masse am 9. April Jerusalem nach Wodynie. Die Ruffen konnten von einer Sohe von Seroczyn diese Bewegung sehen, glaubten, fie richte sich gegen ihre große Armee, und gingen baber schleunigst bis Lufów zurück. Am 10. theilten fich nun die Polen; ber eine Theil, fast nur aus Cavallerie bestehend, und zwar unter dem Befehl des Generals Chrzanowski, unter ibm Starznüsti als Divisionar und Dembinsti mit seiner Brigade, ruckte auf die russische Hauptarmee nach Geroczyn und Ruza; Mybinsti blieb mit einer Infanteriebrigabe zu ihrer Referve. Generalquartiermeister Pradzyksti selbst aber, wichtigste und ernsteste Angriff auf Pahlen II. am Duchawiec anvertraut wurde, ructte mit den beften Truppen ber Urmee, ber Brigade Boguskamski (vierte und achte), der Brigade Mamorino (erfte und fünfte), seche Escabrone Cavallerie unter Kicki (zweites Uhlanenregiment und zwei Escabrons pom ersten Masuren) ber vierten reitenden Batterie unter bem erst nach ber Schlacht von Grochow aus Galizien berbeigekommenen Major Jacob Bem, und feche Positionskanonen von Wohnie über Domanice auf ben Weg nach Sieblce zu. Strzynecki selbst begibt sich mit den Grenadieren zum General Lubienski an den Kostrzyn, um von da den General Rosen auf der Chausses vor sich her zu treiben, mährend er von da die Cavalleriebrigade Stryjenski abschicken will, um von Sucha her links von ihm nach Iganie zu geben, um Alles aufzuhalten und gefangen zu nehmen, was sich vom Rofenschen Corps, von Kakuszyn und vom Pahlenschen Corps aus dem pon Pradzynski geleiteten Treffen am Muchamiec nach Sieblce flüchten murbe.

Auf bem rechten Flügel glücken alle Bewegungen polls

I!

l

Bor Chrzanowski weichen bie erschrocknen ruffischen Massen, zwei Divisionen Cavallerie und die dritte Infanterie= bivision, zuruck, wiewohl Chrzanowski des Obersten Dembinski Rath, auf bie russische Armee, welche die Flanke bot, zu fallen und bis nach Luków vorzudringen, nicht hören mag; Diebitsch ware baburch gezwungen gewesen, seinen Marsch auf Siedle aufzugeben, sich nach Brzest Litewski zu ziehen, und Siedlee auf jeden Fall in polnische Bande gefallen. Das Pradzniski'sche Corps aber trifft bei Domanice anf zehn russische Escabrons, welche die Verbindung zwischen Pahlen II. und der Hauptarmee zu unterhalten bestimmt waren, und Rici unternimmt hier einen der berühmtesten Cavalleriangriffe in diesem Feldzuge, indem er mit bem zweiten Uhlanen= regimente bie ruffischen gebn . Escabrons in einem Stoß über ben Haufen wirft und 250 Gefangene macht. Bon ba gelangt Pradzyński bei Zellowo in den Wald vor der Brücke bei Iganie, und gibt mit einigen Kanonenschüssen bas Zeichen für die andern Corps. Die Brücke lag mitten im Wege von Zellowo nach Siedlee, und war durch die dritte Brigade von der ersten Division des Pahlenschen Corps, flankirt auf dem rechten Flügel durch zwei Regimenter Cavallerie, befest; bas übrige Corps stand parallel mit der Chaussee und senkrecht auf den Muchawiec zu, und die siebente Division namentlich bectte die Chaussee und die Brücke beim Dorfe Iganie. Die Brucke war natürlich ber Schlussel der Stellung, und war sie in den Händen der Polen, so war nicht nur Alles, was vom Kostrzyn kam, sondern auch die Truppen, die sich auf bem linken Ufer des Muchawiec befanden, abgeschnitten, und mußten in des von Sucha kommenden Stryjenski Hande Prądzniski befand sich aber, da die andern Corps nicht erschienen, mit seinen 8000 Mann im Angesicht eines noch einmal so starken Corps, und zögerte baher. Lage wurde immer bebenklicher, ba das Rosensche Corps, burch die Kanonenschüsse hinter seinem Rücken aufgeschreckt, bereits vom Kostrzyn anlangte, sich über ben Muchamiec rettete, theils Siedlee verstärkend, theils die Kräfte des

Es war schon 3 Uhr Rachmittags. Pahtenschen Corps. Nicht nur der ganze Zweck ber combinirten Unternehmung stand auf bem Spiele, sondern Pradznisti mußte befürchten, daß die Russen, wenn sie die Schwäche seines Corps gemabr würden, sich auf ihn werfen und ihn in die größte Gefahr bringen möchten. Das Regierungsmitglied Bargpfowsti, in der Uniform eines gemeinen Golbaten gegenwärtig, vereinigte sich mit dem Major Bem, den General Pradzynsti, ber, etwas schwachen und weichen Charafters, in der Ausführung seiner schönen Plane leicht unentschlossen war und wohl den Ropf verlor, zu einem fühnen Entschlusse zu ermuthigen. Major Bem begann mit der Artillerie darauf den Angriff. Die Ruffen hatten 40 Kanonen in der Fronte und der Flanke ber Polen senseits des Flusses aufgestellt, und die Polen hatten das vierte Regiment mit zwei Kanonen im Walbe muffen, sich ben Rückzug zu decken. Das zweite Uhlanenregiment bildete sich in der Gbene unter dem stärksten Feuer der Ruffen und unter seinem Schutz führt ber tapfere Rarsti, ber schon bei Grochow die Curassiere so helbenmuthig abgehalten, bas erfte Bataillon bes achten Regiments gegen das Dorf Jganie im Sturm; ihm zur Geite tühn Pradzynsti selbst, der während bes Laufes die Soldaten ermahnt, nicht ju schießen, und ihnen die Bortheile bes Bajonetangriffs auseinandersett. Das Bataillon erreicht unter bem feindlichen Kartatschenfeuer das Dorf, wirft die Russen und nimmt ihnen brei Kanonen; boch die Feinde führen starke Reserven heran; das Bataillon muß wiederum weichen, und im Rückzug fällt der tapfere Karsti. Während die beiden übrigen Bataillone bes achten Regiments ibm zu Sulfe kommen, ruckt Ramorino mit den sechs Bataillonen seiner Brigade in Carrés auf dem linken polnischen Flügel vor; das erste Regiment wirft sich mit bem Bajonet auf bie russische Cavallerie, die in ben Walb flieht; bas fünfte wendet sich nach Iganie, zerstreut und vernichtet bort bie beiden berühmtesten Jägerregimenter ber russischen Armee, das breizehnte und vierzehnte, welche vom Türkenkriege her ber Kaiser Nicolaus seine Lowen von

Warna nennt, und besetzt bann die Brücke, biesen wichtigen Punkt, der das russische Corps von Siedlee abschneidet und in die Moraste wirft, so daß es zur Hälfte vernichtet wird; die andre Hälfte rettet sich, da Stryjenski noch immer mit der Cavallerie nicht ankommt, über den Muchawiec.

So glücklich im Allgemeinen aber auf dem rechten Flügel der polnischen Bewegungen bie meist fühn und zur rechten Zeit ausgeführten Angriffe maren, so fehr schlug Alles auf bem linken burch Saumseligkeit und Ungehorfam fehl. Sobald Strapnecki um 11 Uhr Morgens die Kanonenschusse von Pradzynski hort, läßt er die Ruffen jenseits des Kostrzyn mit Artillerie beschießen, in ber Erwartung, bag Stryjensti von Sucha komme, um Alles, was zwischen bem Kostrzyn nach Iganie hinzieht, anzugreifen. Doch die Ruffen ziehen jenseits um 1 Uhr ungehindert ab, und als ihnen brei Grenadierbataillone unter bem Obersten Wroniecti über die Balfen ber Brücke nachs gegangen find, ift die erwartete Cavalleriebrigade immer noch nicht ba-; die Ruffen setzen sich in allen Dörfern zur Wehre, und so gut die polnischen Grenadiere sich schlagen, so können sie ohne Cavallerie und Ranonen den Feind nicht lebhaft genug verfolgen, um den Weg von zwei Meilen bis Iganie zeitig genug zurückzulegen. Man schickt Abjutanten dem Stryjenski entgegen, die ihn vom Pferde abgestiegen, sich am Kostrann ausruhend und sich mit den unbestimmten Befehlen von Seiten des jungen Rzewusti, Chef des Stabes im Lubienskischen Corps, entschuldigend finden. Als man in die Nähe von Iganie kommt, reitet ihm der Abjutant, Major Kruszewski, der die Grenadiere begleitet, noch einmal entgegen, und trifft ihn erst auf halbem Wege. Unterbeg steht Wroniecki in einem Walbe und kann ohne Cavallerie nichts thun; die Russen baben sich alle schon hinter dem Muchamiec aufgestellt und eine feste Stellung eingenommen. Bahrend dieser Zeit bis zur Ankunft der Grenadiere ift Pradznuski felbst in großer Verlegenheit gewesen, da die Russen, so entscheibend sie schon geschlagen und so viel Berluste ihnen beigebracht waren, noch so viel Reserven hatten,

baß, wenn sie mit Massen bie Brucke wieber hatten an= greifen wollen, sie dieselbe leicht würden haben zurückerobern können, zumal da es der polnischen Artillerie schon Munition zu mangeln begann. Die Ruffen machen zwar auch noch einen Angriff, aber so matt, daß ihn das achte -Regiment zurückwies. Es wird Abend; nun erst erscheint Stryjenski, kurz barauf Skrzynecki selbst, ber brei Stunden gebraucht, um die Brucke bei Boimie für die Artillerie ber= zustellen. Er erwartet burch Wroniecki und Stryjenski Alles gefangen zu finden, und nun mit dem ganzen Corps auf Siedlee rücken zu konnen. Aber ber Berluft, ben Pradzpński bem Pahlenschen Corps beigebracht bat, ist ber einzige Gewinn ber Schlacht; benn Alles, mas am Kostrann ge standen, hat sich gerettet, mit Ausnahme bes 98. Regiments, etwa noch 490 Mann stark, das sich verirrt hatte, und mit Trommeln und Fahnen den Polen in die Sande fällt. biese Beise haben sich zu viel Russen nach Siedle gerettet, daß Strzynecki nicht zu hoffen wagt, diese Stadt schnek genng vor der Ankunft des russischen Feldmarschalls ein= nehmen zu konnen; zugleich fürchtet er bie nabe Berührung seiner Truppen mit dem dortigen großen Hospital; er über= nachtet auf dem Schlachtfelbe, auf welchem 2500 russische Todte und Verwundete lagen, worunter brei Obersten, und führt am andern Morgen gegen 4000 Gefangene, mit ihnen ebenfalls brei Obersten, von benen Abjutant Kruszewsti einen noch spät am Abend mit seiner Sand ergriffen hat, nach Kafuszyn und von da nach Ceglow zurück; doch hat er mit ben Gefangenen auch einen gefährlichen Feinb, die Cholera, erbeutet, welche im Pahlenschen Corps entsetlich gewüthet.

Wenn so auch durch die Schuld des Generals Strysenski der große Zweck des Unternehmens von Iganie versehlt war, so hätten die Folgen der von Pradzynski gelieferten Schlacht eben so groß senn können, wie die der von Debe. Das Treffen vom 10. April vollendete erst die Demoralisation der russischen Armee. Denn es war nicht nur das glorreichste

für die polnischen Waffen gewesen, indem 8000 Polen eine wenigstens breifache Uebermacht vollkommen in die Flucht geworfen, sondern es war auch das von Anfang bis Ende am meisterhaftesten auf polnischer Seite geführte in dem ganzen Feldzuge. Pradzynski hatte zwar im ersten Augenblick unentschlossen gezögert; aber seine Ginsicht hatte boch über die Schwäche des Charafters augenblicklich obgesiegt, als er zum Angriff sich entschlossen, hatte er denselben mit einer personlichen Tapferkeit und Kaltblütigkeit geführt, die eines großen Generals würdig waren. Dennoch erntete nicht er, sondern der Generalissimus den Ruhm und die Früchte . biefes Sieges; das Vorurtheil wollte einmal, das Pradzynski nur ein großer Stratege, aber zum praktischen Anführer nicht tauglich sen; die bekannte Beiche und Schwäche feines Charafters in vielen Beziehungen, sowie die Erzählung von seinem anfänglichen Bogern in biesem Treffen bienten nur, biese Meinung über ihn zu nahren. Man war geneigter, Ramorino ben größten Theil ber Entscheidung zuzuschreiben, meil jeder Fremde, besonders ein französischer Offizier aus Rapoleons Schule, bei ben Polen immer die Vermuthung des größten militärischen Talents für sich hatte. täuschte sich freilich bas Gefühl bes heeres und der Nation nicht, die zu Pradzynski als Oberfelbherrn nie Bertrauen fassen wollten, wiewohl er in jeder Beziehung vielleicht das größte friegerische Genie seiner Zeit war; benn jedem großen Unglückfall wäre der charakterschwache Mann erlegen, wiewohl das Unglück wohl kaum gekommen wäre, hätte er das Heer Das Mißgeschick verfolgte die Polen barin auf Hatte Pradzyński in ber glanzenden munderbare Beise! Epoche nach der Schlacht von Debe an der Spite der Armee gestanden, er hatte das Ungeheure geleistet; er war ber Einzige im polnischen Hanptquartier, der beständig zum Handeln, zu raschen Schlägen trieb und die großartigsten Plane entwarf. Dagegen mußte gerabe in biefer Epoche Strzynecki an der Spițe stehen, der nur im Unglück groß war, wegen der Festigkeit seines Charakters, und bei allen

Meinlichen Schwächen der Größe und Frömmigkeit seiner Gesinnung im Allgemeinen, welchem ein Märtyrertod für das Baterland sogar einen erhabenen Reiz hatte. Dann aber, als das Unglück mit starken Schritten androhte und hereinbrach, als Skrzynecki allein von allen den Männern, die aus der Nation hervorragten, demselben die eiserne Stirn erfolgreich entgegenzustemmen vermocht hätte, er allein der Gefahr, die er herbeigezogen, gewachsen gewesen wäre, da ward Polens Geschick seinen Länden entnommen und mit in die des zusammenknickenden Prądzyński gegeben!

Am 11. April kam auch Chrzanowski von Ruza nach Ruflew zurück, und benselben Tag vereinigte sich die ganze russische Armee bei Siedlce, worauf am 12. die polnische Armee vereinigt von Neuem vorwärts ging und sich längs des Kostrzyn aufstellte. Diebitsch aber, froh, einer so großen Gefahr entronnen zu seyn, dachte an kein Borrücken, sondern befahl sogleich Siedlce, diesen wichtigen Punkt, auf das festeste zu verschanzen.

Noch am Tage vor ber Schlacht von Iganie maren übrigens auf dem linken polnischen Flügel am Liwiec Gefechte vorgefallen. Der General Andrychiewicz, ber bort die Stadt Wegrow besetht hielt, und die Avantgarde des Uminskischen Corps bilbete, marb am 9. April von bem General Pinabel mit Uebermacht angegriffen, und mußte nach einer ausge= zeichneten Gegenwehr, in welcher das 20. Regiment mit ben Truppen ber alten Armee wetteiferte, über den Fluß zurückweichen. Um 10. April kam aber Uminsti mit feinem ganzen Corps hinzu, brangte bie Ruffen zurück, nahm Begrow wieder ein, drang bis Gokolow vor, und schnitt so die Berbindung der Garden mit Siedlee ab. Uminsti beschäftigt sich hierauf damit, ben Feind zu beunruhigen, und entwickelt darin die größte Thätigkeit, wiewohl er die Cavallerie durch seine beständigen Unternehmungen zu fehr angreift und die Pferde verdirbt. Ueberall fällt er nach nächtlichen Märschen von mehreren Meilen auf die Feinde, und hat ihnen in wenigen Tagen über 600 Gefangene abs

×

L

£

Deßhalb fühlt sich Diebitsch bewogen, gegen genommen. ihn den General Ugrumoff mit fünf Regimentern von der ersten Grenadierdivision, den beiden Regimentern reitenber Rager von Tiraspol und Arsamow, ben sogenannten polnischen und den tartarischen Uhlanen, zu benen noch die volhynischen stoßen, am 14. April nach bem Liw abzuschicken. befestigt den Brückenkopf bei Wegrow, ber jedoch sehr schwach und sehr unpassend angelegt ift, da ihn die benachbarten Soben beherrschen, läßt ihn nur durch das erste Bataillon bes ersten Jägerregiments vertheibigen, und bricht binter demselben sogar die Brücke bis auf die Planken ab. Ausgang ber ganz unnüten Bertheidigung mar vorauszuseben; Ugrumoff läßt mit zwei Grenadierregimentern ben Brückenkopf angreifen, und nimmt ihn trop der hartnäckigsten Bertheibigung. Uminsti schickt zwei Bataillone von bem wackern 20. Regiment wieder über die Planken, um ihn zurückzunehmen; zweimal glückt es bemfelben, es muß aber immer wieder weichen; bas unnut in das Feuer geschickte neue Regiment vermehrt hierbei seinen Ruhm, verliert aber viele Leute. über seine Berlufte munscht Uminsti den Tag burch eine glänzende Waffenthat zu beschließen, und schickt die vier Escabrons des ersten Uhlanenregiments zwischen Wyszkowo Perstakn durch den Liw gegen eine Masse russischer Cavallerie; voran zwei Escabrons der Tartaren, eine Escabron der Jäger von Arsamow und zwei Escabrons ber polnischen Lanziers. Die beiden ersten Schwadronen des ersten Uhlanen= regiments sind erst aufmarschirt, als die Russen, denen noch vier andere Escadrons im Rücken zur Referve stehen, auf Die Polen warten, bis die Feinde auf fie einsprengen. 60 Schritte sich genaht haben; darauf befiehlt der Major hempel ihnen den Gegenangriff. Bon beiben Geiten bes Flusses sehen die Corps dem Ausgange in gespannter Erivactung zu; es herrscht eine solche Stille, baß man weithin bie Commandowörter hört. Aber in einem Augenblick stecken ben Russen die polnischen Lanzen in der Brust; sie werden zersprengt, auf ihre Reserveescadrons geworfen, und Alles

ergreift die wildeste Flucht. Die polnischen Uhlanen bringen 300 Gefangene mit über den Fluß zurück, unter ihnen einen Bruder des polnischen Schriftstellers Leonhard Chodsko in Paris. Beide, Ugrumoff sowohl als Uminski, ziehen sich darauf zurück.

Von diesem Augenblick beginnt auf der großen Schlacht linie jene merkwürdige Unthätigkeit ber beiben Gegner, bie das Ausland wie die Nation so lange in peinlicher Spannung hielt; beide Armeen bevbachten sich vierzehn Tage lang in ihren Stellungen. Diebitsch wartend auf Verstärkungen und die Bewegungen bes Gegners; Strzynecki verschiebene Planc, die ihm Pradzysiski vorlegt, bedenkend, die Zeitungen und die diplomatischen Rapporte studierend und fich mit Hoffnungen balbiger Interventionen einwiegend, gefeiert und geschmeichelt aber burch bie Warschauer Zeitungen und Dichter, bie ibn bald ben rettenden Engel Polens, bald, wie Bruno Ricinsti, Johann ben Bierten nennen, und nicht unbeutlich merken laffen, der Retter Polens könne bessen König werden; welchen Lobeserhebungen auch alle europäischen Zeitungen und Schrifts steller zum treuesten Echo bienen. Der so weit sich ausbreitende Ruhm macht ben neuen Generalissimus um so ängstlicher, als die Scheu, ihn zu wagen, einen neuen Grund seinem Bögern hinzufügt. Um 17. April gab er in einer Proclamation an die Goldaten eine Uebersicht dessen, was man durch die Tage vom 34. März bis zum 11. April gewonnen habe. Er erzählt, daß am zehnten Tage nach dem Aufbruche von Praga alle gerühmten Kriegsplane des Feindes zernichtet waren, daß er, nachdem er selbst seine Rüftungen jum Weichselübergange zerstört, seine "Heersaulen" in Gilmarschen auf der Landstraße von Brzesć zurückgetrieben habe, um seine bedrohten Berbindungslinien zu retten. der Feind im Berlauf des ganzen Krieges über 50,000 Mann verloren, 16,000 Gefangene sepen hiervon allein durch Warschan gezogen; sein sechstes Corps sen vernichtet, und in polnischen Händen sepen 11 Fahnen, 30 Kanonen, gegen 20,000 Baffen: stücke (barunter 15,000 Gewehre), eine Menge Pulverkasten, Munitions = und Bagagewagen.

E

j.

Ľ

Das Bedeutenoste aber, was in diesem Tagesbefehl ber Generalissimus dem Heere vertündete, war, daß "andre, durch einige Schlachten schon berühmt gewordene, Kriegersichaaren die Grenze überschritten hätten, welche die Polenim Königreich nur zu lange schon von ihren Brüdern getrennt hätten, daß ihre ersten Schritte auf dieser heiligen Erde bereits mit Erfolg gekrönt worden senen, und daß Bolhynier und Litthauer die Freiheitssahne ergriffen!" — Ereignisse, welche die Ausmerksamkeit der polnischen Nation und Europa's zunächst in Anspruch nahmen. —

Während ber, fo eben dargestellten, glorreichen Ereignisse aber hatte ber Reichstag in seinem, seit ber Schlacht von Grochow bestehenden, Ausschuß mit Berathungen über eine Angelegenheit sich beschäftigt, die eine der hochwichtigsten fast aller slavischen Bölkerschaften ist, deren Berhältnisse zugleich dem übrigen Europa am unbekanntesten noch bis jest geblieben find, — und welche die allerstärken Borurtheile gegen die Bluthe der Nation, gegen ben neuesten Aufstand und gegen den Reichstag insbesondere unterhält. Noch gibt sie den Feinden des polnischen Volkes wie europäischer Freiheit bei ber untundigen Bolksmasse in alten Staaten bes Welttheils eine immer und immer wieder hers vorgesuchte Baffe in die Hande; indem sie die Meinung unterstütt, als sen dieser Aufstand ein Werk ber Aristokratie gewesen; da biese es boch nur mar, bie ihn stürzte. — Man berieth über die Berbesserung der Berhältnisse der polnischen Bauern. -

Seit der benkwürdigen Constitution vom dritten Mai war es das Bestreben aller echten polnischen Patrioten gewesen, einer Volksklasse den unbeschränkten Schutz der Gesetze-

Spazier, Besch. Polens. II.

und alte Bortheite eines gleichmäßig ausgebilbeten gesellschaftlichen Zustandes zu verschaffen; schon deßhalb, ba auf ihr für alle Befreiungsfriege, bei dem veränderten Buftand ber Kriegsführung, die hoffnung der Polen beruhte; benn die feindliche Macht war nicht mehr durch Reiterei, sondern hauptsächlich burch ein tüchtiges Fußvolk zu über-Ihre Bestrebungen waren aber besonders zu ben Zeiten bes Königreiches um so nutlofer gewesen, als bie russische Regierung gerade barum diese Bolksklasse so viel möglich noch unter ben Buftand zurückbrücken mochte, beffen sie zu den allerschlimmsten Zeiten alter Leibeigenschaft theilhaftig gewesen war. Seit der Aufstand des 29. November aber befestigt worden, hatte man von allen Seiten laut gefordert, daß man den Bauern, außer ber personlichen Freiheit, die sie seit lange im Lande zwischen bem Bug und ber Warthe besagen, auch ein Gigenthum verleihen muffe, nicht blos um den Eifer der ganzen Nation zu beleben und ben wehrhaftesten Theil berselben durch die Aussicht auf bas leibliche Wohl ihrer Familien und ihrer Nachkommen an Die Sache des Ausstandes zu knüpfen, fondern auch um Europa, das immer die Berhältnisse seiner Bauern dem polnischen Abel zum Vorwurf gemacht und dieselben sich aus Unkunde unendlich viel schlimmer gedacht hatte, zu beweisen, in welchem Grabe an ber Beichsel für bie Gache ber Freiheit, Civilisation und Menschheit gestritten murbe. Gin großer Theil der hohen Familien war natürlich dagegen, und suchte Die Verhandlungen darüber so lange hinauszuschieben als möglich. Es gab auch gutgesinnte Leute, welche sich hatten überreden lassen, daß alle solche gesellschaftliche Fragen bis zur Beendigung des Kampfes verschoben werden müßten, theils weil sie zu viel andre, die jetzige Ordnung zu rasch störende, nach sich ziehen, besonders aber weil sie manche streitende Interessen betheiligen und aufregen mußten, wodurch die, zum Kampfe nöthige, Ginheit und Bereitwilligkeit Doch waren auf bem Reichstage geschwächt werben könnte. selbst sehr viele der lieberzeugung, daß man jedenfalls, gerade

menn auch der Kampf unglücklich ausfallen sollte, ein Denkmal in der Fürsorge für die Bauern hinterlassen müsse, das bis in die spätesten Zeiten im Bolke den Aufstand nur in so heiligerem Andenken zu erhalten und seine Sehnsucht nach der Unabhängigkeit und Freiheit der Edlen, die davon solchen Gebrauch gemacht, rege zu halten im Stande sen.

1

1)

So hatten, gerade an dem Tage, an welchem die Gefahr baldigen Erliegens am größten war, am 21. Februar, ber Landbote Rembowski, und nach ber Schlacht von Grochow, als der erste Schreck vorüber war und der kleine Reichstag zum ersten Male sich versammelte, die Landboten Klimontowicz und Szaniecki am sechsten März brei Gesetzentwürfe ein= gereicht, welche die Ertheilung von Grundeigenthum an alle Bauern, deren allgemeine und völlige Befreiung von Frohn= und verschiedne andre wohlthätige Einrichtungen bezweckten. - Die Entwürfe murben ben Commissionen zur Berathung übergeben; und es war natürlich, daß man babet auf sehr viele Fragen und Schwierigkeiten stieß, in sofern diese Entwürfe, der ersten Anregung durch die patriotische Gesellschaft gemäß, die Berhältnisse aller Bauern, berer auf ben Privatgütern ber Ebelleute, umfaßten. Bei den Berathungen der Commissionen über dieselben brachte darum der Finanzminister Biernacki einen vierten Gesetz entwurf in Borschlag, ") welcher bie Ertheilung von Grunds eigenthum nur an die, in ben Nationalbomainen ansäßigen, Bauern zum Zwecke hatte; benn diese bot an sich fast keine wesentlichen Schwierigkeiten bar; wogegen heftig bestritten werben konnte, ob der Reichstag ein Recht hatte, über bas Eigenthum von Privatpersonen überhaupt zu verfügen. lette Entwurf wurde daher vor ben andren vorgenommen; und, nachbem er in ben Commissionen umgearbeitet worden, aa)

<sup>\*)</sup> S. denselben im Anhang zu diesem Banbe.

<sup>\*\*)</sup> S. diese Modificationen ebenfalts im Anhange.

am 28. Marz burch den Landboten Swidzinski in einer sehr warmen Rede \*) eingebracht.

Um die Wichtigkeit dieser Discussion zu begreifen, und das Ausland über einen Punkt aufzuklären, der seine Aufzmerksamkeit bei den bestehenden Vorurtheilen gegen den ganzen polnischen Adel gerade in Bezug auf die Bauern sehr erregte — ist es nothwendig, den Zustand des polnischen Bauern im Königreiche in ältern und den neuesten Zeiten näher darzulegen. —

Der Bauer war allerdings in Polen seit den altesten Zeiten, wie bei allen flavischen Bolkern, leibeigen; aber, seitdem es in Polen geschriebene Gefete gab, mar es ichen burch solche verboten gewesen, die Bauern willfürlich zu brucken. Go gab unter Anderem ichon Kasimir der Große, der deßhalb ben Beinamen Bauernkönig (Król chlopów) erhielt, ein Geset, bas allen Bauern gestattete, bas Dorf ju verlaffen, wenn ber Ebelmann einem Madchen Gewalt angethan. Auf den Gütern der Krone aber gab es in ben ältesten Zeiten außerbem Richter, welche bie Bauern felbft wählten, woyt genannt, und für dieselben Landgüter zu deren Unterhalt bestimmt (woytostwa), welche dadurch eine Gattung freier Besithtumer bilbeten. Geit ber Abel so fehr mächtig geworben, und namentlich aus ben Nationalgutern ihm große Starosteien überwiesen worden waren, hatte et diese woytostwa eingezogen, und sie waren im Berlauf ber Zeit wieder verschwunden. Doch sorgten die Könige immer, so viel sie vermochten, durch Gefetze für sie, wiewohl bas ben Zustand ber Bauern sehr erschwerte, bag auf ben Privatgütern (und zwar bis auf die neuesten Zeiten) ber Ebelmann zugleich Richter bes Bauern war, und ihn zu bestrafen das Recht hatte. (\*\*) Im Jahr 1784 aber machte

<sup>\*)</sup> Die Rebe im Anhange.

<sup>&</sup>quot;\*\*) Uebrigens hat bieser setzte Umstand sehr viel zu vielen Borurtheilen gegen den polnischen Abel Ansaß gegeben. Biese

14

der König Stanislaus August alle Bauern auf den Rationals gütern zu Erbeigenthümern, nicht nur der Gebäude und des Gespanns, sondern auch ihrer Grundstücke. Jeder Bauer war berechtigt, dieses Eigenthum zu verkaufen; Niemand konnte ihn daraus verjagen; sogar der Bauer, welcher nicht gut wirthschaftete, und die Frohndienste nicht ordentlich leistete, durste ohne Entschädigung nicht aus seinem Besise verdrängt werden. Die verhinderte Ausbildung der Constitution vom 3. Mai, und die Rücksichten, welche man bei der so schwierigen Absassung derselben auf jene Aristokraten nehmen zu müssen glaubte, von denen viele in die Consideration von Targowica traten, verhinderten auch eine ebenmäßige Berbesserung der Bauern auf den Gütern der Edelleute, wo sie nach wie vor in einem Zustande von Leibeigenschaft blieben.

Als nun nach ber britten Theilung bas jehige Königreich Polen theils unter preußische, theils unter öfterreichische Herrschaft kam, wurde ber Zustand der Bauern auf den Nationalgutern hier und da verändert. Beide Regierungen aber befolgten ein ganz verschiebenes System. Die öster= reichische, welche, außer Gallizien, die Wojwobschaften Lublin, Podlachien, Sandomir und Krakau besaß, veränderte im Rechtsverhältniß und im Besitsstande nichts, bie Frohnen blieben, nur waren die Bauern, wie früher oft schon im alten Polen, Eigenthümer ber Baufer, Die sie bewohnten. Man begnügte sich bamit, ben Bauern nachbrücklich den Schutz der Gesetze angedeihen zu lassen. Die Bauern wurden als lebenslängliche Besitzer ihrer Güter betrachtet und burften o so lange nicht vertrieben werden; die Beschwerden gegen ihre Herren wurden von einer Administratiobehörde gerichtet, und jebe ihnen angethane Gewaltthat bamit bestraft, baß

Fremde sahen die Bauern durch die Edesseute züchtigen, hielten das für Privatmishandlungen, nicht wissend, das diese als Richter sie für Verbrechen, die sie an Anderen besangen, bestrafen ließen.

ber herr dem Bauer, nicht ber Obrigfeit, eine Buße zahlte. Das Bodenverhaltniß blieb aber so unverandert, daß sogar, wenn ein Bauer ohne Erben verstorben war, der herr bie Granzmarten bes Besithums nicht veranbern, sondern baffelbe ebenso einem Undern wieder übergeben mußte. - Gang anders handelte die preußische Regierung. Gie versuchte die Nationalguter unter die Banern zu vertheilen, und bie Krohnen in Gelb zu verwandeln. Das System mar theoretisch gut, wurde aber falsch von den Beamten angewendet, die bas Land nicht kannten, diente baher eher dazu, die Bauern Außerdem bestrebte sich bie Regierung auf zu verarmen. alle Weise, die Ebelleute aus ihren großen Besithumern zu verdrängen. Ein hauptmittel bazu war, den Edelleuten fehr viel baares Geld vorzustrecken, ihren hang zur Ber= schwendung baburch zu steigern, ihnen bann die verschuldeten Güter abzukaufen, und sie einzeln an die Bauern als Erbpachter Dieß geschah besonders in den Wojwodschaften zu geben. Plock, Kalisch und Posen (in Masovien wagte man so rasch. nicht damit zu verfahren), woher es fam, daß bort viele ganz freie Dörfer gefunden werden.

Die Errichtung bes Großherzogthums Warschau im Jahr 1807 und die Einführung bes Code Napoléon im Jahr 1808 und 1810 in die ehemals preußischen wie öfterreichischen Besitzungen, veränderte ben Buftand ber Bauern ganzlich. Sie wurden nicht nur frei, so daß sie ihr Dorf verlassen konnten, wenn sie wollten, sondern erlangten auch burch den Artikel 530 dieses Gesethuches das Recht, nach breißigjährigem Besit ihr Besithum vom Ebelmann ertaufen, mithin die Aussicht, im Jahr 1838 und 1840 Eigenthümer werden zu können. Es ist merkwürdig, welche verschiedne Wirkung diese Gesetze auf die Bauern in den ehemals preußischen und den ehemals österreichischen Wojwobschaften hatten; dort, wo die Regierung selbst ben Erbpächter für wahlfähig erklärt hatte, trop daß er, wenn er die Rente nicht zahlte, aus seinem Dacht vertrieben werden konnte, ergriff plötslich ein Freiheitsschwindel die Bauern. Wie

Bienenschwärme zogen sie von einem Ort zum anderen; wollten nur Tagelohn verrichten, und machten daher sich und den Sellemann arm. Im ehemals Desterreichischen, wo das Besithum nie verändert worden, blieb überall der Bauer auf seiner alten Scholle und bei seinem Frohndienst, so daß, da das Tagelohn stets theurer, der Werth der Güter in beiden verschiedenen Gegenden wesentlich verschieden wurde.

Die Constitution des Königreichs Polen, die nicht nur alle Einwohner als gleich vor dem Gesetz erklärte, sondern alle erworbenen Rechte garantirte, bestätigte die Bauern in diesem Zustande.

Wie schon erwähnt, war es der Russen hauptsächlichste Bemühung, ben Bauer im Königreich wieber tief zurückzubrücken, damit ber in den russisch = polnischen Provinzen fich nicht nach dem Loofe seiner Brüber jenseits bes Bugs sehne; und Lubecki bot willig seine Hand, alle die Borrechte zu vernichten, welche die Bauern besonders auf den Nationalgutern besagen. Er war als Finanzmann um fo mehr dazu bereit, als die Nationalgüter der Krone sehr wenig einbrachten. Man ließ sie theils durch General= pächter, theils durch besondre Beamte verwalten. Wenn die Ersteren nicht ordentlich zahlten, so waren die gesetzlichen Formen, sie zur Bezahlung zu zwingen, so umständlich, daß dieselben viele Mittel fanden, sich zu schützen und die Sache in die Lange zu ziehen. Die Beamten bagegen wurden von den Bauern bestochen, daß sie theils die Abgaben sehr saumselig eintrieben, oft statt 100 Gulben zu fordern, mit 20 sich begnügten, theils daß sie, wenn ben Bauern neue Häuser zu bauen maren, ihnen, wenn etwa 100 Gulben dazu nöthig, vielleicht 300 Gulben aus bem Schape verschafften. Die Regierung konnte ferner von bem hauptprivilegium bes Gutsbesitzers, bem Bier = und Brannt. weinmonopol, keinen ordentlichen Gebrauch machen, und das Gehalt der angestellten Actuarien schmalerte die Einkunfte

ebenfalls. Die Generalpächter konnten ferner keinen so großen Pachtzins geben, da die Bauern zur Frohne nicht perpflichtet waren, und der Tagelohn bei Weitem höher zu stehen kam.

Unter diesen Umständen hatte der Finanzminister baran gebacht, die Nationalguter zu veräußern. Er hatte babei auf bie Leidenschaft ber Polen gerechnet, fich Guter anzukaufen. Denn, sobald ein polnischer Edelmann 100,000 Gulden im Bermögen hat, kauft er fich ein Gut von 200,000 Gulben und verschuldet es. Lubecti mußte alsv auf Mittel finnen, ihm diesen Ankauf mehr anlockend zu machen, zumal die Polen Alle barum die Nationalgüter anzutasten und bem öffentlichen Vermögen zu entäußern sich scheuten, weil die Patrioten für den Fall einer Revolution immer barauf gerechnet hatten, sich durch Unleihen auf diese Nationalguter Geldmittel zum Kriege zu verschaffen. Lubecti grundete daber, angeblich um den Gutsbesitzern Mittel in die Sanbe zu geben, ihre Guter zu verbesfern, bie fogenannte Land= schaftscreditcasse, aus welcher ber Staat den Grundbesitzern mäßige Interessen Capitalvorschüsse machte. Gefet an sich ware außerst wohlthatig gewesen, wenn bie Absicht des Verkaufs der Nationalgüter nicht im Hintergrund gestanden batte. Wenige mochten auf bem Reichstage von 1825, wo man baffelbe annahm, diesen letten 3meck ahnen, und so fand basselbe nur die Opposition, welche, um die Regierung zu biscreditiren, für die schlechten Gesetze stimmte und die guten bekampfte. — Außerdem aber stand dem Berkauf der Güter noch ganz besonders der Artikel 250 bes Code Napoléon entgegen, welcher ben Pachtern nach dreißigjährigem Besit bas Ablösungerecht ihres garantirte, und ber natürlich bas Besithum bes jesigen Räufers für später unsicher machte. Auch die Aufhebung dieses Artikels setzte Lubecki mit einer Majorität durch, die theils aus den, unter Einfluß der Regierung gemählten, theils aus den selbstsüchtigen, theils endlich aus den Lands boten, die in ihrer spstematischen Opposition für alle schlimmen

ľ.

Gefete ftimmten, bestand, burch. Und nun wagte er im Rabre 1828 burch ein, von ihm contrasignirtes, Decret ben Berkauf anzuordnen und seinen feinen Plan zu enthüllen. Bermöge der Landschaftscreditcasse bot er den Raufern an, einen Theil ber Kanfsumme gleich in derselben stehen zu laffen und als Vorschuß von der Regierung zu betrachten; verkaufte er z. B. ein Gut für 100,000 Gulden, so ließ er 20,000 Gulben für die Creditcasse abgehen, 40,000 Gulden als Capital auf bem Gute haften, so daß ber Räufer nur 40,000 Gulden an den Staat baar zu zahlen hatte. Eine ungeheure Lockung für den Polen! Vermöge ber Aufhebung bes Artikels 530 gab er bem so verschuldeten Käufer die Mittel an die Hand, sich aufzuhelfen, zugleich aber ben Bauer, ber schon halb Eigenthumer war, in feinen frühern Zustand wieder zurückzudrücken. Die Regierung brangte ben Gutsbesitzer um seinen Bins, dieser drangte wieder ben Bauer, und war gezwungen, dieß zu thun. Konnte biefer nun nicht zahlen, so suchte er mit ihm ben Bertrag zu machen, sich ben Frohnbienst wieder gefallen zu lassen, woburch er den theuren Tagelohn ersparte, der Bauer aber wieder Anecht des Herrn ward.

Man kann sich denken, welcher Schrecken dadurch unter die Bauern kam, und mit welchem Rechte der Lands bote Swidzyński dieß Verfahren ein "satanisches Werk" nannke.

Lelewel und die Volkspartei in der patriotischen Gessellschaft war allerdings nicht mit dem Biernactischen Ents. wurf zufrieden. Ihrem Charakter nach hatte sie sogleich wenigstens das Eigenthum für alle Bauern, auch für die der Privateigenthümer gefordert; es verstand sich von selbst, daß die Mitglieder der patriotischen Gesellschaft Alles thaten, um diese große Sache durchzuführen. Indeß durfte die große Wehrheit zu einem bedeutenden Verdiensk sich dieß nicht ansrechnen, da sie, wenige Ausnahmen wie die Landboten und Deputirten Zwierkowski, Trzeiński, Szaniecki und einige

Andre abgerechnet, dabei wenig verloren, indem sie wenig vder nichts besaßen. Jene erwarben sich freilich Achtung und gingen mit einem glänzenden Beispiel voran, als sie den Bauern auf ihren Gütern Privateigenthum schenkten, Alndre dagegen, die dasselbe erklärten, machten sich nur um so lächerlicher, als man ihnen nachwies, daß sie gar nichts zu verschenken hätten.

Da man bas neue Wesetz gerade bem fleinen Reichstagsbestande vorlegte, in dem die am meisten patriotisch gesinnten Mitglieder sich befanden, folche nämlich, die nach ber Schlacht von Grochow den Gefahren getrott hatten, so war es um so natürlicher, daß der Biernackische Borschlag mit großer Liebe in Berathung gezogen wurde. Bährend der Discussion über das Gesetz erhoben nur sieben Mitglieder des Reichstages ihre Stimmen gegen dasselbe; wobei sie jedoch sich nicht bem Dauptgrundsate des Ent= wurfs widerfetten, sondern theils bie Ginführung beffelben für unzeitig, theils ben Entwurf für unvollständig und Dagegen sprachen Fünfzehn mit unvollkommen ansahen. Begeisterung und überzeugender Beredtsamfeit für bas Gefet, besonders Swidzinski und Bonaventura Niemojowski. Die Erörterung vieler Umstände, auf die man während ber Berhandlungen stieß, veranlaßte, daß der Landbote Szaniecki, der, wiewohl im Besitz sehr großer ehemaliger Majoratsgüter, überhaupt am meisten zur Vervollkommnung des Gesetzes beitrug, und der Wojewode Rochanowski, außer den schon früher erwähnten, mehrere neue würfe vorlegte, welche das Wohl der Bauern zum 3meck hatten.

Vom 28. März bis zum 18. April berathschlagten über diesen Gesetzentwurf die, im kleinen Bestande vereinigten Kammern, und man brachte dessen besondere Berathung bis zum zehnten Artikel. Der Hauptinhalt des Gesetzes war:

1. Auf den Nationalgütern sind in Zukunft alle Bauern Eigenthümer ihrer Güter; doch, um zu diesem Eigenthume zu gelangen, muffen sie sich einer neuen Vertheilung der Ländereien unterwerfen.

1

ı

K

!!

- 2. Statt der Frohnden sollen sie fünftig einen auszus mittelnden Geldzins bezahlen und
- 3. wenn sie sich von diesem Zins befreien wollen, zahlen sie eine Summe, welche das Zwanzigfache dieser Rente beträgt.

Dieß Geset, so einfach als zweckmäßig, befreite zwar nur einen Theil ber Bauern, ober bestätigte vielmehr nur durch ein gerechtes Gesetz die, durch Gebrauch und Berheißungen, bereits erworbenen Rechte desselben; aber es übte sogleich seinen wohlthätigen Ginfluß, indem es ben Bauern auf ben, noch nicht verkauften, Nationalgütern die Gewähr gab, daß sie künftig in dem Besit ihrer bisher behaupteten Gerechtsame erhalten werden würden. gewannen die Bauern auf ben schon verkauften Gntern bie Aussicht, daß ihre Herren nicht wagen würden, mit ihnen allein eine drückende Ausnahme zu machen; endlich zeigte man bem ganzen Bauernstande im Königreich, bag man sich in Folge bes Aufstandes ernstlich mit der Verbesserung ihres Zustandes beschäftige. Auch mußten die Privat-; eigenthümer natürlich befürchten, daß ihre Bauern, welche das freie Umzugerecht hatten, sich in den Nationalgütern anfiedeln würden, wenn sie ihnen nicht ähnliche Freiheiten zugestanben.

Die Einwürfe, die sich gegen das Gesetz im kleinen Reichstagsbestande kund gaben, und deren Erwähnung um so wichtiger ist, als sie allein verursachten, daß das Gesetz nicht bis zum 48. April bereits angenommen war, gestalteten sich verschieden nach den Parteiansichten. Die Einen bes stritten, daß der kleine Bestand das Recht habe, eine, das Eigenthumsrecht des Volkes berührende, Frage ohne Zuzziehung des ganzen Reichstags zu entscheiden; sie behaupteten, daß dieß wichtige Gesetz am Ende von den übrigen Mitz

gliedern nicht für gültig anerkannt und dessen Kraft später in Zweifel gestellt werden könne, daß ein solches Gefet in den getrennten Kammern berathen werden müsse, und daß man damit um so mehr warten könne die zur Einsberufung des ganzen Reichstags. Dagegen entgegnete man sehr bündig, wie unter Anderen der Senator Franz Nakwaski, daß der Reichstagsbestand, welcher berechtigt sen, über das Schicksal der ganzen Nation zu entscheiden, wahrlich über einen Theil der Verhältnisse derselben müsse verfügen können; daß keine Zeit zu verlieren, am allerwenigsten das Eintressen aller Reichstagsmitglieder abzuwarten sen, indem man dort, ohne in der Sache selbst Wesentliches zu ändern, dieselben Berathungen noch einmal durchzumachen haben werde.

Swirski, ber das Gesetz als unvollkommen in seiner Abfassung mit bitteren Sarkasmen angriff, und zwar unter bem lauten Beifall ber anwesenben Mitglieder ber patrivtischen Gesellschaft, erhob sich besonders gegen die angeblich barin sanctionirten Ungerechtigkeiten. Go glaubte er die Bauern durch die gebotene neue Bertheilung der Ländereien verlett; ber Bauer habe sein jetiges Besithum liebgewonnen als bas Erbtheil seiner Borväter; die Ländereien sepen auf bas Allerverschiedenste von ihm bearbeitet worden, hatten daher, bei gleichem Umfang und selbst bei gleicher Bobengute, ben allerverschiedensten Werth; der Gine habe feit Jahren fleißig geackert, viel gebüngt, ber Andere nicht. Er verglich dieß Verfahren mit dem Basil bes Grausamen, der die Einwohner von Novogrodek nach Twer mit Gewalt transportirt habe, und wies auf die Bestimmung der österreichischen Regierung, die früher nicht einmal die Grenzmarten ber ausgestorbenen Besitzer habe verrücken laffen. Sben so erhob er sich gegen die baare Rente. Diese sep angemessen in den Wojwobschaften, wie Pfoct, Kalisch, Masovien, wo Fabriken und Handel blühen, die dem Bauer Gelegenheit zu Gelbverdienste gaben; aber in den andern, wie Lublin, Krakau, Poblachien, sen Getreibe bas einzige

Product des Bauers, ohne Concurrenz und ohne Werth; bort könne er kaum anders als mit seiner Hände Arbeit bezahlen; man müsse ihm daher wenigstens freistellen, ent= weder die Rente oder seinen Frohndienst zu geben. Freilich spräche das Geseh nur von den Krongütern und ließe die Bauern der Sbelleute, die eben so viel Anspruch hätten, ganz unberücksichtigt.

Niemojowski erwiederte darauf: daß die Vertheilung der Güter jest so schlecht sen — kleine von einander geztrennte schmale Streisen einem Besisser gehörig — daß der Ackerdau, die Dreiselderwirthschaft zumal, ohne neue Verztheilung nie auskommen könne; eine solche Vertheilung sen die größte Wohlthat für den Bauer, der, wenn jest vielleicht unwillig, später äußerst dankbar dafür senn werde; überdieß werde eine Eigenthumsverleihung auf den Gütern der Eblen, wo die Ländereien der Bauern mit denen der Edelleute unter einander lägen, ohne Abtrennung des Eigenthums nie möglich senn; in Rücksicht des Bodens werde sich eine Ausgleichung wohl tressen lassen, und die Rente könne nach dem Werth des Korns nach Durchschnittspreisen in jeder Wojwodschaft besonders bestimmt werden.

Ganz andre Einwendungen hatte die biplomatische Partei, besonders auch in der Regierung. Denn, wenn sie alle diese Streitfragen vermieden sehen mochte, so war es immer nicht, wie ihr das Ausland und die Volkspartei vorwarf, aus eigensüchtigem, aristokratischem in Polen Interesse; wenigstens bamals noch nicht, als dies Gesetz in Berathung kam. Sie bestimmte vielmehr besonders wiederum die Rücksicht auf die russisch = polnischen Provinzen und ihre vorgefaßten Unsichten über dieselben. Gerade weil fie so sehnsuchtsvoll beren Aufstand und ihr Anschließen an bie Sache ber Revolution wünschte, besonders in biesem Punkte aber dem Geist aller Klassen ber Einwohner daselbst miße traute, befürchtete fie, daß die Edelleute, welche in Bolhynien,

Podolien und ber Ukraine so ungeheure Befitzungen hatten, einer Sache nicht hold senn würden, die ihnen mit Berluft großer Vorzüge und Eigenthumsrechte für bie Bukunft brobte. Sie fürchtete, daß denselben schon bebenklich schiene. ihren Bauern benselben Zustand zu verschaffen, besten bie im Königreich bis jest sich erfreut hatten. Sie mochte baber von diesen Berhältnissen in diesen Augenblicken gar nicht gesprochen wissen, am allerwenigsten ihren Bauern noch größere Rechte einraumen ober versprechen, um baburch die dortigen Edelleute nicht zu Reflexionen über die, bei einer Einverleibung mit dem Königreich bevorstebenden, ähnlichen Concessionen zu veranlaffen! Und biefe Bedentlichkeiten herrschten im Königreich in einem Augenblicke, wo in ben Provinzen die Edelleute freiwillig geschworen batten, die erste Handlung ihres Aufstandes solle die feierliche Freigebung ihrer Bauern senn! Die Unbekanntschaft und bas baraus hervorgehende Mißtrauen gegen biese Provinzen, die, wenn sie aufstanden, jede außere Bulfe unentbehrlich machten, war ja eben, wie erwähnt, die Ursache gewesen, daß man die diplomatischen Bestrebungen bei den fremden Cabinetten so fehr betrieb, um diese außere Bulfe zu erlangen; - und, um biese Schritte zu unterftuten, wiederum sich jeder directen Aufforderung zum Aufstande jener Provinzen und zur Erweckung bes bortigen Geiftes enthielt. Man wollte auch Desterreich besonders in seinem Besit von Galizien dadurch nicht bedrohen! Wie viel trug nicht diese diplomatische Partei zum Sturz Polens bei! Bersprechungen zu erhalten, versäumte fie bie Benutung ber Mittel und ber Empörung jener Provinzen, benen sie nicht traute; und als sie Die Bersprechungen bekommen, versäumte sie sogar die Benutung ber Mittel bes eignen Königreiche, auf ben trügerischen Beistand von Außen nun allein hoffend! —

Welche Gründe hatten sie aber zu diesem Mißtrauen? Man beurtheilte ben Geist in den russisch polnischen Pro-

vinzen nur nach ben füblichen, bie man am meiften gu tennen glaubte, und, seltsam genug, nur nach den alteu Ideen, die man in den Theilungen von Polen von ihnen gefaßt hatte. Sie waren allerdings da der faule Fleck Polens gewesen. Bur Bervollständigung bessen, was an andern Orten schon erwähnt ward, war Folgendes: Bols honien, Podolien und die Ufraine maren in früheren Zeiten immer der Kriegsschauplat für die Türken = und Tataren= friege gewesen. Weil nun die Republik stehende Heere nicht hielt, hatte man den reichsten- Cbelleuten dort ungeheure Besitzungen gegeben, damit bieselben große Streitfrafte zur Vertheibigung des Landes unterhalten könnten. fleinen Cbelleute bagegen, weniger geschütt, waren meist ausgewandert, und hatten sich in andern Theilen Polens angesiedelt. Dadurch war bort in früheren Zeiten allers dings eine furchtbare Aristokratie entstanden, die den Königen so gefährlich wurde, daß Johann Casimir sogar die unglücklichen Kosakenkriege gegen diesen Abel selbst unter= hielt. Als durch Sobieski den Türkenkriegen für immer ein Ende gemacht morben, und Rube in jene Provinzen zurückgekehrt war, hatte sich zwar ein Theil des kleinen Abels dort wieder eingefunden; doch war er zu schwach ge= blieben, um etwas Anderes als Client ber großen Patrone zu werden, geschweige gegen sie eine Opposition bilben zu können. Im Gegentheil hatte er auf den Reichstagen nach Willfür und Gefallen der großen herren gestimmt. Zugleich hatte der kleine Abel, ber wegen der großen Entfernung immer selten nach Warschau gekommen war, die Lage ber Dinge früher kaum in anderm Lichte ge= sehen, als die großen Herren sie ihm darstellten. diese Erinnerungen maren es benn, die hauptsächlich auf die Ansichten eines großen Theils der polnischen Edlen ein= mirkten! -

Aller dieser Einwürfe ungeachtet waren in den zwanzigs tägigen Berathungen des kleinen Reichstagsbestandes beinahe

alle Puntte bes Gesehvorschlages mit vervollständigenben Nenderungen bereits angenommen, ") als die wichtigen Ereignisse bes Monats April die Regierung bewogen, ben großen Reichstag wieder einzuberufen. Als fich die Reichstagsmitglieder nun am 15. April in so großer Anzahl in ben vereinigten Kammern eingefunden hatten, daß die fernern Berathschlagungen bes Reichstags in getrennten Kammern gesetmäßig Statt finden konnten, murde von Biernacki selbst die Frage aufgestellt, ob die Kammern sich trennen, ober über ben in den Berathungen bereits so weit gediebenen Entwurf, wenn auch in großer Bollzahl, in den vereinigten Kammern entscheiben sollten? Da die Reichstagsbeschluffe vom 19. und 26. Februar für einen solchen Fall keine Bor= schriften enthielten, so mußte bie Frage zur Abstimmung - porgelegt werben, in deren Folge burch 88 Stimmen gegen 23 beschlossen wurde, daß die Kammern sich trennen und ber in Rebe stehende Entwurf nochmals burch beide Kammern burchgehen solle.

Es kann hierbei auffallen, daß Biernacki selbst einen Borschlag machte, der die Entscheidung seines Entwurssso weit hinausschob. Der Finanzminister aber theilte vor Allem die von Mehreren geäußerte Besorgniß, daß zwischen dem Reichstagsbeschluß vom 22. Januar (11) und denen vom 19. und 26. Februar (12) scheinbar ein Widerspruch obwalte, der auf die Kraft des gegenwärtigen Gesetzes später einen schlimmen Einfluß haben möge, zumal er das Gesetzeingebracht. Denn gerade gegen ihn zeigte sich ein entzschiedener Widerwille sast bei allen Landboten, da er als Finanzmann durchaus nicht an seinem Posten war, und der

<sup>\*)</sup> S. aud bie angenommenen Artikel im Anhange.

<sup>\*\*)</sup> Der bestimmte, daß jedes Geset durch beibe Kammern gehen mußte.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Geseie über ben kleinen Bestand.

Reichstag durch laue Aufnahme der von ihm eingebrachten Vorschläge ihn zum Wohl der Nationalsache aus seinem Amte zu entfernen suchte. \*) Eine große Anzahl bestimmte freilich auch der Wunsch, dieses wichtige Gesetz so viel möglich zu vervollkommnen.

Um 19. April hielten einige Landboten um unverzügliche Einführung bes Bauerngesetes an; Andere bagegen behaupteten, daß die Berathschlagungen darüber, wenn sie ununterbrochen geführt werben sollten, zu sehr bie Erlassung andrer, bei weitem bringenberer Gefetze verzögern würden. Nach sehr langen Verhandlungen beschloß daher die Kammer, daß die beiben andern zunächst vorliegenden Entwürfe, worunter ber zur Eröffnung eines Crebits zur Unterftügung mit Getreibe zur Aussaat der durch Kriegsereignisse verun= glückten Einwohner, erst abgehandelt, dann aber sogleich. das Bauerngesetz vorgenommen werden sollte. Da aber die Berathschlagungen über diese Entwürfe sehr lange bauerten und mährend berselben täglich neue Antrage gemacht wurden, von benen einer immer bringenber war, als ber andre, fo konnte man, der mehrfach wiederholten Forderungen un= geachtet, zur Berathschlagung über bas Bauerngeset nicht Die Zahl der vorgelegten Entwürfe murbe sogar so groß und mannigfaltig, daß man sich genöthigt sah, die Commissionen zu beauftragen, den Kammern vorzu= schlagen, in welcher Folge man die vorgelegten Entwürfe in Berathung ziehen sollte. Dieß geschah später in ber Situng vom 18. Mai, wo nachstehende Folge festgesett murde:

<sup>\*)</sup> Die Abneigung gegen ihn hatte der kleine Bestand schon einmal auffällig an den Tag gelegt, als er seine Wahl zum Deputirten von Praga nicht bestätigte, vierzehn Tage darauf aber die Bonaventura Niemvjowski's zum Landboten von Warta, während Riemojowski doch eben so gut Minister gewesen, als Biernacki.

Spazier, Gesch. Polens. II.

- 1. Der Gesetzentwurf über die Nationalrepräsentation von Litthauen und den andern Provinzen;
- 2. der wegen Errichtung von acht neuen Regimentern leichter Infanterie;
- 3. der wegen Erhöhung des von den Juden gezahlten Refrutengeldes;
  - 4. wegen Untersuchung bes Schapzustandes;
  - 5. bas Budget;
- 6. die Wahl der fast desorganisirten Reichtagscom= missionen und der Entwurf zu einem Beschlusse wegen der bei deren Berathschlagungen zu beobachtenden Ordnung;
  - 7. wegen ber Reichstagsordnung;
- 8. wegen Berleihung von Grundeigenthum an die in den Nationalgütern ansäßigen Bauern;
- 9. wegen Verbesserung des Zustandes der Ackerbau treibenden Klasse;
- 10. wegen Ertheilung von Grundeigenthum an die in Privatgütern ansäßigen Bauern

und noch eine große Anzahl andrer Entwürfe.

Es ist keine Frage, daß nach dem 19. April das Wohl ber Sache bie unverzügliche Erledigung ber ben Bauern= gesetzen vorangehenden Entwürfe erheischte, selbst die ber unter 6 und 7 verzeichneten. Denn viele ber fabigften Reichstagsmitglieber waren bei Eröffnung ber Bersammlung in die Commissionen, zugleich aber zur Berwaltung öffentlicher Alemter berufen worden, und konnten daher sehr oft an den Sitzungen nicht Theil nehmen; daneben waren, wegen so langer Dauer bes Reichstags, viele Reichstagsmitglieder oft abwesend; — alles dieß verursachte bei ben Berathschlagungen ber Commissionen eine solche Unordnung, baß die Bearbeitung der ihnen übergebnen Entwürfe öfters auf sehr nachtheilige Weise verzögert wurde. Es war daher durchaus nothwendig, die Commissionen, bieß wichtigste

Reichstagsorgan, so bald möglich seinem Zwecke gemäß zu vrganisiren. Der Verlust der Zeit ferner, welchen die schlechte Reichstagsordnung verursachte, war ebenfalls so schleunig als möglich durch eine neue abzustellen. Die späterhin täglich mehr fühlbare Erschöpfung des Schaßes und verschiedne andre wichtige Ereignisse nöthigten den Reichstag, sich mit vielen Vinanz und andern gleichmäßig nöthigen Gesehentwürfen zu besassen. Diese aber hinderten ihn, die beschlossene Folge im seinen Berathungen zu beobachten, so daß, indem einige zwanzig in der Reichenfolge nicht enthaltene Beschlüsse erlassen wurden, der Reichstag von den in dem Verzeichniß aufgessührten, nur vier desinitiv entscheiden und zur Erlassung des Bauerngesetzes die zum Ende des Aufstandes nicht geslangen konnte.

Dieß ist die aus den Protokollen hervorgehende Geschichte bieses Gesetzentwurfes. Wenn auch nicht zu leugnen ift, daß die diplomatische Partei aus den angeführten Gründen damit ganz zufrieden, war, und daß manches Reichstags= mitglied aus Eigennut für bie Bergogerung stimmte - wie benn Ginige wirklich bem fleinen Bestanbe Borwurfe machten, daß er mit einer solchen Angelegenheit in ihrer Abwesenheit sich beschäftigt habe — so bleibt es unwiderleglich bewiesen, daß die große Mehrheit des Reichstags und der Nation den entschiebensten Willen hatte, dieses glorreiche Denkmal des hochherzigen Geistes, in dem der Aufstand begonnen und meist geführt wurde, zu hinterlassen. Daß nach bem 18. April die Umstände es fast unmöglich machten, ist offenbar. — Wanz von aller Schuld ist in dieser Sache indeß der Reichstag vou der unparteiischen Geschichte nicht freizusprechen, freilich nicht in bem Ginne, wie Unkunde und Böswilligkeit wollten. Es ist der Irrthum der Diplomaten auf der einen, die Formenangstlichkeit vieler Constitutionellen auf der andern, ber Mangel an ber gehörigen Rraft auf ber britten Seite, welche verhinderten, daß ein energischer Wille zur energischen That wurde in der Epoche vom 28. März bis 18. April,

wo noch Zeit vorhanden war, ben Entschluß zur Reife zu bringen.

Das Gesetz aber, welchem die Berathung des Bauernzgesetzes zunächst nachstehen mußte, war der Entwurf über die Nationalrepräsentation der neuaufgestanden en Provinzen, dessen Wichtigkeit die zunächst zu beschreibenden Ereignisse in Litthauen, Bolhynien, Podolien und der Ukraine darlegen.

## Fünftes Buch.

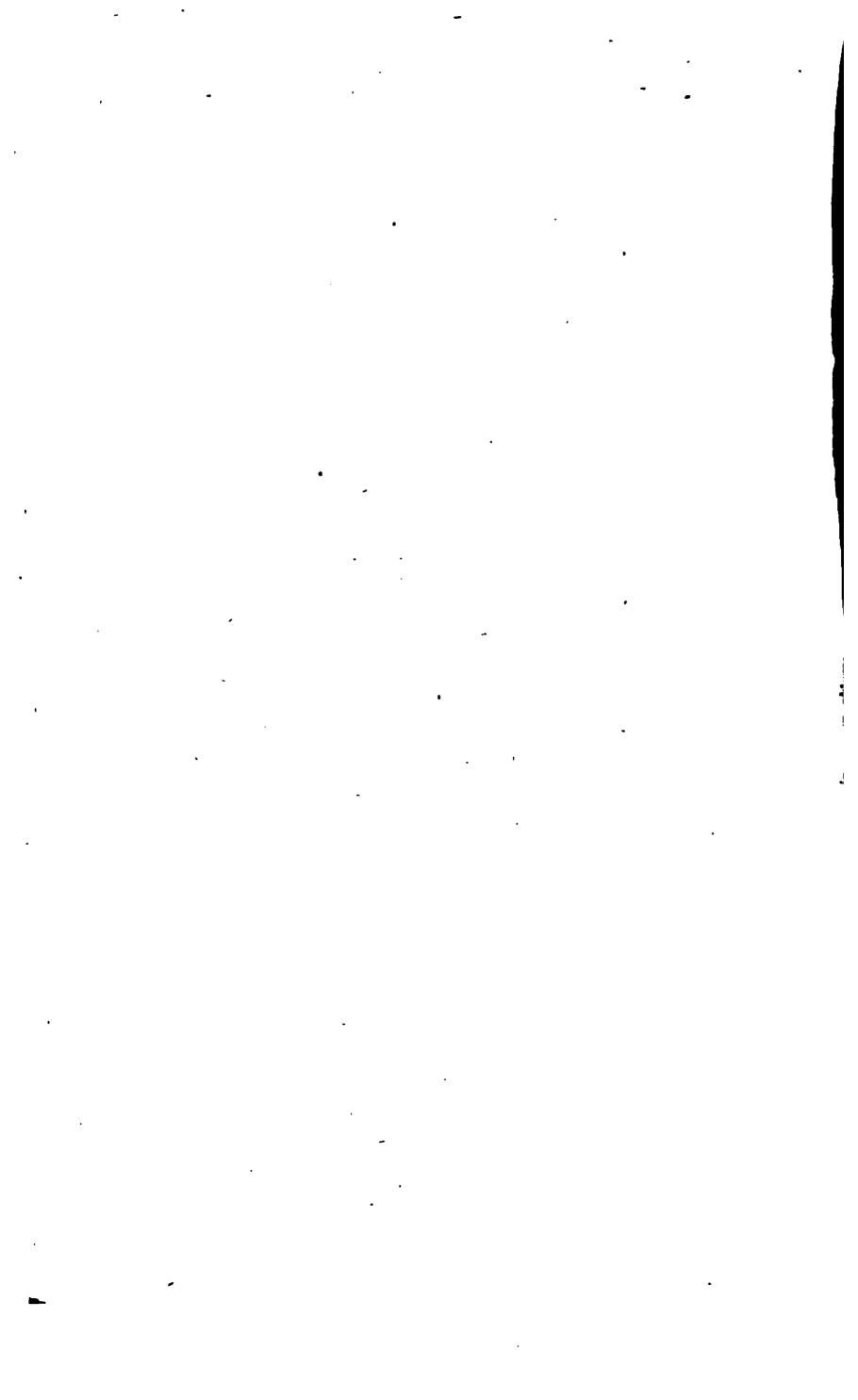

## urstes mapitel.

Vorfälle in Wilna seit Ende Januar. Die letten Vorbereitungen zu den Aufständen in Litthauen. Insurrection des Kreises Rossennie und in ganz Schamaiten. Sefechte mit Bartholomäus. Einnahme von Rossennie und Polangen. Aufstand in ganz Litthauen. Sefechte an den preußischen und ausländischen Grenzen, an der Wilia und in den Wäldern von Biakoweja. \*)

Die Russen hatten, während ihre Armeen an der Weichsel einen so unerwarteten Widerstand fanden, im Uebermuth der Gewißheit sicherer Siege ihr thörichtes System gegen die Bewohner aller einverleibten Provinzen fortgesett. — Während der Gouverneur Chrabowicki auf die angegebene Weise Litthauen verwaltete, zwang man in Wilna den Abel zu Neußerungen von Anhänglichkeit und Freude über die

Duellen: General Graf Thaddaus Tysztiewicz. Marschall Ezechiel Staniewicz. Graf Leon Potocki. Die Insurgentenschest Dobroskaw Kalinowski von Rosennie, Herubowicz von Szawle, Makowski von Grobno, Brockti von Skonim, Domeyko von Grobno, Niemcewicz von Grobno, Philippowicz von Biakystok, Michael Chodzko von Oszmiana uud Wileyka, Dokubowski von Upita, Grotkowski von Wilkomirz, Emissäre und Akademiker von Wilna, Wrotnocki und Weißenhof. — Vincenz Poll, Memoiren über Litthauen. Jacewicz, Besmerkungen über den Ausstand in Samogitien (Manuscript). — Pietkiewicz, la Litthuanie et sa dernière insurrection; Bruxelles 1832.

Maßregeln, welche ber Kaifer gegen bie Rebellen im Königreich Die Carnevalzeit gab dazu genügende Bormande, und man erzwang Anfangs Februar einen Ball, zu bem alle Beamten mit ihren Familien und ein großer Theil bes Abels erscheinen mußten. Doch im Augenblick, als ber Tanz angehen sollte, stürzte ein russischer Offizier in den Saal und befahl, sogleich die Lichter auszulöschen. Nomofilców und ber Rector Pelikan hatten auf biesem Balle burch einen Jüngling, Brzostowski, und vier andre junge Leute in dieser Nacht ermordet werden sollen; ein Zufall hatte die Berschwörung entbeckt! — Die beiden Männer, benen diese Dolche gebroht, waren über die Entbeckung einer Thatsache hoch erfreut, die bem Kaiser die Meinung bekräftigte, die man ihm immer von den Polen beizubringen bemüht gewesen war. Ueberall geschahen Verhaftungen; fiel nur ber geringste Berbacht auf irgend einen jungen Mann, so murben sogleich alle seine Bekannten, Freunde und Verwandten eingezogen und mit in die Untersuchung verwickelt. Nowosilcow leitete natürlich selbst die Criminaluntersuchungen eines, besonders für die Universitätsjugend niedergesetzten, Gerichtes, dessen Präsident Pelikan war. Aus allen Nachforschungen aber, so schlau man sie leitete, ergab sich nichts, und Chrapowicki, der, wie jeder achte Russe, Nowosilcow aus ganzer Geele haßte, erstattete einen Bericht an ben Kaiser, in welchem er bessen Verfahren für unzweckmäßig, schädlich, ja selbst für gefährlich erklärte, und bewies, daß die Jugend nichts Geheimes und Arges im Sinne habe. Der Rapport des Generals machte in Petersburg den gewünschten Eindruck. Man bewies dem Curator und dem Rector, daß sie ohne Grund die vberen Behörden ängstigten und schädliche Maßregeln ets griffen; ja man wünschte Pelikan in Petersburg zu seben, um ihn über sein Berfahren zur Rebe zu stellen. Pelikan erklärte sich für gefährlich krank, Nowosilcow verreiste auf seine Güter, und Beider Einfluß stand auf dem Spiele, während Chrapowicki des Kaisers vollständige Gunst erhielt. Doch Nowosilcow war ein zu schwer zu besiegender Feind.

2

I

J;

Er wußte fich zu helfen. Man brauche, bachte er, ja nur eine Berschwörung der Jugend selbst herbeizuführen, dieselbe zu entbecken, wenn es Zeit ware, um bann bem Raiser daburch zu beweisen, wie gegründet die Besorgniß seiner treuesten Freunde gewesen sen. Er und Pelikan veranlaßten darauf den Lieutenant Rudrewicz, der früher in einem lit= thauischen Uhlanenregimente gedient, wegen schlechter Streiche aus demselben gejagt worden war und ohne Dach und Fach in Wilna seit einiger Zeit umberstreifte, eine Berschwörung gegen die Regierung unter ber Jugend zu stiften. Wer sich dazu mit Rudrewicz einließ, dessen Name wurde noch benselben Abend dem Rector Pelikan angezeigt, dem er täglich, streng nach den empfangenen Instructionen, Bericht erstatten mußte! — Glücklicher Beise erfuhren burch ihre Verbindungen Vincenz Poll und Emeryk Staniewicz schon am britten Tage von diesen Umtrieben; benn, wer ungestraft so wie Kubrewicz verfahren konnte, mußte mit der Regierung einverstanden senn. Er hatte einen großen Saak gemiethet, der mit schwarzem Tuch ausgeschlagen und mit Tobtenköpfen, so wie mit über das Kreuz gelegten Schwertern, ausgeschmückt war. über die Schwelle dieses Saales trat, dem wurde erklärt, daß er dem Tode anheimgefallen fen, oder der Sache des Baterlandes beitreten muffe. Forberte der Bedrängte Bebenkzeit, oder faßte er ben Entschluß, der Berschwörung sich zuzugesellen, fo empfing er die Weihe. Wein und Rum wurden herbeigeschafft, und er mußte auf den Tod des Kaisers Nicolaus, auf die Vernichtung des russischen Reichs und auf die Befreiung feines Vaterlandes trinken und einen furchtbaren Eid eigenhändig unterzeichnen. Jeben Augenblick fiel biesem schändlichen Verrath ein neues Opfer anheim. Denn, obgleich die Partei des wirklichen geheimen Bundes alle möglichen Mittel anwandte, um die Jugend vor Kubrewicz zu warnen, so konnte sie boch nicht verhüten, daß nicht 60 Jünglinge . sich von ihm verleiten ließen, die vorgelegte Eidesformel bei ber heiligen Dreifaltigkeit zu beschwören und zu unterzeichnen. Pelikan genaß und Nowosilcow kam wieder nach Wilna.

Unterbeß hatte man in Samogitien mit banger Ungebutb bem Eintritt der polnischen Brüder entgegengesehen, aber immer vergebens! Den trüben Ginbruct von der Abdantung Chkopicki's verwischt sehr bald die Nachricht von der Throm-Man ift der Ueberzeugung, daß der Reichstag in Warschau entweder gewisse Aussicht auf auswärtige hulfe habe, oder ben Kampf auf Tob und Leben zu führen ent= schlossen sen; im letten Falle ist man in Litthauen bes gunstigen Ausgangs gewiß, da die Gebildeten nur zu gut bie derzeitige schwache Grundlage des russischen Riesengebäudes kennen. — Da schickt ber Fürst Radziwikk ihnen einen Emissär, ihre hoffnungen zu ermuntern. Er fordert sie auf, sich mit ber polnischen Regierung zu verständigen, und bestimmt ben gegenseitigen Abgeordneten Erkennungszeichen. Wer aus Litthauen nach Polen kommt, soll das Wort Repftut, den Namen jenes alten litthauischen Konigs, aussprechen; wer bagegen nach Litthauen geschickt war, sollte sich burch das Wort Battorn zu erkennen geben. Beibe follten baneben eine kupferne Münze vom Jahr 1824 vorzeigen, auf welcher die kaiserliche Krone ansgelöscht mar. Als spater von Strannecti fein Zeichen ber Theilnahme mehr gesendet wird, entschließen sich bie samogitischen Patrioten endlich, einen vereinzelten Aufstand zu bereiten, und suchen sich bazu zu vereinigen. Die Vereinigung der Patrioten war aber in Samogitien besonders schwierig, ba nach alter Sitte die ausgezeichnetsten Familien in Streitigkeiten, ja, wegen ihrer Grenzen, oft in blutigen und offenen Tehden mit einander lebten. Un Patriotismus und feurigem Geifte zeichnete sich hier von jeher ber, auch vom Großfürsten Constantin bittersten verfolgte, Kreis von Rostennie aus, und in ihm übernimmt es Dobryskaw Kalinowski, ber, als früheres Mitglied geheimer Gesellschaften in Warschau und Breslau und Stifter von solchen in Rielce und Krakan, viele Jahre in Holland vor ber Abndung ber russischen Regierung sich verborgen gehalten, die feindlich gesinnten Personen zu befreunden und einen Anführer der Insurrection zu verschaffen,

ŀ

ŧ

ì

E

Ì

Ì

Das Befentlichfte icheint ben Patrioten biernach jeboch, einen bebeutenben Mann nach Barfchau gu fchicen, um ber Regierung glaubwurdige Radricht von bem Beift und ben Anerbietungen ber Samogitier gutommen gu laffen. Man mablt bagu ben Fürften Giebropt, einen ebemaligen alten frangofifden General, ber fich ftets burch feinen offnen Dag gegen bie ruffifche Regierung ausgezeichnet hatte, und fogar bem Kaifer Nicolaus fo lange ben Gib ber Treue verweigert gehabt, bis man ibn im Gefangniffe gur Leiftung beffelben gezwungen. Dan beschließt, biefen Mann im Ramen ber vier Rreife Roftennie, Szamle, Telege und Upita mit Gelb, Pferben. Baffen und einer Bebectung von breifig Reitern über bie Memel ju fegen. Atber in ber Racht vor feiner Abreife ericheinen in feinem Saufe Polizeibeamte und Sufaren, und führen ben alten General mit fich fort. In biefem Mugenblicke führt man in Samogitien ben Befehl bes Raifere aus, fich aller verbachtigen bebeutenben Danner ju versichern, und fie, unter bem Bormand ihres eignen Beften, in bas Innere von Rugland gu bringen. Giebrope führt man die trefflichften Patrioten, wie die Diftrictsmarfcalle Bilewicz, Romer, Bawisza und Anbre ab; ja felbst ben Marfchall von Telege, Danifowicg, blosbeghalb, weil er im Jahre 1812, jur Beit Rapoleons, eine patriotifche Zeitschrift berausgegeben. -- Die noch nicht Ergriffnen find baber von biefem Augenblick an beständig auf ber Flucht, ichlafen felten in ihren Wohnungen und betreiben bie Ruftungen nur befto eifriger. Rach bem General Giebeope fatt für einen Anführer nun bie Babt auf ben Grafen Czapsti, einen ebemaligen Oberften, ber burch fune Meugerungen mabrend bes Durchmariches ber Ruffen von Renem bie Mu fich gezogen; ber auch, fich ftellen, verfpricht.

Auch Binceng Poll hat Jugendbunde enblich ein gewußt. Nachbem ibn e Datrioten Litthauens, ") aus Mißtrauen in feine Jugend. zurückgewiesen, lub er Poll am 6. Februar zu fich ein, als ber litthauische Bolksbichter Anton Gorecki, ber noch in ben Legionen gefochten, zugegen mar. Am Schluß ber Unterredung nahm G. die Dose aus ber hand bes Dichters, auf welcher ber Schweizer Schwur im Rütli abgebilbet mar, und sprach: "Geht dieses Bild! Auch bort waren nur drei Danner; "fie hielten treulich Wort, und bie Schweiz ift frei. Wohlan "benn! Deute geben bie Ruffen über ben Riemen, und Die "Geschichte moge es einst fagen, daß an bem Tage, "unser polnisches Baterland bedroht wurde, und die ganze "Macht Rußlands noch dieffeits des Niemen stand, Litthauen "ber polnischen Freiheitssache beitrat. Wir haben zwar teine "anbern Waffen, als bie, welche noch in den Sanben unfrer "Feinde find; doch Gott ift mit uns, die Bergangenbeit "fordert uns auf, bie Geschichte wird uns richten, "Baterland ruft, und es soll geschehen! Ich will den Abel "für unsere Sache gewinnen, Sie, Capitain Gorecti und R. "werben mir helfen, und Poll wird mit den Geinigen wie "bisher, die Jugend leiten!" Abgeordnete murben nun ausgesendet, und in allen Bezirken bes Wilnaer Gouvernements bilbeten sich patrivtische Rebenvereine, welche von Zeit zu Zeit ihre Boten nach Wilna schickten, um von dort sich Berhaltungsbefehle zu holen.

Kurz nach biesen Borfällen war Litthauen von russischen Truppen fast leer geworden, und nur die wüthenden Maniseste des Kaisers und die drohenden Besehle des Generalgouverneurs, denen die Polizeibehörden nicht genug Nachdruck geben konnten, störten die Ruhe im Lande. Als die Nachrichten von den Schlachten jenseits des Niemen eintrasen, blieb Niemand mehr kalt oder gleichgültig. Denn während auf der einen

<sup>\*)</sup> Er hat zurückleiben mussen, hat sich glücklich vor den russischen Untersuchungscommissionen gerechtfertigt, und die polnische Geschichte wird seinen Namen erst aufzeichnen können, wenn ihn die Hände seiner Verfolger nicht mehr erreichen.

1

!ì

Seite die materiellen Bortheile, welche Litthauen von ber Wiedergeburt Polens zu erwarten hatte, Jedermann bewegen konnten, der Freiheitssache beizutreten, wurde auf der andern zum Sporn der in seiner ganzen Stärke erwachte Nationals stolz. Alle alten und neuen moralischen Leiden und Martern bes ganzen Landes, und insbesondere ber Jugend, die auch jest blutete, alle Bedrückungen, Mißhandlungen und Verluste standen jest lebendig vor der Seele des ganzen Landes, und man glaubte mit Sicherheit auf die Erbitterung des Bolks, auf ben lautern Geist ber Jugend und bie Aufopferung bes Abels rechnen zu bürfen. Zugleich war in Litthauen bie Lage ber Regierung bebenklich geworben; von bem Hauptquartiere ber russischen Armee kamen täglich unerfreuliche Nachrichten; die Besatzung von Wilna bestand selbst kaum aus 3000 Mann; die einzelnen Garnisonen in den übrigen zerstreuten Städten waren unbedeutend, größtentheils durch die Cholera geschwächt und burch bie ewigen Bachen entmuthigt und geangstigt. Die Aufregung ber Gemuther warb babei täglich bemerkbarer, und bennoch jede Bemühung der Polizei, etwas zu entdecken, fruchtlos. In einer solchen Lage ber Dinge erstattete Chra= powicki einen Bericht an ben Kaiser, worin er zwar ben Marschällen und bem ganzen Abel bie volle Gerechtigkeit widerfahren ließ, daß sie in Stellung ber Refruten, in Entrichtung der Abgaben und Lieferungen mit ber größten Genauigkeit, Ordnung und Ruhe die Befehle der Regierung vollzogen; andererseits aber verhehlte er nicht, daß die Auf= regung im Lande bereits ben höchsten Grad erreicht habe, daß alle Nachforschungen der Polizei fruchtlos geblieben fenen, und daß er jeden Augenblick einem allgemeinen Aufstande bes ganzen Landes entgegensehe. Er bat daher ben Kaiser um Verstärkung ber Garnisonen in ber Provinz unb der Besatzung von Wilna, da es ihm nur dann möglich senn werde, jeden Aufstand im Reime zu ersticken und die Ruhe und Ordnung im Lande zu erhalten. ") Nowosilców

<sup>\*)</sup> Poll Memoiren über Litthauen.

triumphirte! Der entscheibende Augenblick war für ihn ge-Rudremicz mußte sich selbst anklagen, und murbe mit allen denen, die sich zu dieser Berschwörung hatten verleiten lassen, verhaftet. Betroffen trat Chrapowicki zuruck; Nowosilcow aber und Pelikan übernahmen die Leitung ber Untersuchung. In der festen Ueberzengung, daß seine eigene Person gesichert sen, und daß seiner eine große Belohnung warte, gestand Kudrewicz im ersten Augenblick den ganzen Borgang der Sache, natürlich mit Verschweigung des Umfandes, daß er von Nowosilcow verleitet gemesen, die Berschwörung anzustiften. Nomosilcow aber gab mit ber Ralte eines abgehärteten Bosewichts die Acten dem Generalgouverneur zur Entscheidung, und biefer sprach über Rubremicz Tobesurtheil, welches am anbern Morgen an dem Manne vollzogen murbe, ber bis zum letten Augenblick geglaubt, man verurtheile ihn nur zum Schein. Er wurde nebst noch drei Andern erschossen; alle Uebrigen wurden nach ben Bergwerten und in die kautasischen Regimenter geschickt. Nowosilcom und Pelikan ernteten die Früchte ihrer neuen Berbrechen. Sie hatten sich neue Berbienste um ben Staat burch Entbectung so gefährlicher Berschwörungen erworben, und über ihren Gegner, ben Generalgouverneur, glorreich obgesiegt!

Doch der Ausbruch des Aufstandes ereignete sich schneller und an einem andern Orte, als der Generalgouverneur, trots seiner Besorgnisse, vermuthet hatte.

Die Patrioten in Samogitien, besonders die im Rosienner Kreise, hatten seit der Nachricht von der Schlacht von Grochow keine Ruhe mehr; hier, wo man von dem Ausgang der ersten Schlacht übertriebene Lossnung gehegt, hält man es für die höchste Zeit, den Aufstand zu beginnen, damit, wenn ja Alles verloren wäre, man Europa vorher noch Zeugniß von dem Geiste der Provinz abgelegt habe; der Zeitpunkt scheint im Monat März um so günstiger, als gerade in Samogitien sast gar keine Truppen standen. Man befürchtet ferner, das Centralcomité in Wilna werde zu lange zögern, vielleicht gar sich nicht entschließen, wenn nicht irgendwo ein

muthiger Anfang gemacht werbe. Dazu kam aber befonbers, daß die Regierung nach bem letten Berichte Chrapowicti's alles Mögliche zu tonn beschloß, den Litthauern alle Mittel zu einem Aufstande zu nehmen, und follte das ganze Land barüber zu Grunde geben. Man befahl, für die große Armee abermals ungeheure Magazine nach Dotistow bei Blatostok zu schaffen, und man forberte solche Lieferungen, baß eine Urmee von 600,000 Mann ein ganzes Jahr bavon hatte unterhalten werden können. Die Litthauer saben voraus, daß die Art des Transports jedem Hofe außerdem einen Mann und zwei Pferde kosten werde; und boch mar bas Jahr vorher so schlecht gewesen, daß man allen Ginfaffen die Zinsen erlassen hatte. Ferner waren am letten Marz alle Steuern für das vergangene halbe Jahr fällig, und bie Regierung gebot, bieselben auf das Unerbittlichste einzutreiben, alle Effecten ben bosen Bahlern wegzunehmen und bie gar nicht Zahlenben unter Kriegsgericht zu ftellen. auf ben 15/28 März ber Anfang einer neuen Refrutenaushebung angesagt, die im ganzen Lande binnen 14 Tagen vollendet fenn sollte. Endlich sollten bie ben Samogitiern abgenommenen Waffen, worunter fünf = bis sechstausend Flinten, ebenfalls im Laufe bieses Monats, nach Riga geschafft werben. standen somit alle Mittel zu einem Aufstande, Rekruten, Geld, Getreibe, Pferde, Waffen, in ganz Litthauen auf dem Spiele, und man sollte überbieß die Russen selbst damit bewaffnen! Die samogitischen Patrioten entschlossen sich baber, jedenfalls wenigstens den Aufstand damit zu beginnen, daß sie die von der Regierung geforderten Abgaben verweigerten, modurch man ihren Unternehmungen schon große hindernisse in den Weg legte. Der nächst dem fortgeführten Marschall Bilewicz angesehenste Mann im Kreise von Rosiennie, ber ehemalige Kreismarschall Ezechiel Staniewicz, begab sich nach der Hafenstadt Liebau in Curland, um dort sein Getreibe zu verkaufen und sich dadurch baares Geld und Munition Bald nach seiner Abreise aber murden die zu verschaffen. Beweggründe jum Aufstande immer bringenber. Die Ruffen

begannen schon die Refrutenaushebungen, und fingen an Orten bamit an, wo es ben Patrioten am allerunangenehmften war; so auf ben großen Gutern ber russischen Fürsten Suboff, bie über 20,000 Geelen faßten, und von den wilbesten und tapfersten, zugleich bestgesinntesten Bauern bewohnt waren. Zugleich angstigte bas langere Ausbleiben bes Staniewicz, ber in Libau frank geworben; man war um ihn und um Entdectung des Borhabens besorgt. Der Centralverein in Bilna gab bagegen beständig ben Rath, man folle warten, ba man der baldigen Ankunft eines regelmäßigen polnischen Corps Darum vereinigen sich die Rossennier Patrioten, auf Dobroskam Kalinowski's Anregung, am 17. Marz in Citowiany bei Przeciszewski zu dem Beschlusse, am 26. Marz, als am Tage ber Refrutenaushebung, bestimmt den Aufstand zu beginnen, und Ilbefons Jarut nach Wilna zu schicken, mit ber Melbung, baß man an biefem Tage anfange, mochten nun die im Gouvernement Wilna ihnen beitreten ober nicht. Man kommt zugleich überein, bei Kalinowski am 21. bie Rückfunft Jaruts und bie Antwort des Centralvereins abzuwarten und dann den Plan für den 26. zu bereden. Antwort von Wilna mar die inständigste Bitte, die entscheibenbe Bewegung noch aufzuschieben. Unterdeß haben aber zwei Vorfälle die samogitischen Patrioten in Entschlusse unwiderruflich bestimmt. Der Aufstand hat gewissermaßen schon ohne ihr Zuthun begonnen. Gütern der Fürsten Oginsti hat man so eben die Retrutenaushebung vollzogen; die Bauern aber, die man mit husaren fortführt, werfen sich anf die Escorte und zerstreuen sie. Da die Regierung aus Poniewicz, im Kreise Upita, von der Reservedivision Bezobrazom zwei Escabrons Husaren zu Fuß über Rossennie nach Telsze gegen die aufrührerischen Bauern schickt, so glauben die Patrioten sich um so mehr beeilen zu muffen, um die beiben Escabrons noch in Rosiennie zu überfallen und fich ihrer Baffen zu bemächtigen. aber hat Przeciszewski in Citowiann, ein unvorsichtiger Mann, bas Vorhaben ruffischen Ingenieurs, die an dem

Canal der Dubiffa arbeiten, im Bertrauen mitgetheilt, unb man ist baber sogar gezwungen, bereits auf den 25. den Anfang festzusetzen. In ber Bersammlung bei Kalinowski fest man folgende Acte auf: "Fühlend die Erniedrigung unsers Baterlandes, conföderiren wir uns nach der Weise unfrer Bater, und versprechen Gut und Blut zu opfern, um das Baterland zu befreien!" Sie wird von zwölf Patrioten, als den Brüdern Dobrosfaw und Stanislaus Kalinowski, Jgnaz Staniewicz, dem Neffen des Marschalls von Gruzewsti, Apmkiewicz, Jwanowicz, Suchorzewski, Strawinski, zwei Brüdern Suchocki, Jenczewski, Alle aus bem Kreise Rossennie, und von Przeciszewski und Szemiot vom Kreise Szawle unterschrieben. Man kommt darauf überein, daß man von drei Seiten her des Morgens in die Kreisstadt Rosiennie bringe, und zwar von Eiragota ber Suchorzewski, gewesener Sprawnit und russischer Rittmeister, mit ben Bauern des Marschalls Bilewicz, von Kielmy her Gruzewski mit feinen Leuten und mit bem unterwegs zu ihm ftoßenben Bolf von Imanowicz und bem Marschall Staniewicz aus Wydukle; von dem Canal der Dubissa her endlich Dobrosfam Kalinowsti mit seinen, seines Bruders und des jungern Staniewicz Leuten, zu denen noch die beiden Suchocki's, Strawinski und Jenczemski. stoßen sollten. Man hoffte so auf eine Masse von wenigstens 3000 Mann. Den Sonnabend früh will man Rosiennie nehmen, und Freitag rücken baher die Insurgenten aus, jede Abtheilung mit einigen Reitern, einigen Schützen, welche bie Ebelleute aus ihren Gewehrkammern bewaffnen; der größte Theil ber Bauern ift aber mit Piten, oft nur mit langen Stocken; an benen Gisenstücke befestigt find, mohl auch mit Beugabeln, Man bemächtigt sich mit um so leichterer Dube bewehrt. ber Kreisstadt, als die beiden Husarenescadrons, Tags zuvor gewarnt, nach Kiejdany zurückgegangen sind, und ihre Waffen leider so den Polen entschlüpfen. Dennoch gerathen sie auf ihrem Rückzuge in eine noch weniger vermuthete Gefahr. Denn als sie von Riejdany auf der Dubissabrücke ankommen, stellt sich ihnen der Prior des Bernhardinerklosters

Tradztuny, ohne von den Borgängen in Rostennie etwas zu wissen, mit den Schilern des Gymnasiums von Riejdany und andern jungen Leuten entgegen, greift sie an, tödtet einige Dusaren, zersprengt die Escadrons, befreit die Refruten, welche sie bereits führen, und geht dann in aller Auhe wieder in sein Rloster. Man findet so in Rostennie nur eine Garnison von etwa 60 Beteranen, welche man mit geringer Drübe entwassnet. Indeß sind mehrere Abtheilungen ausgeblieben, und es sinden sich im ersten Augenblick etwa nur tausend Insurgenten beisammen; doch hat man auch die Ingenieurs an der Dubissa gefangen, unter ihnen zwei Narduts, die sich der Sache des Ausstandes anschließen.

In der Kreisstatt erschallt, nachdem der handstreich so geglückt, ber ungemessenfte Jubel. Die ganze Ginwohnerschaft steckt die polnische Cocarde auf, und begibt sich in die Rirche zu einem feierlichen Gottesbienft. Dann ruft man Dobrostam Ralinowski zum Raczelnik ober Anfährer ber Militarmacht aus, und fest eine Regierungscommission, bestebend ans Julius Gruzewski, Ignaz Staniewicz und Josef Rymkiewicz, Man sendet augenblicklich nach allen Gegenden bes Rreises Befehle, den Aufstand zu beginnen, besonbers nach Kroze und Riejbann, wo Onmnasien fich befinden, ferner an die Grenzbewohner, daß sie die russischen Grenzwachen ents waffnen ober vertreiben; endlich an alle Kirchspiele, daß man Organisatoren (Gospodarz parasij) einsetze, welche bie Manuschaften sammeln und nach der Kreisstadt schicken Zugleich schickt man kleine Streifcorps aus, wie Straminsti mit 20 Reitern nach Jurburg, sieben Meilen von Rostennie, an der preußischen Grenze, wo das Sauptzollamt mar, um die Kassen und höhern Beamten dort in Beschlag zu nehmen. Strawinski verstärkt sich zwar unterwegs, aber die Beamten, durch einen Esthländer, Ramens Wrangel, benachrichtigt, waren schon über die preußische Grenze entwichen, und Strawinsti fann nur einige Grenze wächter gefangen nehmen und entwaffnen. Während beffen ftromen Edelleute aus allen Theilen bes Kreises herbei; fo

Andere aber beschäftigen sich mit den beiden Husarenescadrons, die im Kreise hin und her ziehen, wie Bogdanowicz, ein alter Goldat, der bei Datnow mit der Szlachta über sie herfällt, Mehrere gefangen nimmt und sie endlich ganz verstreibt. Täglich bringt man Gefangene nach Rossennie; die Veteranen kommen meist freiwillig, liefern ihre Wassen aus, und sind in Samogitien bereits so eingebürgert, daß man ihnen sogar die niedere Polizei läßt.

Bährend die von Rossennie sich mit der Organisation der Streitkräfte beschäftigen, verbreitet sich die Nachricht von dem Aufstande wie ein Lauffeuer durch ganz Litthauen. Zuerst schickt der Kreis von Telsze, und zwar die Abvocaten Lewgof und Dowbor Deputationen nach Rossennie mit ber Rachricht, daß sie freiwillig dem Beispiel folgten. hatten, wie im Jahr 1791, eine formliche Confoderation des ganzen Adels des Kreises gemacht, und nach gehaltenem Abelslandtage den Aufstand ben 28. März in ber Kreisstadt Telsze selbst begonnen, und mit um so größerm Erfolg, als nicht nur der Abel, sondern die ganze Palästra, alles was zu den Gerichten gehörte, lebhaft Theil nahm, als die Rabe Preußens ihnen den Ankauf aller Mittel bedeutend erleichterte, und die Entfernung von allen russischen Corps ihnen lange Zeit zur Organisirung ließ. Besondern Antheil nahmen bier Tomfiewicz, Urbanowicz, Kamienski. Regierungspräsibent aber mard ber alte Marschall Bladimir Gabon, ein siebzigs Whriger Greis, Anführer ber Militarmacht Onophrius Jacewicz, gewesener Secretar bes Marschalls; unter ihm ein sehr tüchtiger Führer Sprewicz. Dieser begann mit bem Angriff auf bie Gefängnisse, befreite die Gefangnen; Joseph Giedronc reihte sich ihm zunächst an; hierauf Jacob Tomkiewicz, worauf fie gegen Szawle zuzogen. Sie fanden Tuch in den Depots, tonnten daber sogar ihre Truppen uniformiren, und richteten Alles so gehörig ein, daß die Offiziere Patente, alle Truppen regelmäßigen Golb erhielten, und fogar, nach ben uralten Confiberationsrechten, Generalmajore ernannt wurden. Jaces

wicz erhielt diesen Rang. Derselbe vereinigt nach und nach bis gegen 5000 Mann.

Der dem Rreise Rosiennie zunächst liegende District von Szawle bedachte sich etwas langer, trop daß Przeciszemski und Szemiot die Conföderationsacte von Rosiennie unterschrieben hatten. Doch des von Libau zurückkehrenden Marschalls Ezechiel Staniewicz Mahnungen fanden Gehör. Einen Tag vor dessen Ankunft in Rosiennie begeben sich Derubowicz, Szemiot und Przeciszewski mit bewaffneten Abtheilungen nach Sawle, wo die Beteranengarnison sogleich die Baffen streckt, während Gasztoft mit 130 Mann nach Bepfagote geschickt wird, um bort Reservehusaren zu entwaffnen. Dierauf ernennt man den Kreismarschall Rownacti zum Prafidenten ber Regierung und Herubowicz zum Naczelnif; Grzymata, ein ehemaliger russischer Junker, führt die Cavallerie, und Szemiot die Infanterie. Auch diefer Kreis hatte mehr Zeit, sich gebörig zu organisiren.

Unterdeß kommt nach Roffennie bie Nachricht, bag ber russische Oberst Bartholomai aus Kowno mit einem Bataillon Garbegrenabieren, einem Bataillon Jager, zwei Escabrons Garbepionieren und 100 Kosaten, im Gangen über 1400 Mann und 2 Kanonen, gegen die Insurgenten, bereits drei Tage nach bem Aufstande am 28. Marz, ausgerückt ift. Denselben Tag erscheint Ezechiel Staniewicz in Rossennie, und die Patrioten, seinen Gifer, seinen Muth, seine Energie und seinen Einfluß kennend, stellen ihn sogleich an die Spipe des Organisationsvereins. Man entschließt sich, zuerst die Rosaken, welche Bartholomai vorausgeschickt hat, zu überfallen, und sendet nach Giragofa einige zwanzig Reiter mit einem russischen Rittmeister, bamit biese mit bem Aufstande des dortigen Kirchspiels die Kosaken angreifen. Die Uns erfahrenheit der Insurgenten verleitet aber von Anfang an zu vielen Mißgriffen. Es steht keine Militarperson im Anfang an der Spipe, da der Graf Czapski seinem Bersprechen untreu wird. Leicht hatte die ausgesandte Abtheilung der Jusurgenten die in einem Wirthshaus ausruhenden

Rosaten gefangen nehmen tonnen; die Reiter aber erheben zwei Werste bavon schon ein Angriffsgeschrei, so bag bie Rofaten ihnen entgegen tommen, sie zerstreuen und erft beim Herannahen ber Fußtruppen zurückgeben. — Da man einige hundert Jäger unter Urbanowicz, einem alten Offizier, ber Abtheilung des Strawinski nach Jurborg nachgeschieft hatte, so belief sich die Streitmacht ber Insurgenten in Rostennie noch auf 800 Mann Infanterie, die indeß zum größten Theil mit Flinten bewaffnet war, und auf gegen 90 Pferde. Man beschließt dennoch, den Russen entgegenzugehen, . und sie zurückzuhalten. Staniewicz, der Marschall, geht selbst mit 500 Schützen und 50 Reitern nach Eiragofa, mabrend ber Naczelnik Kalinowski mit ben übrigen in der Stadt bleibt, um die Regierung zu schützen. Staniewicz, ber fo menig wie Kalinowski jemals Soldat gewesen, wählt an den Ansboben hinter Eiragofa eine gute Stellung, wo die Schüten hinter bem Gesträuch von oben berab den Feind erreichen, dieser aber mit ben Kanonen nicht heraufschießen fann. Doch begeht er ben Fehler, den Feind ungestört über die Dubissa Mehrere Stunden glückt es ihm, am 30. März tie Russen hier aufzuhalten; er will sogar mit der Cavallerie auf die Kanonen gehen; aber die Russen feuern dieselben jett ab, und der Wiederhall dröhnt so furchtbar von den Anhöhen zurück, daß die Bauern, die zum ersten Mal Kanonenschüsse hören und zumal zu nüchtern in bas Gefecht geführt worden sind, sich zerstreuen, die Cavallerie mit sich forts reißend. Währenddeß ift auch Kalinowski mit einem Theil ber zurückgebliebenen Mannschaft noch aus ber Stabt ausgerückt, namentlich um Staniewicz eine, von dem Ingenieur Narbut gefertigte hölzerne, mit Rupferblech ausgelegte, Ranone zus zuführen; dieselbe springt aber auf den ersten Probeschuß, und, als Kalinowski weiter vorrückt, begegnet er Morgens ben 31. Staniewicz in Berzweiflung, nur noch gefolgt von 15 Reitern. Man kommt sogleich überein, die Stadt Rosiennie ju raumen, um fie nicht unnütz ben Greueln ber Berwüftung Preis zu geben, fich nach mehreren Geiten zurückzuziehen, Spagier, Befch. Polens. II.

um sich zu verstärken, Rossennie aber beständig umzingelt zu halten, um den Russen die Lebensmittel abzuschneiden mit vereinigten Kräften bie Stadt wieder ju Dieser treffliche Plan wird sogleich ausgeführt. Kalinowsti, der an Staniewicz die Raczelnikwürde abtritt, und den Befehl über die Reiterei übernimmt, geht mit ber, bis zu 50 Mann wieber gesammelten, Cavallerie nach Jurborg, um sich mit Strawinski, und ben, in Tauroggen stehenben, Jägern des Urbanowicz zu vereinigen, und den Obersten Bartholomai bort von den übrigen russischen Truppen abzw schneiben; Rymfiewicz mit ber Infanterie nach Niemoksth und Wydutle, und Staniewicz selbst gegen Citowiany, um von bem Samler Kreise Gulfstruppen an fich zu ziehen. Als nun der Oberst Bartholomai Abends in Roffennie ein: zieht, findet er zwar die Insurgenten nicht, aber ihm zum Trop an dem Schlagbaume einen Spion, den russischen Post: meister Gregorzewsti, aufgehängt, der ihn so zuerst begrüßt.

Während der Zeit, daß die Insurgenten des Kreises Rossennie den Obersten Bartholomäi beobachten, bildet fich ber Aufstand, von ihnen aus verbreitet, immer weiter aus. Alm 28. März schon hatte Urbanowicz von Tauroggen aus die russischen Beamten mit der 200 Mann starten Besahung nach Schmaleninken über die preußische Grenze getrieben; am 29. Wollmer aus Gorzbe im Telszer Kreise die russischen Mannschaften von Garsben nach Memel. Um 30. hatten die von Teleze ben ersten Angriff mit einigen hundert Mann unter der Anführung von Miakkowski auf die Hafenstadt Polangen gemacht, ber aber mißlang. Unterbeß rücken andre Abtheilungen derfelben bis an die Grenzen von Eurland vor, unterbrechen die Verbindungen zwischen Preußen und Rußland, so daß die Post von Liebau nach Memel zu Wasser befördert werden muß. Um 2. April wiederholt man den Angriff auf Polangen unter Jageffowicz. Jedoch findet man nicht nur . die, aus Preußen mit Waffen und Munition über die Grenze wieber entlassenen, Truppen aus Garsben, bort, sonbern, als die Telszer eben in Polangen eindringen wollen, kommen

ihnen 50 Reiter von Liebau in den Rücken, und vereiteln Um 6. April wird jedoch ber von Negem ben Angriff. Angriff zum dritten Male unternommen, und dießmal wird die ganze Besatzung von Polangen unter Bartholomai über die preußische Grenze getrieben. Die Preußen bringen fie aber auch dießmal wieder zu Wasser von Memel nach Liebau. Polangen wird wieber genommen; und die Garnison wird burch Waldjäger verstärkt, welche bie Ruffen aus den kaiserlichen Forsten borthin schicken. Doch sant ber Muth in bem Kreise durch die Nachricht, wie ber Partisankrieg unter Paszet im Augustow'schen verunglückt sen. Doch unterhalten sie beständig kleine Gefechte auf der Linie von Telsze nach Study mit ber Garnison von Polangen, welche beständige Ausfälle macht. Auch ftort fie überall Uneinigkeit, indem die Verwalter der großen Güter der Sapieha's und andrer Familien von den Edelleuten feine Befehle annahmen und auf eigne hand Krieg führten. Ja sie kommen gegenseitig zum Handgemenge, bis endlich Jacewicz Subordination wieder berstellt und die Ruffen wieber nach Polangen und Curland hineintreibt. Bon besondrer Wichtigkeit aber wird ber Aufstand im Telszer Kreise dadurch, daß er, wegen seiner Rähe an Preußen, von dort viel Munition aufkaufen, und die andern Rreise bamit versehen konnte.

Die in Sawle haben, als Staniewicz nach Citowiany kommt, in ihrer Bewaffnung ebenfalls bedeutende Fortschritte gemacht. Man hat Sendschreiben an die Ebelleute und Verwalter der Starosteien, besonders an die der Suboffschen Güter erlassen, und förmliche Rekrutenaushebungen, von je dreißig Seelen vier Fußsoldaten und einen Reiter, wie es ging, mit Pistolen, kleinen Flinten, Piken und Säbeln, Manche freilich nur mit Stöcken, worauf ein Messer, beswassnet, gefordert. Unch ihre Streikkräfte wuchsen die auf mehrere tausend Mann.

Die Unterbrechung der Communication zwischen Berlin und Petersburg war ein Ereigniß, das die Augen des ganzen Europa's, welches seit Chkopicki's Erklärung an Litthauen aar nicht mehr gebacht, auf fich ziehen und plötlich ein Ge= beimniß verrathen mußte, das die russische Regierung nur zu gern aller Welt verborgen hätte. Zu schweigen über ben Aufstand war nun nicht mehr möglich, und der Petersburger Hof glaubte bie energischesten Magregeln erlassen zu muffen. Unterm 2. April erschien daher jener merkwürdige Ukas, der damals zwar Entsetzen in allen civilisirten Landern erregte, jedoch mehr als eine bloße Drohung betrachtet wurde, da die Ausführung im neunzehnten Jahrhundert in Europa Der Ukas, der später nur zu burchaus numöglich schien. große Bebeutung erhielt, lautete, nach einem Eingange, welcher die Undankbarkeit einer Rotte von Bosewichtern gegen die Wohlthaten der russischen Regierung den Bermunschungen Gottes und der Welt Preis gibt: "der Kaiser sen fest ent= schloffen, an ihnen die verdiente Strafe beispielartig vollziehen zu laffen. Er verordne, bag

- 1) alle Ebelleute, welche an diesem Aufstande Theil genommen hätten, und mit bewaffneter Hand der gesetzlichen Macht widerstehen würden, durch ein Kriegsgericht nach dem Felderiminalreglement gerichtet, und die Aussprüche des Gezrichts an ihnen auf der Stelle vollzogen werden sollten; daß
- 2) bas unbewegliche Bermögen bieser Berbrecher einzu-
- 3) hinsichtlich aller Kinder männlichen Geschlechts mit einer besondern Unterlegung bei dem Kaiser einzukommen; die Kinder derjenigen, die sich Schliachtitsche") nennten, ohne über ihren Stand Zeugnisse zu besitzen, als Militärcantonisten aufzunehmen,

<sup>\*)</sup> Ebelleute, die so verarmt find, daß sie zwar Eigenthum besithen, ihr Feld aber selbst bebauen, wie deren auf dem polnischen Reichstage, wenn sie nur noch ein Pserd und Wassen hatten, früher viel erschienen. Die wenigsten Ebelseute konnten in einem, beständig mit Krieg überzognen Lande die schriftlichen Urkunden eines Abels ausweisen, den es in diesem Sinne, wie im übrigen Europa, in Posen nicht einmal gab.

- 4) Leute niedern Standes, die mit den Waffen in der Hand ergriffen werden, unter die Rekruten zu stecken und in die sibirischen Linienbataillone abzufertigen,
- 5) Kinder derselben männlichen Geschlechts unter die Militärcantonisten abzugeben.
- 6) Alle, die des Todtschlags im Verlauf des Aufruhrs überwiesen werden, gleichfalls durch das Kriegsgericht nach dem Feldreglement zu richten.
- 7) denen aus der niedern Bolksklasse, die nur durch den Willen des Gutsbesitzers oder durch Drohungen in die Rotte der Empdrer hineingezogen, die Wassen von sich wersen, Begnadigungen zu ertheilen sepen." — —

Der Ukas bezweckte damals schon nichts weniger als Ausrottung des polnischen Abels in diesen Provinzen, indem er nicht nur jedem Lieutenant, der in einem kleinen Städtchen Kriegsgouverneur war., das Leben-der Bürger in die Sände legte, — indem er nicht nur den Familienvater, sondern auch seine Kinder traf, indem endlich besonders der dritte Artikel die Kinder einer großen Masse von Einwohnern traf, deren Adel nur auf Tradition beruhte, von denen kaum einer ihn durch Documente beweisen kann, und die zu arm sind, um sich neue Abelsdiplome zu kaufen.

So schrecklich dieser Ukas lautete, so kam er jedoch entweder zu spät, um dem Lauf der Insurrection Einhalt zu thun, oder er ward nicht geachtet, oder er entschied die, welche sich durch Theitnahme an den Verschwörungen bereits blosgestellt hatten, und nun kein andres Heil für such sahen, als kräftige Theilnahme. Denn schon am Tage der Auckstellung des Ukas hatte auch der vierte Kreis, der halb zu Schamaiten, halb zum Gouvernement Wilna gehörte, der District von Upita zu den Wassen gegriffen.

Svbald die Edelleute von Upita Anton Przeciszewski, chemals Marschall von Rosiennie, und Truskowski die Aufsforderungsschreiben der Samogitier erhalten haben, sammelnste eiligst einige hundert Mann, vereinigen sich mit Dokubowski und Kursiakowski und sahn den Grafen Zakuski,

Marschall bes Kreises und kaiserlichen Kammerherrn ein. fich an die Spite ber Insurrection zu stellen. Als zugleich die jungen Leute von Poniemirz, der Kreisstadt, die Beteranen= garnison entwaffnet und den Aufstand erklart haben, gibt Bafusti nach. Man ernennt Gospodarze, sest sich mit ben Samogitiern in Berbindung, und, als Graf Leon Potocki, ber aus bem Grobno'schen mit seiner Familie baber geflüchtet war, der Sohn des in der Racht vom 29. November in Warfchau getodteten Generals, mit einigen hundert Mann von den Gütern seiner Berwandten nach Poniewirz tommt, ernennt ihn Zafusti zum Anführer ber Infanterie. — Upita verbreitet sich ber Aufstand ebenfalts in ben ersten Tagen bes April in ben zunächst gelegenen Kreis des Gouvernements Wilna, nach Wilkomierz. Dort bricht er an zwei verschiebenen Orten ans, in Dustaty und in Onitszty; in bem ersten Orte, nur 7 Meilen von der wichtigen Festung Dunaburg entfernt, ift es die Grafin Emilie Plater, ein bochherziges Madchen, welche aus dem Hause ihrer Tante entflieht, und die jungen Sbelleute ber Nachbarschaft zu bem Ausstande ermuntert. Sie begibt sich mit ihnen auf die Güter ihres Betters Cafar Plater mahrend beffen Abmefenheit, pflanzt die polnische Fahne bei der Kirche auf, und redet bie, ihr sehr anhängenden, Bauern an, als fie aus dem Gottesbienst kommen. Bon ben jungen Leuten steht ihr besonders Lucian Weißenhof bei, und als Casar Plater erscheint, hat man schon gegen 2000 Freiwillige beisammen, mit benen man gegen die Festung Danaburg vorrückt. Dicht an derselben trifft man auf eine, aus ber Festung entgegengeschickte Abtheilung, und in dem Gefecht verlieren die Russen 30, die Polen 17 Menschen. — Die andre, in den Umgebungen von Oniktezy gesammelte, Insurgentenabtheilung dieses Kreises, von Koncza, Chmarzynski und Grotkowski geführt, stellt sich auf bem großen Wege auf, ber von Dunaburg nach Wilfomirz geht, und besteht mehrere Gefechte mit bem General Schirmann, ber ebenfalls von Dunaburg ausgeschickt worden ist. Jest ziehen beibe Abtheilungen

vereinigt gegen die Kreishauptstadt, welche der General Bezobrazow mit 1200 Reservehusaren besetzt hält. verläßt bei ihrer Annäherung Wilkomirz und begibt fich auf den Weg nach Wilna, nachdem er die Brücke über bie Swietarzeka abgebrochen. Unvermuthet aber fieht er, als er an dem Flusse Swyezinta im District von Wilna anlangt, an dem andern Ufer wiederum Insurgenten, die ihm den Uebergang wehren. Es war der Gutsbesitzer Labanowski aus dem Kreise von Wilna, der, von Bezobrazows Marich unterrichtet, in der Nacht gegen 50 Sofjäger und einige hundert Bauern zusammengebracht hatte. Es entspinnt sich ein Gefecht; die Russen verlieren durch die litthauischen Schützen über 30 Mann an Tobten und Berwundeten, und, da der russische General nur wenig berittene husaren bat und seine Leute entmuthigt fiebt, unterhandelt er mit Labanowski und gibt fein Chrenwort, die Baffen zu strecken. Der Pole läßt ihn mit Bertranen und arglos über ben Fluß, und, da er um jeden Preis die Shre polnischer Waffen aufrecht erhalten will, töbtet er sogar mit eigner Sand einen seiner Anführer, ber ihn vor der Treulosigkeit der Russen marnt und zu heftig ihn ermahnt, die Husaren mahrend bes Uebergehens über ben Fluß anzugreifen. ") Raum ist aber der Russe mit seiner ganzen Macht an das andre Ufer gelangt und hat sich von der Schwäche ber Litthauer überzeugt, als er sie sogleich angreift, sich Labanowski's bemächtigt, ber 500 Ducaten und 50,000 Silberrubel bei sich hat, — ihn: nach Wilna führt, wo der edle Pole andern Tags erschossen wird! — Dieß geschah bei Wiezy! — Die so schmählich verrathenen Leute Labanowski's zerstreuen sich, vereinigen sich aber mit andern Abtheilungen, da in denselben Gegenden Jeszman, unter ihm Horodausti, Giehrone und Andere, ebenfalls aufgestanden find. Nur tapfern Capitain dem Biffewicz geliugt es, einigermaßen ben Berrath an Labanowsfi

<sup>\*)</sup> Mein Feldzug nach Litthauen von Heinrich Dembinski... Leipzig 183 ...

Eine Abtheilung Insurgenten nach Wilkomirz zu rächen. führend, trifft er auf Bezobrazow einige Meilen von Wilna, flürzt sich auf ihn und nimmt ihm 100 Gefangene und alle Bagagen ab. 500 Paar Pistolen, 200 Gabel, 50 Cavalleries flinten, 6 Faffer Pulver und eine Menge Tuch, Gattel und Riem= zeug fallen ihm in die Bande und bienen bazu, die Insurgenten von Wilkomirz zu bewaffnen. Ein fünfter Patriot, Constantin Parczewsti, hat ebenfalls aus dem Wilnaer Kreise aus seinen und seiner Nachbarn Gütern gegen 1000 Mann zusammen= gebracht und die wichtige Stellung bei Riemenczyn, brei Meilen von Wilna, auf dem großen Wege, der von Petersburg nach Wilna führt, eingenommen, bort auf dem Fluffe alle Kähne zerstört, und schlägt sich, in Verbindung mit dem Capitain Johann Gieczewicz, alle Tage mit den Ticherkeffen, die ihn beständig zu verdrängen suchen, trop daß er aufänglich nur 300 Patronen hatte.

Alls die ersten Nachrichten von diesen Aufständen nach Wilna kommen, perursachen sie von der einen Seite die höchste Bestürzung, von der andern die höchste Freude, von der britten einige Besorgniß. Die Russen gerathen in ben außersten Schrecken, und werden um so mehr entmuthigt, als der Generalgouverneur Chrapowicki die Garnison Lag und Nacht unter ben Waffen erhält und bie, von ber Cholera schon stark angegriffnen, Truppen auf bas Aeußerste erschöpft. Die Jugend jauchzt und ist nur mit größter Mühe zurücks zuhalten, den Aufstand in der Stadt zu beginnen. Mitglieder des Centralvereins aber runzeln die Stirn, nennen die Samogitier zu voreilig und außern die Befürchtung, daß ber vereinzelte Aufstand nur mehr russische Truppen in das Land ziehen und eine allgemeine Insurrection nur um so schwerer machen werbe. Wiewohl bie jungen Leute beweisen, daß die russische Garnison, von Nachtwachen erschöpft, auf ben ersten Angriff das Gewehr strecken werde, so sind boch die Vorsteher zur Einwilligung nicht zu bewegen. Doch einsehend, daß schnell etwas geschehen musse, verabreden sie den Plan, die um Wilna zunächst liegenden, Rreise jest selbst

zum Aufstande aufzusordern, damit diese gegen die Stadt rücken, sie angreisen und alsdann durch einen Ausstand von Innen leicht in deren Besitz gesetzt werden. Man schickt daher Boten an die Patrioten in die Kreise von Kowno, Troki und Oszmiana, damit diese an demselben Tage aufständen; der Tag der Aufstandes wird auf den 12. April festgesetzt.

Während so die Aufstände von Samogitien bis dicht unter die Mauern von Wilna wie ein Feuer auf einer durren Haide sich fortgeleckt haben, versucht ber Oberst Bartholomai in Rossennie, ber von allen Seiten umzingelt ist, nach mehreren Seiten hin fich Luft zu machen und die einzelnen litthauischen Corps zu zerstreuen. Zuerst setzt er sich in Marsch gegen Kalinowski auf den Weg nach Jurborg; boch, ba er erfährt, daß bieser gegen 100 Reiter und einige 100 Schützen, welche Zenon Staniewicz führt, befehligt, kehrt er wieber zurück, nachbem er eine Proclamation hinterlaffen. Darauf geht er aber mit der Halfte seiner Truppen, einem Bataillon, zwei Kanonen, einer Escabron und Rosaken gegen Niemokszty, wo Rymkiewicz bereits, da er in der Mitte bes Kreises stand, wieder gegen 1000 Mann zusammengebracht batte. Doch hatte man nicht Wachen genug ausgestellt, und Bartholomäi überfällt das Lager. Fast nur die Zöglinge von Kroze, einer Schule, die ihres Patriotismus megen immer von den Russen verfolgt worden war, ") leisteten einen verzweifelten Widerstand, und auch biefer wäre nicht einmal möglich gewesen, wenn nicht ein Narbut zufällig im Beginn des Treffens herbeigeeilt ware und sich an die Spitze ber Stubenten gestellt batte. Er führte sie gegen bie Ranonen; die Krozer nehmen die eine, ba fällt Narbut, die unerfahrnen

<sup>&</sup>quot;) Am meisten ward diese Schule in ganz Polen dadurch bes
rühmt, daß die Böglinge im Jahre 1812 als Uhlanen vers
kleidet über die russische Garnison hersielen und sie vertrieben.
Es wurde aus diesem Borfall sogar ein Theaterstück gemacht,
"die Studenten von Kroze" genannt, und oft in Warschau
ausgeführt.

jungen Leute wissen nicht, wie sie die Kanone laben follen, und muffen fie ben Ruffen wieber überlaffen. Die Insurgenten werden zersprengt und gegen 300 von ihnen getödtet oder Neben Narbut blieb der tapferste Litthauer. gefangen. Bowblewicz, nachdem er 18 Wunden erhalten, für todt auf dem Schlachtfelbe, und erschien bennoch wieder bei feinen Landsleuten; denn, als nach dem Gefecht ein rusischer Offizier über das Schlachtfeld reitet, erwacht Bowblewicz aus seinem Todesschlummer, töbtet den Ruffen mit einem Pistolenschuß, nimmt ihm sein Pferd und erbeutet von ihm noch hundert Ducaten. — Nach diesem Siege übt Bartholomai die entsetlichsten Grausamkeiten. Die gefangnen Bauern werben in Sauser getrieben, dieselben angesteckt und die Gefangnen lebendig verbrannt! Den jungen Leuten aus dem Abel aber läßt er die Köpfe raftren, um sie unter die Retruten zu stecken. — Unterdeß aber hat Kalinowski von der andern Seite erfahren, daß in Roffennie nur eine kleine Garnifon fich befande, und beschließt, mabrend der Abwesenheit Bartholomai's die Stadt anzugreifen. Er läßt daher einige hundert Schützen auf Wagen setzen und geht mit ihnen und seinen Reitern von den Bergen herunter nach der Stadt. Die Russen beschließen, ihn in die Stadt zu locken, schicken ibm blos Rosafen entgegen, ftellen eine Ranone in einem Gebusch in hinterhalt, geben dann mit 4 Compagnien beraus, bie Escabron hinter einem Sause in ber Stadt laffend, um sogleich, wenn die Kanone die Insurgenten in die Flanke nahme, mit der Cavallerie auf fie einzubringen. Ralinowski dringt in zwei Abtheilungen, eine geführt von Gruzeweti, die andre von ihm und Strawinski, jede zu 50 Reitern und Jägertirailleurs, mit solchem Muth auf bie Stadt, daß in dem schmalen heckengange schon vier Reiter bis hineindringen. Sie hatten ebenfalls vernichtet werden muffen, wenn die Russen Kalinowski's Leute nicht blos für ben Bortrab einer großen Streitmasse gehalten, und mit ihrer Kanone im hinterhalt so schlecht geschossen hatten. Denn, da Riemand von den Insurgenten fällt, stürzen diese sich auf die Kanone;

zwingen sie zum Rückzug, ebe noch die rususche Escabron angreift. Als sie erscheint, gerathen jene etwas in Unordnung, ziehen sich einige hundert Schritt zurück, reiten um eine Scheune herum, tommen, jum Erstaunen ber Ruffen, auf der andern Geite wieder hervor, und reiten muthig auf die russische Cavallerie ein, welche nach ber Stadt zurückflieht. In diesem Augenblick erscheint Bartholomai, ben man eilig zu Hülfe gerufen und erst jetzt zieht sich Kalinowski langsam zuruck. — Dieß von den Führern der Litthauer sehr gut geleitete und von ben Insurgenten, in so geringer Bahl gegen eine geregelte Uebermacht ehrenvoll bestandene Gefecht gibt ihnen Muth und Bertrauen zu fich, und dieß erfte Glück macht, daß Kalinowsti's Corps stets sich gut und muthig schlägt, und nicht nur in Samogitien, sondern beim Feinde selbst Ansehen und Achtung fich etwirbt. Go viel kommt bei Insurgenten barauf an, baß sie gleich zu Anfang bas Glück begünstigt! — Sein Corps bleibt auf den Bergen im Angesicht des Feindes, ruckt von ba an jedem Morgen auf die Anhöhen, als ob es die Angriffe wiederholen wolle, und Bartholomäi wird durch die beständige Wachsamkeit bei Mangel an Lebensmitteln so zur Berzweiflung gebracht, baß er einen Offizier mit 25 Kosaken nach Kowno schickt, Hülfe für sich zu fleben. Die Rosaken werben aber Surfont, einem Ebelmann aus bem Rownver Kreise, eine Insel in der Memel getrieben und bort gefangen genommen.

Als nun am 9. April ber Aufstand so weit gediehen ist, und besonders die von Szawle im Stande sind, benen von Rokennie gegen Bartholomäi beizustehen, beschließt man am 10. Worgens einen allgemeinen Angriff von allen Seiten auf Rosennie, und hofft den Obersten Bartholomäi mit seinem ganzen Corps gefangen zu nehmen. Mit Tagesanbruch sollen eine Meile von der Stadt eingetroffen sehn: Kalinowski von Jurborg her mit seinen Reitern und Schützen und auf demselben Wege die, von Urbanowicz aus Tauroggen herangessichten, Bauern von den Subospiscen Gütern (im Ganzen

1200 Mann Infanterie und 100 Reiter), ber Maricall Staniewicz von Citowiany mit dem Dauptcorps, aus 800 Samogitiern und den Hülfstruppen von Szawle unter Herubowicz und Szemiot (zu 800 Mann Fußtruppen und 180 Reitern), von Retowa her bie Bauern von ben Dainstischen Gütern, von Riejbany Samogitier unter Bogdanowicz, von Gyragofa und der Memel her Surfont, von Wydutle Rymtiewicz mit seinen neugesammelten Leuten. Die sammtlichen Truppen waren auf 6 bis 7000. berechnet. Bur angegebenen Stunde aber erscheint Anmtiewicz nicht, ber mit seinen durch das unglückliche Treffen bei Niemokszty febr entmuthigten, Leuten fatt eine brei Meilen von Rofienuie übernachtet, eben so wenig Surfont, ber mit seiner, 1800 Mann starken, Infanterie und guten Cavallerie bie Brucke über die Dubissa vernichtet findet. Letteres ift um so empfindlicher, als Kalinowski darum seine Leute theilen muß, um beibe Auswege dem Bartholomai zu versperren, und darum spater nirgends Kraft genug bat, ihn aufzuhalten. Er felbst stellt sich mit ben Schützen des Zenon Staniewicz und Gruzewsti's Cavallerie auf den Weg von Rowno, den Gurkont hatte halten sollen, und Urbanowicz wie Strawinsti's Reiter bleiben auf bem Wege von Jurborg. — Bartholomai rückt, als er die Litthauer herannahen fieht, mit der Halfte seiner Truppen und zwei Kanonen gegen Staniewicz aus, die andre Halfte stellt er auf bie Unboben nach Jurborg zu. Det Hauptangriff geschieht von Ezechiel Stankewicz, und bießmal geben seine Leute mit Helbenmuth auf die Kanonen ein; man schlägt sich schon einige Stunden; boch, als Janowicz bie Schützen von Kalinowski II., ohne schießen zu lassen, bis in die Straffen hineinführt, vereinigt Bartholomai feine Truppen jum Abzuge, die, nach einem in ber Stadt gefundenen Regimentsberichte, vor bem Gefecht noch 923 Infanteristen und 216 Reiter start waren. ") Er war so entmuthigt, baß

<sup>\*)</sup> Aus Kowno ausgerückt war er mit 2 Stabsoffizieren, 37 Obers, 92 Unteroffizieren, 20 Musikanten, 1009 Infanteristen,

er fich ergeben hatte; aber ein Major hauser von den Jagern, der im Türkenkriege gewesen, ein wilder Barbar, der hanpt= fächlich die Grausamkeiten bei Wydukle verübt hatte, hielt ihn davon zurück. Er drang auf Urbanowicz nach Jurborg zu, der ihm mit seinen Bauern Platz machen mußte. in Roffennie Gingeruckten glauben, baß die jenseits Aufgestellten ihn lange genug aufhalten würden, bringen ihm nicht nach, und überlaffen sich bem Jubel ber Ginwohner, die sie bewirthen. Ralinowski und Urbanowicz folgen dem russischen Obersten zwar und nehmen ihn in die Flanke; aber bie Schüten haben fast teine Patronen mehr, ba ber Mann bochstens mit acht Cartouchen in bas Treffen gegangen mar. Später verfolgt ihn Kalinowski blos mit der Cavallerie, so daß Bartholomäi sich dreimal wieder aufstellen und feuern muß; als er aber die Balber erreicht, ist jedes Nachsehen fruchtlos und Ralinowski geht zu bem, in Rofiennie gehaltenen Kriegsrathe zuruck. Nachmittags war auch Rymkiewicz mit ben Geinen eingetroffen; bie Erscheinung seines Corps machte aber einen üblen Eindruck auf alle übrigen Truppen, die jest erft von den Einzelnheiten des unglücklichen Ereignisses bei Wybutle erfahren. Man beschließt daher so schnell als möglich sich zu trennen. Die von Szawle kehren in ihren Rreis zurück; Ralinowski aber geht mit seinen und Strawinski's Reitern, Zeno's Staniewicz Schützen und Urbanowicz Infanterie bem Bartholomai nach, um ihn ganz aus' Samogitien zu vertreiben. Staniewicz bleibt mit ben Uebrigen in Roffennie, und wird am 13. April in der Versammlung des Kreisadels zum Naczelnik feierlich erwählt, mit dem Recht, die Mit= glieber ber Regierung selbst zu ernennen. Er wählt darauf den Prafidenten bes Grenzgerichts Janczewski, den Gutsbefiger

<sup>63</sup> Beamten, 37 Cavallerie Dber und Unter Offizieren, 235 Reitern, 32 Artilleristen und 22 Trainsoldaten. Am Morgen des Angriss hatte er nach dem Rapport einen Offizier von der Infanterie, einen von der Cavallerie, 2 Untersossiere, 85 Infanteristen und 19 Cavalleristen verloren.

ländischen Grenze aufgestellt, um die, etwa von Riga tommenden, Russen abzuhalten; eine andre Abtheilung unter Ostrowsti und Sagory geht ebenfalls an die Grenze von Eurland, und besteht dort beständig kleine Gefechte.

Während dieser Vorfälle in Samogitien haben 12. April die Kreise um Wilna der Aufforderung des dortigen Centralvereins gehorcht. In Troki ist es Bincent Matuszewicz ber mit einigen hundert, in der Gile zusammengerafften, Leuten Abends die Kreisstadt überfällt, die Invalidengarnison entwaffnet und sich ber Magazine bemächtigt, in benen sich mehrere hundert gute Gewehre befinden. Es fehlte nicht an Freiwilligen, welche fich bamit bewaffnen-und nach einigen Stunden hat sich die Anzahl seiner Leute mehr als verdoppelt. Während sich Matuezewicz so in der Stadt felbst zu bem gemeinsamen Angriffe auf Wilna ruftet, vereinigen fich bie andern Edelleute mit ihren Leuten unter dem Fürsten Gabriel Oginsti, der bald mehr als 2000 Mann unter den Waffen bat. — Da die Lage ber Stadt Kowno ju fest, die Besatung in derfelben zu ftark und mit Geschütz verfeben ift, können die Insurgenten dieses Kreises einen Angriff auf die Kreisstadt nicht unternehmen. Darum überfällt eine Abtheilung bas Städtchen Janow an der Wilia, um fich eine Berbindung mit benen von Wilkomirz zu eröffnen, macht 20 Kosaken zu Gefangnen, erbeutet einige Magazine und Pontons, und begibt sich nach Wilkomirz, wohin auch die von Upita gezogen sind, um sich unter Zakuski zu vereinigen. Die große Macht des Kowner Districts sammelt aber Moriz Prozor, unter ihm ein alter Oberst Kornzna. Um sich vor bem ges meinschaftlichen Angriffe auf Wilna ben Rücken zu becken, beschließen Prozor und Oginsti, zusammen bas wichtige Kowno anzugreifen und mit Sturm zu nehmen, mabrend fich die Insurgenten aus den übrigen Kreisen sammeln. —

Der Aufstand greift aber auch auf der andern Seite von Wilna sogleich weiter fort; ist jedoch von Anfang an sehr unglücklich. — Bon Wilkomirz springt er von selbst in die Kreise von Braclaw und Swieciany über; die Bürger

Sawifensti, Bortkiewicz und Piotrowski aber, die bier an die Spite treten, vermögen, da hier die, in Litthauen wirkenben, hinderniffe am ftarkften find, nicht mehr als 500 Mann zu sammeln, zumal mehrere von den, früher zu Anführern bestimmten, Mannern vor ber Zeit von den Ruffen eingezogen werben. Die Insurgenten bilben nur junge Leute, die ehemals in Wilna gewesen find, Gutsbesitzer und ihre Hoffäger. Bortkiewicz, der Anführer geworden, hält es baber für zweckmäßig, bas Gouvernement Wilna zu verlassen, und nach Wileyka im benachbarten Gouvernement Minsk zu gehen, um die Gegenden an der Dswina in Aufstand zu bringen, und, wenn sie von dort nicht zurück können, sich in die Wälder von Minst und von bort, wie ein fliegendes Corps, immer die Kreise revoltirend, nach Beigrußland zu werfen. — In Oszmiana aber begann man am 11. den Aufstand nach Befehl von Wilna aus. Die jungen Leute, an ihrer Spitze ein siebenzigjähriger Patriot, Sorota, der Gutsbesitzer Wagnisti und der Priester von Oszmiana, entwaffnen bie kleine Garnison und zwingen burch Drohungen den Offizier, ihnen das Waffendepot zu öffnen. In demselben findet man 600 Gewehre und mehr als 10,000 Patronen. Zugleich fängt man einen Courier auf, ber 100,000 polnische Gulben mit sich führt. Carabiner vertheilt man in drei Tagen an die herbeiströmenden Freiwilligen; von ben Patronen schickt man an Parczewski bei Niemenczyn einige 1000, bamit er seine wichtige Stellung behaupte. Der junge Abel von Oszmiana bilbet hierauf sogleich eine Cavallerieabtheilung von 140 Pferben, gut bewaffnet mit Lanzen und Säbel. Der Oberst Karl Przezdsiecki wird zum Naczelnik ernannt, und bringt selbst 30, auf seine Kosten ausgerüstete, Lanzenreiter herbei. Jadswinsti und ein Offizier ber polnischen Artillerie werden Chefs des Generalstabes und beginnen eine Escadron und ein Bataillon regelmäßiger Truppen zu bilben. Der Priester predigt den Aufstand öffentlich auf den Straßen; Bauern, Bürger, selbst Juden eilen von allen Seiten herzu; man beginnt regelmäßige

Ausbebungen, und hat in wenigen Tagen beinabe ichon 3000 Mann beisammen. Julian Pohl, der sich von Wilma hier befindet, nimmt zur Deckung ber Stadt eine Stellung in Bagnopol bei Lida mit einer Anzahl Freiwilliger ein; Michael Chodfto wird mit 15 Reitern nach Wileyka geschickt mit bem Befehl, ben Kreis zu insurgiren. - Diesen, fo glänzend begonnenen, und bie wichtigften Folgen verheißenben, Aufstand trifft aber bald das entsetzlichste Mißgeschick. Die Russen, die große Gefahr, die aus ihm, der mit den meisten Mitteln von allen litthauischen Aufständen beginnt, entsteben muß, erkennend, schicken bereits am 14. April ein Regiment Tscherkessen und Kabardiner, die wildesten Barbaren vom caspischen Meere mit ihren berühmten großen Flinten, ein Bataillon und zwei Kanonen auf Dezmiana ab, in bem Augenblick, als eben 70 Reiter, nach Liba abgeben wollen, um bort ben Aufstand eben so glanzend zu erzwingen. Oszmiana waren nur erst noch 6 bis 700 Fußsoldaten bewaffnet und gegen 200 Reiter. Die Uebrigen maren, am fünften Tag nach ber Insurrection, noch ganz ohne Baffen. Man entschließt sich daber, die Stadt zu räumen, um fie vor den Mißhandlungen der Ruffen zu schüßen; die unbewaffneten Bauern zerstreuen sich, und nach einem fleinen Befecht mit einer Reiterabtheilung, die man auf ber Seite von Wilna gelassen, stürzen die Tscherkessen, unter dem Obersten Werzulin, ber seinen Ramen bem ewigen Abschen Preis gibt, nach Oszmiana hinein und beginnen sogleich ihre Grausamkeiten. Die Bürger, in Berzweiflung, sepen fich barüber zur Wehre, und während fie in ben Strafen 50 bis 60 Ticherkeffen tödten und verwunden, strömen Greise, Frauen und Rinder in bie Rirche der Stadt, um in diesem Beiligthum Schutz zu suchen. Die Bürger erliegen balb, und nun stürzen die Tscherkessen mordend und plündernd in der Stadt umber, dringen in die Kirche und ermorden 300 der dorthin geflüchteten Unglücklichen auf die schrecklichste Weise, Frauen und Kinder ohne Unterschied. Wer goldne Ringe trägt, dem schneiben sie bie Finger ab, und verkaufen

nachher in Wilna die Ringe noch an den abgehauenen Gliebern! - Es war auf Nowosilcows Rath, daß diese Barbaren berbei= geholt waren, um bie Insurrection burch Schrecken zu erbrücken, wiewohl der menschlichere Diebitsch vergebens fich bagegen gesträubt. — Ein namenloses Entseten bringt die Nachricht von diesen Greueln nach Wilna und über bas ganze Land; Nowostleows Zweck ward zum Theil erreicht, und als Chrapowicki sieht, daß diese Werkzeuge so trefflich in bas Fleisch des Aufstandes schneiben, und nicht wirkliche Tscherkessen genug vorhanden sind, als daß man überall beren hatte bin= schicken können, verkleibet man erst Rosaken, bann Bauern aus Curland in ihre Tracht, die dann unter biefer schändlichen Maske überall die wahren Tscherkessen an Greueln übertreffen und die wehrlosen Einwohner wie Rehe vor sich her in die Wälber treiben. — Die zusammengebliebenen Insurgenten von Oszmiana aber ziehen fich in Ordnung zurück, und nehmen bei Rum, einem Dorf an einem Fluß in den Walbern eine feste Stellung ein. Man glaubt sich bier sicher, hofft sich organisiren und mit benen von Nowogrobet sich verbinden zu können. Aber es ziehen in die Stadt Nowogrobek zwei Bataillone und einige Husarenescabrons ein, Rosaken durchstreifen die benachbarten Bezirke bis Stonim, und es ist bier einen Aufstand zu bewirken nunmehr unmöglich.

Alls nun Prozor und Oginsti die Rachricht von dem schrecklichen Unglück berer von Oszmiana vernahmen, glauben sie den Angriss auf Kowno-aufgeben zu müssen, um sich nicht zu weit von Wilna zu entfernen. Sie nehmen darum eine feste Stellung bei Czabiszti an der Wilsa. Doch die Edlen von Rowno, Tur und Sduard Strawissti, nähern sich der Kreisstadt mit geringen Kräften, werden abet natürlich zurückgeschlagen, und begeben sich dann ebenfalls nach Czabiszti. In dem Augenblick, als die entmuthigenden Gerüchte von den Greueln von Oszmiana das Land durchziehen, versammeln sich die beträchtlichen Streitkräfte der Insurgenten zum Angriss auf Wilna; Graf Zakusti an der Spihe von 1000 Mann

Ingvolk unter Leon Potocki, und einigen hundert Reitern unter Anton Przeciszewski brechen von Poniewirz auf, ver= binden sich mit benen aus Wilkomirz und Janow, werfen kleine Abtheilungen auf bas rechte Ufer ber Wilia, zwischen Riemenczyn, wo Parczewski noch immer halt, und denen von Czabiszki Berbindungen zu eröffnen, woranf fie bort bei Oginsti ankommen. Die Gusurgenten find hier bis ju 6000 Mann vereinigt, und, beständig von benen aus Wilna gedrängt, ber Hauptstadt von Litthauen sich zu nähern, weil ber ermabete, burch Nachtwachen und beständige Angst ganz erschöpfte Feind nur auf eine Gelegenheit warte, seinem Bunsch gemäß, das Gewehr zu ftrecken, - entschließen fie fich, babin vorzurücken. Graf Zakuski, zu dieser wichtigen Unternehmung weber die erforderlichen militairischen Kenntniffe, noch die nothige Begeisterung für die Sache theilend, nach polnischer unglücklicher Sitte meift seines berühmten Ramens halber zum Anführer gemählt, nimmt auf bem linken Ufer ber Wilia, sechs Meilen von Wilna, auf ber großen Strafe, die nach Rowno führt, bei Kowgany eine Stellung. Dichter Anton Gorecti, ber sich aus Wilna zu ihnen begeben, versieht die Dienste eines Chefs des Generalstabes. Chrapswicki, von ihrem Annahern unterrichtet, schickt, fie zu recognosciren, 4 Bataillone, 4 Kanonen und 400 Kosaken entgegen. Als der Vortrab dieser Truppen sich in Owsianiszfi zeigt, glaubt die, in die Vorhut gestellte, litthauische Cavallerie, se habe es nur mit Rosakenpatronillen zu thun, da man ganz und gar gehörige Erfundigungen einzuziehen unterlaffen Die zu eifrige Jugend, froh einen entscheibenden Schlag ben Russen beibringen zu können, wirft sich auf die Pferde, sprengt bem Feinde entgegen, und sest fic, ohne Ruchicht auf die Ermüdung ihrer Pferde, bereits drei Werst von benselben in Galopp. Die Russen haben aber Infanterie und Kanonen in dem Gebüsch versteckt, und sobald die Litthauer bei benfelben, schon in Unordnung vom langen Ritt, vorübersprengen, begrüßen fie Gewehrsalven und Kartatschenlabungen. Die Reiter kehren um, die Kosaken setzen ihnen nach, und

die müden Pferde vermögen die Berfolgten nicht mehr aus dem Bereich des Feindes zu bringen. Da fiel ein großer Theil der Bluthe der litthauischen Jugend; am meisten beklagt von ihren Landsleuten ein Zawisza, Fabricius, Szlager, Hoppen und viele andre Jünglinge. Gie waren Alle erlegen, wenn nicht Bilewicz mit einer Abtheilung Schützen ihnen zu Pülfe gekommen mare. Er rächte, als feine Jäger einmal den Wald gewonnen hatten und hinter den Bäumen hervorschießen konnten, zwar die Gefallnen, indem die Russen wohl dreimal-mehr Totte auf dem Schlachtfelde ließen, aber erwecken konnte er fie nicht mehr, den Burückgebliebenen bie Trauer und die Entmuthigung nicht nehmen, und Anton Gorecti's rührendes Klagelied, das er auf den Tod der lit= thanischen Jünglinge bei Kowgany sang, ging wie ein trüber Wehmuthshauch über ganz-Litthauen! Nach diesem unglücklichen Ereigniß verstärkt zwar Matuszewicz mit seinem Corps die Macht der Insurgenten; aber in einem zweiten Gesechte erleiden die schlecht Geleiteten wiederum große Berlufte von der russischen Artillerie und können, trop aller Wunder der Tapferkeit, im offnen Felde nicht Stand halten. In diesem Treffen lag Emilie Plater, vom Pferde gefallen, vor ben Füßen der Kosakenpferde, und ward nur mit Mühe von einigen tapfern Leuten aus dem Rartatschenfeuer berausgetragen. Mit Erstaunen sah Chrapowicki, mit Unlust mancher Russe felbst, sich von ber so naben Gefahr befreit. Bei nur einiger Entschloffenheit und nicht gang ungeschickter Bührung hatte, trots aller dieser Unfälle, die litthauische Hauptstadt leicht in die Sande der Insurgenten fallen muffen. Mit Berweiflung und Schmerz waren die Patrioten, besonders die Jugend, in derselben ohnmächtig mitten unter ihren Feinden sich selbst überlaffen.

Anser ben erwähnten ungünstigen Infallen gab es allgemeine Ursachen jenes auffälligen Umstandes, daß die Bestrebungen der Insurgenten in dem großen, weiten, eigentlichen Litthauen denen in dem kleinen Samogitien in Hinsicht des Erfolgs so sehr nachstanden. Denn, wenn der Aufstan

in Samogitien weniger hindernisse in den vorhandnen Truppen fand, und die Rabe des Gouvernements Wilna an den russischen Depots zur Folge hatte, daß auf den bedenklichen Bericht Chrapowicki's der General Chifkow ") sogleich in dasselbe eintrat, und die Truppen in Litthauen zu Wilna, Sfonim, Rowogrobet um 6000 Mann mit 16 Kanonen verstärkte, so standen den Insurgenten hier doch auch bei weitem größere Kräfte in dem großen Lande zu Gebote. Aber, was besonders im eigentlichen Litthauen den Aufständen schabete, mar erstens die ungeheure Masse von Juden, welche durch Versprechungen von den Russen zu den unversähnlichsten Feinden der Polen gemacht wurden, und überall die Stellungen und Wege verriethen; bann find bie Gouvernements Wilna und Minst von vielen Colonien russischer Bauern bewohnt, welche Burfati beißen, nur russisch reben, ber schismatischen Rirche angehören und ganz den Ruffen ergeben find. Da nun gleich zu Anfang ihnen die personliche Freiheit und Grundeigenthum versprochen und ihnen die Furcht von den russischen Generalen eingeflöst murbe, daß die Litthauer sie vertreiben wollten, so ergriffen sie an vielen Orten, besonders in den Kreisen Braclaw und Swieciany, die Waffen gegen bie Insurgenten, verfolgten sie so und übten solche Grausamkeiten, daß bie ebelsten Litthauer mit ihren Familien Monate lang vor ihnen in den Wälbern sich verborgen halten mußten. Eine dritte, früher schon erwähnte, Ursache mar, daß der litthauische Bauer, ohnehin burch Stlaverei niebergebrückt, seinem frieblichen Charafter nach, schwer ein guter Goldat wird, und bie Insurgenten nirgends Zeit gewannen, fich nur einigermaßen zu organisiren. Dagegen waren bie Samogitier von den ältesten Zeiten her 24) als ein kräftiges und unbändiges

<sup>\*)</sup> Die Abtheilungen, welche Oszmiana übersielen und nach Nowogrodet gingen, waren besonders von seinem Corps.

<sup>\*\*)</sup> Erst im 16. Jahrhundert hatten sie sich zu eivilistren begonnen, besonders unter Siegesmund August, auf die Bemühungen Jacob Lastowsti's hin, der zuerst die heiligen Wälder zu lichten wagte, und am meisten zur Befestigung des Christenthums

Es ist ferner eine, besonders in biesem Bolf bekannt. Aufstandsfriege, von allen Führern gemachte Bemerkung, daß nur neue Reiterei sich sehr bald anwenden läßt, bie Fußtruppen aber bie ganzen ersten Monate nur in Balbern und starken Stellungen mit Bortheil zu branchen sind. Aber ber Litthauer ift im Allgemeinen kein geschickter, noch wenigerein tähner Reiter, und mag, selbst zu Pferde, die Lanze, die schicklichste Waffe für ihn, ungern branchen; — es ist ferner nicht einmal, trot seiner großen Walber, ein Jägervolt, und daher hatte man wohl mehrere, aber boch nicht viele Jäger und Schützen. Enblich aber begann der Aufstand noch so frühzeitig im Jahr, bag die litthauischen Festungen, die Balber, noch fehr von Laub entblößt und daher eines großen Theils ihrer schützenden Hülle beraubt waren. hauptsächlich fehlte es ihnen freilich an Führern, die von solchem Eifer, solcher Energie und theilweis solchem militärischen Talent beseelt waren, wie die Samogitier.

Bon Samogitten aber hatte ber litthauische Aufstand schon unmittelbar auf das Königreich Polen zurückgewirkt. Denn als die in der durch die russischen Armeen von Warschau abgeschnittenen Wojwodschaft Augustowo sahen, daß jenseits des Niemens die Angelegenheiten so gut gingen, forderten sie von dem in der Rähe stehenden Kalinowski einige Truppen, um unter deren Schuße sich selbst zu erheben und namentlich die Saumseligen zu zwingen. Dort führte der Major Puszet und mit ihm Schon schon seit Monaten einen nicht unglücklichen, doch schwachen Partisankrieg. Kalinowski schickt ihnen 100 von seinen bestdewassneten Jägern und 30 auszerwählte Pferde über die Wemel, die in einer Woche über 3000 Mann dem Puszet zuführen. Unterdeß geht Kalinowski selbst mit den Uebrigen nach Tauroggen und beginnt dort

beitrug; benn wiewohl Wladistas Jagiello schon die katholische Kirche hier herrschend gemacht, war im Volk noch immer viel Heidenthum zurückgeblieben. Noch jest ist hier der religiöse Aberglaube unter den Bauern sehr stark.

seine Cavallerie zu organisiren. Bon der Infanterie maren bem Treffen von Schmaleninken Manche nach Daus gegangen, wie es bei Insurgenten immer ber Fall ist, so daß die Anzahl der Streitenden wie die Ebbe und Fluth wechselt. Er behielt ihre Waffen zurück, und mar baber im Stande, sein Corps immer vollständig zu bewehren. Die Krauen schicken ihm von allen Seiten Fahnen, worauf bie Worte: wiara, wolnosc i oyczyzna (Glaube, Freiheit und Baterland). Schon hat er eine Escabron vollständig organisert, als er die Nachricht erhalt, daß die Russen aus Polangen herausbringen; es waren jedoch nur 600 Mann, die vor ber ersten Escabron, die Ralinowski unter Jakubowski gegen fie abschickt, bis nach Polangen zurückgeben. Als er ihnen am 15. April mit ber zweiten Escabron und 300 freiwilligen Schüten (Ochodniki) nachgeht, bringen sie in größern Rraften unter dem General Rennenkampf ihm bis Kröttingen, amei Meilen von Polangen, entgegen. Dort ftogt eine bebeutenbe Abtheilung berer von Teleze, 800 Mann zu Fuß und 200 zu Pferd, unter bem Insurgentengeneral Tomtfiewicz zu ihm, ber sich unter seinen Befehl stellt. Kalinowski greift allein mit seinen Truppen, welche bie Borbut bilben, bei Rudancie die Ruffen an, überfällt ihre Borpoften in brei Vorwerken, und, da Towtkiewicz mit der Infanterie nicht sogleich nachkommt, läßt er im Walde hinter sich die Trommeln Die Russen, getäuscht burch biese List, wagen die schwachen Streitkräfte nicht zu brangen, und, als sich bie Telszer nach einigen Stunden zeigen, treiben die Litthauer ben Feind bis nach Polangen, und die Reiter sprengen selbst bis auf die Zaune und Graben, mit benen die Ruffen dieß Städtchen umfestigt haben. Fünf Tage bleibt man so vor Polangen steben.

Unterdessen tressen auf das von seinen unglücklichen Zügen zurückkehrende Hauptcorps der Litthauer unter Zaluski zwei Abgeschickte von Warschau, Leon Przeclawski und Wichael Wolfowicz, zwei junge Litthauer. In dreizehn Tagen hatten beide den gefährlichen und beschwerlichen Weg durch die

I

russischen Ernppen von dort zurückgelegt. Ihre Anfunft erwectte die gesunkene hoffnung ber Insurgenten wieder. Die Mationalregierung lobte ben Gifer und die hingebung berfelben, munterte sie zur Ausbauer auf, versprach bald ein Sülfscorps au schicken, und meldete, daß, es vorläufig Baffen und Munition für 100,000 Mann abgeschickt habe, die man an einem, ben Emiffairen bekannten Orte treffen werbe. Przeclamski verlangte baber von den Anführern alle verfügbaren Truppen, um sie dahin zu führen. Zakuski, so wie die übrigen Chefs, unter anderm auch Pietkiewicz, weigerten fich. Jebermann errieth, daß Polangen gemeint sep, daß man daher auf einem Marsche von 30 Meilen dahin den Russen den Plan verrathen musse, und man hielt für unwahrscheinlich, daß die Regierung so große Summen auf das Spiel setzen wolle, ohne die aufgekauften Waffen zugleich durch ein Truppencorps zu becken; jebenfalls meinte man, daß die Samogitier burch ihre Rahe besser zu dieser Unternehmung geeignet maren. ") — Przeclawski begab sich hierauf nach Samogitien. erklarte man sich bereit; Staniewicz schickte außer dem Corps von Kalinowski seine beiden Kanonen nach Telsze. Jacewicz erfahrend, daß bie polnische Regierung durch das Handlungs= haus Ewans in London und Warschau für die Litthauer ein Schiff mit Gewehren und Munition getauft hat, welches in den Hafen von Polangen einlaufen soll; \*\*) — beghalb sey es von der außersten Wichtigkeit, daß man sich besselben

<sup>\*)</sup> Daß man burch biese Nachrichten nur die Litthauer ausmuntern wollte und die Wassen nur auf dem Papier vorhanden waren, bewies die Folge. Der erste und seste Transport, der von London abging, erschien erst im Monat September an den Küsten von Litthauen, und bestand nur aus 5000 Sewehren. Pietkiewicz l'insurrection de la Lithuanie p. 130.

Das Schiff sollte als Erkennungszeichen eine blau und weiße Flagge aufstecken, einen Kanonenschuß geben und Nachts eine Laterne heraushängen. Die Litthauer sollten dagegen die weiß und rothe Nationalsahne ausstecken und dem Kanonenschuß mit einem Flintenschuß antworten.

demeistere, erklärt sich bereit und rückt mit gegen 2500 Wanz auf Polangen zu, um fich mit Ralinpwski zu vereinigen. Bugleich erfahren die vor Polangen, bag man aus Gur- und Liefland auf Wagen bereits so viel Truppen berbeigefchafft bat, daß Rennenkampf, zumal Bartholomai wirklich jest aus Memel zu ihm von den Preußen herübergelaffen worben ist, über 2700 Mann Musterung gehalten hat. noch mehr Truppen von Curland aus im Anmarsch find, beschließt man einen schleunigen Angriff auf Polangen: Kalinowski, der mit Towtkiewicz zusammen 1600 Mann hat, soll von Kröttingen, Jacewicz mit seinen 2500 Mann von Dorbian her Morgens um 2 Uhr den 20. April fturmen. Denselben Tag hat aber auch Rennenkampf einen Ausfall beschiossen, und da der Regen die von Teleze veranlaßt, den Angriff zu verschieben, rückt der russische General, der von bem Daseyn des Jacewicz nichts weiß, aus Kröttingen gegen Ralinowefi, den er in seinen Berichten mit bem Generaltitel beehrt, aus. Dieser freut sich, ihn in die Falle gelockt zu haben, aber Jacewicz ist auf die Nachricht, statt ihm in die Flanke zu rücken, noch hinter Dorbian zurückzegangen; und Ralinowski sieht sich in Kröttingen bereits angegriffen. Doch, im Bertrauen, daß die von Telsze herbeieilen werden, geht , er den Ruffen über ben Fluß entgegen, nachbem er seine Leute ermuthigend angeredet. Er schickt zuerst seine Schühen und Tirailleurs vor, und Rennenkampf gesteht in seinen Berichten selbst, daß er sehr lebhaft empfangen worden sep. Die Litthauer waren aber auf den Flügeln von übermächtiger Cavallerie bedroht, und Kalinowski sprengt daber mit seinen Reitern auf dem linken Flügel gegen die russischen Kanonen Die Ruffen ziehen bieselben schnell zurück, und, ba Kalinowski jest seine vier kleinen Boller auf einer Droschke herbeibringen und sie von seinem Artilleristen, dem Berns hardiner=Priester Burneyko, abschießen läßt, so macht bieser unerwartete Knall und die Wirkung der Böller, welche 5 Pferde und 7 Leute tödten, die Russen so bestürzt, daß man sie bis Rubancie zurücktreibt; benn Rennenkampf halt

die Litthauer für bedeutend stärker. Dort kommen aber aus bem Walbe zwei neue Compagnien heraus und dringen auf die Lettern ein. Diese werben um so mehr barüber stutig, als es ben Schützen an Munition zu fehlen beginnt, ba sie nur in Allem 1000 Patronen gehabt, und von Kalinowski aus seiner Munitionstasche, die er sich für die Treffen ums bangt, nur ben Tapfersten acht Patronen zugetheilt worden Die Telszer erscheinen noch nicht, und man zieht sich sind. baber langsam zurück, hat noch Zeit, die Brücke abzubrechen, durch Kröttingen durchzuziehen und, wenn auch nicht in großer Ordnung, nach Jakubow zurückzugehen, nachbem man 8 Infanteristen und 6 Reiter auf bem Plate gelaffen, unter ihnen den wackeren Woptkiewicz. Was sie dabei aber als ihr größtes Ungluck betrachtet hatten, führte zu glücklichem Ausgange. 3hr rechter Cavallerieflügel mar abgeschnitten worden, und hatte nicht mehr über die Brücke gelangen Matulewicz, einer ber tapfersten Führer, ging mit ibm nach Dorbian, und tehrt, mit 100 Telszer Reitern-verstärkt, wieder zurück. Die Tichacto's der formlich uniformirten Telszer Cavallerie machen Rennenkampf stußen. Er verläßt Rrottingen; Kalinowski bringt sogleich wieder nach. Russe schickt zwei Compagnien mit einer kleinen Kanone gegen Dorbian zu; die Reiterei zieht sich bis in den Ort zurück und lockt die Russen hinein. Die große Macht bes Gierewicz, ber hier jest ben Befehl übernommen, fällt mit ben Kanonen über sie ber, und die Russen verlieren über die Sälfte beiber Compagnien; so daß, nach ber Aussage ber Banern, Rennenkampf gegen fünfzehn Wagen voll Tobter und Verwundeter nach Polangen zurückbringt, wohin die Litthauer ihn abermals bis an die Mauern verfolgen. ") Ihr Berlust an Tobten

<sup>&</sup>quot;) Um der Geschichte ein Beispiel von der Art zu überliesern, in welcher die preußische Staatszeitung die Ereignisse in Polen ihren Lesern erzählte, stehe hier die Beschreibung dieses Gesechtes: "Der General Rennenkampf rückte am 20. April aus Polangen aus, sand die Rebellen bei Kröttingen, zerssprengte sie, tödtete ihrer einige hundert Mann, nahm über

betrug 45, ber ber Polen 30 Leute. Doch muffen fie ihren Sieg noch zulest theuer bezahlen. Der junge Giedrope verfolgt mit 25 Telszer Reitern ben Feind zu hastig, steigt mit ihnen in einem Dorf vom Pferbe, wird von zurückehrenben Rofaten überfallen und fast mit seiner ganzen Mannschaft getöbtet. — Diese Rämpfe vor Polangen wurden überhaupt mit einer feltsamen Ginfachheit, oft nach homerischer Art, geführt. Go hatten beide Parteien zwei helben, die Polen ben Matulewicz. die Russen einen Rittmeister mit einem Stelzbein auf einem weißen Pferde, den die Polen Twardowski, so heißt der polnische Faust, nannten, da wirklich keine Rugel ibn verlette, weil er einen Stahlpanzer trug. Beibe waren in ben gegenseitigen Corps bekannt, überall ba, wo bas eine von dem andern Unfälle erlitt, und Aller Flinten richteten fic nach ihnen. Beide suchten fich zu begegnen, forberten fic gegenseitig heraus und schossen sich wirklich einmal über einem Flusse nach ben freundlichsten Begrüßungen.

Mittlerweile hatte das Petersburger Cabinet neben feinen Utasen, Drohungen und Tscherkeffen auch gegen die Litthauer zu literarischen Hülfsmitteln gegriffen, in welchen baffelbe sich nicht weniger malte. In bem zu Wilna erscheinenben Tygodnik ließ es von einem angeblichen Litthauer dem über den Zustand und die Geschichte der russischen provinzen in der tiefsten Unwissenheit, ohne Ausnahme fast irgend eines Mannes, sich befindenden Europa historisch zu beweisen, in welchem Grade die Litthauer unsinnig wären, sich von ben verwandten Russen losreißen und den ihnen ganz fremden Polen hinwenden zu wollen. Im Eingange mußte ber Litthauer aber zuerst die Ansichten und Begriffe der Ruffen von Staatenglück und Constitution nieberlegen, merkwürdiges Beispiel ber naiven Frechheit von mannern aufstellt, die dem gebilbeten Europa folgeube Ibeengänge mit unbeschreiblichem hohn vorzulegen wagten.

tausend gefangen, fand aber für angemessen, Abends nach Polangen wieder zurückzutehren: "

"Wenn eine Nation aufstände," hieß es, "so müßte sie meniastens aus der Revolution politische Wortheile erwarten. Aber die Beschwerben der Polen hatten sich auf die jammerlichen Aleinigkeiten der "einstweiligen" Aufhebung ber Druckfreiheit, der Berweigerung bes constitutionellen Budgets, der geheimen Polizei und ber Abschaffung der öffentlichen Berhandlungen bes Reichstages beschränkt. Der Aufhebung ber Druckfreiheit aber habe das Land ja seine politische Erhaltung verdankt (weil Rußland beffen Gelbstständigkeit hatte vernichten muffen, menn es mit feinen Schriften die russischen Unterthanen unruhig gemacht), und zugleich seine Finanzvortheile und seinen Die Mittheilung des Budgets fen blos aus sehr verständiger Borsicht verzögert worden, und die Bünsche aller guten Bürger hatten sich dahin vereinigt, diesen bebenklichen Augenblick noch so weit wie möglich zu verschieben, um den Ibeen der Ordnung Zeit zu lassen, ihren Plat wieder ein-Ein übereilter Versuch hatte bas Königreich auf ein gewagtes Spiel setzen konnen. Denn bas Ministerium habe mit Recht besorgt, die Kammer möchte das Budget verweigern, einzig und allein aus wilder Unbedachtsamkeit und um bas Bergnügen zu haben, fich nach lieber alter Zeit wider die Regierung aufzulehnen, und um die Schmachscenen der alten Landtage wieder in's Leben zu rufen; das Ministerium babe baber nur barum bie Mittheilung nicht beschleunigt, um den Polen die Gelegenheit zu ersparen, sich im Angesicht Europa's durch Verweigerung bes Budgets mit Schande zu Die geheime Polizei hatte boch nachsichtig genug gewesen sepn ober sonft ja die Berschwörung entbecken muffen. Die Schließung der öffentlichen Landtage habe die Freiheit. ber Berathungen gar nicht beeinträchtigt, sonbern blos ben Buschauern ein Vergnügen geraubt. — Was nun gar Litthauen beträfe, so habe dieß politisch, wie historisch und rechtlich, stets zu Rußland gehört, und habe sich nur unter Jagiello ganz unnatürlich zu Polen verirrt. Europa sen vom Anfang an in ein europäisches und in ein russo=flavisches Staaten= system gesondert gewesen; Polens Grenzen hatten sich nie

über ben Niemen und Bug erstrectt, immer bem europäischen Gegensate zugetheilt. Litthauen habe nun zu bem flavomongolischen Stamme gehört und sen von jeher bestimmt gewesen, mit ben mostowitischen Fürstenthumern und bem mongolischen Reiche einen einzigen großen tolossalen Staat unter autofratischer Regierung zu bilben. Die unnatürliche Union mit Polen sen nun das größte Unglack für Litthauen; aber Rugland sen auch durch Polen eben so unglücklich geworden, weil es nur aus Mitgefühl für seine stammvermandten Litthauer wider seinen Willen immer in die Angelegenheiten Polens verwickelt worden sen, ba es eigentlich blos nach Norden oder Often habe wirken wollen." Bu gleicher Zeit ward der alte Bischof Giedrope gezwungen, einen hirtenbrief an die Litthauer zu richten und fie in demfelben zur Rücktehr unter bas väterliche Regiment bes Zaaren zu ermahnen. — Biemobl die Litthauer so große Chrfurcht vor der Religion haben, so begen auch sie solche nur gegen bie patriotischen Diener berselben, wie benn in bem Aufstande von 1794 auch in Bilna mehrere Bischöfe als Landesverräther gehängt murben. aber bennoch jede üble Einwirkung bes hirtenbriefes eines Mannes zu verwischen, ber wirklich im Lande in großer Achtung fand, und ber nur gezwungen ein Wertzeug ber Ruffen fenn tonnte, antwortete ihm Szemiot von Szawle auf eine bochst würdige Beise, ihm die Seiligkeit der litthauischen Sache beweisend. —

Bon andrer Wirkung aber waren die andern, Rußland geläusigeren Mittel, mit denen es seine Rechte auf Litthauen bewies, die Massen von Truppen und Bajonetten, die nunmehr auf Samogitien eindrangen. Gleich nach dem letten Angrisse auf Polangen erschien von Dünaburg her der General Schirzmann mit 2000 Mann und drang in den Kreis von Szawle ein. Andre Truppen hatten bereits die unter Stanislans Tysztiewicz dei Kalwie stehenden Truppen um so leichter zersstreut, als dieser Ansührer weder den Ginladungen der, gegen ihre sie entsehlich drückenden Herren auf das Aeußerste aufzgebrachten, curländischen Bauern folgen und in eine Provinz dringen wollte, die schon seit dem 5. April in Kriegszustand

versetzt worden war, noch den Russen kräftig sich wibersetzen wollte, sondern auch bei dem ersten Angriff nach Szawle entfloben mar. Gegen ben General Schirmann, der zugleich große Munitionstransporte für die große russische Alrmee führte, verabrebeten die von Szawle, unter herubowicz, und die von Upita, unter Potocki und Anton Przeciszewski, die schon in ihren Kreis zurückgekehrt maren, einen vereinten Angriff von brei Seiten. Herubowicz empfing die Aussen bei Janiszti, und lieferte ihnen bort ein fünfstündiges Gefecht, in welchem die Ruffen mit ihrer Artillerie aus der Stadt berauswirkten. Die Szawler Jäger sețen sich dem Kartatschenfeuer muthig aus, boch bald muffen fie zu feuern aufhören, da ihnen die Munition ausgeht; die von Upita erscheinen nicht, ba Zafusti ben Unton Przeciszemsti von ber angeblichen Annäherung bes Feindes-an einer anbern Geite in Kenntniß gesetht hat; und dieser sich baber zurückzieht. Unterbeß geht Schirmann mit einer Abtheilung schon gegen Szawle zu, und Herubowicz muß fich zurückziehen. Doch, um bie Ruffen trop bes Mangels an Patronen abzuhalten, geräth er auf ben glücklichen Einfall, die Jäger sich auf die Erbe legen Die Ruffen fürchten baher, ihn zu und zielen zu laffen. verfolgen, und er gelangt glücklich nach Szawle. — Dieses Gefecht aber fügt der Armee des Diebitsch sehr großen Nachtheil zu; der General Schirmann magt seine Munitionstransporte nicht weiter zu führen, und verschanzt sich mit derfelben in Szawle. Um Munition zu erlangen, mußte man zuerst die Litthauer erbrücken, und zugleich gegen bie Polen kampfen. Jest aber kommen am 20. April von allen Seiten Rachrichten vom Andringen der Ruffen auf Samogitien. Schon hat, als die von Kowno die Kreisstadt belagerten, der Großfürst Michael von bem Gardecorps eine Abtheilung unter dem Obersten Anekampf zur Verstärkung der Garnison von Kowno abgeschickt, ber auf seinem Marsche ben Partisan Schon ")

<sup>\*)</sup> Dieser hatte mit Puszet einige sehr kühne Unternehmungen ausgeführt und zulest noch die Stadt Suwafti überfallen,

zerstreut, benselben in Sumatti gefangen nimmt und, auf Bitten ber Juden, die ihm sogar 100 Ducaten bafür geben, schmählich aufhängen läßt. ") Jest aber werden von Diebitis vier Bataillone, eine Brigade Cavallerie und zwölf Kanomi unter den Generalen Sulima und Malinowski gegen Same gitien abgeschickt, die über Olita und Kowno hereinbringen. Prozor suchte ihnen den Uebergang über die Riewiaja bi Rienbann zu wehren, schlug sie breimal zurück am 1. Dai, mußte sich aber aus Mangel an Munition zurückziehen; das Hauptcorps unter Zakuski wurde bei Priisbowiany 2011 ihnen am 4. Mai angegriffen, und erlitt wieber große Ber Bum Unglück brach Uneinigkeit unter den Führem Zakuski legte den Oberbefehl nieder. Man theilte sich jeder kehrte in seinen Kreis zurück und beschloß bis aufs Aleußerste zu kampfen, und von den Vortheilen, melde bie Kenutniß der Dertlichkeiten barbot, Rugen zu ziehen. Dief zwang die russischen Generale, sich zu theilen. Malinowifi ging nach Samogitien, um ohne Unterlaß Staniewicz in verfolgen; Soliman brachte die Munitionen, mit benen fich Schirman in Szawle verschanzt hatte, nach Polangen und kehrte bann nach Litthauen zurück. — hier wird die Stadt Profi wiedergenommen, der Aufstand von Swienlany ganglich Die Generale Pahlen, Schirmann, Malinowski, erstickt. Soliman, Chylkow, Mejer, Rabotow, Ostroszerenko; die Obersten Bartholomai, Litwinow, Werzulin, Rochowski, Oppermann bedecken das ganze Land mit kleinen Corps von Von Curland naht sich der Generals 1000 bis 4000 Maun. gouverneur von Riga, der General Pahlen der Aeltere, selbst, so daß zugleich gegen 12,000 Mann alter Truppen die brei schamaitischen Kreise zu überschwemmen droben. - Der Marschaff Staniewicz läßt bei dieser herandrohenden Gefahr in Rosiennie

\*) Mein Feldzug nach und in Litthauen von Heinrich Dembiasti. Leipzig 1832.

ward aber burch bie hinzueilenden Ruffen im Ruden anger griffen und so gefangen. —

einen Kriegerath halten, in bem man, von ber Unmöglichkeit überzeugt, vereint gegen diese Macht im offnen Felde Stand zu halten, übereinkömmt, die Truppen in Partisancorps zu vertheilen, die Kreisstädte zu verlassen und in Walbern und festen Stellungen einen kleinen Krieg zu führen. Dieser sehr treffende Entschluß wird sogleich ausgeführt: Urbanowicz geht mit seinem Bataillon, aus 700 gutbewaffneten Leuten bestehend, nach Wornie in die Walber von Retows, um bort die Kanonenfabrik zu sichern; der thätige Staniewicz hat ihm 15,000 Patronen verschafft; ihn begleitet Dubarewicz mit 250 neuen Reitern; Surkont beobachtete den Feind an der Wilia bei Kowno in Czernduphdwor mit 700 Mann; ein anderer Offizier, von Puszet geschickt, führt am Riemen mit 800 gutorganisirten Schüßen einen tüchtigen Partisans frieg; Bogbanowicz geht mit 500 Mann Jufanterie und Strawinski mit 100 Reitern nach Troki; — Gruzewski bleibt bei Staniewicz mit der bestberittenen und halbuniformirten Reiterei von 300 Mann. - Als nun hernbowicz nach Szawle zurückkommt, und namentlich Depeschen von bet Regierung in Warschau vorfindet, welche baldige Ankunfk regelmäßiger polnischer Truppen verheißen, und von bent Entschluß in Rosiennie bort, folgt er hier auch biesem Beis spiel, sich in die Walber zu werfen und baselbst der Ankunft In Kurszany ließ polnischen Trappen zu warten. man einige hundert Reiter unter Burniewicz und beinabe 600 Fußsoldaten unter dem geschickten und wäckern Anführer Szulz zurück, um hier bie großen Magazine zwischen Szawle und Kurszany in ben Wälbern zu becken; tei Rykwiany stellte sich in ben Wäldern Gasztoft an der Spipe von 500 Fußsolbaten und 140 Reitern auf, um ben Ruffen in Gawle die Berbindung von dieser Seite abzuschneiden; er machte aus dem Walde durch hölzerne Verhaue eine wahre Festung; nach Poszawsze schiekt man Burba in betselben Absicht; Herubowicz selbst aber geht mit ber besten Reiterel von 400 Mann und 1000 Fußsolbaten unter Szemiot nach Cytowiany in die Walber.

Spazier, Befch. Potens. II.

Babrend aber bie Samogitier von Rostennie und Telege Ach also vertheilen, verabrebet Kalinowski mit benen von Telsze unter Jacewicz noch einen Angriff auf Polangen, um sich desselben, wo möglich noch vor Pahlens Ankunft, 20 bemächtigen; er von Kröttingen, jene von Dorbian Am 23. April sett man sich in Bewegung; die Telszer aber, statt allein von Dorbian vorzurücken, von wo fie ben Angriff leichter hatten, kommen zu Kalinowski nach Rudapcie, ber nun ihre Avantgarbe bilbet. Man geht nah bis Polangen beran; die Russen kommen mit Eavallerie heraus; dieselbe flieht aber, sogleich angegriffen, nach ber preußischen Grenze. Dießmal haben aber die Preußen Kanonen aufgepflanzt und Truppen aufgestellt, und laffen Niemand herüber, woranf die russischen Reiter wieder nach der Stadt sprengen. Man kann die Vortheile nicht verfolgen, da die Schützen die auf der Straße vorrückenden Ranonen, welche Wagner befehligt, Später rucken auf ben linken Flügel zwei becten muffen. Grenadiercompagnien unter Kaminski und Tomkiewicz von Telsze an. Die Ruffen bringen nun mit Infanterie und Kanonen auf ber Straße vor. Mehrere von ben Insurgentenabtheilungen ergreifen die Flucht, so ihre Reiter auf bem rechten Flügel, und Lowtkiewicz mit ber Reserve; litthauische Artillerie verlor viele Kanoniere, und hatte nur 60 Kanonencartouchen, die man bald bis auf vier verbraucht hatte. Doch ein herzhafter Angriff ber Telszer Grenadiercompagnien und der Roßennier Cavallerie drängt die Ruffen wieder hinter ihre Verzäunungen zurück, so daß den Litthauern wenigstens ein sicherer Rückzug gebeckt ift. Um meisten zeichnen sich in diesem Gefecht aus Lutkiewicz, Leonowicz, Jakubowski und Romanowski. Kalinowski verlor von seinem Corps diesen Tag 15 Schützen und 10 Reiter. Den Rückzug treten nun aber die von Telsze mit um so größerer Sast an, als der General Pahlen bereits in ihrer Areisstadt eingerückt ist und von der Seite Schirmann fic nähert. Gie fassen baber ben Entschluß, langs ber preußischen Grenze nach ber Memel in bas Königreich Polen zu flüchten;

ziehen über Gorzbe, Rowemiafto nach Tauroggen in großer Unordnung. Bei Nowemiafto ordnen fie fich erft. Unterdeß findet Kalinoweti dort eine Einladung von Urbanowicz, nach Retowo in die Wälber zu ihm zu kommen, und nachdem Jener den nachsetzenden Feind durch eine einzige Patrouille, bie er gegen ihn stehen lassen, getäuscht, wendet er sich Wornie zu und vereinigt sich glücklich mit rechts nach Urbanowicz. Unglücklicher ging es benen von Telsze. Gie lassen sich bei Tauroggen, wo sie ein Lager gebildet haben, trop der günstigen Stellung in Wälbern und hinter hohen Ufern großer Fluffe, von einigen Compagnien in die Flanke ba ihre Anführer keine Patrouillen ausgestellt haben. Schirman zersprengt sie; mit Mühe retten sie bie Kanonen, ziehen theilweis auf Rosiennie und zerstreuen sich dann nach allen Gegenden. — Als aber Staniewicz von Rosiennie aufbrechen will, sieht er noch mit Schrecken einen großen Theil der Insurgenten des Gouvernements Wilna in der Gegend ankommen, unter Oginski, Matuszewicz und Andern, die mit den Samogitiern den Krieg führen wollen. Im Born macht ihnen Staniewicz Vorwürfe, daß sie ihre Kreise verlassen, stellt ihnen die Unmöglichkeit vor, mit solchen Truppen den so stark gewordenen Feind in Massen zu bekämpfen, bie Unklugheit, benselben auf einen Punkt zu ziehen, und erklart, bag er ihnen, wenn fie blieben, nicht ein Stuck Brod verabfolgen lassen werde. Auch diese kehren daher zurück, zertheilen sich ebenfalls an verschiedne Punkte. Besonders nimmt eine sehr vortheilhafte Stellung Truskowski im Rreise von Upita ein, ber in einer abgelegnen Gegend in Balbern und Gumpfen, bie er mit umzieht, eine tüchtige Festung schafft. — Von Gräben diesem Augenblick beginnt in ganz Samogitien und Litthauen jener namenlose Partisankrieg in Walbern und abgelegenen Stellungen, dessen einzelne Thaten und Beweise von hingebung, Heldenmuth, wie deffen Leiden und Schwächen, großentheils in der Dunkelheit sich verlieren; der aber der polnischen Sache auf der einen Seite die größten Bortheile

bringt, da er einen bedeutenden Theil des Feindes besichäftigt, der großen Armee, welche Litthauen verpflegen sollte, die Zufuhren aus andern Gegenden erschwert, und doch an sich so gering erscheint, daß der Feind nicht zu große Streitfräfte abschickt, die den Aufstand ersticken können, da er mit jedem Tage auf dessen gänzliches Berstöschen hofft.

Die Nachtheile aber, welche ber russischen Armee am Bug zugefügt werden, sind um so größer, als die Flamme des Ausstandes nicht bei Wilna stehen geblieben, sondern jenseits des Niemen bis dicht hinter den Rücken des Feldmarschalls Diebitsch in den Wäldern sich fortgeleckt hat. —

Die Insurgenten, welche fich aus ben Schrecken von Oszmiana nach dem Dorfe Rum gerettet, werben nach wenigen Tagen am russischen Charfreitage von zwei Bataillonen russischer Jager, zwei Compagnien Grenabiere, 200 Reitern und zwei Kanonen, die ein Jube zu ihrem Berftectort geführt, plötlich überfallen. Sie maren noch gegen 1000 Mann stark; die Ruffen konnten in der Stellung nur eine von ihren Kanonen gebrauchen, und so schlug man sich mit ihnen ben ganzen Tag so vortheilhaft, daß ber Russen Berluft gegen 400 Mann betrug, während die Insurgenten hinter ihren Bäumen nur 10 Mann verloren. Abends jedoch nehmen die Russen eine so vortheilhafte Stellung ein, baß Przeszdziecki es für unmöglich hält-, ben andern Lag noch auszuhalten. Man zerstrent sich baher. Przeszdziecki geht mit etwa 20 bis 30 Reitern zu den Insurgenten von Wilkomirz, eine andre Abtheilung aber unter Zienkowicz, bestehend aus jungen Leuten, welche sich schwarze Uniformen mit Todtenköpfen und darüber rothe Mäntel angeschafft, begibt fich in berselben Richtung, wie Bortkiewicz, von Swieciany nach Minst; - eine britte Abtheilung unter Paszkowski, 350 Mann stark, wirft sich in die Wälber von Bakezin, wo sie sich über vier Monate lang behauptet.

- Auf der andern Seite waren die, noch vor bem Angriff auf Oszmiana nach bem District von Wileyka im Gous. vernement Minst abgeschnittenen 15 Reiter unter Michael Chobsto und Odachowsti überaus glücklich gewesen. ") In der Kreisstadt Wilepfa hatten sich zwar 120 russische Infanteristen, 40 Burlaken und 9 Kosaken befunden; aber bie Reiter von Oszmiana, die sich mit noch etwa 15 andern Patrioten vereinigt, hatten glücklich vor sich ber bas Gerücht zu verbreiten gewußt, daß sie nur ber Vortrab einer Colonne von 3000 Polen sepen; als sie baber vor der Stadt sich zeigen, wirft bie ganze Besatzung bie Waffen hin. Man errichtet zwei Galgen, um die Juden und Burlaken zu schrecken; die Geistlichen predigen wiederum den Aufstand auf den Straßen, und am 16. und 17. April treten die Bürger bes Kreifes ruhig zusammen, um ber polnischen Regierung zu schwören und ein Comité einzurichten. Gecewicz, Osterko und Rodziewicz treten an die Spipe ber Verwaltung, und die Streitkraft übergibt man dem tüchtigen, sowohl kenntnifreichen als eifrigen Obersten Radziszewski, ber sich von allen litthauischen Militärführern vorzüglich auszeichnet. Um 18. April unterzeichnet man eine förmliche Insurrectionsaete. Die Bewaffnung wird erleichtert durch ein Waffendepot von 80 Gewehren, bas man in ber Stadt findet, und ein andres von 400, bas man auffängt. Als aber bie Rach= richt von dem Treffen bei Rum eingeht, so wie baß sich 800 Kofaten mit 2 Kanonen ber Stadt nähern von Minst ber, so beschließt man die Stadt zu räumen, begibt sich am 21. April nach Miadzota, um bort eine starke Stellung zwischen mehreren Geen einzunehmen; am 25. kommen bie Insurgenten bort an, und finden schon 300 bewaffnete Leute vor, geführt von Hafto. Einige Tage später erscheint im

<sup>\*)</sup> Diese Einzelnheiten nach einem Tagebuche Michael Chodsko's.

Lager eine vornehme Dame und schenkt bem Corps von Wilenka zwei breipfündige Kanonen, die schon seit breißig Jahren in der Erde vergraben gewesen; die Insurgenten glauben nunmehr, daß nichts ihnen werde widerstehen tommen, erneuern ihren Gib und schwören, bie Kanonen bis jum letten Blutstropfen zu vertheidigen. In ber Stellung von Miabzofa vermehrt sich das Corps bis zu 250 Reitern in 2 Escabrons, 200 Schüten und 850 Gensentragern. — 3n derselben Zeit sind an den Ufern der Dswina selbst bereits Aufstände ausgebrochen; und zwar tämpfen schon seit Bochen die Insurgenten mit den Russen um die Stadt Dfiena, an diesem Fluß, und Hauptort bes gleichnamigen Diftricts, die sie zweimal nehmen und zweimal wieber verlieren; in dem einen Treffen bleibt der Anführer der Litthauer, Los paczykski. Ein alter Oberst, Brochocki, tritt an beffen Stelle. Die Litthauer dieses Kreises seben sich plaglich durch 14, aus der Festung Dünaburg entstohene Unteroffiziere vom Geniecorps verstärft und um so mehr ermuthigt, als diese, welche wegen Verbachts einer Verschwörung in bas Innere von Rußland geführt werden follten, mit Leuten im der Festung Berbindungen anknupfen, welche biefen wichtigen und an Waffen aller Art so reichen Ort übergeben wollen, sobald sich nur eine bedeutende Anzahl polnischer ober litthauischer Truppen nähern würde.

Am meisten aber hemmt den russischen Feldmarschall am Bug der Aufstand, der dicht in seinem Rücken in den Wäldern von Biakowiecz geführt wurde. Als nämlich die Patrioten von Grodno in den ersten Tagen des Monats April sehen, daß es unmöglich ist, in der kleinen Stadt, welche fortwährend von zwei Bataillonen mit zwei Kanonen und einer Anzahl Reiterei des Feindes besetzt gehalten wird, und zumal das Corps Pahlens des Zweiten so eben in das Gouvernement eintritt, sich zu erheben, gehen sie damit nm, die Stadt zu verlassen. Der thätigste dieser Patrioten ist der Forstmeister in diesen Wäldern, ein Schweizer,

Ramens Ronko. Ronko bittet nur, ihm eine Woche por dem Austritt ber Patrioten aus Grobno Rachricht zu geben, daß er sich vorbereite. In der Stadt aber sucht man besonders den jungen Rarl Riemcewicz, Reffen des berühmten Dichters und Kreismarschall, seines Ramens wegen, an die Spite zu stellen. Dieser aber, ein unentschlossener Mann, zögert hin und her, bis er, endlich burch Berdacht blosgestellt, plbglich Grobno verläßt und zu Ronko flüchtet, der noch ganz unvorbereitet ist, während die Flucht des Marschalls die Aufmerksamkeit ber Russen bereits auf ihn gezogen. Makowski, der vorausgeeilt ist, um in Brzest Litewski bie nöthige Munition einzukaufen, wird bort gefangen gesetht; Ronto muß sich mit Niemcewiez sogleich in die Balber werfen und den Aufstand übereilt beginnen. Dem Niemcewicz, der am 12. April Grobno verlassen hat, folgen nach und nach 15 Patrioten nach, unter ihnen Ronko's Schwager, Kraskowski, Secretar des russischen Gouverneurs von Grobno; Minuczyć und mehrere Ber-Durch die Wälber von wandte seiner Frau, einer Polin. Biakowiecz, die übrigens mit den in einer fortlaufenden Rette sich fast burch ganz Litthauen ziehenden Wäldern in Berbindung stehen, führen brei große Wege; besonders kann man nach Brzest, bem hauptbepot ber russischen Armee, nichts bringen, als auf diesen Wegen, von benen zwei fich an einer Stelle freuzen, so baß, wenn man biefelbe besetzt hielt, leicht Alles zurückgehalten werben konnte; ferner werden die Wälder durch die brei Flusse Narma, Naremka und Biakowiezonka burchschnitten, und Niemand kann außer auf den großen Straßen fich zurecht finden, wer nicht, wie die Forstschützen, von Jugend auf in dem Palde gelebt hat. Ronko's Streitkräfte beliefen sich balb bis auf 800 und 900 Mann, die jedoch, wegen der erwähnten Umstände, große Schwierigkeit hatten, sich Munition zu verschaffen. Die Feilheit der russischen Militarbeamten indeß, die ihnen selbst bas Pulver verkauften, mit bem man sie nachher be-

triegte, balf ihnen ein Wenig auf. Ronto zerftreute feine Leute in viele kleine Abtheilungen, welche die Transporte überfielen und den Russen bald sich empfindlich bemerkbar machten. In der Tiefe des Waldes an dem versteckteften Orte schlugen sie von Zelten eine Art hauptquartier auf, wo Niemcewicz und Andre, die an den Gefechten nicht Theil nahmen, bie Cartouchen und andern Bedarf für Die Am meisten zeichneten sich an Schuten bereiteten. Spize solcher Abtheilungen außer Ronto, Krastowsti und Minuezpi aus, ein alter Patriot Schröter, ber mit feinen pier Göhnen an biesem Aufstande Theil nahm. Die Ruffen schicken bald von Biakpstok immer mehrere Compagnien ihrer besten Truppen, so wie mehrere Pelotons Uhlanen, gegen sie aus, die aber, überall geschlagen, mit großen Berkusten sich zurückziehen maffen. Den 24. April bekommen bie Insurgenten Nachricht von einem großen russischen Transport von achtzig Fourgons und breihundert andern Wagen, der durch ben Wald nach Przest zieht. Die Schützenabtheilungen unter Schröter, Rostowski, Kraskowski und Minuczyć vereinigen fich und legen bemfelben, ber von ftarken Infanterieabtheilungen gebeckt wirb, einen hinterhalt bei hwozna. Es erfolgt ein Wefecht, in bem jeder Schuß der Jager hinter den Baumen bervor trifft, Gin Capitain, zwei Offiziere, fast alle Goldaten und die Hälfte der die Wagen führenden ruffischen Bauern fallen. Dieß Ereigniß verbreitet einen entsetzlichen Schrecken unter den Russen; bis nach bem Konigreich Polen geht bas Gerücht, daß bie Insurgenten in dieser Gegend 20,000 Mann stark fepen, und die Aussen wagen lange Zeit nicht, ihre Transporte burchzuführen, zumal Diebitsch alle verfügbare Truppen zu sich nach Siedle gezogen hat.

Auf diese Weise machte der litthauische Ausstand den Brüdern im Königreich eine außerordentliche Diversion. Die Russen beunruhigte auf das Neußerste das tägliche Ausheben ihrer Couriere und Posten, das seden unmittel-

baren Berkehr mit Petersburg unmöglich machte. Schrecken und Demoralisation verbreiteten sich in der Armee, die sich überall abgeschnitten glaubte. Sie zitterte vor der bloßen Worstellung, eine Schlacht zu liesern, weil im Fall eines Rückzugs sie um über hundert Stunden von den Polen auf einem Terrain verfolgt werden konnten, wo ihrer überall Insurgentencorps warteten, deren sichere Rugeln einen ruhmlosen Tod brohten. Diebitsch gestand selbst gewissermaßen die große Bedeutung des litthauischen Ausstandes ein; in seinem Bericht an den Kaiser vom 23. April gibt er den Ausbruch der Unruhen im Gouvernement Wilna, Unterbrechung der Verbindungen, Mangel an Lebensmitteln und Krankheiten als die Ursachen an, daß er sich an den Bug zurückzöge.

Als nun aber bei ber Wendung, welche bie Sache bes Aufstandes im Gouvernement Wilna genommen, bie Patrioten in ber litthauischen hauptstadt seben, daß alle Hoffnung auf eine Erhebung innerhalb ber Stabt aufzus geben ist, beschließt die Jugend ber Universität, die Stadt heimlich ju verlassen und ebenfalls einen Partisankrieg.zu Dazu vermochte sie außerdem ber Umstand, daß die Werschwörung länger kaum geheim zu halten ist; schon ist Vincenz Poll in besonderer haft beim Generalgouverneur und befreit' sich nur dießmal noch mit großer Mühe. Ferner haben die jungen Leute bei mancher Gelegenheit die große Furcht und Schüchternheit ber Einwohner bemerkt, nachbem die Russen mehrere gefangene Litthauer in der Stadt erschossen hatten, barunter zwei Geistliche und einen russischen Junker, ber sich frei geaußert, und besonders seit bem Er= eigniß von Oszmiana; benn als einst bie Tscherkessen eilig in die Stadt sprengten, und bas Gerücht, es senen bie Polen, burch bie Stadt ging, schlossen die Einwohner erschreckt Thuren und Fenster, statt, wie die Jugend, auf die Straßen herauszuströmen; und die Jünglinge saben sich

mit Schrecken allein in benselben. Die Rothwendigkit dieses Entschlusses schmerzte um so mehr, als mancher Ruft fich erboten hatte, ben Berschworenen bei Annäherung ba Insurgenten, ber Eine Kanonen, ber Andere Depots, aus zuliefern und zu übergeben. Das Allerschwierigfte war, bie Waffen, die man meist bei den Geistlichen in den Rlöstern verborgen hatte, aus der so fehr bewachten Stadt zu bringen. Doch die Priester helfen auch hierbei aus ba Berlegenheit. Oft faß ein Priester mit der heiligen Sosie, por der sich die Menge niederstürzte, auf einem Wagen voll Waffen, vorgebend, er fahre damit auf bas Land, einem Sterbenden den letten Troft ber Religion zu bringen; eben so muthig sind die Damen, die in ihren Wagen, eben fo muthig oft die armsten Leute, die in Düngerwagen Gewehre und Munition aus der Stadt schaffen. Lebensgefahr folgen dann die jungen Leute selbst nach, in Truppen zu zehn oder zwanzig, unter ihnen Wrotnocki, bet als Emissär nach Warschau bestimmt ist, am 23. April. Ueberall schießen die russischen Wachen ihnen nach, und mancher fällt noch an den Ringmauern. Endlich bereitet sich zum 26. April die große Schaar zum Ansmaric. Vincenz Poll geht voraus in die Walder von Rudniki, um Alles zur Aufnahme zu bereiten. In der Racht folgen ihm die Uebrigen, an dreihundert Studenten, doch begleitet von vierzig Handwerkern zu den nöthigen Berrichtungen, von einem Caplan und sechs Geistlichen, Bernhardiner = und andern Mönchen, zwei Abjuncten und zwei Professoren der Universität, Klymaszewski (Dichter) und Gerhard Gronostajski, geführt aber von Emerne Staniewicz und Robakowski, die nebst Wiskouch, hauptsächlich für die Bor-Alles sammelt aussendung ber Waffen Gorge getragen. sich hinter der Kirche des heiligen Stephan. Aber auch ein Altar, eine Apotheke und die Amputationsinstrumente sind Um andern Morgen sammeln sich Alle im vorausgeschickt. Walbe, 450 an der Bahl, um ben befränzten Altar bei

Sonnengufgang zur Unbörung einer Meffe. Wiele beichten, nach alter Gitte werben bei Werlesung bes Evangeliums bie Säbel gezogen, und Alle leiften bem Baterlande einen feierlichen Gib. Darauf halt Professor Alymazemeti eine begeisternde Rebe an die Jünglinge, deren Motto ist: Et possidebitis terram! Dann werben bie Unführer gewählt: Haupt des Gangen murbe Emernt Staniemicz, die Führer der fünf Compagnien Klymaszewsti, Gronostajsti, Sutis strowski, Robakowski und Wiskouch; Abjutant der Legion wird Vincenz Poll. Die Akademiker ziehen ihre gewöhns lichen neuen Uniformen an, die Professoren die ihrigen mit gestickten Rragen. Dann legt man Geldopfer auf ben Altar; Jeder gibt, was er hat; das Meiste opferten Emernk Staniewicz und Jgnaz Jankowski. Es waren Alle bie Sohne ber ersten Gutsbesitzer Litthauens. Der Gouverneur Chrapowicki, der die erste Nachricht von dem Ausmarsch der Jünglinge durch eine Kirgisenpatrouille erhält, geräth. in die außerste Bestürzung, glaubend, es handle sich um einen Angriff auf Wilna. Er läßt baher seine Truppen überall unter Waffen treten, die Answandernden nicht verfolgen, und diese gewinnen badurch Zeit, sich zu bilben. Doch nach zweitägiger Rube schickt er eine Abtheilung von 72 Rosaken gegen sie aus. Bei dem ersten Angriffe weichen die Jünglinge einige Schritte in den Wald zurück, da bie Avsaken, von den Pferden abgestiegen, auf sie eindringen; da stürzt Kasimirz Swankowski mit dem Ausruf: "Wer ein tüchtiger Pole ist, folge mir!" auf sie ein; die Jugend folgt ihm, und nur vierzehn Kosaken kehren wieder zurück und verbreiten in Wilna, als die Ruffen Wagen mit Berwundeten dort hineinführen, die größte Freude unter ben . Patrioten. Die litthauischen Jünglinge aber erbeuten viele Waffen. Un demselben Tage schlägt sich Gronostajski anderts halb Meilen bavon an ber Spite von 100 Mann mit einer andern Abtheilung; er verliert zwar 14 Mann an Tobten und Verwundeten, treibt aber bie Ruffen chenfalls auseinander,

und erbeniet einige Gewehre und mehrere Wagen mit militärischen Effecten und Munition. Letteres Gesecht bringt ben Aussen die Meinung bet, daß sie es mit zwei Flügeln einer größern Masse zu thun gehabt haben; weßhalb man die Atademiker wiederum einige Tage in Ruhe läßt, die sich nun weiter in die Wälber von Audniki ziehen, um den Partisankrieg zu sühren.

## Zweites Mapitel.

Rüstungen der Insurgenten in Podolien und der Utraine. Dwets nicki's Zug nach Bolhynien. Zustand daselbst. Gesechte bei Porpck. Schlacht von Boreml. Borfälle in Podolien. Dwernicki's Uebertritt über die Grenze. Theilweise Ausstände in Bolhynien. Unfälle in Podolien und der Utraine.

Gegen Ende des Monats März war Denysko, welcher dem nach der Schlacht von Grochów in Warschau gehaltenen Kriegsrath über die Antwort, welche an die Patrioten der südlichen-Provinzen zu geben sep, beigewohnt, nach Podolien zurückgekommen, und seine Ankunft und die Nachrichten, die

<sup>\*)</sup> Besondere Quellen: Graf Bincenz Tydztiewicz; Alexander Jefowicki, Landbote von Hajsin; Barczpusti, Landbote von Winnica; Alexander Gofyński, Bicemarschall von Kaminiec; Stuard Chonsti, Secretar bes reußischen Comité's; Joseph Potoci, Landbote von Bielst; Graf Olizar; Landboten Jacob Malinowsti und hermann Potodi; Kreismarschall Bincenz Stempowski; Stephan Ban, Secretar bes Abels von Riem; Jatowicki, Burger aus Bolhynien; Fürst Joseph Pugpna, Commandant der Positionsbatterie im Dwernickischen Corps; Abjutant Fürst Czetwertyństi; Regierungsmitglieb Bargytowsti; Major Nyto, Gebructe Quellen: Bericht über die Erpedition in Bolhpnien von Xaver Bronikowski im Polnischen Courier: Bericht Arcpowiedi's über ben Uebergang Dwernidi's nach Galizien, ebend.; Bericht Alex. Jefowicki's über ben Aufstand in Podolien und Kiew an den Reichstag. Ereignisse in den rusissch : polnischen Provinzen, von einem Mürnberg 1831. Podolier.

er mitbrachte, waren nicht geeignet, ben Enthuftasmus ber Podolier und Ufrainer zu steigern. Er verfündete indes bie Absendung des Dwernickischen Corps nach Bolhynien brachte von Seiten des Fürsten Czartoryski eine Fahne und einen weißen Abler zum Geschent mit. Bährend feiner Abwesenheit hatten sich die verschiedenen Kreise in Podolien und der Ukraine gewissermaßen in drei Theile getheilt gehabt: die in der Ukraine hatten in einer Bersammlung bei Riew beim Marschall dieses Kreises von Magnowta, Abramowicz, den Grafen Bincenz Tyszkiewicz zum Organisator und Chef bes Aufstandes gewählt; die nördlichern Diftricte von Pobolien waren später derselben Wahl beigetreten, und zwar in einer Berfammlung zu Michalowka bei Wyrzykowski, wo fich bie Deputirten diefer Kreise wochentlich beriethen; südlicheren, die fich in hubnit bei Eduard Jefowicki, Marfcall bes Districts von Sajffyn, zusammenfanden, hatten, von der Wahl Jener nichts wissend, zum Anführer einen ebemaligen Offizier Sulatycki gewählt. Die um Kaminiec ges legenen Kreise von Winnica, Proskyrow und Latyszów und andere gehorchten mehr dem Centralcomite in Kaminiec Podolsti. Doch als die von Hajsin und ben andern süblichen Rreisen Podoliens die Wahl des Grafen Tyszkiewicz erfahren, schickten sie Alexander, einen der brei Söhne des Marschalls Ebuard Jekowicki zu ihm, mit der Melbung, daß ber Andere bereits angenommen habe. Tyszkiewicz erklarte, daß er fic gern unterwürfe; boch kurze Zeit barauf erkannte man bie Unthätigkeit Sulatycki's, und alle podolische Kreise mablen Tyszkiewicz zu ihrem Haupt; doch jene um Kaminiec gelegene behalten bennoch ihren Comité bei. Sobald nun Denysto seine Antwort überbracht, beruft Tysztiewicz zum 3. April eine allgemeine Bersammlung bei Winnica, zu der sich fünfzig Deputirte aus allen Districten einfinden, um ben Insurrectionsplan zu berathen. Man legt in berselben die verschiedenen Rathschläge, welche die Mitglieder des Kriegsrathes in Warschau gegeben, vor, und die Mehrheit ist für die Meinung Lelewels und Pradzyński's, welche um jeden

Preis eine Revolution fordern, zumal Denysko auch bie Radricht mitgebracht, daß die polnische Rationalregierung dem Capitain Wereszynsti den Auftrag und die Mittel gegeben, an der podolischen Grenze in Galizien eine volhynische podolische Legion zu bilden, welche, sobald sie nur einigermaßen zahlreich senn würde, auf Raminiec Poboleti marschiren follte, um diesen wichtigen, befestigten Ort in Berbindung mit den Patrioten in demselben ju nehmen. Auf die zweite vorgelegte Frage, ob man den Aufstand damit beginnen follte, die Bauern zu insurgiren, entscheidet die Mehrheit verneinend. Man befürchtet, daß, so lange bie ruffischen Behörden nicht ganz vertrieben sepen, die, von jenen und ben Popen aufgehetten Bauern, ben 3meck bes Aufstandes noch nicht erkennend, wie zu Catharinens Zeiten, zum Gemetel unter ihren herren und ben Juben aufgeregt werben könnten, zumal bereits ben ganzen Winter hindurch solche Drohungen verbreitet warden waren. Man ist überdieß ber Meinung, daß ber Zeitpunkt für einen Bauernaufstand gu unpassend sen, indem jest die Zeit ber Felbarbeit und ber Aussaat eintrete, von welchen ber Bauer schwer sich werbe abhalten lassen, um in den Reihen der Truppen zu bleiben; mare bie Arbeit spater porüber, so werbe er um so williger geben, ba er bis zur Ernte wenig zu effen habe und in dieser Periode immer von der Wohlthat seiner Herrn leben muffe; endlich sen ber Baner, ber sich nuter Krieg nichts als Raub, Mord und Plünberung denke, in einer Zeit schwer zu führen, wo die Streitkräfte der Insurgenten wohl gegen ben Feind genügen könnten, nicht aber, um zugleich auch Maffen von Bauern in Ordnung zu ethalten. Streitfräfte aber schienen wirklich gegen ben Feind vorläufig hinreichend; benn auf der Liste des Tysztiewicz standen 20,000 verzeichnet, welche die Edelleute auf den ersten Ruf ju stellen sich anheischig gemacht hatten, trot dem, daß Jeber, um nachher keine Tauschung in ben Planen zu verutsachen, nur das Geringste au Manuschaft, bas er zu ftellen vermöchte, anzugeben angewiesen worden war. Jeder

Gbelmann sollte baber nur mit seinen Sofleuten umb benen bes kleinen Abels und ben Bürgern, die fich freiwillig ibm anschließen murben, bas Pferd besteigen. Am 19. April berief baranf-Tysztiewicz nach Glynaniec bei Johann Zapolsti eine Versammlung ber ehemaligen Offiziere und Diftricts organisatoren, um ben strategischen Plan des Anfstandes zu Man kommt hier überein, langs des Dnieft besprechen. bie Operationslinie, und zwar in den waldigen und bergigen Districten von Mohilom, Uszyca, Kaminiec, Latyszów und Lityn zu nehmen, welche eine unzugangliche Stellung zwischen bem Bug und bem Dnieftr bilbeten, ben linken Flügel ftutenb an die Grenzen von Galizien, ben rechten an ben Oniestr; während Werezynisti nach Kaminiec einbrange und bort Tyszkiewicz eine Regierung einsetze. Diese Stellung sollte bann festgehalten, ber General Roth in Begarabien von der Ufraine abgeschnitten und von dort kleine Reiterabtheilungen in diese offene und reiche Provinz abgeschickt werben, um Alles in Aufstand zu segen und ben Feind gu beuntuhigen, mahrend man einen Theil bes feindlichen, gegen Dwernicki bestimmten Corps von diesem abzöge. Bas aber bie Art des Beginnens ber einzelnen Aufstande felbst beträfe, so sollte am verabrebeten Tage jeber einzelne Rreis feine Reiter versammeln, in ber Nacht über die Kreisstadt berfallen, sich berfelben bemächtigen, die ruffischen Beborben vertreiben, neue einsetzen und bann den allgemeinen Aufstand anordnen; in diesem Falle hoffte man viel von dem freiwilligen Anschließen der Landleute. Rach dieser Berabredung begaben sich alle Edelleute nach ihren Gütern zurück, und suchten die russischen Behörden burch Freundlichkeit und gutes Bernehmen mit ihnen zu täuschen. Rur Alexander Gobanski fann seinen Gifer und seinen Patriotismus nicht bezähmen, läßt einen russischen Offizier, der ihn in seiner Behausung beleidigt, binden und schlagen, wird deßhalb gefangen nach Hajfinn geführt und nur mit Mühe auf die Verwendung des Marschalls Eduard Jekowicki in Freiheit gesetzt, der spater die Untersuchung auf alle Weise bis nach Ausbruch des Aufstandes verzögert.

Merkwürdig genug hatte es in dem, dem Ronigreich boch so nahgelegenen, Volhynien immer nicht zu einer Vereinigung ber Patrioten kommen wollen; und das Miggeschick wollte, daß diese Provinz, wiewohl zuerst und von dem kühusten und besten regelmäßigen polnischen Corps unter dem ausgezeichnetsten Führer unterstützt, von allen polnischen Provinzen am wenigsten für die Sache bes Baterlandes that. Die Schuld liegt nicht an ihr im Allgemeinen, wiewohl die Menge ber großen herrn, die hier vorzüglich mit großen Gütern ansässig sind, und von benen ein volhynisches Gprichwort selbst sagt, "daß sie ihr Baterland lieben aber mehr noch sich selbst, " ein sehr großes Hinderniß war. Der Tabel ihrer Landsleute hat diese Provinz mehr getroffen als sie verbient, und die Geschichte muß ben bei weitem größten Theil ber Schuld den Umständen, und ben Miggriffen und der Besorgniß ber polnischen Nationalregierung und besonders ben fehlerhaften und schüchternen Instructionen bes Generalissimus zuschreiben. — Wie schon erwähnt, traf bie Nachricht des Aufstandes in Warschan diese so nah an= grenzenden, und von allen Provinzen den meisten Berkehr mit der Hauptstadt unterhaltenden, Gegenden so unvorbereitet wie alle übrigen; benn die jungen Fähndriche, die dorthin abzugehen bestimmt - waren, waren in Warschau geblieben. Als die Nachricht von dem Aufstande eintraf, war die Er-, schütterung so groß, wie in den andern Provinzen; aber die Volhynier glaubten um so mehr ruhig bleiben zu muffen, als sie jede Woche ben Eintritt der polnischen Truppen gerade in ihren Provinzen- erwarteten. — Unterdeß erhielten fie von bem Dictator naturlich tein Zeichen ber Ermunterung; im Gegentheil erfuhren ihre Abgeordneten, erfuhren ihre Jünglinge, die in das polnische Militär eintraten, bieselbe schnöde Behandlung als die ber andern Provinzen, und fie konnten nur noch mehr ben schlimmen Gang ber Dinge in Warschau beobachten, je näher sie ber hauptstadt maren. . Das einzige Zeichen ber Theilnahme erhielten sie burch eine Proclamation des Obersten Szeptycki, dem Organisator in Spagier, Gesch. Polens. II. 16

der Wojwobschaft Lublin, die sich mit ber Frage endigte: "Wollt Ihr Afien angehören oder Europa? entscheidet Euch!" Doch es war ein Untergeordneter, ber ihnen bieß zurief. Bugleich aber mit bem Manifest des Reichstages erschienen bereits die russischen Truppen aus der Wallachei, aus bem Gouvernement Ekatherinoslam und tief aus der Ukraine; das ganze Cavalleriecorps der Generale Witt, Kreut und viele Regimenter Don'scher Kosaken; die das ganze Land Bugleich lenkte bie russische Regierung überschwemmten. gerade hierher als ein, den Rebellen zunächst gelegnes, Land ihre Aufmerksamkeit. Man entfernte nicht nur über hundert der patrivtischesten Männer nach Karst; alle Kreisstädte erhielten zu Warnisonen Reservebataillone; Scharen von Rosaken durchstreiften das Land; und außerdem ließ man in allen Kirchen Ufase verlesen, welche jeden Popen oder Bauern berechtigten, ben Herrn, ber im Berbacht eines Berkehrs mit den Rebellen im Königreiche ftand, in Retten zu legen und zu dem ersten Militarposten zu schleppen; unter bem Wormand ber Cholera mußten die Paffe vielmal vifirt werben, ehe man sich von einem Dorfe zum andern begeben konnte. — Auf diese Weise ward es den Patrioten in Volhynien fast unmöglich, sich zu verständigen. Dazu kam, bag bie polnische Regierung sie immer vernachlässigte oder immer · Antworten gab, welche die Berantwortlichkeit eines Aufstandes ihnen überließen. — Erst ber Fürst Radziwiff, ein Bolhynier, wandte seine Aufmerksamkeit auf sie. Er schickte ben Offizier Nyko ab, der, nachdem er unter vielen Gefahren zu den Volhyniern gekommen war, immer keine bestimmten Befehle gab. — Erst nach jenem, nach der Schlacht von Grochow gehaltnen Kriegsrath erhielt man durch einen Chroscikowski, der durch eine patriotische Abresse aus Pfock und Anerbietungen zu den waghalsigsten Abenteuern das Bertrauen ber Regierung sich zu erwerben gewußt, Nachricht von der Bestimmung Dwernicki's und Wereszynski's. Mann aber zeigte sich bes Vertrauens ganz unwürdig, indem er aufgeblasen als ein Charlatan sich auswies, bald Befehle

bald Gegenbefehle gab, und bald so in Berachtung fiel, baß der Abenteurer Bolhynien verließ und den unseligen Entschluß faßte, von Malinowski, einem Mitglied ber podolischen Gesellschaften, ben er zu täuschen gewußt, begleitet nach Podolien zu gehen, um bort sein Wesen zu treiben. ihm war übrigens eine, durch ben litthauisch = volhynischen Comité sehr treffend in kleinrenßischer Sprache abgefaßte Proclamation an die Bauern abgeschickt worden, die in ihr Idiom und ihren Ideenkreis geschickt einging, die leider aber ihre Wirkung verfehlte, weil man sie, überall von den Russen beobachtet, nur in verborgnen Orten und heimlich den Bauern vorlesen konnte. — Eine fortgesette Berbindung eröffnete fich mit Bolhynien erst seit dem Augenblicke, als Dwernicki, bessen Rame und Siege burch Aller Mund gegangen waren, bei Zamość stand; besonders führten diese Berbindungen die Edelleute, die an den Ufern des Bug wohnten; vorzüglich aber zeichnete sich unter diesen aus ber Abvocat Tarkowski in Wfodzimirz, ber mit ber größten Lebensgefahr die russischen Vorposten durchging, um sich mit Dwernicki zu besprechen, und ihm den Zustand der Provinzen zu schildern, in denen er einen Feldzug eröffnen wollte. Jest beginnt man auch, fich mit ben, von der Grenze entfernteren Kreisen zu verständigen, wohin man eine Art geheimer Post eingerichtet hat, um Nachrichten in die ganze Provinz zu bringen, und von allen Orten Erkundigungen einzuziehen, und endlich wählt man auch Chefs für die Aufstände, doch nur in den einzelnen Districten. Go wurde im Kreise Wfodzimirz Ans führer Xavier Praszmowski, ehemals Capitain zu Zeiten Napoleons, im Kreise von Luck der Graf Narciß Olizar, in dem von Kowel Mikukowski, ehemaliger Oberst, in dem von Dubno ber Graf Michael Czacki.

Die Bolhynier erwarteten mit Schnsucht den Aufbruch des Dwernicki'schen Corps. Sie hätten allerdings vor demselben sich können in die großen Wälder und Sümpfe von Polesien werfen, um dort einen kleinen Krieg, wie die Litthauer, zu führen. Doch diesem widerstand der Charakter dieser Provinz; jeber mag fühner, verwegner Golbat, wo moglich Reiter. fenn; boch bas Guerillamefen miberftebt ibm. batte aber Dwernicki ju lange gogern muffen; bie Ruffen fingen nach und nach feine eigentliche Abficht an zu abnen. und batten ben General Rubiger mit einem bebeutenben Corps in bie Proving einrucken und gegen ben Bug jn maridiren laffen, um bem polnifden Subrer ben Uebergang über ben Blug ftreitig ju machen. Diefer Umftand ließ viele volhynische Patrioten befürchten, bag biegmal wieberum bie Gelegenheit zu bem Aufftanbe vorübergeben, und bag Dwernici fich bavon abhalten laffen murbe, feinen langerfehnten Bug Defibalb famen fpater beren viele ju ihm nach Bamost, wie bie Ebelleute Dobrynisti, Rifiel, Bicgfinisti, Rosciezewsti, Cernna, Zapolsti, Miaftfowsti, Ructi und Undre. Um ihm mehr Muth ju machen, ichilberten fie bie Streitfrafte Rubigere geringer; vielleicht hatten fie felbft auch baruber nicht genauere Rachrichten, mogegen Dmernici ebenfalls, ben Bolhnniern etwas mehr Muth gu machen, feine Streitfrafte ftarter angab, zumal er wirklich auf bie Berftarfung burch bas Sieramsti'iche Corps hoffte, wie benn auch Strannecti fpater bewies, bag er ibn gu feinem Buge fpater noch bebeutend zu verftarten im Ginne babe. - Bas Dwernicht aber besonders fo lange bei Bamost aufhielt, mar bie Bergogerung ber Unfunft bes, von ber Rationalregierung ibm bestimmten, Gelbes, beffen Ueberbringer burch bie unterbrochne Communication vier Wochen auf bem linken Beichfel ufer aufgehalten worden mar.

Unter diesen Umständen entschloß. sich denn endlich Dwernicki weder auf das Geld noch auf die Berstärfung zu warten. Denn zwei Tage später hätte er den General Rüdiger, dessen Borposten schon drei Meilen vom Bug standen, im Königreich selbst zu bi 10ch anßerdem andre, ihm überlegene ums lauerten.

Der fo tubne Parteiganger bie far febr gewagt; ebe nicht bas p

tha

in

Siedlee ober Brzesc Litewski ware, solle man, meinte er, ben rechten Flügel nicht bis über ben Bug ausdehnen. Jedoch bie Nation war zu sehr mit bem Gedanken biefes Zuges vertraut worden, als daß ein Rückweichen nicht einen febr üblen Eindruck hatte machen sollen; und endlich waren zu viel Bewegungen der Patridten in den südlichen Provinzen an bie seines Corps nach biesen Gegenben bin verknüpft .-Der Geist des polnischen Aufstandes, den er von allen Führern am Besten begriffen hatte, verlangte eine so abenteuerliche und romanhafte That, wo ein Corps, abgeschnitten von der Hauptstadt und der Regierung, sich, nur dem Helbenmuth und ber Begeisterung ber alten Brüber vertrauenb, mitten unter zahlreiche feinbliche Corps wirft. gleiteten auch fast alle feurigen Röpfe sein Corps auf diesem Zuge, wie Xaver Bronikowski, Peter Wysocki, Casimir Pulawski, Rrepowiecki, Szynglarski, ber kriegerische Priester, und Andre.

Noch vor dem Aufbruch aus Zamość ward ein feierlicher Gottesdienst gehalten, bei welchem Pulawski predigte. Mit gewohnter Kraft und Beredtsamkeit ermahnte dieser Mann die Streiter zu dem heiligen Kampse zur Befreiung ihrer Brüder, zeigte auf den heldenmüthigen Sieger von Stoczek, Rychwol, Pukawy und Kurów, als ihren Führer, und erinnerte an den großen Hettmann Zamoyski, dessen Gradzstätte in der Kirche von Zamość unter ihren Füßen war. Darauf legten die Krieger ihre Wassen vor dem Altar nieder, damit sie der Priester Szynglarski seierlich weihe. —

Die helbenmüthige Schar, die so lange Europa's freudigen Blick auf sich gezogen, bestand in dem Augenblick ihres Ausbruchs aus Zamość zu ihrem gefahrvollen, ungewissen, weiten Zuge, aus 21 Escadrons Cavallerie, in 10 Divisionen getheilt, \*) jede zu 2 Escadrons, aus 3 Bataillons Infanterie,

<sup>\*)</sup> Außerdem war das ganze Sorps noch in 4 Brigaden getheilt: 1. 1 Bataillon, 4 Escadrons vom 1. Jäger- und 1. Uhsanens regiment, die schwere xeitende Batterie Puzpna.

und 2 Batterien mit 12 Kanonen; im Ganzen aus 4000 Mann. Die Cavallerie bildeten jest die 5. und 6. Schwadronen aus bem 1., 2., 3., 4. und 5. reitenben Chaffeurregimentern, unter ben Führern Potocki, Trojanowofi, Stangenberg. Lojewski und Lewiński; aus den 1., 2., 3. und 4. Uhlanenregimentern, unter Lisicti, Domansti, Sabowsti und Ruttowsti; die 10. Division bildeten 2 Schwadronen sogenannter Rosciuszto =, und eine unvollständige Schwadron Poniatowstis Krakusen unter Major Krasnobembski. — Die Infanterie bestand aus dem ersten Bataillone des 1., 5. und 6. Linien= regimentes unter den Majors Rychkowski, Smiechowski und Die Artillerie stand unter bem Major Kruszewski. — Romansti, und unter hauptmann Fürst Puzyna, Commandanten ber Positionsbatterie, die aus einem Zwölfpfunder, 2 zehnpfündigen Ginhörnern und 3 Sechspfündern bestand. — Die leichte Batterie von 6 Dreipfündern führte Lieutenant Fröhlich. Auf bem Marsche fanden sich zu diesem Bestand etwa noch 300 fogenannte Freischützen, die aus ben Forftern und Hofjägern gebildet wurden. Die Munition mar zu 5000 Schuffen, die Kartatschencartouchen mit inbegriffen, die also beinahe für brei Schlachten ausreichte, da man bochftens 100 Schüsse auf die Kanone in solchen rechnet. Auch war das Parteicorps nicht auf Dicisivschlachten, sondern auf kleine Treffen angewiesen.

Das Corps hatte sich übrigens während seines eins monatlichen Aufenthaltes in Zamość nicht zum Besten bes funden. Der Commandant der Festung, Oberst Krysicisti,

<sup>2. 4</sup> Escabrons vom 2. Jäger: und 2. Uhlanenregiment, 2 Escabrons Kosciuszto : Krakusen, die Freischützen.

<sup>3. 1</sup> Bataillon Infanterie, 4 Escabrons vom 3. Uhlanenund 3. Jägerregiment.

<sup>4. 6</sup> Escabrons vom 4. Uhlanen und 1. und 5. Jägerregiment, 1 Bataillon Infanterie, 1 Escabron PoniatowstiKrakusen und die leichte reitende Batterie Fröhlich. Commandanten waren 1) Rychlowski, 2) Tersecki, 3) Wieczchlepski,
Oberstlieutenants, 4) Oberst Sceptycki (Bincenz).

zu pedantisch, hatte keine Truppen hineingelassen, so baß Diese alle in der Neustadt oder im Freien hatten liegen muffen. Gelbst gegen Dwernicki hatte er den Befehlshaber so sehr gespielt, daß dieser nur zwei Nächte in der Festung blieb, und sich ebenfalls in der Neustadt einquartierte. Pferde waren so kaum abgesattelt worden, und bas Corps hatte stets viele Kranke gehabt, zumal es die Cholera dort vorgefunden hatte, und beinahe täglich 20 bis 30 daran erkrankt waren. Nur ben Feldherrn hatte es in dieser Lage nur noch mehr lieben gelernt, sowohl seines herrlichen Benehmens gegen die Rranken und seiner beständigen Anwesenheit in ben Hospitälern halber, als weil es ihn in dieser Muße beständig mit guten militärischen und strategischen Werken beschäftigt sah. 4) Dwernicki hatte bas Kreutische Corps, und in diesem die russischen Generale Dellinghausen, Kawer und Davidoff, etwa mit 10,000 Mann vor sich, die ihm den Uebergang über den Bug verwehren konnten. Er mußte diese baher burch verschiedne Scheinbewegungen über seine wahren Absichten täuschen, weßhalb er früher schon bei Zwierzyniec Magazine anlegen lassen. Er schickte baber seine Vorposten nicht nur nach Starn Zamost voraus, soudern marschirte selbst bis auf brei Meilen nach ber Weichsel zu, und zwar am 3. April noch bis Zwierzyniec. Dort wartete er bis zum 6. April, um bie Ruffen burch verschiebene Manöver zu täuschen. Seine Vorposten standen bis nach Janow, wenige Meilen von der Weichsel; und die ganzen russischen Streitkräfte, in der Meinung, er wolle bei Zawichost

Dieß widerlegt die Behauptung manches, den Ruhm des Generals beneidenden, Offiziers, der den Dwernicki für nichts als einen tüchtigen Haudegen und waghalsgen Glückspilz gelten lassen will. Dwernicki's Talent ist um so undes streitbarer, als er bis Ramość keinen Offizier vom Generalstabe hatte und alle seine Dispositionen nur von ihm herrührten. Wahr ist, daß er stets fast nur mit der Cavallerie und seiner trefslich geführten Artillerie wirkte; aber seine Insanterie war auch schlechter bestellt.

aber die Beichsel geben, zogen ihm babin nach. hierber kamen auch wiederum volhynische Sbelleute, die bes tiefer in Bolhynien stehenden Generals Rüdiger Streitkrafte auf 4000 Mann Infanterie und 3000 Mann Cavallerie mit 16 Kanonen angaben. Nachdem er von hier eine kleine Dructerei des Grafen Zamonski mit sich genommen, für die in Bolhynien zu verbreitenden Proclamationen, mandte er sich am 7. von da zurück über Krasnobrod nach Riemerowfa. Hier erhielt er Abends die Nachricht von den Giegen bei Wamre und Debe, die ihm und seinem Corps großes Bers trauen auf den Erfolg seines Buges einflößte, da er bie fernern Fortschritte ber polnischen Sauptarmee sicher erwartete. Um 8. April ging er über Krynica, Komarów immer auf Geitenwegen, und immer ohne auf einen Feind zu treffen, Daselbst erschien wieder ein volhynischer nach Tyszowce. Herr, ber ihn instandigst um schleunigste Dahintunft brangte. Erst an diesem Tage wurde Kreut gewahr, daß er nach bem Bug zu abgegangen sep, konnte ihn aber nicht mehr einholen. da Dwernicki zwei Tagemärsche voraus hatte. Den 9. langte das Corps bei Krykow am Bug an, wo man sogleich die Brücke zu schlagen sich auschickte. Bon Insurgenten war nichts zu erblicken; ja die Einwohner am andern Ufer thaten nichts, die Brücke schneller vollenden zu helfen. Erst am 10. um 10 Uhr Abends, nach 36 Stunden, war sie fertig, und Dwernicki schickte vier Escabrons sogleich nach Uscilug, durch diesen Flankenmarsch den Feind über seine Absicht zu täuschen. Das Gros bes Corps ging nach Pornck zu. Plan ging eigentlich babin, Rübiger, beffen Stellung man noch nicht kannte, wo möglich, vom Rücken anzugreifen. Go wie die Truppen herüber waren, ließ der General dieselben auf einer Anhöhe aufmarschiren, und hielt bann eine feierliche Anrede an sie, in der er ihnen von dem Glückesprach, wieder auf dem so lange unterjochten Boben des Vaterlandes zu stehen, und bem schönen Beruf seines Corps, zuerst die Brüber Als er geendet, ging die Sonne herrlich auf, bestrahlte die polnischen Waffen und erfüllte jedes Berg mit

tiefer Rahrung und Erhebung. Doch maren nur zwei Gutsbesitzer, die bereits genannten herrn Dobrzynsti und Risiel Un sie wandte sich Dwernicki nach dem Schluß. seiner Rede mit den Worten: "Ihr herren, nun sorgt, daß Die Artillerie beffere Pferbe bekomme. " Unglücklicherweise aber jog Dwernicki burch Gegenden, welche die ganze russische Cavallerie durchgangen, und wo alle Pferde, aller Hafer und alles heu aufgezehrt und verwüstet war; da nun ohnehin bieß bergangne Sahr ein außerst schlechtes gewesen, so bekam sein Corps, das sich immer in solchen Gegenden hielt, kaum ein Pferd und litt selbst für die seinigen Mangel; dieß erweckte nicht geringen Unmuth unter ben Offizieren, die diesen Umstand der Lauheit der Bolhynier zuschrieben. — Auch war sonst an ber Grenze ber Eindruck kein andrer, als ber bloßer Rengier. — Die Bauern zogen die Müten ab; murmelten leise Flüche gegen die Russen, wagten aber um so weniger der Sache des Aufstandes sich freudig anzuschließen, als den, durch die Sclaverei niebergebengten, Wesen nach den Instructionen keine Socialverbesserung versprochen werden Mittags desselben Tages aber führte eine glänzende Waffenthat sein Corps würdig in die Provinz ein. 5 Pelotons vom 2. Uhlanen= und 4. Jägerregimente stießen in der Rabe von Pornct auf das ganze, in der russischen Armee berühmte, Kargopolsker Dragonerregiment, warfen es ganz über ben Haufen, machten 5 Offiziere, worunter ber Fürst Obolinski, und 150 Dragoner zu Gefangnen, und erbeuteten 120 Pferde, 200 Carabiner und eben so viel Pistolen und Gabel. darauf fing man vieles Gepack und bedeutende Transporte, die zur russischen Armee abgingen. — Am 11. und 12. rastete Owernicki in Porpck, theils in Erwartung des Zuzugs ber versprochnen Insurgenten, theils um hier die, von Pulawski sehr schön verfaßte, Proclamation an die Bolhynier durch die Artillerieunteroffiziere drucken zu lassen. Den Instructionen gemäß ließ auch in biefer Dwernicki weber ben Chellenten noch Bauern irgend eine Socialveranderung versprechen, so träftig und schön sie abgefaßt mar. Er forderte nur die

Bolhynier im Allgemeinen auf, "fraftige und offne" Aufstande überall zu erheben. Leider aber stand die Anfforderung in ge rabem Wiberspruch mit benen, welche ber Capitain Wereszynisti von ber gallizischen Grenze aus an die einzelnen Insurrections chefs gelangen ließ. Diese hatten furz vorher verboten, theilweise Aufstände zu erheben, sondern allen Patrioten einschärfen lassen, zu dem Corps Dwernicki's zu stoßen, bis er nicht Podolien erreicht habe. — Wereszynski hatte diesen Instructionen sogar Proben von Billets beigefügt, welche bie Chefs den Insurgenten geben sollten, damit Dwernich bei ihrer Ankunft sie von russischen Spionen unterscheiben Als nun ber Capitain Praszmowski, Chef bes Districts von Wfodimirz ein solches Billet erhielt und zugleich die Nachricht, daß Dwernicki nur gegen 5000 Mann ftart war, gab er Alles verloren, verließ die Stadt, und rettete sich nach Gallizien. -

In Milatyn, wo Dwernicki am 43. ankam, war bie Aufnahme wärmer; die Bürger dieses Städtchens tamen ben Polen mit Fahnen, mit Galz und Brod, ben altpolnischen Zeichen von Begrüßung, entgegen; hin und wieder brachte man Lebensmittel, doch nicht allzureichlich; kurz, auch hier ward man gewahr, daß bie großen Edelleute die Stimmung fast gar nicht bearbeitet. Hauptsächlich aber hatte Dwernicki in Druftopol auf ben entscheibenben Augenblick gerechnet. hier sollten nach der Berabredung die Edelleute zusammen= kommen und eine allgemeine Confiderationsacte unterzeichnen. Auch kamen die Grafen Tarnowski und Czacki an; doch fast Der General rechnete auf ben folgenden Niemand weiter. Tag, und befahl baher ben Truppen, sich am andern Morgen in reinlichem Paradeschmuck zu einer feierlichen Andacht zu versammeln, da nach berselben die Conföderirung Statt finden sollte. Auf einer Anhöhe war die Feldcapelle, die man von Zamosé mitgenommen, errichtet. — Die Truppen warten aber bergebens bis 10 Uhr. Wagen kommen an, aber faft lauter Frauen, beren sich mehr als vierzig einstellen; Alle entschuldigen ihre Männer theils mit Krankheit, theils mit

andern Abhaltungen. Da sah nun Dwernicki dentlich, wie er und die polnische Regierung sich in ihren Hoffnungen getäuscht, und es kam ihm ein Borgefühl des Ausgangs. Doch ließ er den Gottesdienst halten, in Anwesenheit der Damen; aber er ward um so unheimlicher, als selbst von den Insurgenten der edle Czacki sehlte, der seine Frau nach Gallizien in Sicherheit brachte. Dennoch liest Synglarsti eine Messe, worauf Pulawski abermals eine Rede hält, bei der Alles in Thränen ausbricht. Nach dieser Rede übte Dwernicki zum ersten Mal sein ihm neu übertragnes Recht, ernannte für das Gesecht dei Pornsch die Capitains Wysocki, Dormanski und Lajewski zu Majors und vertheilte die Kreuze. Ein Frühstück dei der Edelfrau von Segurska, Besiserin von Druzkopól, endigte die mißlungene Consöderirung des Adels von Bolhynien! ———

Leider beginnt unterbeß an einem Orte, von Dwernicki nun zu weit entfernt ift, ein Aufstand. Praszmowski's Flucht versammelt Ludwig Stecki, ein junger und reicher Patriot, voller Eifer und Muth, doch ohne militärische Talente, einige 30 Reiter und gegen 100 Fuß= foldaten, die er aus seiner eignen Gewehrkammer bewaffnet, und marschirt mit bieser, auf bem Wege sich vergrößernben, Schar nach ber Kreisstadt Wfodimirz. Er schlägt bort im Pause Tarkowski's sein Hauptquartier auf, glaubt fich ganz sicher, ernennt ben Grafen Dobrzanski zum Prasidenten einer provisorischen Regierung, läßt seine Gemahlin kommen, und gibt ein glänzendes Mahl zur Feier bes Befreiungstages! Aber in seiner Freude hat er vergessen, die Brücke abzuwelche Dwernicki über ben Bug geschlagen; über dieselbe zieht daher ungehindert der General Davidoff vom Rrentischen Corps, nabert sich mit mehreren hundert Dragonern und Kosaken, dringt in die Stadt und fällt über die Insurgenten her. Mit Mühe rettet sich Stecki an ber Spite seiner Reiter; die Fußsoldaten vertheidigen sich aber muthig in Tarkowski's Garten, töbten 30 Kosaken und besonders einen alten Major Nachdem sie aber zerstreut worden, legen die Kosaken Popost.

Feuer an das Haus, in dem sich die Gräfin Stecka besindet, weil sie mährend des Gesechts Sophas und Stuhlkissen zerschnitten und den volhynischen Schützen Werch davon zu ihrer Patronen durch das Fenster in den Garten geworfen! — Mit Mühe rettet sie ein russischer Offizier. Davidost aber wüthend, läßt einen Galgen errichten, an dem ein Edler, Charnofozsi, gehängt wird. — Der Ausstand ist in 48 Stunden so im Keime erstickt! —

Nach der Erfahrung in Druffopól beschloß Dwernick, sich noch bichter an ber gallizischen Grenze zu halten, auf jede Weise zn versuchen, so schnell als möglich bis nach Podolien zu kommen, wohin seine eigentliche Bestimmung mar, und wo er, geboren und angeseffen, den Geift zu gut kannte, um nicht auf eine ganz andre Mitwirkung als in Wolhynien zu rechnen. Er brach Nachmittags von Drugtopel aus nach Beresteczko zu, und erhielt in ber Racht am 14. jum 15. die Nachricht, daß Rübiger bort sich verschanzt habe. Er blieb daher am 15. in einem tiefen Defile, und schickte — die nie abgesattelten Pferde maren alle schon gebruckt - zwei Divisionen nach Beresteczto zu, um Rubiger ju täuschen; während bessen schwenkt er sich vom 16. frub links nach Boreml. Dort stellt er die Brücke über den Styr sogleich her, und zwar in 18 Stunden; Rüdiger bleibt in Beresteczko, wo er, durch die abgeschickten zwei Divisionen verführt, Dwernicki's Uebergang erwartet. Am 17. Rachmittage vereinigen fich endlich, höchstens hundert, Insurgenten unter Zioltowefi mit ihm; spater langt der geflüchtete Stecki mit seinen Reitern, ber glücklich ber Berfolgung des Generals Davidoff entkommen, bei Dwernicki an, und bringen zwei gefangne Abjutanten mit, einen bes Marschalls Diebitsch, ben andern des Generals Rüdiger. — Aber wie groß war ber Schrecken Dwernicki's, als er aus der, zwar zerrissenen, aber noch lesbaren, Correspondenz die wirkliche Auzahl der feinblichen Truppen in Bolhynien erkennen konnte. General Rübiger vertheidigte sich in dem Briefe an Diebitsch gegen ben Vorwurf, das Dwernickische Corps über ben Bug

gelassen zu haben, und sagt, daß er nur 6 Infanteries regimenter zu 1500 Mann und 5 Cavallerieregimenter mit 38 Kanonen habe, während Dwernicki — 10,000 Mann Infanterie, 5000 Mann Cavallerie und 24 gutbediente Kanonen stark sep. Er gelobe ihm dafür, denselben nicht über den Styr zu lassen, da er ein ganz vortressliches Manöver dazu ersonnen habe. Als Dwernicki dieß seinen Offizieren mittheilt, und durch diese die Nachricht in dem Corps vers breitet wird, beginnt dessen moralische Kraft schon sehr zu sinken, besonders darüber, daß die Volhynier ihnen so falsche Nachrichten mitgetheilt und sie zu ganz unpassenden Bewegungen dadurch veranlaßt hatten! —

Dwernicki's Absicht war nun eigentlich, Dubno zu erreichen, von wo er zu den ukrainischen und podolischen Insurgenten zu gelangen hoffte. Da er aber Rüdiger so stark sah, und er auf bas rechte Ufer des Styr Truppen nicht schicken konnte, weil in den dortigen Balbern seine Cavallerie nicht marschiren konnte, und seine Infanterie, fast aus lauter jungen Burschen bestehent, nicht viel taugte, während bagegen Rüdiger die Wälder stark zu besetzen im Stanbe war, fo entschloß er sich, ben Angriff des Feindes hier zu erwarten. Doch schickte er zwei Bataillone mit ben Freischützen über die Brücke und postirte sie in den Wald, woburch er zugleich sich ben Anschein gab, als wolle er wirklich nach Dubno marschiren. Geine Position war eine sehr vortheilhafte. Das Schloß bes Grafen Czacki, dem bas Städtchen Boreml gehörte, lag auf einer Unhöhe der Brücke gegenüber, und auf ber Terasse, welche auf diese führte, stellte Puznna zwei Kanonen und zwei Einhörner im Gebusch auf, mit benen er ben jenseitigen Balb, aus bem am 18. vor Tagesanbruch die russischen Infanteriemassen debouchirten, bestreichen konnte. Unter ihrem Schutz zogen sich die beiden Bataillone über die Brücke zurück, worauf die Russen eine schwere Batterie aufführten und bas Schloß beschossen. Sümpfe, welche sich zu beiben Seiten des Dammes erstreckten, machten die Cavallerie an diesem Tage unbrauchbar.

fah Dwernicki bentlich, daß bieser Angriff von der Fronte nur ein falscher war, und daß Rübiger den Sauptangrif entweder rechts von Beresteczto ober links von Krasne machen merbe. — Es erfolgte hierauf eine Kanonade, die von beiben Seiten bis zwölf Uhr bauerte, und die von den Polen trot ihrer kostbaren Munition darum unterhalten wurde, weil Rüdiger bereits am 17. von ihrer Schwäche fich überzengt haben mußte, und fie ihm ihre Furchtlosigkeit zeigen wollten. hierauf blieb ben ganzen Tag Alles still. Die ruffischen Kanonenkugeln, die über bie ganze Stadt gingen, hatter zwar mehr bem Palaste Czacki's geschabet. Doch hatte bie Infanterie an ber Brücke gegen 140 Mann verloren; die Bermundeten konnten kaum in den Galen bes Schloffes mehr untergebracht werden. In der Stadt muthete die Cholera, so daß man jeden Augenblick Berwundete aus dem Lager Es war für sie tein sicherer Ort vor bem Feinde. Die in den Palast hineinfallenden Kanvnenkugeln verwundeten und töbteten sogar Ginige von benen, die ber Argt fo eben Alles das hätte alle andere Truppen auf bas verband. Tieffte entmuthigen muffen, zumal von gang Bolbynien mur der Flect ihnen gehörte, auf dem sie standen.

Dwernicki, ber eigentlich eine weitere Schlacht gern vermieden hatte, wußte nicht recht, wozu er sich entschließen sollte, da ihm unbekannt war, ob Rüdiger alle seine Streitskräfte bei Boreml vereinigt, oder einen Theil bei Beresteczko gelassen hatte. Im zweiten Fall wollte er den Theil bei Boreml angreisen und sich einen Weg nach Dubno bahnen; im ersten bei Beresteczko über den Styr und von da nach Podolien gehen; in diesem Fall hätte er auch das Gesecht vermieden. — Man sah, daß die Russen Abends und Rachsmittags links von Dwernicki's Position nach dem Dorse Prynisi zu an den Styr in starken Colonnen sich bewegten. Dwernicki glaubte, sie würden am 19. nichts unternehmen; deßhalb entschloß er sich, die Truppen die zwöls Uhr auszuhen zu lassen, um sich zu dem großen Marsch nach Podolien über Beresteczko zu stärken. Um 19. Worgens kommt ihm

aber ber Rapport, daß die Russen bei Hryniki eine Brücke bauen und über ben Fluß zu geben fich anschicken. General fieht, daß ein Gefecht unmöglich zu vermeiden, ents schließt sich, barum die Russen am Uebergang nicht zu hindern, fondern fie in der Ebene zu erwarten, die sich von dem Dorfe Hryniki an auf ber linken Seite bes Flusses ausdehnt. — Werner gibt er ben Befehl, die bekannten weißen Freiheitsfahnen den russischen Borposten zu übergeben. Die russischen Offiziere schicken sie aber an Rüdiger, der, wie später die Gefangnen aussagen, den strengen Befehl erließ, keine solche Fahnen mehr anzunehmen, da es beherte Jahnen seyen, die Dwernicki zur Verblendung der russischen Truppen gebrauchen wolle. Ein russischer Offizier bei den Borposten aber erklärte einem polnischen, daß er als Offizier die Fahne habe muffen zerreißen und zerhacken helfen; als Mensch und Ruffe aber, der für sein Baterland eben solche Freiheit verlange'als der Pole, habe er ein Stückchen sich davon zurückbehalten, und dieß werde für ihn ein theurer Schatz bleiben! —

İ

Um zwölf Uhr gingen bie Ruffen über ihre Brücke, und fingen mit ganzer Macht an, sich dem polnischen Lager ju nahern. Bu gleicher Zeit feuert die russische Artillerie vor der Palastbrücke, und man meldet, daß sich von Beresteczko ber Rosaken zeigen. Dwernickti geht barum sogleich in bie Ebene, stellt seine Cavallerie in das freie Feld in Echecs, voran zwei Escabrons vom fünften Chasseurregiment und den beiden Rosciuszko-Rrakusen; weiter zurück auf dem rechten Flügel drei Divisionen vom vierten und zweiten Chasseur= regiment und den Poniatowski-Krakusen, hinter ihnen Puzyna's schwere Batterie; rechts von ihnen, an den ummauerten Kirchhof angelehnt, zwei Bataillone Infanterie; diese bildeten den rechten Flügel der Schlachtlinie; der Kirchhof war bas Pivot der polnischen Fronte. — Den linken Flügel bildeten drei andre Cavalleriedivisionen, mit der leichten Batterie. -Die Brücke am Schloß hielten ein Bataillon und zwei Kanonen besetht; und zwei Divisionen mit zwei Kanonen waren gegen Beresteczto zu vorausgeschickt. — Rüdiger stellte auf-jedem

Flügel eine 'schwere Batterie von zwölf Stücken mit der Cavallerie — in der Mitte seine Infanteriemassen entgegen, und begann eine heftige Ranonade auf ben linken polnischen Flügel in die drei Divisionen des Oberstlieutenants Terledi. Diese hielten das heftige Feuer nicht aus, zogen links in ein Ravin ab, bie russischen Kanonen richteten nur auf fie; diesen Augenblick nahm Capitain Puzyna mahr, Galopp nah an die russische Batterie, feuerte, und, als dieselbe in Unordnung gerieth, nahm Dwernicki Tete = Escabrons, nebst ben brei Divisionen Terlecki's und chargirte die Batterie. Die erste Charge mißlang, weil bie entmuthigten Führer Terlecki, Lojemski, Trojanomski und andre Offiziere ihre Pflicht nicht thaten; bie Escadrons rom vierten Chasseurregiment floben. Der General, ber in biefen Gefecht nicht seinen gewöhnlichen Schimmel, sondern einen Falben ritt, stürzte mit biesem in dem Augenblick nieber, als die Escadrons die Flucht ergriffen! Trop daß die russischen Oranien : husaren auf ihn einbringen, ruft Dwernicki ben auch fliehenden Uhlanen vom vierten Regiment zu: " so wollt Ihr also Euren alten General im Stich lassen?" Da sammeln sich diese Uhlanen unter dem Major Rutkowski wieder; ber Lieutenant Baum reitet auf Dwernicki zu, gibt ihm fein eigen Pferd, hilft ihm hinauf, und rettet ihn so aus ber Gefahr. — Dwernicki sammelt bie Reiter barauf fogleich, führt sie wieder gegen den Feind, wirft die Husaren, und nimmt, besonders mit der Tete der Colonne, der Division vom fünften Chasseurregiment und Rosciuszto-Rratusen unter dem wackern Major Lewinski acht Kanonen. Die beckenden Husaren stürzten von Neuem auf die Polen ein; es folgte ein muthendes Handgemenge, in welchem die obenermahnten beiben Divisionen viele Leute verloren. Unterdeß batte Puzyna, der zwei Kanonen auf die Schloßbrücke schicken muffen, wo die Ruffen angreifen und die bort gelassene Artillerie und Infanterie heftig brangen, fünf von ben eroberten Kanonen mit ben Pferben seiner Batterie in Sicherheit gebracht. Doch Rübiger sammelt sich wieber und

brängt die Polen so weit zuruck, daß er die brei noch nicht fortgeführten Kanonen wieder nimmt. Bald darauf endigt ein wüthendes Hagelwetter, welches der eben vordringenden russischen Infanterie die Gewehre unbrauchbar macht, die Schlacht, in der außer den fünf Kanonen die Aussen 800 Tobte und Verwundete, unter denen der General Laskow, ") und 100 Gefangne, unter ihnen ein Major und fünf Offiziere, verloren. Daß Rübiger nicht ganz über den Styr zurücksgeworsen wurde, war blos die Schuld des muthlosen Besnehmens der Herrn Terlecki, Lajewski und Trojanowski; wogegen sich in ihren Divisionen die Rittmeister Modzeleski und Zambricki sehr auszeichneten. Doch leider hatten die Polen einen für sie höchst empsindlichen Verlust von 500 Mann.

Dwernicki, ber bei seiner Rückkehr in das Hauptquartier die Glückwünsche selbst ber feindlichen gefangnen Offiziere über dieß Treffen empfing, war selbst über den glücklichen Ausgang verwundert. Niemand hatte einen solchen zu hossen gewagt; Jeder hatte gemeint, daß es sich nur um einen ruhmvollen Tod handle, und Dwernickt selbst suchte augensscheinlich nach dem Berichte der Augenzeugen wa) ganz besonders die Gefahren auf. — Doch länger konnte er hier nicht ausshalten. Die Russen hätten auf jeden Fall am solgenden Tage wieder angegriffen, und Dwernicki, bessen Kanonen am 18. und 19. über 1000 Cartouchen verbraucht, konnte nicht noch eine Schlacht unnöthig wagen. Er blieb daher nur die Nacht auf dem Schlachtselde, ließ seine Berwundeten nach Galizien schaffen, verließ dann bei Tagesanbruch den 20. Boreml; und begab sich nach Beresteczko, wo er den Styr

<sup>\*)</sup> Diesen hatte der Lieutenant Roswendowski bereits gefaßt, es kam ihm aber der russische Major Piotrowski von den Kargopolker Dragonern zu Hülse, worauf der General entkam, der Major aber gefangen wurde.

<sup>\*\*)</sup> S. Xaver Bronikowski a. a. D.

Spazier, Gesch. Polens. II.

ibm zu Sulfe zu tommen, gelangt Rachmittags nach ben Dorfe Wronow, und findet dort eine fo icone Pofition, baf er bort zu verbleiben und Lagowski zu erwarten beschließt. Da erhält er eine Meldung von bem Lettern, baß berfelbe in einer verzweifelten Lage sich befande, zugleich aber um teinen Preis zurückgehen wolle. Sierawski muß ihm bis Belince folgen, wo er sich überzengt, daß ihm Krent mit 18,000 Mann Linientruppen, gegen 4000 Mann leichter Cavallerie und 27 Ranonen gegenübersteht. Er findet Lagometi, wie derselbe mit seiner bereits ganz und gar ermübeten und erschöpften Cavallerie Charge auf Charge macht, ber Oberf Maleszewski aber glücklich das Städtchen Beläpce Hinter sich nach Wronow zu hat Sieramski eine meite Chene jum Rückzuge, auf bem seine neuen Truppen obne Sous ber überlegenen feinblichen Cavallerie Preis gegeben ift. Er geht daher Rachts um ein Uhr nach Wronow mit bem gangen Corps zurück, Lagowski muß mit feiner Reiterei, außer Stande an einem Gefecht weiter Theil zu nehmen, ein zur Seite gelegnes Bivonak beziehen. Leicht hatte Sierameli jest außer ben Bereich bes Feindes tommen tonnen; ta erhält er plötich von Strznnecti einen Brief, ber unter großen Lobeserhebungen von den Helbenthaten Pradapfisst's bei Iganie, ihm die größten Vorwürfe macht, baß er nicht ben überall flüchtigen Feind angreife, ihm bas Weschnitz und die Bagagen nehme. Der Ehrgeiz Sierawski's, ber überall nach Gelegenheit sucht, sich auszuzeichnen, wird badurch auf das Aenßerste gereizt. In ber Boraussetzung, Pac sep am Wieprz ihm zu hülfe marschirt und die hauptarmee ftebe bem Feinde im Rücken, entschließt er fich zur Annahme eines Kampfes mit bem so weit überlegnen Feinde in seiner starten Position. Bum Ungluck ift ber Cavalleriepoften, ber auf der Mitte des Weges nach Belipce von ihm gestellt morben, zurückgezogen, und Gieramski fieht ploglich bas Dorf Wronow von russischer Infanterie angegriffen, bas aber von den Makachowski'schen Jägern auf bas Tapferste

vertheidigt wird. Bald aber überzeugt er sich nur auf zu schmähliche Weise, daß er auf einen großen Theil seiner Truppen nicht rechnen kann. Gine Recognoscirung gegen ein Rosakenpulk vornehmend, sest er sich an die Spise einer ber Kalischer Escabrons unter Czarnowski; als er sie zum Angriff befehligt, sieht er sich von denselben in der Witte ber Kosaken plötzlich verlassen, sein Pferd von den ihn Umschwärmenden mit Pikenstichen verwundet, so bag er nur mit Mühe und mit Sulfe seiner tapfern Abjutanten Rochendorf und Dembinsci sich rettet; drei Bataillone seiner Infanterie find so bestürzt, daß sie, als er sich durch sie burchrettet, nicht schießen und die Rosaken erft durch die Flintenschüsse ber Mafachowstischen Jäger zurückgetrieben werden. größte Unglack ist, bag die fliehende Escabron ein Peloton alter Uhlanen, die ihm noch von Dwernicki geblieben find, über den haufen geworfen und zerftreut haben. Gierawsti wiederholt jedoch den Bersuch mit der zweiten Escadron; dieselbe schimpfliche Flucht. Als er hier wieder zurückkehrt, erhält er den trostlosen Brief von Pac, der ihm meldet, daß er auf ausbrücklichen Befehl Skrzynecki's habe bei Potycza über die Weichsel geben und sich ber Hauptarmee nähern muffen. Sierawski verliert noch den Muth nicht. Unterdeß hat der General Kreut durch den General Dellinghansen fich. einer kleinen Anhöhe auf dem linken Flügel der Polen bemächtigt und die 17. reitende Batterie aufgestellt. Gierawskibesiehlt Makachowski, sie mit den Sandomirschen Jägern zu nehmen; Kreut schickt dagegen den Seinigen die Grenabiere von der Newa zu Sütfe. Während man fich hier erbitterk schlägt, stellt Kreut eine Batterie von 8 Kanonen vor dem Dorfe Wronow auf und bestehlt, nach einer zweistündigen Ranonade ben Grenadierregimentern von Luct und Samogitien, das Dorf zu nehmen. Die polnische Infanterie vertheidigt sich pochst tapfer auf dem Kirchsofe, wird aber endlich ver-Der unerschrockene Sierawski gibt hierauf Beweise trieben. eines sehr richtigen militärischen Blicks. Er bemerkt, daß

in unaussprechlichem Jubel berzu. Man brachte ben Poku Tuch, Pferde, Wein, alle Arten Lebensmittel bis auf Rum und Zucker herbei. In Broby zahlte man die beiden Reilen nach Radziwiftow vier Ducaten für einen Wagen. Es wer für bie ganze Grenzlinie ein Tag eines Alles vergeffenden Freudenrausches, der sich den glücklichsten hoffnungen überließ. Das österreichische Militär selbst salutirte den General, da bis an den Grenzstein herantritt und einen Becher auf bie Gesundheit des Kaisers von Desterreich leerte. — Merk würdiger Weise zeigten die Juden auf volhynischem Boben bier die größte Freude über die Ankunft ber polnischen Solbaten. Aber sie waren burch bie Bedrückungen seit ber Thronbesteigung des Kaisers Nicolaus so erbittert, daß sie in ihren Synagogen für das Beil der polnischen Sache gebetet und die Ankunft Dwernicki's als bas Ergebniß ihrer Gebete betrachtet hatten. Aber freilich außerte fich biefe Freude in Radziwiffoc auf jüdische Weise. Sie stürmten bas unbewehrte Bollhaus und vernichteten bie Defranbationsacten, die sich hier vorfanden. ") — Doch zog Dwernicki rastlos weiter; benn wenige Stunden nachher erschienen fcon die russischen Truppen, und er ging am 22. über Poczajów, einem berühmten Kloster der Bafilianer, wo die Monche mit Jubel ihm ihre Keller öffneten, bis unter Wiszniowiec. Der Graf Mniszech, dem diese Besitzung gehörte, weigerte fic herbeizukommen und den General zu sprechen, sondern begnügte sich bamit, ihm — zwei Flaschen Wein zu schicken. Am 23. gelangte das Corps nach Rolodno, ber Befitzung eines andern großen herrn, Swieikowski. Auch hier versprach man ihm Abends bei Tisch, am andern Tage noch eine Confoberationsacte zu unterzeichnen. "Der himmel, « rief Dwernicki bei Tisch aus, "gebe nur, baß ich nach meinem Podolien gelangen fanu; benn bann bin ich gerettet!"

<sup>\*)</sup> Bronikowski, über die Unternehmung nach Bolhpnien. Kuryer Polski Nr. 518 u. f.

Indes bestellte er für den andern Tag eine nene Andacht. Aber am Morgen waren alle große Herren fort; Ancewsti selbst, der schon da war. Um 40 Uhr näherte sich aber auch schon die Borhut des Rüdigerschen Corps, das Husarens regiment Prinz Oranien und der Ueberrest der Kargopolster Dragoner, die nirgends den erschöpften Truppen erlauben, auszuruhen, noch ihnen gestatten, einen einzigen Tagemarsch zuvorzukommen. Dwernicht käuscht die Russen wieder durch starke, nach vielen Punkten ausgeschickte Borposten, als wolle er die Stellung behaupten, während er mit dem Corps den ganzen 24. April hindurch und die Nacht vom 25. weiter marschirt.

Un bemselben Tage, als Dwernicki in Kolodno an ber Tafel vornehmer Bolhynier speiste, fand in ber Dauptstadt Poboliens, in Raminiec, eine seltsame Bersammlung anbrer Art Statt. Der Marschall Diebitsch hatte von dem Abel von Wolhynien und Podolien die Lieferung von 10,000 fetten Ochsen für seine Armee im Königreich verlangt; die Bulhynier hatten dieselben sogleich gegeben. Der Marschall von Pobolien aber, Constantin Przezbziecti, hatte dagegen protestirt und auf die Befragung bes ganzen Abels ber Provinz angetragen. Am 23. nun hatte diese große Bersammlung aller Districtsmarschälle und Ebelleute in Kaminiec Statt. Alle Mitglieber der geheimen Gesellschaften benutten diese Gelegenheit, sich dort zu verständigen, die Anzahl ihrer Mitglieder zu vermehren, und fanden fich Alle in Kaminiec ein. Gie mehrten fich nicht nur wirklich, sonbern hatten auch auf die Berbanblungen einen großen Ginfluß, so bag sich die feindliche Stimmung gegen die Regierung sehr teck aussprach. erklarte geradezu, daß man die Ochsen, die übrigens bezahlt werden sollten, nicht geben könne, ber Marschall Diebitsch mbge machen, was er wolle. Der Gouverneur und ein Abjutant von Diebitsch brohten dem Adel vergebens, ihn so lange gefangen in Raminiec zu halten; sie schicken endlich eine Estassette au den Generalgouverneur Levaschof mit der

Anfrage, was zu thun mare, und halten unterdeß wirklich die Gutsbesitzer mehrere Tage in der Stadt. Der Gonverneur, erschreckt, balt es für gerathen, einen Ruffen zum Unterhandeln zu schicken. Erst schlägt dieser vor, der Abel möge die Hälfte geben; auch dieß wird ihm verweigert; darauf forbert er blos 400 Zugochsen und 200 Wagen, die man nach Useilug bringen solle. In Betracht, daß man alles dieß durch den Aufstand wiedernehmen könne, willigt man endlich ein, jedoch nur unter der Bedingung, daß die Regierung die Palfte des Gelbes voraus bezahle und die Ochsen und Wagen, statt in Uscilug, in den podolischen Districtsstädten selbst in Empfang nehme. — Mitten in diesen glorreichen Sieg der podolischen Opposition trifft die Nachricht von Dwernicki's Gieg bei Boreml, die ein Dragoneroffizier überbringt, und ber, ein geborner Pole, trop der Bemühungen der Behörden, die Nachricht zu verbergen und zu entstellen, die Wahrheit verbreitet. Boll Jauchzen und in der bestimmtesten hoffnung, daß Dwernicki spatestens in 14 Tagen eingetroffen senn werbe, versammelt fich ber Infurrections comité, und beschließt, sobald man den Befehl von Dwernicki erhalten haben werbe, ben Anfstand zu beginnen. Doch sendet das Schicksal, wie in alle polnische Unternehmungen, auch in diese Sache einen feindlichen Damon. — Der Major Chroscikowski war von Bolhynien in Podolien angelangt. Mit Jacob Malinowski, der eigentlich ans der Gegend, von Arzeminiec war und ber bedeutenden Ginfluß in Podolien hat, kommt er in Kaminiec an, und Chroscikowski gibt sich baselbst für einen Regimentarf aus, von der Regierung dazu ernannt. Der Berein in Kaminiec, ber nicht ganz an Tysztiewicz fich angeschlossen, läßt fich burch diesen Mann leiten, und gehorcht seinen Befehlen, zumal Chroécikowski Papiere vorzeigt, die ihn wirklich als einen Beauftragten von der polnischen Regierung ausweisen. 3)

<sup>\*)</sup> Diese versichert, ihn eigentlich mit Instructionen für die samogitischen Insurgenten abgeschickt zu haben, und zwar

Aufällig ist die Frau Malinowsti's bei dem Gastmal zu Kolodno zugegen, das man Dwernickt gibt, und berichtet ihrem Manne, sogleich die Neußerungen dieses Generals über seine Aussichten auf kräftige Unterstützung in Podolien. Er, wie Chroscikowsti, welche sich immer der innigen Verbindung mit Dwernickt gerühmt, geben vor, einen Befehl von ihm zum Beginn des Aufstandes erhalten zu haben, und senden in alle Districte Befehle, mit Dwernickt's Namen untersschrieben, am 24. April, in welchen sie den 28. zum Tage des Lusskandes bestimmen.

Unterdessen ist an demselben Tage der General Roth aus ber Moldau mit seinem ganzen Armeecorps von 18,000 Mann in Pobolien eingetreten, nach Kaminiec gekommen und bat sogleich, auf die Rachricht von dem Treffen bei Boreml, einen großen Theil seiner Reiterei unter dem General Krassowsti bem General Rübiger zu Sülfe geschickt. Cavallerie tommt am 24. in der Nacht schon in Dwernicki's Nabe an; und ber poluische General erfährt, daß fie nach Bysagrobet eilten, um por ihm eine sehr starke Position auf den Bergen zwischen Lutynice in Bolbynien und Ilynice in Galizien zu gewinnen. Rasch entschließt sich Dwernicki zu einem nächtlichen Marsch, und es gelingt ihm, diese Position ein Paar Stunden vor der Ankunft der russischen Colonnen selbst in Besitz zu nehmen. Dieselbe lag hart an der österreichischen Grenze; in der Fronte und auf dem rechten Flägel ganz unzugänglich; im Rücken lehnte Dwernicki an einen galizischen Wald, so daß er keine Umgehung zu fürchten zn haben glaubte. Seine Absicht mar daber, hier zu bleiben, da ihm von den begeisterten Einwohnern von Galizien Lebens-

hauptsächlich blos, um bort Ertundigungen einzuziehen; boch daß Chroscitowsti eigenmächtig nach Volhpnien und Podolien gegangen sep, weil er nach Litthauen nicht habe gelangen können. Indeß mußte er an lettern Orten um so mehr Glaubwürdigkeit erwecken, als er lange Zeit der Einzige war, durch den Owernicki mit den bortigen Insurgenten verkehrle.

mittel in Fulle gebracht murben, und er hier, wie in einer Festung, - so lange warten wollte, bis ber Aufstand in ber Ufraine und Podolien einen Theil seiner Feinde von ibm abgezogen hatte. Denn vom Grafen Tyszkiewicz war in Rolodno ein Bote zu ihm gekommen, von ihm Befehle zu holen; diesem hatte er die Weisung gegeben, den Aufstand zu beginnen und ihm nach der galizischen Grenze zu entgegenzuziehen. Leiber mußte er nicht, daß biefer Emissär gefangen und schon von ben Ruffen auf bem Wege nach Sibirien fortgeschleppt murde, wiemohl berfelbe bie ihm mitgegebene Depesche verschlungen hatte. Indeß, da burch die seltsame Einmischung Chrokikowski's der Aufstand, wenn auch, wie wir spater seben, im Entstehen bereits halb gelahmt, bed in einigen Tagen bort losbrach, so hatte Owernicki beunoch feinen Zweck erreichen konnen, wenn feinen Feinden bas Bölferrecht irgend etwas gegolten hätte.

General Rüdiger kam nämlich gleich am 25. Morgens nach Bereinigung mit Krassowski mit ber erstaunenswerthen llebermacht von 72 Escabrons, 18 Bataillonen und gegen 80 Kanonen an und bedeckte die weiten Conen por bem Gebirg, auf bem Dwernicki stand. Mit völliger Rube wartete der polnische General den Angriff des nun wohl sechsmal überlegnen Feindes ab. Dieser aber machte bazu nicht bie geringste Anstalt; seine Massen hielten ben Wald oberhalb des Dorfes Lutynice besett, und hinter dem Dorfe Prostalowka ben Raum zwischen biesen beiben Dörfern, so wie auch bie ganze Cbene, welche ben Walb, ben Stütpunkt bes linken Flügels, umgab. Balb flieg ein Gewitter auf und ein bichter Nebel verhüllte beibe Corps. Man bemerkte nur, daß die Russen sich planlos fort hin = und herbewegten. Zwei Tage hindurch mandvrirte Rüdiger so, indem er mit seinen Truppen bald links, bald rechts hin = und herzog. Offenbar wollte er ben tubnen General zu einem Angriff und zum Berlaffen seiner vortheilhaften Stellung verlocken. Als ihm dieß aber nichts half, so entschloß er sich, die

öfferreichische Grenze nicht zu achten und die Stellung ber Polen von Galizien aus zu umgehen. Diese Bewegung ward dem Generalmajor von Berg anvertrant, den die Russen im ganzen Feldzuge zu militärisch-politischen Gendungen ges und der von nun an bei allen unheilvollen Perioden bieses Rampfes eine bebeutenbe Rolle spielt. In ber Racht vom 26. auf ben 27., wohl um burch bas Dunkel ben angeblichen Miggriff zu entschuldigen, ging er mit einigen tausend Reitern einige Meilen hinter Dwernicki's rechtem Klügel über die Grenze, entwaffnete die öfterreichischen Grenze machen, die er später für verkleidete Polen angesehn zu haben vorgab. Den 27. früh zogen die Russen zugleich alle ihre Rrafte vor bem Balbe zusammen, an ben sich ber polnische Flügel angelehnt hatte, um die Bewegung auf galizischem Boben im Rucken des rechten Flügels zu verbergen. Darauf ructte Berg in ben Rücken ber Polen in ben Balb hinein. -

Dwernicki sab, daß eine völlige Besitnahme des Waldes eine vollständige Aufreibung ober Zersprengung seines Corps zur Folge gehabt batte. Er schwankte nicht lange. gebenk der Bersicherungen des Grafen Makachowski, daß bie österreichische Regierung ihm ben freien Durchzug nach Polen oder nach Podvlien gestatten würde, gab er Befehl, durch ein Defilé auf galizischen Boben zu treten. Doch den russischen General hielt die Grenze um so weniger auf, als er sich aus seinem vorgeblichen Irrthum erft erwecken laffen, übrigens fich bas Ansehen geben mußte, als ob bas polnische Corps von ihm nach Galizien geworfen worden wäre, und er es blos verfolgt habe. Seine Truppen fielen baher bie polnischen fortwährend an, obgleich die polnische Nachhut auf ausbrücklichen Befehl des Generals gar nicht schoß; sie ver= munbeten ihr noch einige Leute und nahmen selbst gegen 50 gefangen. — Endlich kommt ein österreichisches Susaren= commando unter dem Obersten Fath herbei, und thut, nachdem der Anführer vom General Dwernicki das Ehrenwort geforbert, daß er, ehe die Instructionen der Regierung nicht

eingeholt morden, bas galizische Gebiet nicht verlaffen werbe. den Ruffen Einhalt; diese kehren nach Berlauf einiger Stunden nber bie Grenze zurück, nachdem Rüdiger wiederum von bem Desterreicher die ausbrückliche Berficherung erhalten, man bas polnische Corps entwaffnen werbe. polnische General mit seinem Corps fich, gemäß ber weisung des Obersten Fath, beim Dorfe Chlebanowta gestellt hatte, sandte er eine Rote an den Fürsten Lobkowis, Gouverneur von Galizien, mit bem Gesuch, bag er nach Polen zurückgelaffen werbe. Aber als er einen Courier nach Warschau senden wollte, vermeigerte man ihm denselben, fo daß er heimlich, nach vielen Umwegen, erst feinen Bericht bahin gelangen laffen und die Regierung ersuchen konnte, nalle Mittel anzuwenden, um sein Corps zu retten, bisher alles Mögliche gethan, dem Lande zu dienen, für bie Bufnuft bemfelben noch fo nüglich fenn tonne." Diese Erfahrung ließ ihn nichts Gutes von der öfterreichischen Regierung ahnen, und Dwernicki mar felbst einen Augenblick geneigt, dennoch nach Podolien aufzubrechen; aber, als man die Pferde ber Cavallerie absattelte, fand man fie, bie feit Bamost die Gattel getragen, burch die farken Darfche fo gedrückt, daß ein fürchterlicher Geruch fich ringe verbreitete, und er jest in sein Schicksal sich ergeben mußte! Doch ein großer Theil seines Corps war so wenig bamit zufrieben, daß der Unteroffizier 'der Batterie Puzyna's, Krepowiecki, den geliebten General zu verhaften und einen andern Führer zu wählen vorschlug; aber vergebens. — Den einzigen Troft, den biese wadren Selden in diesen verzweiflungsvollen Angenblicken fanden, gab ihnen die warme Aufnahme ihrer galizischen Brüber, die, mit eigner Gefahr, Alles thaten, so viel möglich von ben Trümmern biefes Corps nach bem Ronigreich zu Besonders zeichneten sich die Damen hierbei aus, , die in ihren Wagen sehr Biele, als Kutscher und Bediente verkleibet, aus bem von österreichischen Truppen umzingelten polnischen Lager entführten. -

Das Abtreten Dwernicki's und seines Corps verfette ber polnischen Sache ben ersten empfindlichen Stoß, und ward von ganz Europa mit Wehmuth und Trauer vernommen. Go war der fühne, thätige Held der Liebling Aller geworden. Was man an ihm verloren, zeigte fich erst später. — Er war Soldat und ein Pole im eigentlichsten Sinne des Worts, ein geborner Führer von Truppen, die ohne alle Berechnung nur vormarts fturmen wollten, von ihnen fast angebetet. -Wohl ist es kein Zweifel, daß, ware er im Königreich geblieben, sein Glück ihn gar balb an die Spipe des Heeres gebracht hatte. — Aber unberechenbar find felbst die nachsten Folgen, die sein langeres Bermeilen bei Zamost gehabt haben würde. Statt, daß Sierawski zersprengt worden, hatten Beide sich vereinigt, und welch furchtbarer Feind für Diebitsch im Guben und in ber Flanke ein Corps von 10,000 Mann unter solchem Führer! — Was hatte er ausführen können, als Diebitsch über Granna zurückging, im Berein mit Uminsti! Außerbem hatte Strapnecti jene andern 6000 Mann bei sich behalten können, die er Dwernicki zu spät nachschickte, mit ihnen hätte er schwerlich bei Kleczewo die Garden anzugreifen gezaudert; ober bei Oftrofeka hätten sie wenigstens den Ausschlag gegeben! — Doch am tiefsten fühlte den schmerzlichen Eindruck bas-polnische Volk wegen der getäuschten Hoffnungen auf die Unterstützung ihrer volhynischen Brüder. "Wir haben früher vielleicht mehr als 5000 Mann in einer einzigen Schlacht verloren," fagte bald barauf ein geistreicher Pole, ") "und doch hat kein Rriegsereigniß einen so schmerzhaften Gindruck in Theilen Polens verursacht, als der Rückzug des Häufleins Polen von Bolhynien nach Galizien. Die volhynische Unternehmung mar ein so ungewöhnliches Vorhaben. Die Aufmerksamkeit der ganzen Nation war dorthin gelenkt. Gie erwartete nicht mehr die Eroberung von Kanonen oder Ge-

1

<sup>\*)</sup> Xaver Bronifowsti a. a. D.

fangenen, sondern die Wiedererlangung ber alten polnischen Provinzen; sie weidete ihre Augen bereits an bem Anblicke der Reprasentanten bieser Provinzen, wenn fie in dem gefetzgebenden Rammern ihre Plage eingenommen haben wurden Man war gespanut, wie sich bie alten Bruder beuehmen, gespannt, wie bas benachbarte Desterreich bas in richtige Politit und in feine Großmuth gefette Bertrauen Alles das gab der volhnnischen Unterermiedern merbe. nehmung einen eigenthümlichen Charafter. Es lag etwas Ritterliches, etwas Großes, fich in entfernte Gegenben zu magen ohne Berbindung mit der Regierung und brüberlichen Deere. — Wenn sie geglückt märe, Dwernicti den polnischen Abler auf den Zinnen von Kaminiec aufzupflanzen, bis an die turfifche Grenze zu gelangen und mit der Türkei unmittelbare Berbindungen einzugeben vermocht hatte, alsbann murbe biefe Unternehmung unferer Sache allein schon den Ausschlag gegeben haben. — Darum die tiefe Betrübniß, barum die Ueberraschung, daß es anders geschehen, als wir gehofft!" - "Es warb später ein allgemeiner Ruf in ber Armee: mit Dwernicki hat uns bas Gluck verlassen!" ") -

Wem ist die Schuld des Mißglückens dieser Unternehmung zuzuschreiben? — Die Nation warf sie, je nach
den persönlichen Reigungen und Ausschten der Einen wie
der Andern, bald auf Diesen, bald auf Jenen. Der Unfall
Dwernicki's gab zuerst und am meisten den Parteien Gelegenheit, sich heftig zu befeinden, und war schon deßhalb
ein unendliches Unglück. Die Aristokraten gingen so weit,
die im Dwernickischen Corps anwesenden Mitglieder der
patriotischen Gesellschaft, namentlich Wysocki und Pulawski,
zu beschuldigen, daß sie, aus Furcht, in die Hande der
Russen zu fallen, dem General angerathen, sich an die
galizische Grenze anzulegen, damit sie sich dort retten

<sup>\*)</sup> Brjojowsti, la guerre en Pologne.

könnten. — Mehrere in der patriotischen Gesellschaft gaben biefe Beschuldigung mit bem Borwurf zuruck, die Regierung batte bas Dwernickische Corps, als zu viel Republikaner in Ach fassend, dem Untergang Preis geben, und namentlich Pulawski's, Synglarski's, Wysocki's, Krepowiecki's und Unbrer sich entlebigen wollen. Die dabei Betheiligten mochten, je heftiger der Streit ward, nicht gern bavon sprechen, gestanden nichts von den gemachten Borwürfen zu, und darum war biese Angelegenheit lange Zeit eine ber dunkelsten in der Geschichte des Aufstandes. Die Neider Dwernicki's meinten, es habe diesem General an militärischem Blick gemangelt; er hatte sich zerftreuen, die einzelnen Auffanbe unterstützen, sich in die Mitte bes Lanbes, besonbers nach Polesien, werfen, und überhaupt, als Führer eines befondern abgeschnittnen Corps, nicht nach ben engen Instructionen Strannecki's, der Diplomaten und der Regierung Die Offiziere seines Corps banbeln muffen. geben Schuld bem Mangel an Patriotismus ber Volhynier und ber falten Aufnahme, bie fie in dieser Proving gefunden. Die Bolhynier, die ben General Dwernicki ehren, zeigen auf Strzynecki, bessen engherzige Weisungen und wibersprechende Befehle, auf bas Eorps, bas nur an ihren Grenzen wie ein Pfeil vorübergezogen, und auf die Regierung, die ihnen nicht getraut und welche ben Bauern und Bürgern nichts hat versprechen mogen. Die Wahrheit liegt wohl barin, bag Reinem biefer Beschuldigten allein, sonbern Jebem etwas von dieser Schuld zuzusprechen ist. Die Hauptschuld trägt gewiß aber der Generalissimus, dem es vorzüglich zukam, die kriegerische Bewegung gehörig anzuordnen, sie mit gehörigen Rraften und mit ben nöthigen Beisungen zu versehen. Es ist aber erwiesen, daß er nnwillig einer Unternehmung beistimmte, welche die offentliche Meinung laut forberte. Dan ichract vor einem folden entscheidenden Schritte zurück, ber die Berbindlichkeit auflegte, in die, wegen Rettung bes Rönigreichs gehoffte Ginmischung fremder Spazier, Gesch. Polens. II.

Machte auch die durch den Einmarsch eines Corps formlich zum Aufstand herausgeforberten Provinzen mit aufnehmen und daburch die politische und diplomatische Ausgleichung ber Sache erschweren zu mussen, wenn etwa das Unternehmen nicht gelang. Darum wollte man die Sache nur so weit beginnen lassen, als sich durch das Kriegsrecht ents schuldigen ließ, indem die Befugniß nicht streitig gemacht werben konnte, bem Feinde, mit dem man Krieg führte, in bessen eignem Lande zu seinen Gunften Diversionen gu machen, ohne daß deßhalb politische Berpflichtungen gegen bie Einwohner für die Eindringenden ermuchsen. Glüdte bie Unternehmung, standen die Einwohner erfolgreich auf: besto besser! Für diesen Fall hätte man ber Unternehmung burch Entsendung von Verstärkungen Nachbruck gegeben! — Darum aber entschloß man fich zu ber halben Magregel, erst Dwernicki zum Bersuch allein zu schicken; glaubte vielleicht, in der Hoffnung auf Desterreich, in diesem Falle selbst burch ben Rückzug nach Galizien bas Corps selbst nicht gefährdet; — Sierawski aber erhielt barum so spät den Auftrag, sich mit ihm zu vereinigen. Ebe Sieramsti bis dahin gekommen war, mußte fich die Sache für Dwernicki entschieden haben, und man hoffte, Sieramsti alsbann nach Belieben werbe zurückgeben ober Darum erhielt Dwernicki die bepordringen können. stimmtesten Weisungen, nicht in die volhynischen Berhältuiffe sich zu mischen, an den Socialverhältnissen nicht zu andern, um im Fall des Mißglückens dem russischen Cabinet keinen Grund zur Beschwerbe gegen die Polen vor den Cabinetten zu geben. Auf diese Weise verbarb man nicht blos die Unternehmung, sondern bas Corps Sierawski's, und versette noch ein brittes, bas man auf bie ersten gunftigen Rach= richten aus Bolhynien, und als die Berichte über die litthauischen Aufstände fortrissen, fortschickte, auf eine lange Zeit in Unthätigkeit, und machte, daß ber Krieg selbst in den südlichen polnischen Wojwobschaften auf unverzeihlich

Eurzsichtige und unachtsame Weise geführt murbe. Denn, statt diese vereinzelte Unternehmung nach Volhynien zu ge= statten, hatte man bas Dwernickische Corps ebenfalls bei Bamosć erhalten muffen, und wenigstens hier den Feind aus dem Königreich werfen lassen sollen. — Sonst aber hatte wenigsteus Sierawski früher bestimmten Befehl er= halten muffen, sich mit Dwernicki zu vereinigen, was sehr leicht zu bewerkstelligen gewesen ware. — Was Dwernicki betrifft, fo ist seiner Führung der Unternehmung als Solbat gewiß kein Vorwurf zu machen. Als er, über ben Bug gelangt, die feindlichen Borposten so nahe traf, hatte er fein Corps zusammenzuhalten, ba er jeden Augenblick eines feindlichen Angriffs gewärtig fenn mußte. Der Gebanke, nach Podolien zu gehen, wo er stärkere Insurrectionen treffen mußte, da dort wenig russische Truppen standen, sie zu hindern, und wo er außerdem die Legion Wereszyniski's, von der auch Strzynecki ihm beständig sprach, finden sollte, war um so mehr richtig, als er baburch die ruffischen Streit= kräfte hinter fich her von den Bolhyniern abzog. In die volhnnischen Wälder fich zu werfen und nach Polesien war ihm darum so schwer, als die stärkste Kraft seines Corps in Cavalleriemassen bestand, und seine Infanterie nicht viel Nimmt man dazu, daß er von der Stärke des Feindes von den Volhyniern falsche Nachrichten erhalten und daß ihm von Galizien die Weisungen Makachowski's eine so vortheilhafte Meinung beigebracht hatten, so kann ihn wenig Tabel treffen, daß er, was allerdings besser gewesen ware, nicht in das Innere bes Landes ging, sondern seinen-Instructionen folgte. Daß er aber von Strzynecki haupts fächlich nach Podolien bestimmt war und Niemand baran dachte, daß er in dem offnen Wolhnnien bleiben follte, beweisen die schon, erwähnten Befehle Wereszynski's an polhynischen Insurgentenchefs, sich so lange anzuschließen, "bis er nicht in Podolien angelangt mare." — Daß man endlich die Bolhynier ungerecht zu viel beschuldigt und daß,

das Mißgeschick ber Umstände sehr großen Untheil an ihrem Benehmen hatte, ward schon erwiesen. Reine Proving batte es, sich zu erheben, so schwer, als die ihrige; in keiner waren, bei ber geringen Anzahl bes kleinen Adels und ber Menge großer herren, die Socialverhaltniffe einem Aufstande ungünstiger. Ganz ihnen- jedoch die Borwürfe abzunehmen, vermag die Geschichte nicht; - bas Beispiel Poboliens und Litthauens zeigt es zu offen; benn ber Patriotismus, benn die Begeisterung, welche sich nur einem großen Deere an schließen und nicht ohne Berechnung Alles hinopfern mag. — das ist wenigstens keine polnische! — Und biefer lette Standpunkt bote auch die einzige vermundbare Seite Dwer nicti's. - Db er nicht das Beispiel einer hinopferung an ber galizischen Grenze, statt bas nur zu verberbliche und spater nur zu schmählich nachgeahmte, bes Uebertretens auf fremdes Gebiet, so verführerisch für bas, rings wie eine Insel abgeschlossene, Polen, batte geben sollen - ob es ein. mit höherer und großartig moralischer Kraft begabter Mann nicht gegeben hatte — biese Fragen seiner Tabler sind wohl nicht ganz abzuweisen. Als Soldat jedoch that er seine Pflicht, und, wenn sie alle polnischen Führer eben fo gethan hatten, ware auch fein Beispiel wenig gefahrlich gemefen!

Seinen nächsten unseligen Einfluß auf die Insurrectionen ber süblichen Provinzen aber übte das Mißglücken ber Dwernickischen Unternehmung fast an demselben Tage des Uebertritts des Corps nach Galizien. Während Stecki mit seinen Reitern sich nach Boreml rettete, hatte 20 Meilen von Woldmirz der Graf Stanislaus Worcell die Wälber, die sich von Luck an längs des linken Ufers der Styr ersstreckten, zu einem kleinen Kriege geeignet gefunden und seiner Umgebung das Zeichen zum Aufstande gegeben. Die kleinen Streifereien, welche diese Insurgenten unternahmen, waren mit Umsicht geleitet und nicht ohne Stück. Man zerstreute hier und da die Escorten, welche volhpnische

Metruten jur großen Armee führten, nahm bort Lebensmittel und anbre Transporte weg, und die Schaar gewann täglich an Ungahl und Bertrauen zu sich felbst. erhoben sich auch die Insurgenten der Districte Luck, Kowel und Rowno, angefeuert durch die patriotische und warme Beredtsamkeit bes jungen Kaver Gobebeki, eines Böglings ber Warschauer Universität und der dortigen geheimen Ber-In Erwartung weiterer Befehle des Generals Dwernicki wurde ein Civil = und Militarrath eingesett, beffen Prafibent Graf Narcif Olizar, jedoch ohne besondre Befugnisse, wurde. Anführer ber Streitkrafte murbe Capitain Bogdanowicz. Kurz nachher schlug man eine Unternehmung gegen Kowel vor. Olizar wibersette sich diesem Borhaben; boch als sein Wiberstand bie Gemuther entzmeite, und eine Trennung brobte, stimmte berjelbe bei. Beil ibn jedoch Borcell felbst zum Anführer vorgeschlagen, erhielt er von ba an ben größten Ginfluß auf die Be-Man hoffte Waffen und Munition in Kowel wegungen. Die Insurgenten bilbeten ihr Hauptlager bei Rafatowta, und faßten den Entschluß, sich in das Lager Dwernicti's zu begeben, wie früher Chroscikowski gerathen, spater Wereszynsti geboten. Man faßte um so größere hoffnungen von biesem Plane, als man den regelmäßigen Truppen als Rundschafter fehr gut bienen zu können meinte, und besonders zur Auffindung derjenigen Getreibevorrathe, welche die volhynischen Patrioten vor den russischen Nachforschungen verborgen und einem ankommenden polnischen Corps vorbehalten hatten. Man hoffte immer noch, Dwernicti werbe weiter in bas Land einrücken. Während man eine Abtheilung unter Worcell im Lager von Rafakówka ließ, ging Olizars Abtheilung nach Kowel, etwa 200 Mann fart, vertrieb bort eine Abtheilung Infauterie und einige Avsaken, und bemächtigte sich wirklich ber Stadt. Doch in berfelben Zeit hatten die Ruffen das Lager ausfindig gemacht; sie überfielen es mit mehreren Escabrons, jer-

störten es und zerstreuten bie Insurgenten. Als Olizar diese Rachricht vernahm, so wie, daß die Russen auf Rowel marschirten, die Munition zugleich ausgegangen war, beschloß man, die Infanterie, etwa 100 Mann, auseinander geben zu lassen, da sie nichts nützen konne, und fich mit ben 200 Cavalleristen zum General Dwernicki durchzubrangen. In der Gegend von Luck erhielten die Insurgenten bie Nachricht von bes Lettern Uebertritt nach Galizien. Unter solchen Umständen beschtoß man, die Leute niedriger Derkunft, weil sie nichts zu Hause zu befürchten hatten, dabin zu schicken, die Sdelleute aber einzeln und ohne Baffen nach Galizien gehen zu lassen, weil man nicht wisse, wie bewaffnete Corps bort aufgenommen würden, dagegen bie Erfahrung schon gelehrt habe, daß einzelne Ankömmlinge bort einen ruhigen Bufluchtsort fanden. In Folge bieses Beschlusses fuhren Olizar, Bogbanowicz, Moszyński und Cyryna in Wagen nach Galizien. — Die von ihnen Buruckgelassen zerstörten, mas sie in Rowel gefunden, und zer= streuten sich nach allen Richtungen. — Worcell sammelte die Ueberreste seiner bei Rafakowka zersprengten Abtheilung und hielt sich in den Balbern, bis ihn ein Mann fand und nach dem Königreiche glorreich führte, ber, einer ber mackersten Helben bes polnischen Aufstandes, ben volhynischen Ramen noch zulett ehrenvoll auch den übrigen Stämmen bes großen polnischen Bolks hinzuzufügen glücklich genug war.

Alber auch Podolien hatte ein ähnliches Mißgeschick, boch hauptsächlich durch die thörichte Hand, Chrościkowski's herbeigeführt, getroffen. Alls nämlich die in Kaminiec verssammelt gewesenen Bürger am 25. April in ihre Behausungen zurückkamen, fanden sie mit Schreck und Erstaunen die Aufsforderungen des angeblichen Regimentarzen zu einem Aufsstande. Bei der Ferne Dwernicki's und der Ankunsk Roths. schien den Podoliern der Zeitpunkt der unglücklichste. Doch entschloß sich der Comité, da es einmal geschehen war, lieber:

auf Leben und Tod Alles zu wagen, als burch Wiberruf bes Befehls die Mitburger bloszustellen und zu entmuthigen. Anders dachte ber Abenteurer Chroscikowski. Als man ihn von der Ankunft des Rothschen Corps, inicht sich in Kenntniß gesetzt hatte, unter er auf das Peftigste; er entschloß sich dal Befehl zu widerrufen; aber sein Gefährte, A Schrgefühl genug, denselben nicht mehr wollen und sehr energisch dagegen zu piehroscikowski ließ sich davon nicht abhal

Ì

ŀ

ſ

t

ł

į

1

1

von Neuem Befehle aus, welche ben Aufftand bis jum 7. Dai verschoben; bis ju einer Beit, mo, wie er hoffte, bas Dwernictifche Corps ficher eingetroffen fenn mußte. Diefer Widerruf tonnte aber nunmehr vor bem fruber gur Erhebung feftgefehten Tage nicht in bie entfernteren Rreife gelangen; in den nachften aber verbreitete er Befturgung und Schrecten. Dan hatte an vielen Orten, bes gemeinschaftlichen Musbruchs gewiß, offen geruftet, laut von bem Borhaben gefprochen, fich mit ben Bauern verabrebet, Baffen geschmiebet, mar fogar mit bewaffneten Reitern an manchen Orten bin : und bergezogen, und fab fich nunmehr vor der Beit auf bas Schonungelofefte bloegeftellt. 230 ber Wegenbefehl bintommt, und mo die ruffifchen Behörden und Truppen nabe find, verbrennt man ichleunigft bie Baffen , und es flüchten fich wenigstens aus ben Diftricten von Raminiec, Prostyrow, Chroscyt und Malin 500 Perfonen, bie ju Pferd geftiegen fenn murben, nach Galigien, unter ihnen ber größte Theil ber Bereinsmitglieber; mit ihnen Chroscitowsti und Malinoweti. Dit Recht machen ihre Sanbeleute ben Geflobenen ben Bor-. wurf, bag fie ju zeitig ihre Beiftedgegenwart verloren, unb baß fie mohl fich hatten tonnen bis jur Beit bes mirtlichen Musbruchs in ben Walbern verborgen halten. In ben etwas fernern Rreifen, wo ber Gegenbefehl noch- zeitig genug ans fangt, ift er fur manche Laue ein Bormanb, ber Gache abtrunnig ju merben. - In ben füblichern Rreifen jeboch, bie

bestimmter Bincenz Tysztiewicz als Chef und Organisatoren anerkannt, hört man nicht weder auf den Befehl, noch auf il Chroscikowski's. — Doch trifft auch hier ternehmung ein trübes Mißgeschick noch vor h. Die russische Behörde wird auf einen Mitzefonecks, aus dem Kreise Mohilew, aufmerksam verhaften. Unglücklicher Weise sindet man bei , worauf gerade diejenigen verzeichnet steben, bführung des strategischen Planes anvertrant — und auch diese seben sich genöthigt, nach

Butigien ju entflieben.

•

.

•

.

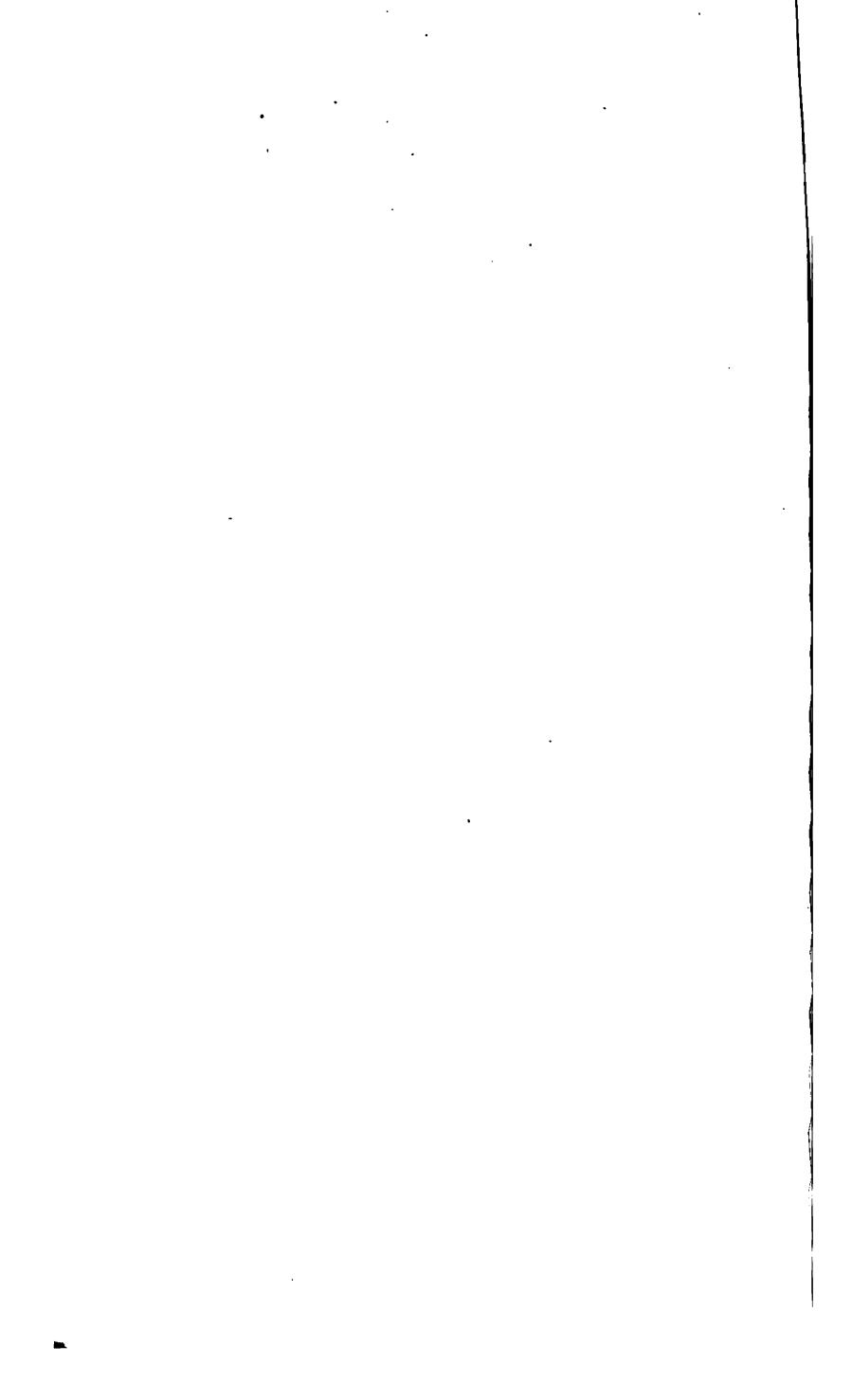

, • • •

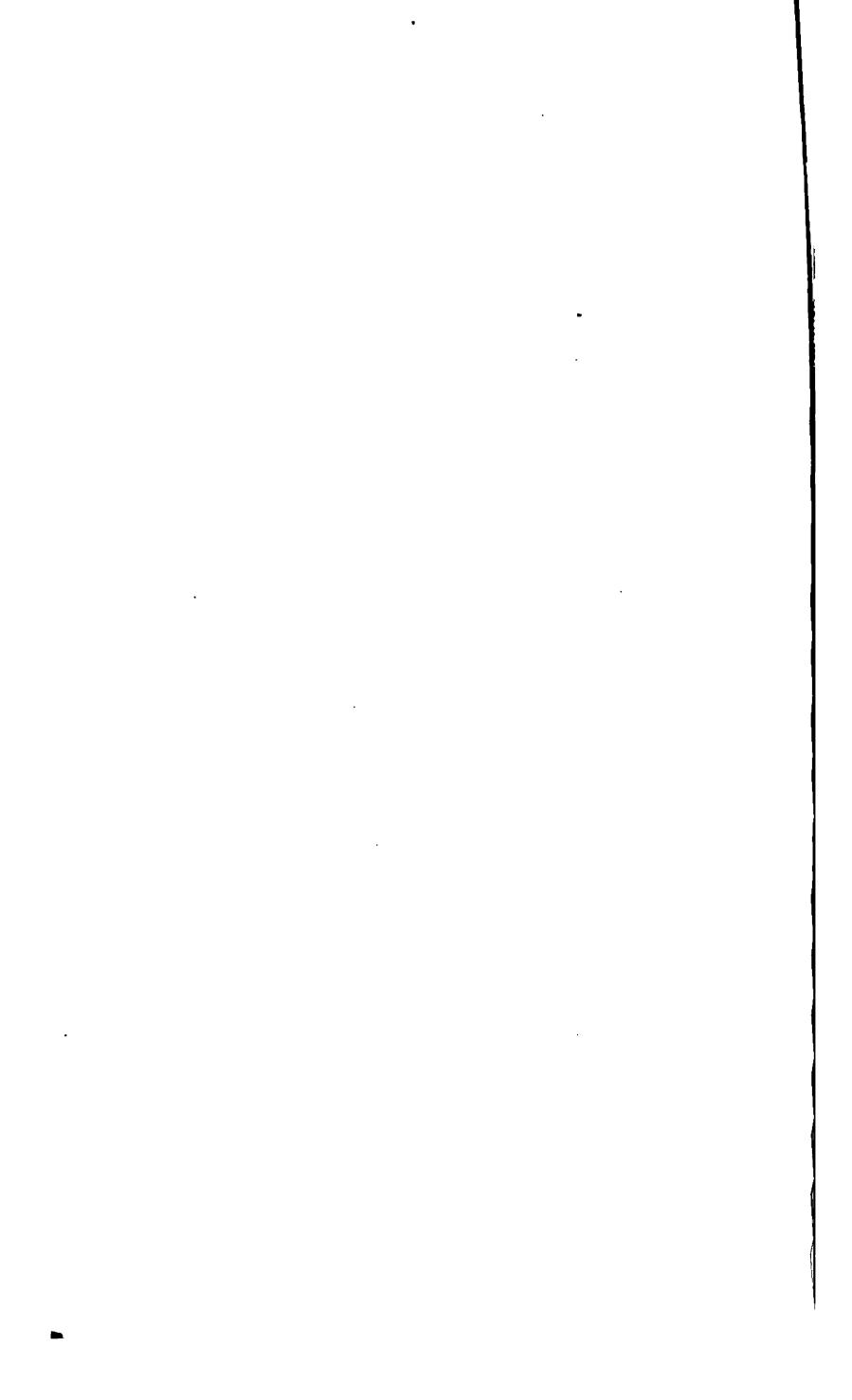